

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



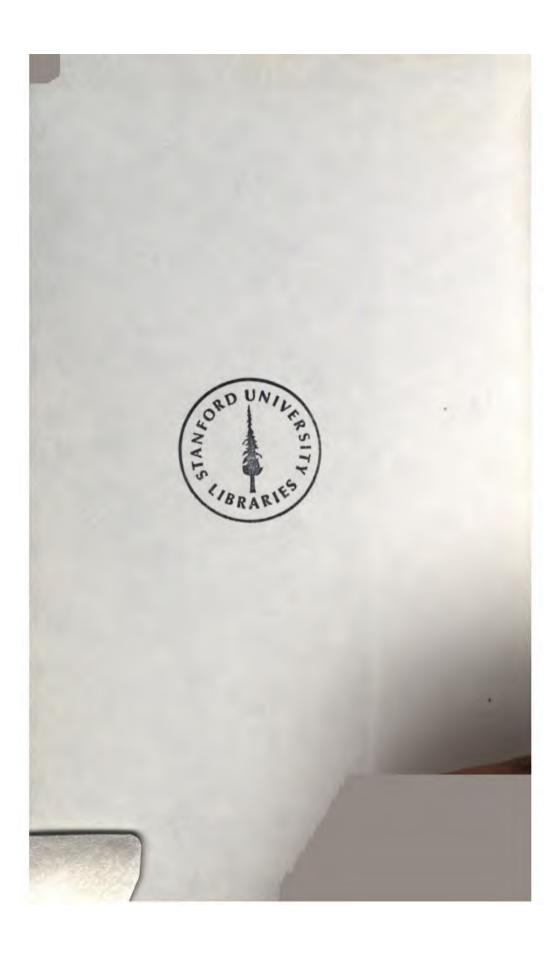



# Mene Landeskunde

ોલ્કે

# herzogtums Sachsen-Meiningen.

3m Auftrag

يوخ

Vereins für Meiningilde Geldichte und Landeskunde

berausgegeben

cont

Bertand.

Hildburghausen 1900. Helletring liche Holbuchbandtung. Min Udule. DD801 S24 N49 V.1

-

# Beiner Boheit

dem regierenden

Berzog Georg II. von S. Weiningen

ehrfurchtsvoll gewidmet.



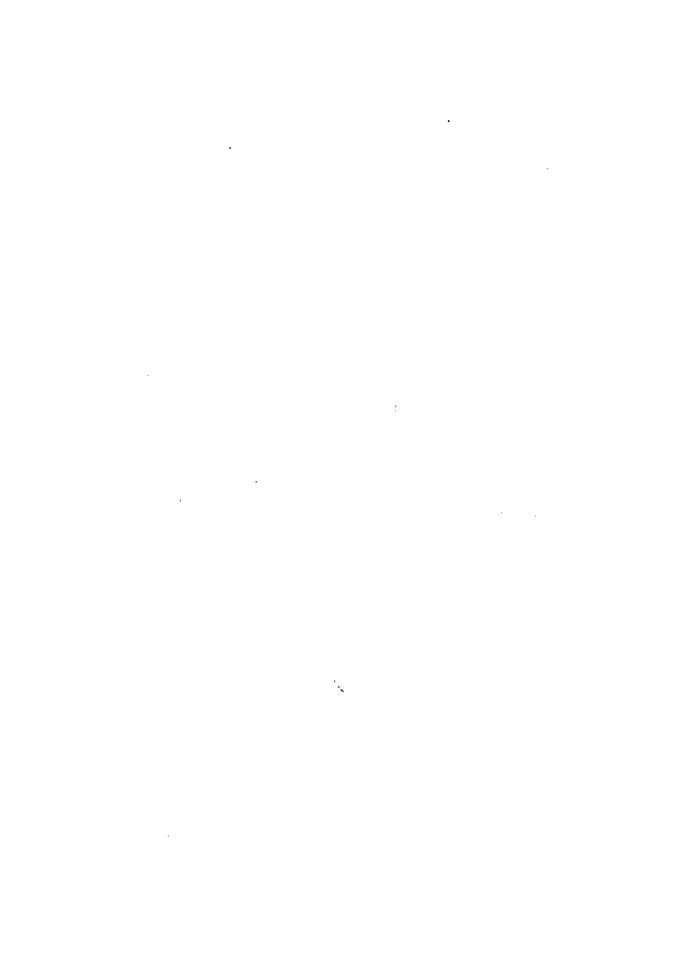

# Dorrede.

enn der Verein für Meiningische Geschichte und Candestunde es unternimmt, 50 Jahre nach dem Erscheinen der Brücknerschen Candeskunde eine neue Darstellung der Zustände und der Geschichte unseres engeren Vaterlandes der Öffentlichkeit darzubieten, so bedarf dieses Vorhaben an sich gewißteiner besonderen Rechtsertigung. Auf allen Gebieten des öffentlichen Cebens haben sich in der letzten hälfte des 19. Jahrhunderts so tiefgreisende Änderungen vollzogen, der Pulsschlag der neueren Zeit macht sich auch in den abzelegensten menschlichen Ansiedelungen so gewaltig sühlbar, daß die Brücknersche Darstellung, so bedeutungsvoll sie für ihre Zeit war, in nicht wenigen Punkten veraltet erscheint. Dazu kommt, daß die Wissenschaft, die das Chatsächliche zu erforschen trachtet, ihre forderungen nach Umfang der Gegenstände wie nach Genauigkeit der Nethode unvergleichlich höher gespannt hat als damals. Andererseits stehen uns bei unsern Unternehmen auch zuverlässigere hülfsmittel zu Gebote.

Diese Umstände im Verein begründen es, daß wir nicht mit einer zweiten Auflage von Brückners Werk, sondern mit einer in jeder Beziehung neu gestalteten Candeskunde hervortreten. Über den Plan unser Darstellung giebt das nachstehend abgedruckte "Programm" Auskunft.

Ein Register wird jedem der drei Bände beigegeben werden. Diese Neue Candeskunde, deren erstes heft als festgabe zur Jahrhundertseier des Geburtstages Sr. hoheit des herzogs Bernhard Erich freund betrachtet werden möge, will dazu beitragen, die Teilnahme an der geschichtlichen Erforschung unster heimat zu beleben und die Liebe zu unserm engern Vaterlande zu stärken.

Hildburghausen, August 1900.

## Der Vorstand

des Vereins für Meiningische Geschichte und Candeskunde. Dr. A. human. Dr. E. hertel. A. Dreffel.

# Program m.

Allgemeines: Quellen und Schriftwerke.

#### Erfter Baubtteil: Das Land.

- A. Ratürliche Berhältuisse: Lage, Begrenzung, Bermessungen, Landkarten; Charakter bes Landes. Anhang: Die Landwehren; ber Rennsteig.
- B. Orographie: Lage ber Berge, Sobenbestimmungen.
- C. Sybrographie: Die fliegenden und ftebenben Bemaffer.
- D. Geognoftifches.
- E. Rlimatologie: Temperaturverhältniffe, Sybrometeore, Luftbrud, Winbe.
- F. Flora.
- G. Fauna.

#### Zweiter Sauptieil: Die Lente.

- A. Borgeicidtliches.
- B. Geschichtliches: Politische Geschichte von den frühesten Zeiten an bis auf die Gegenwart. Anhang: Die Abelsgeschlechter bes Landes.
- C. Die heutige Bevölkerung.

#### I. Biogeographie.

- a. Anthropologie und Rojologie.
- b. Junere Buftande ber Bevölferung.
  - 1. Sprace.
  - 2. Sitten und Bräuche, Boltscharafter.
  - 3. Religion, Aberglauben, Sagen.
  - 4. Boltspoefie, Boltstumliches in Mufit unb Tang.
- c. Aukere Ruftande der Bevölferung.
  - 1. Hausbau; Dorf: und Stabtanlage in ben berschiebenen Lanbesteilen.
  - 2. Trachten.
  - 3. Roft.

- 6. Unterricht und Erziehung. Entwicklung bes Schulwesens seit ber Resormation; niederes und höheres Schulwesen einschl. Universität Jena; Schulgesetzgebung. Der Lehrerstand, Lehrerinnen. Schulvermögen. Besolbungsverhältnisse, Lehrerwitwenkasse. Grziehungsvereine, Iwangserziehung, Aleinkinderbewahranstalten. Fortbildungsschulen.
- 7. Finanzu berwaltung: Staats und Kommunalfinanzwesen. Finanzanstalten, Steuerwesen, Katasterverwaltung.
- 8. Maß- und Müngmefen in gefdichtlicher Entwidelung.
- 9. Mebiginalgesetzgebung. Samitätsanstalten (Krankenbäuser), Heilauellen, Baber. Beterinarwesen.
- 10. Armenpflege: Kommunal-Armengesetzgebung; Armenhäuser, Raturalverpflegung und herbergen. Milbe Stiftungen.
- 11. Bauwesen. Hiftor. Rudblid. Bauinspettionen für Hoch= unb Rieberbau (Straßen=, Brüden=, Uferbau). Bauorbnungen. Wasser= leitungen, Kanalisation, Gasanstalten. Elettrizitätswerte.
- 12. For st we se n. Die einstigen Forstbepartements mit ihren Forsteien, bie Forstämter nach der Forstordnung von 1856. Forsttagations und Revisionsbüreau. Das Forstpersonal. Das Forstareal (Staats, Korporations und Brivatwalbung). Domänengüter.
- 13. Berabaumefen.
- 14. Staatliches Berficherungswefen.

#### Dritter Baubtteil: Ortsbeichreibnng.

Die städtischen und ländlichen Gemeinwesen im einzelnen; einstige Burgen, Aloster, Schlösser. Geschichte ber Bezirke mit Beigabe ber Kreiskarten und Abbildung bemerkenswerter Gebäude.

Ginem ber ersten Hefte wird eine Übersichtstarte bes Herzogtums Sachsen-Meiningen (im Maßstab 1:300 000, mit Darftellung bes Gelanbes) beigegeben werben.



# Allgemeines: Quellen und Schriftwerke.

Bon Dr. &. Bertel.

#### Aundorie:

Bgl. Dr. Burthard (Weimar), Hand= und Abrefbuch der deutschen Archive, 2. Aufl. 1887. — Dr. P. Witscher, Wegweiser durch die Historischen Archive Thüringens, Gotha (Perthes) 1900.

Quellenmaterial für die Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Meiningen ift hauptsächlich an folgenden Stellen zu finden:

1. Das Serzogliche Seheime Sauptarciv im Rundbau des Herzogl. Residenzschlosses zu Meiningen. Es enthält die Akten und Urkunden, die in Herzoglichen Hauß- und Staatsangelegenheiten dei den höchsten Landesbehörden in Meiningen seit dem Jahre 1681 bis auf die neuere Zeit ausgefertigt worden sind, ferner das vormals S. Hildburghäusische Geheime Archiv, soweit dieses nicht nach Altendurg abgegeben worden ist.

In halt & über sicht: Hausgesetz; Erbeinigungen und Berbrüderungen; Irrungen; Hauskonferenzen; Berfassung ber sächstichen Häuser, Beleihungen; Fibeikommisse; Hausorben; Familiensachen; Hofsachen; Beziehungen zum Rheinischen Bund, Deutschen Bund, Deutschen Reich, zu anderen Staaten; Einrichtung und Befugnisse ber Behörben.

- 2. Die Archive ber einzelnen Abteilungen bes Berzoglichen Staatsminifteriums. Herborzuheben find:
- a. Das Archiv ber Abteilung bes Innern (II), in ben oberen Räumen ber Schloßwache, gegenüber dem Rundbau. Damit verbunden eine reiche Kartensammlung, ältere Darstellungen von Forstbezirken, Domänengrundstüden u. s. w. enthaltend. Wohlgeordneter Katalog in der Registratur der genannten Ministerialabteilung.
- b. Das Archiv ber Abteilung ber Finanzen (V), an zwei verschiedenen Stellen: a. In der Registratur der Ministerialabteilung V. b. auf dem Boden der Neuen Landschaft. Übersichtliche Kataloge für a. Haupt- verzeichnis, für b. Rebenverzeichnis in der Registratur der Finanzabteilung.
- c. Das Archiv ber Abteilung für Rirchen= und Schulen= fachen.
- d. Das Archiv bes Rechnungsbureaus, vorwiegend Staats= rechnungen enthaltend; es wird vom Rechnungsbureau verwaltet und vom Gesamtministerium benutt.

3. Das Semeinschaftliche Sennebergische Ardiv ju Meiningen in zwei Rimmern des Schloßrundbaues. Es ist gemeinschaftliches Gigentum der preußischen, fachsen-weimarischen, sachsen-meininaischen und fachsen-coburg-gothaischen Blegierung und unterfteht ber Aufficht bes Bergogl. Staatsministeriums zu Meiningen, Abteilung I. Für die Berwaltung besteht eine Instruction vom 3. Febr. 1844. Das Archiv wurde 1660 gegründet, indem die damaligen Erben der Grafschaft Henneberg (Herzog Morit von Sachsen-Beit, Hag. Wilhelm von Sachsen-Weimar-Gisenach, Sag. Ernst von Sachsen Botha und Sag. Friedrich Wilhelm bon Sachsen-Altenburg), burch Artifel 18 bes Bennebergischen Landesteilungsbertrags vom 9. Aug. 1660 festsetten, daß biejenigen Urkunden und Aften bes Bennebergifden Ardivs, die für die Gesamterben ber Graffchaft bon Bebeutung seien, gemeinschaftliches Gigentum bleiben und als "Gemeines Archivium" in Meiningen aufbewahrt werben follten. Die Bartitularurtunden und satten bingegen follte jeder der fürstlichen Teilhaber zu fich nehmen. Solche Sevarationen erfolgten noch 1682, 1693 und 1698. — Der größte Teil des Archivs umfaßt Bestände bes ehemaligen Archivs ber Grafen zu Benneberg-Schleufingen, ein kleiner Teil stammt aus dem Besit ber Grafen zu henneberg-Römhild, sowie aus ehemaligen bennebergischen Klöstern. Über ben Inhalt der Originalurkunden unterrichtet ein "Repertorium;" die Aftenrepertorien umfassen 4 Banbe.

#### A. Die Urfunben:

Die früheren Originalurkunden biefes Archivs, (beren älteste aus dem Jahre 933 ftammt,) bis jum Jahre 1412 reichend, find bom Sennebergischen Altertumsforschenden Berein in seinem "Urkundenbuch" Band I bis IV, Meiningen 1842 bis 1861, veröffentlicht. Der 5. Band, Meiningen 1866, giebt zum kleineren Teil Urkunden und Ropien aus berschiedenen auswärtigen Archiben zur Erganzung, zum größten Teil die durch keine Originalurtunden gebeckten Abschriften bes ältesten Sennebergischen Robialbuches (1370 bis 1380), das sich im Gemeinschaftsarchiv zu Meiningen befindet. — Der 6. Band erschien 1873. Die ganze Auflage ging leiber bei ber großen Meininger Feuersbrunft bom 5. September 1874 mit anderem wertvollen Beschichtsmaterial zu Brunde. Daber ift bier eine ausführlichere Anbaltsangabe gerechtfertigt. Der Band umfaßt die Zeit von 1413—1432, somit 19 Jahre, und zwar, wenn die Schleufinger Linie ber Henneberger Grafen als Reitmeffer angenommen wird, die letten 13 Regierungsjahre des Grafen Wilhelm I. und die 6 erften Wilhelms II. Da für diese kurze Zeit bas henneberger Archiv 356 Urkunden zum Druck abgeben konnte, so wurden die minder wichtigen Belehnungsurfunden nur in Regestenform veröffentlicht. Bon ben 356 Urkunden find 7 von der Reichskanzlei, 81 von Dynasten, 108 vom Abel. 87 von der burgerlichen und bauerlichen Klaffe, 5 von Stadtraten und 68 von firdlichen Würdenträgern ausgeftellt. — Neben der Bereicherung für die Genealoaie mehrerer gräflichen und vieler abligen Familien bietet ber Urfundenband eine ansehnliche Rahl von Orien, von benen nicht wenige durch die Urkunden selbst hinsichtlich ihrer Lage genan bestimmt sind, eine Anzahl jedoch noch der Bestimmung harrt. Es fallen von den hier vorkommenden Orten 130 auf sächsisches (zumeist ernestinisches), 84 auf bayrisches, 57 auf preußisches Gebiet; die übrigen verteilen sich auf Schwarzburg, Württemberg, Elsaß. Neich sind die Urkunden an sprachlich merkwürdigen Ausdrücken und Eigentümlichseiten. Bon nicht geringem geschichtlichen Interesse endlich sind dieselben in Bezug auf die Fürstenwürde des Schleusinger Grafenhauses.

Der 7. Band, Meiningen 1877, umfaßt den Zeitraum von 1433 bis 1451, teils Originale, teils Regesten. Der von dem Herausgeber in Aussicht gestellte, bereits in Angriff genommene Schlußband des für die hennebergische Geschichtsforschung grundlegenden Urkundenwerkes soll zur Herausgabe nunmehr vorbereitet werden.

B. Die Atten; Inhaltsüberficht:

Sectio I. Das Grafenhaus und seine Berbindungen (Geburten, Bermählungen, Trauerfälle; Wittums- und Erbschaftssachen, Vormundschaften, Berzichtleistungen; gräfliche Hofhaltung, Reisen; Bürgschaften, Schulden; Briefwechsel; Privatangelegenheiten; Kaiserliche Berleihungen und Bestätigungen; Kauf und Bertauf liegender Güter; Verträge, Erbverbrüderungen; Inbentarien.

Sectio II. Landesgeschichte und Gerechtsame. Teil I. Die Grafsschaft; Verhältnisse zu Kaiser und Reich; Irrungen; Landess und Kriegsgesschichte; Bündnisse und Friedensschlüsse; Deutscher Orden; Feuersbrünste; Landsfriede; Krönungen; Universitätssachen; Landwehren; Wüstungen. Teil II. Reichstags und Kreistagsakten; Reichskammergericht; Hobeitssachen.

Sectio III. Finanzen. A. Cameralia: Kammergüter und Schlöffer, Kammer- und Rentereirechnungen, Inventarien, Kammerschulden; Forstsachen, Jagd- und Fischereiwesen; Erdzinsen, Zehnten und sonstige Gefälle; Frohnen, Handlöhne; Flöße; Münzwesen; Bergwerkssachen und Hüttenwesen; Salzwerke; Hut und Trift; Zoll und Geleit; Post. B. Landschaft: Landtage, Steuern, Kriegskosten, Kitterschaft, Schulden.

Sectio IV. Geistliche und Schulangelegenheiten. A. Römischkatholische Zeit. B. Die Reformation im allgemeinen und die Gegenbestrebungen der katholischen Kirche; die Reformation in der Grafschaft Henneberg. C. Konsistorials sachen (Ehegericht, Kirchen, Schulen). D. Heiligenrechnungen.

Sectio V. Berwaltung. (Dienste ber Grafen zu Hbg. bei Fürsten und Städten; Dienerschaft ber Grafen; Erbhuldigung; Grenzsachen; Juden; Landesverteidigung; Rommunalsachen; Kunst und Handwerke; Polizei; Armensachen; Stipendien.)

Sectio VI. Juftiz. A. Civilgerichtsbarkeit. B. Peinliche Gerichtsbarkeit.

Sectio VII. Lebensmesen.

Sectio VIII. Registranden und Verwaltung des Archivs.

Rach benselben Sektionen find die Litteralia geordnet.

Der Aufsicht bes gemeinschaftlichen Archivars ist auch die sog. "Mattensbergische Sammlung", meist handschriftliche Kollektaneen zur hennebergischs meiningischen Geschichte, überwiesen.

Von Archivaren sind zu nennen: Hönn (1698—1731), Frize (1766 bis 1793), Heim (1793—1803), Döbner (1803—1847), Bechstein (1847 bis 1860, Brückner (1860—1881). Die Anordnung des Archivs ist das Werk Bechsteins; auch die Repertorien rühren von ihm her. Derzeitiger Archivar Prof. E. Koch in Meiningen. Neuerdings haben die beteiligten Regierungen auf eine Reihe von Jahren Mittel bewilligt, um die Ordnung des Archivs zu Ende zu führen. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß mindestens 1500 Originalurkunden noch gar nicht bearbeitet sind, viele andere nur ungenau. Bgl. L. Bechstein, Jur Geschichte des Henned. Gesamtarchivs in Meiningen, in Friedemanns Zeitschrift für die Archive Deutschlands II, 6—21, Gotha 1850; auch als Sonderadzug mit demselben Titel, Gotha (Engelhardt-Reyher) 1850, 16 Seiten. — Burkhardt, Jandbuch, Seite 137 st. — Pose und Staatshand buch für S. Meiningen, Ausgabe von 1896, S. 58. — Deutsche Geschichte Verschlafter von A. Tille, I Nr. 3 (Dez. 1899), S. 85. — Witsschlafte, Wegweiser 1900 (nach Mitteilungen von E. Koch), S. 34—37.

- 4a. Großberzogl. Sächsisches Geheimes Saupt- und Staatsarchiv zu Weimar (Alexanderplatz 3), Eigentum der Großh. Sachs. Weim. Regierung. Es ist gebildet worden unter Herzog Ernst August 1737 durch Bereinigung zweier älterer Archive, die Herzog Wilhelm Ernst 1693 und 1697 angelegt hatte. Einverleibt sind u. a. Teile des alten Wittenberger und des Hennebergischen Archivs; ferner ist daraus erwähnenswert eine Siegelsammlung mit etwa 200 galvanoplastischen Absormungen älterer Wettinischer Fürstensiegel und 100 Münznachbildungen mit Borträts ernestinischer Fürsten; alte Land=, Flur= und Grenzkarten, Grundrisse u. dal.
- 4b. **Jachsen-Ernestinisches Gesamtarchiv zu Weimar** (Alexanderplat 3). Es ift gemeinschaftliches Gigentum der Großberz. Sächsischen, der Herzogl. S. Meiningischen, der Herzogl. S. Coburg- und Bothaischen und der Herzogl. S. Altenburgischen Regierung und untersteht der Aufsicht des Großberzogl. Staatsministeriums, Abt. des Kultus, zu Weimar. Es verdankt seine Entstehung der Wittenberger Kapitulation vom J. 1547, nach der die Ernestiner gezwungen waren, ihre im Kurkreis zerstreuten Archivalien nach Weimar zu bringen. 1574—1583 ordneten 9 Beamte die massenhaften Bestände, worüber 42 Folianten Repertorien Ausweis geben. Vorher im Hochparterre der Bibliothek ausgeschiechert, siedelten die Bestände 1885 von dort in das Erdgeschoß des neuen Archivgebäudes am Alexanderplat über. Dem Gesamtarchiv einverleibt ist ein Teil des ehemals den Ernestinern und Albertinern gemeinschaftlichen, 1802 geteilten ehemaligen Wittenberger Archivs. Das Weimarische Ernestinische Gesamtarchiv birgt reichen Stoss sie Geschichte der Wettiner und Ernestiner vom 14. Jahrhundert an, u. a. Fürstentags- und Reichstagsakten (1400—1576),

Urk. zur Geschichte bes Schmalkalber Bunbes und Krieges, zur Gefangenschaft bes Kurf. Johann Friedrich, zu ben Grumbachschen Händeln u. a.; Ernestinische Landtagsverhandlungen und Ausschreiben (1457 – 1570); Universitäten Wittensberg und Jena.

Jetiger Archivar: Geh. Hofrat Dr. S. Burthardt.

5. Das Bergogl. Sächfische Staatsardiv ju Gotha im Schloß Friebensftein, Rordwestede, Erdgeschof.

Begründer ist Herzog Ernst der Fromme (1640—1674). Es ist, abgessehen von seinen ursprünglichen Beständen, zusammengesetzt aus Teilen des früheren Altenburg-Coburg-Eisenachischen Archivs, aus Teilen des gemeinschaftslichen Hennebergischen, des Meiningischen, Weimarischen, Wittenbergischen Archives u. a. Hier u. a. mehrere Amtsbeschreibungen für das jetzt meiningische Staatsgebiet, Klosterurkunden (Allendorf), Kopialbücher von Eisseld, Veilsdorf u. a., Coburgische und Meiningische Expeditions- und Vormundschaftssachen; Hennebergische Angelegenheiten und Themarsche Expeditionen (Bb. XIX); hier anhangsweise ein Verzeichnis der in Sotha befindlichen hennebergischen Urkunden. — Städteansichten, Kupferstiche, Siegelstempel.

Jetiger Archivar: Brof. Dr. Georges.

- 6. Das Berzogl. Sächfice Baus- und Staatsarchiv zu Goburg im Residenzschloß Ehrenburg, unterstellt dem Herzogl. Staatsministerium Dep. I in Gotha. Es ist aus Teilen des alten Coburgischen, Saalseldischen und Hildburghäuser Archivs zusammengesett; Stadturkunden von Coburg kommen, hinzu. Die älteste Urkunde ist von 1169. Abt. IX enthält die Urk. über Verswaltung des Fürstentums Saalseld. Das Archiv ist wichtig für die Geschichte der sog. "Neuen Herzschaft", insbes. Sonnebergs, serner für die Regierungszeit Joh. Casimirs. Verwalter: Kadinettssekretär D. Sippel.
- 7a. Das Königl. Prenß. Provinzialarciv zu Magdeburg, wohin ein großer Teil der Bestände des henneberg-schleusingischen Archivs übergeführt ist. Borzüglicher Katalog.
- 7b. Das **Ardiv der Königlichen Regierung zu Erfurt** (im Regierungsgebäude, Regierungsftraße). Enthält u. a. Akten des geheimen Confilii zu Dresden über die Grafschaft Henneberg (II<sup>2</sup>), sächsische Innungsakten bez. Hennebergs und Schleusingens, das Thüringische Kreisarchiv (II<sup>2</sup>), hennebergische Angelegenheiten mit der Johanniterkommende Schleusingen (II<sup>14</sup>).
- 8. Das Serzogliche Seheime Archiv zu Altenburg (Refibenzschloß), wohin laut Staatsvertrag vom 15. November 1826 aus dem vormaligen Geheimen Archiv zu Hildburghausen die das Herzogliche Haus und das Land betreffenden Archivalien abgegeben worden sind. Borstand: Regierungsrat Kühn.
- 9. Die Landratsardive. Im Hilburghäuser Landratsarchiv befinden sich u. a. eine Reihe von Originalurkunden zur Geschichte des henneberg-röm-hildischen Grafenhauses, Forst- und Jagdakten aus dem 16. Ih., Akten über Grenzen, Landwehr, ein Kömhilder Kopialbuch, Heldburger Amtsbeschreibung. Rataloge sind nicht vorhanden.

- 10. Die Somnaftalbisliothek zu Meiningen, die nicht nur eine gut ansgestattete Buchersammlung zur meiningischen Geschichte, sondern auch eine Anzahl Manustripte enthält. Katalog.
- 11. Die Symnastalbistiothet zu Silbburghausen, die einen Teil der ehemaligen Fürül. Hilbbahf. Schloftbibliothef überfommen hat, darunter eine Abschrift von Junfers Lauptwert "Ehre der gefürsteten Grafschaft Henneberg" Bd. I-III, V. Zettelkatalog.
- 12. Die Ratsardine ber einzelnen Stabte; 3. B. Salgungen Bfannereiprivilegien, Stadtbuch, Murguge, eine Angabl benneberg. Originalurfunden). Bafungen (reichaltig: Raiferprivilegien, Stadtrechnungen von 1460 an. Erbreginer bes Bilbelmiterflofters): De iningen (bijcoflich murg: burgische und gräflich bennebergische Urfunden, die älteste von 1339; die Alten geben bis 1558 gurud. Im Archiv befinden fich auch die Sell'schen Sammlungen über Meininger Familien, ferner Stempel von etwa 1290 an, Rarten und Blane von Stadt und Alur, Bortrats von bennebergischen Grafen und Mitgliebern ber Bergoglichen Familie. Bergl. Die Ginladungsichrift des Benneb. Alt. B. 1871 1. R. Dobner, Rene Beitr. des Denneb, Alt. B. Deft 13 (1894); Gildburghanien (Stadtbucher, I. von 1314-1475 mit Burgerverzeichnis von 1412; IL von 1516 bis 1561 reichend; Priginalurfunden von 1323—1612, das Pergament: budlein (Appialbud), bis 1496 gebend; Statutenbuch d. Stadtidreiber Beit Bfeffer, + 1680; Zinsbucher, Innungsbucher u. dal.); Gisfeld (u. a. eine Anzahl eigenhändiger Schreiben Derzog Ernfts b. Fr., Stadtrechnungen aus bem 17. und 18. Jahrh.); Saalfeld (hier u. a. Sploester Liebes banbschriftliche Salfeldographia, Stiftungs- und Bermächtniburt., Salbuch mit Gintrag ber wichtigften Begebenheiten feit ber Reformation, eine Menge alter Gericht 3aften, die fradtischen Rechnungen von 1586 ab fast vollständig, Krieg & aften, 10 Riften voll alter Urfunden, ein Stadtbud, Rechtsafte aus ben Jahren 1428-1631 enthaltend, ein Band Statuten (Orthaefete, Bauorbungen u. f. w.); Bogned (Stabtrednungen von 1425 ab. bod mit Unterbrechungen, Brauregifter aus der Mitte bes 15. 36., ein Stadtbuch von 1840, ein gleiches von 1479). Pataloge find nicht vorhanden.
- 13. Hieran schließen sich die Porfarcive, meist erft nach dem Rjähr. Kriege wieder zusammengestellt, mit chronikalen Einträgen. Im Kreise Hildsburghausen finden sich solche Archive 3. B. in Abelbausen, Lebberg, Leimrieth, Steinfeld.
- 14. Die Sphoral- und Flarrardive mit den Kirchenbuchern, die nicht selten auch Rotizen über weltliche Greignisse enthalten. Im Sphoralardiv zu Saalseld liegt beispielsweise eine handschriftliche Beschreibung: "Bas sich im Bijahr. Krieg 1640 in Saalseld zwischen den Kaiserlichen und Schwedischen Armeen zu getragen, von Jan Helior von Sturnbrich". Das Sonneberger Kirchenbuch beginnt mit 1573.

15. Auch die Serzoglichen Amtseinnahmen verfügen meistenteils über einen Bestand älterer Alten; so besitzt z. B. die Amtseinnahme Salzungen auf der Burg die Flur- und Lagebücher des ganzen Amtes aus den Jahren 1715—1725 mit zahlreichen Bermessungsplänen, sowie ein Flurduch der Stadt Salzungen vom J. 1719.

Besondere Beachtung verdient das **Arhiv der Feste Seldburg** im Französischen Bau der Burg, 2. Stockwerf, Ostecke. Es untersieht dem Herzgl. Hofmarschassant zu Meiningen. Das Aktenmaterial (Urkunden sind nicht vorhanden) stammt größtenteils aus der Zeit, da die Beste Amissis war. Als sie später nicht mehr bewohnt wurde und versiel, geriet auch das Archiv in Abnahme und erlitt durch Berkäuse an die Papiermühle starke Eindußen. Der Rest, den die Herzogliche Regierung und Rektor L. Reßehelbburg gerettet hatten, wurde 1879 von letzterem geordnet und ausgestellt. Es sind jetzt etwa 3230 Aktensazisch, über die ein Repertorium von 1880 vorhanden ist. Der Inhalt betr. u. a. die Geschichte und Einrichtung der Burg, fürstliche Besuche; Rechte, Bestsungen, Berwaltung des Amtes Helbburg; Prozesakten (Hezenprozesse); Reformationssachen; Gemeindeangelegenheiten; Landesverteibigung; Kriegsdurchzüge; 30jähr. Krieg; Truppendurchzüge nach dem 30jähr. Krieg; von den 3 letzten Abteilungen allein eiwa 1000 Faszikel. Bgl. das Archiv der Beste Heldburg, Korrespondenzblatt der deutschen Archive III Kr. 8, S. 118—119.

- 16. Die Amtsgerichtsardive (Hilburghausen z. B. bezüglich Hegensprozesse). Freilich ist hier wie bei den vorigen schon manches wertvolle Stud ausgeräumt und der Vernichtung anheimgefallen.
- 17. Die Sammlungen des Senuebergischen Alteriumssorschenden Vereins im Henneberger Haus zu Meiningen (Bücherei; Altertümer, auch vorgeschichtliche Fundstücke); Zettelkatalog. Bgl. Grube, das Archiv des Henneb. Alt. Ber. in der Einladungsschrift zur Feier des 50jähr. Bestehens des Bereins (1882) S. 160.
- 18. Die Bücerei des Vereins für Meiningische Geschickte und Landeskunde, d. Z. in Hilbburghausen, auf dem Herzogl. Schiedsamt. Katalog (bis 1899 reichend) in den Schriften des Vereins, Heft 32.
- 19. Das Ardiv des Fereins für Sennebergische Geschickte und Landeskunde, im Riesensaal des Schlosses Wilhelmsburg zu Schmalkalden. Es enthält auch einen Teil des Schmalkalder Stadtarchivs. Verbunden mit dem Archiv ist die Bibliothek des Vereins (über 7200 Bände), eine kulturhistorische Sammlung (2400 Rummern) und eine ansehnliche Siegelsammlung. Vorstand: Metropolitan A. Vilmar.
  - 20. Das Konigliche Greisardiv ju Bamberg, und
- 21. Die Bifcoflice Bibliothek ju Burgburg; lettere beiben für bie hennebergische Reit von Wichtigkeit.
  - 22. Die Bigl. Bof- u. Staatsbibliothek in ber Glifabethenburg zu Deiningen.
- 23. Von den Frivatsistiotheken ift für unfere Zwecke unstreitig die reichhaltigste die des Freiherrn Marschalt von Oftheim in Bamberg; sie umfaßt hauptsächlich Werke aus der deutschen Geschichte, Genealogie, Heraldik

und der heinriden pulfswissenichaften. Besonders vertreten ist die frantisch und Cantestunde (über 2800 Mrn., darunter da alizennehergische Territorium mit über 810 Mrn.; dierbei viele wertvolle Manustrum und Archivalien. Musterhafte Kataloge erleichtern die Übersicht. Di Sammlung wird in absehbarer Frift an die Kgl. Bibliothef in Bamberg übergeben

Jede geschicktlich angelegte Landeskunde derjenigen thüringischen Staater die einst unter der Regierung Derzog Ernfts des Frommen ftanden, hat bo den "Amtsbeschreibungen" auszugeben, die von diesem weisen Fürsten bald nat Beendigung des dreißigiährigen Krieges angeordnet und von seiten der Bihörden in den Jahren 1660 bis 1675 ausgeführt wurden. Alle sind nat einem vorgedruckten Schema 1) mit großer Sorgsalt angesertigt; als Beilage dienen Plane und Risse der beschriebenen Drelickseiten.

<sup>1)</sup> Da biefes Schema jum erftenmal die Grundlinien fur ben Blan einer (thi ringifchen) Landeskunde vorzeichnet, fo geben wir bier einen Abbrud feiner wesentlichen Teile

Die Beidreibung bes Amtes umfaßt wei Teile: Der erfte Teil hanbelt von beffe anherlicher und natürlicher Beschaffenbeit, ber weite von bes Landesfürften Sobei Regalien, Auhungen und Berpflichungen, auch bes Amtes Aufchlag und Bert.

Der erfte Teil zerfällt in 8 Mapitel: 1. Bon des Amtes Ursprung und Zub hörungen insgemein (Schlöser, Städte, Porier, Hose und Flusse in der Amtekarte). II. De herrichaft eigentümliche (Büter nach Marten und Missen. III. Städte, Vörfer, Höfe, dabei ein Einzelbeschreibung der Rat und Gemeindebäuser, Nirchen. Schulen, Hospitalien, Feuerstätte Adligen Sige, Freihöse, Piarrhäuser, Wirtshäuser, Markte. Thore, Mühlen, Schmiede Hämmer, Prunnen, Prüssen u. a.; serner ein Seelenregister, Nirchendiener, Schuldiener, Mam sichait, Kansichus, Handwerfer, Anspanner, Hintersättler. IV. Bon dem amtfässigen Abe V. Flüsse und Bäche. VI. Bon den Spezialgrenzen des Amts und jedes Ortes insonderhei auch der Landwehr. VII. Bon den Greicht, herren und cansleichristässigem Abel. VIII. Bo den Städten im Amt und deren Raten, Regiment, Rechnungswesen, Gerichtsbarfeit, Flu markung, auch dere Ernndrissen.

Der anbere Teil balt 13 Mapitel: 1. Bon ber Landesbobeit, Erbhulbigung, g meinen Landes, und Polizeiordnung. 11. Bon bem getftlichen Recht eine episcopale, geif lichem Untergericht, Pfarrfas ober inn patronatun, Vefolbungeverhaltmife, milbe Stiftungen III. Bon ber weltlichen Gerichtsbarfeit (Dobe Gent. Miebere ober Grb. und Rugegericht Begmten und beren Befoldung; (Berichtstoften.) IV. Bon bem Wildbann, ber hoben ut niederen Bagb. V. Bon bem Forftbann (Malbordunng forfibramte). VI. Bon bem Strafe geleit und Bollregal (Beidreibung ber Landitraften und ... gemeinen Bege", Leibgeleit, Beg miete, Biehgeleit, Beingoll, Baffergoll, (Milbengoll, Melner gloll ; Schligabet, Marttgerechtiafeit Beamte). VII. Bon bem Berg- und Galgregal (Bergorbnungen, Bergwerte). VIII. Bon be Steuer. IX. Bon ber Beer- und Landesfolge mit Bermelbung ber Mufterung, ber "Officirer bes Ausichuffes. X. Bon ben Leben. X1. Bon ben Aufflichen Menten und Ginfunfter Diefe werben in folgende Rlaffen gebracht: 1. Lebenwan, und man a Sochite, b. Soh c. Riebrige, d. Riebrigfte. 2. Sandlohn. 3. Tenerftes Dunpt. 1. Ausgerechtigfeiten an Gel nämlich: a. Gefchoß und Jahrrent, b. Becte, c. Grbgine, d. Allebertauflicher Bine, e La Bins, f. Bins von geliehenem Gelo, g. Weidgeld, h Meber ib. l. Mabberbield, i. Schnittgeli k Lagergelb, I. Holgelb, m. Beingelb, n. Bannwein, o Schentwein, p. Maffersine, q. Baffer fuhr, r. Fifche, s. Ruchenhol3, t. Binsfal3; fobann Binogerechtlitelten an Metreibe, Dieren un fonft ginsbaren Studen (Unichlitt, Rafe, Giern, Sonig, Bech. Alube u. bal.) 5. Bebentge rechtigfeiten, 6. Muhlenrecht, 7. Bierrecht, 8. Trifigino, 9. Belbmeiftererei, 10. Schuprech

Für das Herzogium Sachsen-Meiningen find folgende Amtsbeschreibungen auf berücksichtigen, hierunter auch einige jüngere.

Salzungen; im Goth. Staatsarchiv unter O. O. II Nr. 16; Mein. Sinanzarchiv, Hauptverz. 93, 1 a, I Nr. 634; Nebenverz. Fach 137; ein Extraft" und "der andere Teil" auch auf dem Ratsarchiv zu Salzungen; ein Nuszug aus der ganzen Beschreibung abgedruckt in Rudolphis Gotha diplomatica II.

Breifungen. Mein. Finanzarchiv, Hauptverz. 95 b I Nr. 642, vom

Sahr 1669, verfaßt vom Amtsverwalter Chriftian Wilb.

**Reiningen.** Eine Beschreibung bieses ehebem würzburgischen Amtes ist mir nicht bekannt geworden. Einigen Ersatz bietet die bekannte Güth'sche Poligraphia, neu aufgelegt Dein. 1861.

Shemar. Finangarchiv, Rebenverg. 137.

Sildenrghausen. Finanzarchiv, Nebenverz. 138; Goth. St. Archiv 0 0 II Rr. 10.

Mombild. Finangarchiv, Rebenverz. 139.

Setdeurg. Hilbburghäuser Landratsarchiv; Gothaer Staatsarchiv 0 0 II Nr. 9. Berfaßt von Gottfried Wilhelmi 1666.

Finanzarchiv, Nebenverz. 141; Gothaer Staatsarchiv O O II Rr. 4.

Faalfeld. (1673.) Finanzarchiv, Nebenverz. 140; Schloßwachenarchiv Nr. 126; auszugsweise abgedruckt und mit Erläuterungen versehen von Prof. E. Koch in "Saalfische", Sonntagsbeilage des Saalfelder Kreisblattes, 1897 ff. — Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des sächs. Amtes Saalfeld 1801; Beschreibung der Saalfeldischen Landesportion; erster Teil, welcher die Stadt enthält, 1801; auf dem Archiv der Schloßwache, Nr. 126.

Frafenthal. Amtsbeschreibung von 1790; eine gleiche von 1801; Beilage: Beschreibung des Schlosses Gräfenthal); beide auf dem Archiv der Schloswache Nr. 126.

Freskzella. Beschreibung des Amtes Probstzella von 1786; Archiv ber Schlokwache Nr. 126.

Samburg. Ernestinische Amisbeschreibung von 1674. Finanzarchiv 142, 143.

granisfeld. Ernestinische Amtsbeschreibung. Finanzarchiv 142, 143.

Die Amtsbeschreibungen fußen zum Teil auf den älteren "Erbbüchern" oder "Erbregistern", worin die einem Amt zuständigen Rechte und Ginstünfte verzeichnet sind. So besitzt das Meininger Ministerialarchiv (Landschaft)

<sup>11.</sup> Gin- und Abzugsrecht, 12. Frohnen (mit Pferben, Bau- und Handfrohnen), 13. Brau-, 14. Schänkgerechtigkeit, 15. Wasserecht, 16. Holzrecht, 17. Gerechtigkeit von Handwerken, 18. Aufsatzerechtigkeit, 19. Kirchweihschut, 20. Platz- und Schollerrecht. XII. Bon bes Amts Bürben und Beschwerben. XIII. Bon bes Amts Anschaft, auch bessen Bermehrung und Berminberung seit anno 1572.

nak Frifiellen Amskerbbuch vom Jahr 1600, ein Erbbuch des Amtes Köminih vom 1560, und ein gleiches vom Jahr 1608; die Amskeinnahme von helding das heldburger Erbbuch vom 1640. Das Coburger Geb. Smarkarium im III I e Ar. 6 besist das Sonneberger Erbbuch von 1499; unter im III I Ar. 9 das Sonneberger Erbbuch von 1516. Von besonderem Juseusse int das Erbregister des Klosters Königsbreitungen in kergamenteinband, auf der herzogl. Amskeinnahme in Salzungen. Vollagen dieser Erbbücher sind die Urbarien, mittelalterliche Grundbücher mit Ansgählung der der herrichaft zusehenden Kechte. Wichtig in das Urbarium Graf Bertholds über die Kene Herbenden Kechte. Wichtig in das Urbarium Graf Bertholds über die Kene Herbenden Kechte. Wichtig in Sahnlies henneh. Gesch. I 183. Dieses Urbarium vom 1317 liegt im Cabunger Geh. Hands und Staatsarchin in III in Kr. 3; ein sodieres Urbarium vom IIII in Cab. Geh. Handstarchin in III in Kr. 3; ein sodieres Urbarium vom IIII in Cab. Geh. Handstarchin in III in Kr. 2; abgedr. in Schnites und Landserschichter III in Kr. 3; ein sodieres Urbarium vom IIII in Kr. 2; abgedr. in Schnites und Landserschichter III in Kr. 2; abgedr. in Schnites und Landserschichter I 45. Kr. 65.

Pheniowichtig wie die genannten Amtabeichreibungen für den Begirf ver Bermaltungehimter find für die Studte die "Stadtbuder", welche bie radnischen Rechte und Gewohnheiten, die Grenzen der Stadtflur, die Dutgegerechtigkeit. die Waldungen, sowie ein bronologisches Berzeichnis der höberen Beannen mithalten. Das Sulgunger "Removierte Ruthe und Stadtbuch" auf dem vorrigen Burgermeisteramt ift angelegt 1864 und zihlt u. a. die Schöfer und Amtleme" auf, puridgebend bis 146. Bierber gebort bas alte Selbaurger Studtbütlein anno 1396 gefettiger. Mitte von 1613 in Beffy des Feriherrn Marich, v. Orheim, Misc. denneb. XXI 8); das ő (dáungáinian Bangamantbücklein von 1496) — ein Kopialbuch. veldes muangsweise nich die Sandurdnung von 14% bienet, — sowie zwei Standbider, das effere von 1314 - 1475, das andere von 1516 - 1561 reichend mo Karsanflaffungen. Burgidaften, Sadigerichesverbandlungen, Urvhebeichmöringen. Smowervorgungen und finde Kirchenftifrungen, Bürgeraufnahmen, Smonimer und befoldungen enthaltend. Bal Duman, Chronik von Pilobabin. Hendahm ift zu zihlen das Werf "Statuta, Handveste und rewonnneten, men undere sonderbare Gebräuche der Stadt Hildburghausen. rememer stadt Bestätigungsbrief über deren Handvesten. Rechte und Gementigienten. Berinfer ift der Stadtidreiber Beit Kfeffer is 1680). Samtline ner genammen Smothicher liegen im Pildburgbürfer Ragistransarchin. — Das Gilbburger Erbbut ibieb, ebenfalls vom Studiftreiber Beit Bieffer, Racier, son 1707 mit ben fürftlichen Brivilegien. Das Sonneberger Sold on bei Garage Burgerliften. Quitingen, faufurfinden u. ogl. - Das Gaalrelber Grabebuch gebt mid ins Leve.

Die Dunfung an angen enthalten ebenfalls die Berfaffung des Ortes, anhangemeise mohl auch Berfanfs und Backbriefe u. dyl.

Die Ameibeichreibungen dienten in erfter Linie dem vollswirtschaftlichen t Merfellet über die muterielle Leistungsfühigkeit der betr. Gebiers-

teile zu erhalten. Doch war andrerseits nunmehr auch der Boben geschaffen, auf dem die eigentliche Geschichtsschreibung erblüchen konnte. Wir schreiten demnach dazu, diejenigen geschichtlichen Werke namhaft zu machen, aus deuen der allgemeine Teil einer meiningischen Landeskunde zu schöpfen hat, während wir die Entwickelung der hennebergisch-meiningischen Geschichtssorschung mit lebensgeschichtlichen Abrissen einer späteren Darstellung vorbehalten.

Litteratur: Alls die erfie hennebergifche Landeskunde tann bas vorzügliche Geschichtswerf des Schleufinger Konreftors Chriftian Junker (1668 bis 1714) bezeichnet werben, betitelt: Ehre ber gefürsteten Braffcaft henneberg. Es ift vollendet 1704, leiber aber nicht gum Drud gelangt. Das Bange befteht aus 5 Banden in gr. Folio. Der erfte, ben geographischen Teil enthaltend, handelt gunachft bon den alten Bauen bes Grabfeldes und giebt sodann eine Beschreibung ber einzelnen bennebergischen Amter und Ortichaften. Das zweite Buch verbreitet fich über die natürliche Befchaffenheit der Grafschaft (Gebirge, Gemässer, die drei Naturreiche), das dritte giebt eine Schilderung der kirchlichen Berhältnisse bes Landes in älterer und neuerer Zeit nebst einer geschichtlichen Beschreibung ber bennebergischen Stifte und Klöster. Im vierten Buch erörtert Junker die politische Berfassung ber Grafschaft, im fünften führt er auf 775 Seiten, zumeist nach Spangenberg, die hennebergische Regentengeschichte von 740—1583 vor mit Stammtafeln, Abbildungen der Grafen und ihrer Gemahlinnen, nebst einem Anhang: Bon den seit anno 1583 bis auf die gegenwärtige Zeit über die gefürstete Grafschaft Henneberg regierenben Durchlauchtigsten Chur- und Kürsten zu Sachsen der Albert- und Ernestinischen Linie. —

Die oben erwähnten Ernestinischen Amtsbeschreibungen bienten auch als Brundlage für das berühmte Werk: Andolphi, Gotha diplomatica, Aussidhrliche Beschreibung des Fürstentums Sachsen-Gotha, (Franksurt und Leipzig), 1714; 5 Teile. — Bon jeht meiningischen Ämtern werden behandelt: Salzungen, Allendorf (II 313), Frauenbreitungen, Wasungen, Amt Sand, (II 312), Meiningen, Maßseld, (II 311), Kömhild, Themar, Behrungen (II 310), Hildburghausen (II 309), Beilsborf (II 309), Eisfeld (II 307), Heldburg (II 303), Kranichseld (II 365). Beigegeben sind einige Abbildungen bemerkenswerter Gebäude.

Bon allgemeinerer Bedeutung, als der Titel ankundigt, find auch die Sammelwerke:

Mag. 306. Mich. Beinreich, Meininger Lyceumsinspektor und fürstlicher Bibliothekar, Kirchen= und Schulen ftaat bes Fürstentums hennesberg alter und mittlerer Zeiten, Leipzig 1720.

3. 6. Briduer, Gothaifder Kirden: und Schulenftaat, Gotha 1753-1760, in beffen erftem Bande fich Nachrichten über Rlofter Allenborf, Alt: und Neuringelstein, Möhra und bas Flachs: land finden, während im zweiten Georgenzell, Wilbprechtroba, im

britten die Herrschaft Kranichfeld mit Großtochberg, ferner das Amt Themar ausführlich behandelt werden.

Gegen Ende bes 18. Jahrhunderts trat endlich ber Meister ber henne-Beschichtsforschung auf ben Blan, Johann Abolf Schultes, geboren in Reinhardsbrunn 1744, 1771—1803 Amtmann in Themar, zulest Landesregierungsbirektor in Coburg, geft. 1821. Un biefer Stelle ift nicht seiner im übrigen höchst schätenswerten litterarischen Thatigkeit auf bem Gebiete ber bennebergischen Geschichte zu gebenken, sondern seines zweiten Sauptwertes, ber - leider unvollendet gebliebenen - "Siftorifcheftatiftifchen Befdreibung ber Graffdaft Benneberg", von welcher zwei Teile mit zusammen sechs "Abteilungen" in den Jahren 1794—1815 erschienen find. Die erfte Abteilung (1794) enthält eine "Ginleitung in die Geschichte, Geographie und Statistit der Grafschaft Henneberg", die 2. behandelt Schleufingen und Suhl, die 3. (1796) das Amt Themar, die 4. (1799) das Amt Römhild. Des zweiten Bandes erste Abteilung (1804) behandelt die eisenachischen Anter Lichtenberg und Kaltennordheim, die zweite (1815) das Umt Almenau. Gine staunenswerte Belesenheit in Urkunden und Litteraturwerken, fritischer Sinn und ein klarer, geschmacholler Stil befähigten Schultes wie keinen zweiten jum Amte bes hennebergischen Geschichtsschreibers, und schmerglich ift es zu bedauern, daß infolge mangelnden Entgegenkommens von feiten des Bublikums dasjenige, was er als feine Lebensaufgabe erkannt hatte, eine hiftorisch-pragmatische Darftellung ber gesamten bennebergischen Landesteile, nicht zum Abichluft gelangt ift. Während bie beutsche Leserwelt bie Verdienste bes großen Mannes nicht zu würdigen wußte, bereitete die französische Regierung um 1803 eine Ilbersetung seines Werkes vor als Muster für die Bearbeitung der einbeimifden Lanbestunde.

Eine aussührliche statistische Beschreibung der ihm mittelbar untergebenen deutschen Länder scheint Kaiser Rapoleon I. einige Jahre später geplant zu haben. Wenigstens bewahrt das Stadtarchiv zu Eisfeld ein gedrucktes Schema auf, das vermutlich den Amtsvorstehern und Bürgermeistern zugefertigt wurde, dessen Aussüllung aber infolge der ungünstigen Zeitläuse nicht zu stande kam. Das Schema erinnert in vielen Stücken an dasjenige, welches Gerzog Ernst hatte ausstellen lassen.

Um dieselbe Zeit wurde auch von der meiningischen Regierung ein Anslauf genommen, die Verhältnisse des Landes systematisch darzustellen. Sie veröffentlichte den "Entwurf zu einer Dorfbeschreibung, worin die Aubriken und Ausschriften angegeben sind, nach welchen die Geistlichen die nöthigsten, den Zustand und die Verfassung eines Dorfs betreffenden Nachrichten zu sammeln und in Ordnung zu bringen haben". Gleichzeitig erschien der "Entwurf zu einer Dorfchronik, in welche die im Lauf eines Jahres vorgefallenen, den Zustand und die Verfassung des Dorfs betreffenden Veränderungen und Bezgebenheiten aufgezeichnet werden sollen". Nach dem Tode des rührigen Herzogs

Seorg scheinen diese Berordnungen wieder in Bergessenheit geraten zu sein. Dagegen wurden durch Ausschreiben der Landesregierung vom 27. Januar und vom 5. Februar 1826 den Berwaltungsämtern genaue, durch Tabellen unterstätte Borschriften zur Führung einer Statistik und Topographie gegeben, die die "Grundlage einer allgemeinen Landesbeschreibung" bilden sollten.

Für das eigentliche Herzogtum Sachsen=Meiningen ist folgende Litteratur zu berzeichnen:

Gruft Julius Bald (Abjuntt, Waisenpfarrer und Lehrer bes Landidullebrer-Seminars au Deiningen), Siftorifde und geographifde Beforeibung berdurfürftlich und herzoglich fachfifden Lande überhaupt und ber Sachfen-Coburg-Meiningifden Lanbe insonderheit. Meiningen, Herzogl. Hofbuchdruderei 1792. Gie ift eine Erweiterung ber von Walch verfaßten "Befdreibung ber Bergogl. Sachsen-Reiningifden Unterlande" in D. Leonhardis "Erbbefdreibung ber durfürftlich und herzoglich fächstichen Lande" 1790. — Die Ginleitung behandelt turz die Entstehung der einzelnen sächsischen Sonderlinien und giebt dann eine gebrangte Darftellung ber turfürstlichen und herzoglichen Gebietsteile (S. 6 Bon S. 13 an folgt ein Überblick über das "Haus und die bis 12). Lande ber Bergoge von S. Coburg-Meiningen insonderheit". Erster Abschnitt: Aurze Geschichte bes Meiningischen Hauses (von Bernhard I. bis Georg). Aweiter Abschnitt: Bon dem Lande: A. Bon den sog. Unterlanden (Geschichts liches: Boden, Erzeugnisse, Klima) 1. Das Amt Meiningen S. 30-36, Amt Maßfeld S. 36—44, Amter Wasungen und Sand S. 44—53, Amt Frauenbreitungen S. 53-56, Amt Salzungen S. 56-66, Amt Altenstein S. 67 bis 70, gemeinschaftliches Amt Römbild S. 70-78. B. Vom sog. Oberlande. Allgemeines S. 78-80, Amt Sonnenberg S. 80-84, Neuenhaus S. 85-86, Schalkau S. 86-91. Der Schluft, S. 91-94, enthält eine Beschreibung ber unter bem herzogl. Confistorio stehenden Diocesen. — Die Walchiche Landestunde ift von geschichtlichem Sinn durchweht und verdient als erste in ihrer Art volle Anerkennung. — Dieselbe erschien abermals in erweiterter und verbefferter Bestalt unter dem Titel: Siftorisch=statistisch=geographische und topographifde Befdreibung ber Roniglid und Bergogl. Sadfifden Saufer und Lande überhaupt und des Sachfen-Coburg=Meiningifden Saufes und beffen Lande infonderbeit, von E. J. Walch, Superintenbenten zu Salzungen; Nürnberg (Schneiber und Weigel) 1811.

6. Emmrich, Kurzgefaßte Landesgeographie. Im "Meiningischen jährlichen gemeinnützigen Taschenbuch" 1812. Diese naturgemäß nur die altmeiningischen Landesteile behandelnde Stizze umfaßt auf 20 Seiten Grenzen, Amter, Entstehung, Flächeninhalt, Gelände, Gebirge, Gewässer, Witterung, Begetation, Tierreich, Mineralien; Bolkszahl, Wissenschaften und Künste, Gewerbe, Handel, Verhältnis zum Reich.

Reiningische Landeskunde (Bf. unbekannt). Gine geschichtliche und geographische Beschreibung des Herzogtums Sachsen-Meiningen-Hildburghausen nach dem Teilungsvertrag von 1826. Meiningen (Kenhner) 1831. • 52 S. Das Borwort betont als Endzweck der kleinen Schrift, die Einwohner der alten Landesteile mit den Verhältnissen der neuen Erwerbungen bekannt zu machen und auch in der Schule den jugendlichen Gemütern Anhänglichkeit an Fürst und Vaterland einzuhstanzen. Diesem edlen Zweck entspricht die trockene Darstellung und der dürftige Inhalt wenig. — Zunächst werden kurz Größe, Einwohnerzahl (130 000), Lage, Grenznachbarn, Flüsse und politische Einteilung aufgeführt. Danach folgt die Beschreibung der (12) einzelnen Verwaltungsämter S. 2—21. Hieran schließt sich S. 22—39 die Geschichte des sächsischen Herrschauses, insonderheit der Herzoge von Sachsen-Meiningen. Unhang: Genealogie des Hauses Meiningen (S. 40—44); Register S. 45 52.

Beiträge zur Statiftik des Serzogtums Meiningen. (Bon G. A. Debertshäuser, Geh. Afsistenzrat im Ministerium.) Mit geographischen Karten, Situations-Plänen und Abbilbungen. Erster Band, erste und zweite Lieferung. Hilburghausen und Meiningen. Berlag der Kesselring'schen Hofbuchhandlung. 1838. 362 Seiten.

Diefe Beitrage follten in Form einer Zeitschrift erscheinen und lieferungs= weise in unbestimmter Zeitfolge ausgegeben werben, scheinen aber nicht über bie zwei ersten Lieferungen binausgekommen zu fein. - Der vorausgeschickte Blan des Werkes war wohl burchdacht. Es follte in brei Sauptteile zerfallen: I. Banb A. Geographische Berbaltniffe : Lage, Grenzen, Groke, Geftalt, Bestandteile, Einteilung; B. Natürliche Beschaffenheit: 1) Oberfläche, a) feste Oberfläche: Berge, Thäler, Ebenen, Erbfälle, b) Bemäffer, c) Abdachung und Erhöhung über ber Meeresfläche, 2) Geologische Berhältniffe, 3) Boden und Bobenarten, 4) Klima und Witterung. C. Naturerzeugnisse: 1) Mineralreich, 2) Bflanzenreich, 3) Tierreich. II. Bolf. Stanb und Gang ber Bevölferung, Abstammung und Sprache, Charafter, Sitten und Gebräuche, forperlicher Buftand, geiftiger Zuftand, moralischer Zustand, Berteilung, Wohnorte und Gebäube, Straßen und Wege, Nahrungsquellen [Landbau, Kunst und Gewerbfleiß, Handel], Bermögen. III. Staat (Berfassung, Regierung, Berwaltung). -- Die Ausführung zeugt von geschichtlichem Berftandnis und bietet eine treffliche Berarbeitung bes vorhandenen Stoffes mit reichlichen Quellenangaben.

Sof- und Staatshandond des Serzogtums Sachsen-Meiningen. Meiningen.

1. Ausgabe 1838, seitbem 1843, 1853, 1857, 1861, 1864, 1867, 1874, 1880, 1885, 1889, 1896. 1900. Das Hof= und Staatshandbuch giebt nicht nur eine amtliche Zusammenstellung aller auf den Hofstaat, die oberen und niederen Berwaltungsbehörden bezüglichen Notizen, sondern enthält auch Bemerkungen über Größe, Bevölkerung, Jahl der Gebäude jedes Antsbezirks, über den Bergbau, die Münze zu Saalseld, die Salinen und Stiftungen, Postverwaltung, Bereine, Vermögensverhältnisse der Kirchen und Schulen.

Pavid Foit, Lehrer an der Bürgerschule zu Saalseld, Das Herzog graphisch das schienen der ningen, historisch, statistisch, geographisch und topographisch dargestellt für Schule und Haus. Gotha, 1844, Druck und Berlag des Berlags-Comptoirs (Storch und Klett). 360 Seiten. Die erste ausgegeschührte Landeskunde des Herzogtums. Inhalt: Erste Abteilung: Genealogische Geschichte des Regentenhauses S. 3—121. Zweite Abteilung: Statistis (Lage, und Grenzen, Größe und Einteilung, Staatsverfassung, Staatsanstalten u. s. w.) S. 123—148. Oritte Abteilung: Geographie (1. Boden und Gebirge, 2. Gewässer), S. 149—175. Bierte Abteilung: Topographie, geordnet nach den (11) Berwaltungsämtern, S. 177—357. — Voits Landeskunde ist eine für seine Zeit höchst achtungswerte Leistung, kritisch, übersichtlich und auf knappem Raume das Wesentliche bietend. Ihren hohen Wert schätzt man erst durch eine Vergleichung mit den früheren landeskundlichen Bersuchen richtig ab.

5. Brudner, (geb. am 31. Oftober 1800 in Oberneubrunn, geft. am - 1. Juli 1881 als Geh. Hof= und Archivrat zu Meiningen) Landeskunde bes Herzogthums Meiningen.

Erster Teil: Die allgemeinen Berhältnisse des Landes. Meiningen 1851. Berlag von Brückner und Renner.

Inhalt: I. Geschichte des Landes S. 1-112 mit einer Ginzleitung: Bild und Übersicht des Ganzen S. 3-4. II. Das Land S. 113-280. III. Das Bolk und des Bolkes Wirtschaft S. 281-440. IV. Der StaatS. 441.

Zweiter Teil: Die Topographie des Landes. Meiningen 1853. Berlag von Brücher und Renner. Inhalt: I. Das Werragebiet (VA. Salzungen S. 3–68, VA. Wasungen S. 68—104.) II. Das Werra: und Mainzgebiet. (VA. Weiningen S. 105–188, VA. Hömhild mit Themar S. 189 bis 265, VA. Hilburghausen mit Helbburg S. 266—358, VA. Gisseld S. 358 bis 413.) III. Das Maingebiet. (VA. Sonneberg S. 413—532.) IV. Das Saalgebiet oder die thüringische Seite des Landes. (VA. Gräsenthal S. 532–601, VA. Saalseld S. 601—701, VA. Camburg S. 701—774, VA. Kranichseld S. 774–809.)

Brückners dem Geographen Dr. Ritter gewidmete Landeskunde des Dat. Meiningen ist ein Riesenwerk deutschen Fleißes und deutscher Gelehrsamskeit und gleich beim Erscheinen von der Kritik als musterhaft anerkannt.

Daß jetzt, nach fünf Jahrzehnten, manche Abschnitte veraltet find und unzureichend erscheinen, liegt in der Natur der Sache. Bgl. Zur Kritik von Brückners Landeskunde. Mein. Tgbl. vom 5. Dez. 1899.

Emit Gfrfardt (geb. 1826 in Unterneusulza, von 1859 an Seminarlehrer in Hilbburghausen, + 1893) Kleine Schulgeographie. Hein matskunde des Herzogtums Meiningen als Anhang zu H. A. Daniels Leitsaden der Geographie. Halle 1875. 32 Seiten. Inhalt: I. Geographie des Herzogtums: 1. Lage, Grenzen, Größe S. 1, Bodengestalt S. 2, Gewässer S. 5, Klima S. 8, Produkte S. 8; 2. Die Ortschaften des

### Natürliche Verhältnisse.

Lage; Begrenzung; Bermeffungen, Landtarten; Charafter des Landes. Anhang: Die Landwehren ober Hähle; ber Rennsteig.

Litteratur: Brückner, Landekkunde I, 3—4 ("Bild und Uberssicht des Ganzen"), 115—117 ("Lage, Grenzen und Größe"); A. W. Fils, Barometer-Hößen-Messungen von dem Herzogtum S. Neiningen, Mein. 1861, S. 149—150 ("Schlußbetrachtungen: Gestalt, Lage und und Flächeninhalt des Herzogtums"); Br. Hilde brand, Statistik Thüringens, Bb. I, Jena 1866, S. 20—24 ("Umfang der Bodensläche; Geschichte und Resultate der Vermessungen).

Das Herzogtum Sachsen-Meiningen ist im Berzen des deutschen Baterlandes gelegen. Das Gebirge, auf und an bem es fich lagert, bas ihm Richtung und Gigenart verleiht, ift ber Thuringer Wald, der als bedeutsames Glieb bes beutschen Mittelgebirges gerade hier Nord und Sud, Oft und West bes beutschen Landes scheibet. Bon seinem Scheitel fällt das Belande nach Rordoften in die thuringischen Sugellandschaften an der Saale, sudwarts in bas bem franklichen Stamme eigene Werrathal und Maingebiet berab. feiner Kleinheit reicht bas Land boch nicht nur über brei Stromgebiete, sondern es hat auch politisch beinahe so viele selbstberrliche Grenanachbarn wie bas große öfterreichische Raiferreich. Im Berhaltnis ju feiner Breite ift es bas längste unter allen beutschen Ländern. — Gine Linie, die bom Rieferle, Meiningens bochsten Berge, gen Guben über ben oberlandischen Bleg nach Gisfeld zu geangen wird, teilt bas Bergogtum in eine westliche Sälfte, die größtenteils bem Wesergebiet angehört, und eine öftliche, beren Gemässer zum Rhein und zur Elbe rinnen. Bon Gisfeld bis Salzungen ift die Werra der Sauptfluß; die beiben fühlichen Vorsprünge von Heldburg und von Sonneberg gehoren zum Flufinet bes Maines und ber nach Nordoften ausgespannte Flügel zum Bebiete ber Saale.

Die Ümter Salzungen, Wasungen und Meiningen werden als "Unterland", die Ämter Hilbburghausen, Eisfelb und Sonneberg als "Oberland"bezeichnet.

Bon dem zusammenhängenden Ganzen find einige fremde Gebietsteile abzurechnen, die in dasselbe eingesprengt find (Enclaven). Der Enclaven find es sieben; sie liegen sämtlich im nördlichen Teil der Westhälfte:

Im Amtsgerichtsbezirk Salzungen: Barch feld, ehedem kurhefsischer Marktsleden, jest zum Kreis Schmalkalden der preußischen Provinz Hessen gehörig.

Im AGBz. Wasungen: Der Zillbacher Forst, bestehend aus der Großen Zillbach (nordl. d. Schwarzbach) nebst dem Rosaer Revier am Schrömpfersberg und dem Kaltenlengsfelder Revier am Köpschen, und der Wasunger Forst, nämlich die 3 getrennten Bezirke: Kleine Zillbach (fol. d. Schwarzbach), Dröbes und — rechts der Werra, — Körnebach (Schwallunger Abteilung).

Dagegen liegen folgende mein. "Parzellen" innerh. fremder Staatsgebiete: Im Norben ber Wefthälfte liegen folgende Barzellen:

1. Oberellen (mit Unterer Mühle, Hütschhof, Frommeshof, Claußberg), inmitten des Großhzt. S. Weimar-Eisenach, ein Gesamtareal von 1682 ha. 2. Diet las, ebenfalls in das Großhzgt. S. Weimar eingesprengt, 305ha. Im Rorden der Ofthälfte: 1. Groß-Rochberg, von Altenburg, Weimar und Schwarzburg umschlossen, 627 ha.

- 2. Robelwis, inmitten von Sachsen-Altenburg, 423 ha.
- 3. Kranich feld mit Ofthausen und Riechheim, zwischen Schwarzburg-Rudolstadt, S. Weimar, preuß. Provinz Sachsen, Schwarzburg-Sondershausen, 3952 ha.
  - 4. Treppenborf, inmitten von S. Weimar, 554 ha.
  - 5. Milba, umschlossen bon S. Weimar und S. Altenburg, 846 ha.
  - 6. Lichtenhain, 246 ha, feit 1826, früher gum Amt Gifenberg.
- 7. Bierzehnheiligen, 198 ha, beggl., beibe inmitten bes Beimarischen und zum 20. Camburg.
- 8. Camburg, eingeschlossen von der preuß. Provinz Sachsen und Weimar, hierin wieder zwei preußische Enclaven Abtlöbnitz und Mollsschütz, (äußerste Nordostspitze 16 Meilen von Weiningen), insgesamt 11924 ha (ohne Lichtenhain und Vierzehnheiligen).
- 9. Mosen (Amtsgericht Pösned), 318 ha, in Luftlinie 17 Meilen von der Residenz entfernt, d. h. soweit wie Nürnberg, Franksurt a. M. oder der Harz.
  - 10. Ertmannsborf (Amtsgericht Bogned), 57 ha.

Das Gesamtareal der Enclaven begreift eine Fläche von 21 132 ha; das der Hauptmasse eine solche von 225,705 ha; jenes steht also zu diesem ungefähr im Berhältnis von 1:10.

Der Rahmen, worein die Hauptmasse bes Herzogtums nach geographischer Länge und Breite gefaßt ist, wird burch folgende Buntte bestimmt:

Geographische Breite des nördlich sten Punttes, nö. von Möhra, Forstort Flachsland (Wolfsheule), AG. Salzungen, 50° 53' 27,5" (Länge: 27° 57' 0".)

Seographische Breite des füdlich sten Punttes, im Schäfersgrund, s. von Räßlik, AS. Heldburg, 50° 12' 9,4". (Länge 28° 22' 45,3".)

Geographische Länge des we st lich sten Punttes am Nordhang des Borntopfs, w. von Langenfeld, AG. Salzungen, 27° 49' 29,0". (Breite: 50° 47' 47.5".)

Geographische Länge des öftlich ften Punktes, an der weimarische prengischemeiningischen Landesgrenze, d. von Pöhned, 29° 16' 50,7". (Breite 50° 41' 27,5".)

Mit hinzurechnung der Exclaven ift der nördlich fte Puntt die Rorbspige des Bezirts vom Dorfe Boblas, geogr. Breite, 51 · 8' 27".

Der weftlichfte Buntt, in der Barzelle Dietlas, geogr. Länge 27° 43'52". Der öftlichfte Buntt, in der Barzelle Mofen bei Weida 29° 47'56".

Die trigonometrische Abteilung des Kgl. Preußischen Generalstads hat außerdem folgende geographische Koordinaten (d. h. Bestimmungen der geogr. Länge und Breite) sestgelegt:

## Erigenenskrifte Junke. Beste Selienne.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Celle: Strong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | See.                                   | Time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| deniger Centres: Serieder Ten Lenjung Geschenst Responser: Lengunger: Lengung |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R. Smeiner Schoning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commercial  | 70 F 70.35                             | 20 T 41,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ziring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De i D. J. k.                          | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seed-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 五· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total Control of the  |                                        | 36 . ST. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 福田 山田田・                                | - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3m um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000                                   | 5 7 F 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andrews Supplementary Conference of the Conferen | NE CIG.                                | BY I'M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Constituting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE FIME.                              | PERM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N D LE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Transferrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 在 10 <b>10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| School-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TO THE BANKS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>(4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA BAR                                 | · 新斯里 是 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ENDCT39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 発音 (1)<br>発音 (1)<br>発音 (1)<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Cuntile Carrier Carr | · 连里 心脏                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anto-sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ME BEE                                 | た を まます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marsaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 € 3°13€.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Secretary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 新 多 <u>多 多 多</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nistani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Appending.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 E 5574.                             | 李 新町.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tor Berth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 3 Sept.                             | TO BE SEED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学を 2000年                               | The state of the s |
| <b>UP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A E TONG.                              | Ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zanitani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE E AS                               | TO BE WEEK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| general, hamestorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Saurage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | も : <b>F</b> TLF :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| State of the state | 30 2 S.ME.                             | to or write.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 36 3. EMIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 表 7. 子西・<br>あ 3. 小歌。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 多 7 混塑点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Selection .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 41 EEG.                             | 30 2 -105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| logists:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 如此是 · 电 · 电                          | 7 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s |                                        | と と を できる ない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Terminate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE ENTRY                              | P 1 CADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2300000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P P P                                  | Ho ?: Frih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 20 F 37.727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

The result for eximum representation South in der run a line morne francisco de Armical Chieffe.

## -++# 21 B++-

## Preufifche Triangulation von 1859.

| Prenditale Triangu                      | iation por 106                           |                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Areis Meiningen.                        | Breite.                                  | Länge.                                  |
| Altenftein, Chinefifches Sauschen       | 500 49 ' 52,65 "                         | 289 0 ' 52,16 "                         |
| Bertach                                 | 500 26' 17,17"                           | 289 3 58,76 "                           |
| Bettenhaufen (T.)                       | 500 33' 28,12"                           | 270 57 4,03"                            |
| Dolmar                                  | 50° 37′ 31,62″<br>50° 33′ 31,12″         | 280 8 44,54 "                           |
| Donopsiuppe                             | 50° 33 ° 31,12 "<br>50° 33 ° 36,47 "     | 28° 6′ 13,82 ″<br>28° 2′ 12.91 ″        |
| Dreißigader                             | 50° 33′ 36,47″<br>50° 39′ 31,25″         | 270 54' 18.53"                          |
| Solution (S. St.)                       | 500 37 58,53 "                           | 270 53' 7,93"                           |
| Handsberg (T.)                          | 500 40 ' 1,68 "                          | 279 53 ' 50,51 "                        |
| Land Sherg                              | 500 36 ' 6,05 "                          | 280 3' 41,43"                           |
| Yange Main                              | 50° 43′ 11,09″                           | 270 51 ' 10,80 "                        |
| genter#borf                             | 500 31 ' 14,17 "                         | 289 13 ' 30,31 "                        |
|                                         | 500 38 54,98 "                           | 28° 6′ 1.41″<br>27° 55′ 22.16″          |
| Röbra                                   | 50° 51 ′ 47,63 ′′<br>50° 49 ′ 2,42 ′′    | 27° 55′ 22,16″<br>27° 56′ 53,50″        |
| Salzungen, Pavillon<br>Schwider Shaufen | 50° 27′ 28,87″                           | 280 2 20,50 "                           |
| Bogelljerb                              | 500 41 41,01 "                           | 27° 55′ 59A8″                           |
|                                         | 00 11 1.701                              | 20 00 00,20                             |
| Areis hildburghaufen.                   | l                                        |                                         |
| Bebbeim                                 | 500 23 4 30,51 4                         | 289 19 4 8,07 "                         |
| Bebheim                                 | 50° 27′ 40,25″                           | 28° 15′ 47,47″                          |
| CIDE                                    | 500 27 30,09 "                           | 280 33 ' 3,26 "                         |
| Dorrhof, Schornstein                    | 500 24' 7,06"                            | 28° 23′ 22′(N)″                         |
| Ghrenberg, Rapelle (höchfter Giebel)    | 500 28' 46,06"                           | 28° 19' 57,16"<br>28° 14' 12,17"        |
| Gida                                    | 50° 20′ 58,89″<br>50° 25′ <b>34,</b> 66″ | 289 34 23,08"                           |
| Gafelb                                  | 50° 31 ′ 30,82 ″                         | 28 17 51,58 "                           |
| Gelbberg                                | 500 17' 36,10"                           | 289 21 42,61 "                          |
| RL Gleichberg                           | 500 24 40, 8"                            | 28° 15′ 33,76″                          |
| Sarras                                  | 500 24' 34.64"                           | 28° 31 ' 34,50 "                        |
| Defelriether Berg                       | 50 25 43,64 "                            | 28" 21 ' 38,49 "                        |
| relibburg (T.)                          | 500 16' 51.52"                           | 28° 23 ' 30 54 "<br>28° 34 ' 24.87 "    |
| Conternal                               | 50° 26' 9.07"<br>50° 34' 57,22"          | 25 36 2.25"                             |
| Resident a. R.                          | 50° 33′ 23,83″                           | 28° 15 · 48,87 "                        |
| Cherfieht Sieth                         | 5(P 15' 58.57"                           | 289 17 53.37 "                          |
| Schaumburg, Wolmhaus, Dachirit          | 500 23' 39.82"                           | 289 39 25,30"                           |
| Schnetberg<br>Schnett                   | 50° 33′ 44,86"                           | 28 19 30,29 "                           |
| Schnett                                 | 509 30' 12,05"                           | 28 33 37,34 "                           |
| Schingitabt                             | 50" 20' 3,58"                            | 28° 21 · 43,46 "<br>28° 15 · 49,26 "    |
| State the Salatan Comment               | 50° 19′ 23,45″<br>50° 25′ 3,05″          | 25 23 30,76                             |
| Stubtberg bei Silbburghanien            | 50° 26′ 35,90″                           | 289 39 29,50 "                          |
| Streffenhanfen (7. EL)                  | 50 23 24.06                              | 39° 22′ 42.23″                          |
| Etterfoorf                              | 50° 21 ′ 13,65 ″                         | 25" 21 ' 0,21 "                         |
| SI Beilsborf                            | 509 25' 2,78"                            | 989 26' A5 99"                          |
| Behenbeum<br>Behenfelber Lepf (EL)      | 500 28' 49,87"                           | 29 14 4,46"                             |
| Weitenfelder Robi (EL)                  | 50° 26′ 54.97″                           | 28° 9′ <b>52,39</b> ″<br>26° 7′ 29.18 ″ |
| Bolimannsharien                         | 50° 25 ' 48,74 "<br>50° 24 ' 56,66 "     | 299 7' 29,18"<br>269 17' <b>53,24</b> " |
| 36565                                   | 3F 31 30/90                              | 20-11 39,01                             |
| Coul Countries                          |                                          |                                         |
| Arrid Conneberg.                        | 5(# 24                                   | 269 531 58.044                          |
| Subcident (E.)  Wangstern (E.)          | 50° 19° 30.77°                           | 269 46 12,75 *                          |
| Senembons                               | 50° 18′ 52.86″                           | 289 54 39,93 "                          |
| Rencificaté Sentiang (E.)               | 500 22 33,18 "                           | 280 50 58,94 "                          |
| Edulian                                 | 50 23 41.16"                             | 20 40 20,70 "                           |
| Sonneberg (nierblider Lurm)             | 500 21 51.33                             | 99° 50° 46,21 "                         |
| Minispelmed (E)                         | 50° 24 ° 54.33 "                         | 289 45" 9,05"                           |

| Areis Caalfeld.                 | Breite.          | Länge.                   |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Uchelftäbt                      | 500 50 ' 14,07 " | 280 47 ' 20.71 "         |
| Arnsgereuth                     | 500 36' 34,56"   | 280 59' 2,83"            |
| Aue                             | 510 3 36,39 "    | 290 28' 6,17"            |
| Brand                           | 500 29 48,73 "   | 280 53 / 20,79 "         |
| Brannsborf                      | 500 38' 12,45"   | 280 55 ' 26,70 "         |
| Crölpa.                         | 500 40 ' 46,76 " | 290 12 ' 0,39 "          |
| Culm (E.)                       | 509 41 ' 3,90 "  | 290 2 11,55 "            |
| Dittersbach 'S.)                | 500 39 4 7,85 "  | 280 53 53,36 "           |
| Eiba, Lusthäuschen, Spige       | 500 36 42,86 "   | 280 59 51,80 "           |
| Ernftthal, Alter Stamm (auf bem |                  |                          |
| Rennfteig neben bem Wegweiser)  | 500 29 ' 19,92 " | 28º 51 ' <b>5</b> 9,53 " |
| Frauenpriegnis                  | 510 1' 1,07"     | 296 25 4 5,78 4          |
| Großgeschwende                  | 500 32 ' 14,92 " | 290 5' 19,94"            |
| Rirchheim                       | 500 53' 4,48"    | 280 41 ' 17,48 "         |
| Lichtentanne (G.)               | 500 31 ' 2,88 "  | 290 6 50,55 "            |
| Molau                           | 510 3' 33.18"    | 290 26 42,53 "           |
| Ofthaufen                       | 500 51 ' 13,68 " | 280 46' 6,42"            |
| Bögned                          | 500 41 41,21 "   | 290 15 45,54 "           |
| Rauhügel                        | 50º 32 ' 33,26 " | 280 52 54 18 "           |
| Reichmannsborf                  | 500 32 ' 56,36 " | 290 55 ' 35,33 "         |
| Rothe Berg (S.)                 | 50° 38′ 10,39 "  | 290 6' 4.72"             |
| Schauenforft                    | 500 47' 10,87"   | 290 6 35,89 "            |
| Sieglit                         | 510 3 53,37 "    | 290 25 ' 29,96 "         |
| Unterwellenborn                 | 500 39 4 35,51 " | 290 6' 40,73"            |
| Besstein (S.)                   | 500 26 49,57 "   | 290 7' 7,46"             |

Der Meridian von Meiningen geht nordwärts über das Eichsfeld, den Oberharz, überschreitet die Elbe zwischen Lauenburg und Hauburg, tritt östlich von Riel in die Kieler Bucht, schneidet Fünen und die Ostspie von Jütland, um in der Nähe von Christiania Norwegen zu
erreichen. Südwärts zieht er durch die Allgäuer Alpen, die Westede von Tirol (Arlberg), streicht dicht am Dreiherrenstein, auf der Grenze zwischen Österreich, Schweiz und Italien, vorbei, schneibet Parma und Pisa und
trifft östlich von Elba den Spiegel des Mittelländischen (Tyrrhenischen)
Weeres. Dieser Meridian liegt gegen Berlin 20 58' 58" westlich und gegen
Straßburg 20 38' 36" ostwärts.

Bis zum 1. April 1892 galt in Süddeutschland die Stuttgarter und Münchener Zeit, bis zum 1. April 1893 in Nordbeutschland als Norm die Berliner Zeit. Bon den genannten Tagen ab rechnet man mit der sog, mitteleuropäischen Zeit, sür welche der Stargarder Meridian, d. h. der 15. Längengrad östlich von Greenwich, zeitgebend ist. Diese neue Einheitszeit, mittlere Sonnenzeit, geht der Neininger Ortszeit gegenüber vor um 18 Minuten 19,8 Sekunden.

Der Meininger Breitengrab burchschneibet die Nordspitze von Böhmen und Galizien, geht nördlich von Kiew durch Rugland, durchschneibet die Nordecke der Mongolei und Manbschurei, die Südspitze von Kamischaatta, in Nordamerita die südlichen Teile von Weste und

bie mittleren Teile von Oftkanada, sowie die Nordspitze von Neufundland, in Europa das Südgestade der Insel Wight, die nördliche Ecke Frankreichs mit Lille, Belgien unweit Lüttich, trifft auf den Rhein an der Mündung der Uhr und durchzieht Nordhessen in der Höhe von Gießen.

Seffalt.1) Die Hauptmasse hat die Form einer nach Rorben geöffneten Sichel, beren Schenkel bie gablreich vorgelagerten Bargellen zu verlangern ftreben. Die westliche Sichelspipe ruht auf bem Ramme bes Thuringer Walbes, bie öftliche übersteigt biesen. Dan könnte bas Meininger Land auch mit einem vielfach aezacten Band vergleichen, welches füblich vom Gebirge hinabfällt in das Hügelland der Werra: es erreicht bei Gisfeld und Sonnebera das Oberland, wird nordöftlich von letterer Stadt, zwischen Igelshieb und Spechtsbrunn über ben Rennsteig geworfen, bann fällt es nördlich binab an die Saale und spikt fich endlich mit einer Wendung nach Often bei Bokned in bem Norbost= Ende gu. - Der eigentliche Ramm bes Thuringer Walbes wird im Werragebiet bom Ursprung ber Schleuse bis zur Werraquelle berührt, im Nordwesten außerbem auf eine turze Strede bei Liebenstein; ebenso treten bier auch bon der Rhon gegen das Werrathal nur vorgeschobene Bosten bervor, unter denen ber Blek, die Geba und die beiden Gleichberge die wichtigsten find. Dagegen nimmt bas nordöftliche Gebiet bes Hauptteils von Sonneberg bis ziemlich an Saalfelb beran mit feiner aangen Breite ben Thuringer Bald ein, in einer Höhe, die vielfach 800 m erreicht. hierher gehört noch das Waldplateau der Heibe des Saalthales.

**Begrenzung.** Die westliche Hälfte grenzt im Norden und Nordewesten an Sachsen-Weimar-Eisenach, im Südwesten und Süden an das Kgr. Bahern, im Südosten an das Herzogtum Coburg, im Osten an das Herzogtum Gotha, an die beiden preußischen Kreise Schmalkalden und Suhl, von denen jener der Provinz Hessen, dieser der Provinz Sachsen zugehört, weiterhin an das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen.

Die öftliche Hälfte stößt im Norben an das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt und das Herzogtum Sachsen-Altenburg, im Osten an das Großhzt. S. Weimar, ben preußischen Kreiß Ziegenrück, nochmals an das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt und an das Fürstentum Reuß j. Linie, im Südosten an das Königreich Bahern und im Süden an das Herzogtum Sachsen-Coburg.

Im einzelnen hat die Grenze") folgenden Berlauf:

Den Ausgangspunkt unseres Umgangs bildet der (1.) Dreiherrenstein auf dem Großen Weißenberg (westl. von Inselberg), welcher Meiningen, Hessischen (Kreis Schmalkalben) und Sachsen : Gotha

<sup>1)</sup> Fils, Sobenmeffungen, G. 149.

<sup>2)</sup> Grenzregulierungen fanden in neuerer Zeit statt 1856 nnb 1884 bez. der Zillbacher Forstgrenze und ca. 1859 am Hohen Kissel (of. Fils, Mein. Höhenmess. 206).



ben Rreis Sonneberg ein. Sie trifft auf Die Werrabahnlinie gwifden Rottenbach und Gorsborf, begleitet biefe eine Strede, um fie dicht weftl. von Borsborf, am Jug ber Lipper Sheibe ju überschreiten, folgt von Borsborf an dem Laufe der Lauter bis zur Weichersmühle, dann in der Entfernung von etwa 1 km mit ber Bahnftrede gleichlaufend nach Guben über bas Oslauer Schrot bis jum Lindig. Gie ichließt bann in einem nörblich gerichteten Bogen Beigenbrunn aus, wobei die 3 8 - am (mein.) Gifenhammer, - fodann bie Effelber überschritten wirb, gieht fich burch die Sommerleite und Gichleite awifden (mein.) Ruderswind und (cob.) Brude über ben Otterberg fübl. von Korberoth, macht abermals einen nach Rorben gerichteten Bogen um (cob.) Meifdnig, am Gubfuß bes 3 faat und tritt bann in die Linder Chene. Sie überschreitet die Rothen gwifden Sonbac, und Wilbenheid, fobann bie Babnftrede Sonneberg-Coburg unweit bes alten Floggrabens, nun mehr füblich gerichtet; fie berührt die Steinach am Ditfuß bes (cob.) Dupperas, gieht fich bann fübl. bis bicht an ben (cob.) Sorber und ben Fürther Berg, überschreitet bier die Steinach, bon ba in mehr öftl. Richtung awischen ben Fluren von Mogger, Kaulgroth und Liebau, (welches in einer fühl, Ginbuchtung gelegen), wobei gum britten Dal bie Steinach berührt wird; 3/4 km öftlich bon Biebau wird ber (5.) Dreiherrenftein erreicht, ber Meiningen, Coburg und Bapern scheidet. Gigentlich find 2 Dreiherrenfteine zu gablen, ba fich fofort nach Erreichung ber babrifden Grenze wieber eine winzige coburgifde Bargelle einschiebt, die nach 1/4 km burchmeffen ift, worauf wir endgültig von Coburg Abschied nehmen.

Nach Ausschneibung eines Nordzwickels überschreitet die Grenze süblich von Sichelreuth die Förig und erreicht danach das Rotheuler Wustungsgebiet und damit die Südostecke des Herzogtums. Nun hält die Grenze auf lange Zeit eine nördliche Richtung ein. Die Bahnlinie Sonnebergspann werden die westlich bleibenden Sophiez, Bernhards und Minnagrube bei dem betriebsamen Neuhaus berührt, sodann die Forstorte Buchleite, Distelacker, Glasberg, das Conreuth (Quelle der Weißbach), das Südende von Heinersdorf, woselbst die Grenzlinie die Tettau überschreitet, endlich die Bahrische Kriegsleite am Ursprung des Sperberbachs. Her steht ein alter (Sa) Dreiherrenstein, der ehedem Sachsen, Bistum Bamberg und Markgrafschaft Bahreuth schied.

Bon der Kleinen Hängelette an bildet der obere Lauf der Tettau die Grenze (Forftorte Rottenbach, Busenhieb, Dreffelbach, Hammerleite) bis zum Sattelgrund. Run im Grunde des Sattelbachs aufwärts zum Sattelspaß an der altberühmten Judenbacher (Nürnberger) Straße. Beginn des Keises Saalfeld. Mit der Straße zwischen Paßwand und Sattelberg über Christiansgrün und Auerhahnsgrün zum Forstort Rabensohl. Hier biegt sie rechts von der Straße ab zum Forstort Bogelherd, südlich von den Quellen

ber Tettau an der Ralten Rüche, erreicht beim banr. Forftort Ruhwald die Sobe bes Rennfteigs (735 m), freuzt diesen in geringer Entfernung breimal, zulett an ber Schildwiese beim Rleintettauer Ripfel; fie folgt fobann vom Mittelbubl an auf kurze Strecke dem Laufe ber Dauchzig, kommt ins Simmelreich, sentt sich ins Thal, dann wendet fie sich nördlich zum Forstort Bebege (über Gräfenthal) und Rabenberg. Nun nimmt fie, immer auf der Sobe ftreichend, über das Geierneft und die Tannigstuppe eine mehr öftliche Richtung an, bis fie fich 11/2 km füblich vom Bahnbof Brobftzella ins Loquisthal und zur Bahnstrede Sochstadt-Saalfeld hinabsentt, etwas unterhalb des (bapr.) Faltenfteins (eig. Schreibershammer, Gisenhüttenwert); fobann im Steinbach ober Ralfenfteiner Brund aufwärts, ben Mühlberg und Schieferberg öftlich laffend, bon ber Steinbachsmuble fubl. abzweigend, um das Lehestener Schiefergelande einzukreisen. Sie senkt fic bann jum Loquisbachlein, mit welchem es bie Bahnftrede Qubwig ftabt-Lebeften erreicht, geht im Grunde bes Dlühlbachs an ber Bapiermühle, Alten Muble und Klimpermuble aufwärts, worauf fie die Bahnlinie verläßt, um in südlicher Richtung bie Landstrafe Lebesten-Baklach ichneidend, wieder gum Rennfteig (735 m) emporzullimmen, 1 km füboftl. von ber Lauenhain er Riegelhütte. Runftreicht fie fw. bom Be tit ein porüber, ben Rennfteig berlaffend, fenkt fich in den Dobragrund hinab, um von da in schmalaus= geschnittenem Zipfel nordöstl. wieder aufzusteigen, Brennersgrun nörblich laffend. Burud jum Rennsteig und mit ihm jum (6.) Dreiherrenftein an der hohen Tanne, ber die Gebiete von Meiningen, Bapern und Reuß scheibet. jest bis jum Culmer Dreiherrenftein begleitet uns auf ber Oftseite bas lett: genannte Fürstentum.

Bon der Hohen Tanne stürzt die Grenzlinic hinab in den Großen Grund, steigt jedoch sogleich jenseits wieder zum Fichtberg, überschreitet dann bei den Kohlbauhäusern die Straße Leheste n=Lobenstein und erreicht am Lehestener Culm abermals einen (7.) Dreiherrenstein, woselbst Meiningen, Reuß und Schwarzburg=Rudolstadt zusammenstoßen.

Bon hier n. hinab in das Thal der Kleinen Sormit, die an der Beitisbergaer Mühle vorbeieilt. In diesem Thal hinab bis zur Einmündung in die Sormit. Hier, son Grünau, ein (8.) Dreiherrenstein: Meiningen, Rudolstadt, Reuß ä. 2., dessen westlichste Enclave Rauschengeses hier anstößt.

Reuß a. 2. begleitet uns jedoch nur auf etwa 2000 Schritt, bann treffen wir auf einen neuen (9.) Dreiherrenstein: Meiningen, Reuß, Rubolstabt.

Bon hier halt die Grenze die Hauptrichtung Nordwest ein. Sie schwenkt westl. in den Grund des Kamelbachs ein, steigt zwischen (schwarzb.) Markthügel und (mein.) Mittelberg, mehr nw. zum Hoch gericht, kreuzt den Hirschweg (von Gr.-Geschwenda nach Roda), umkreist das Grauwackenschiefergebict von Schlaga und stürzt dann westlich zum Reichenbach hinab, dessen Bett sie etwas über 1 km durchzieht, um östlich ausdiegend den Westhang des

| Areis Caalfeld.                 | Breite.          | Länge.           |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 2(chelftäbt                     | 500 50 ' 14,07 " | 280 47 ' 20,71 " |
| Urnsgereuth                     | 500 36' 34,56"   | 280 59' 2,83"    |
| Une                             | 510 3 4 36,39 "  | 290 28' 6,17"    |
| Branb                           | 500 29 48,73 "   | 280 53 ' 20,79 " |
| Braunsborf                      | 500 38 12,45 "   | 280 55 ' 26,70 " |
| Grölpa                          | 500 40 ' 46,76 " | 290 12 ' 0,39 "  |
| (Sulm (S.)                      | 500 41' 3,90"    | 290 2' 11,55"    |
| Dittersbach (S.)                | 500 39 7,85 "    | 280 53 53,36 "   |
| Giba, Lufthauschen, Spige       | 500 36' 42,86"   | 280 59 ' 51,80 " |
| Ernftthal, Alter Stamm (auf bem |                  |                  |
| Reunfteig neben bem Begweifer)  | 500 29 ' 19,92 " | 280 51 59,53 "   |
| Frauenbriegnis                  | 510 1' 1,07"     | 296 25' 5,78"    |
| Großgeschwenbe                  | 500 32' 14,92"   | 290 5' 19,94"    |
| Rirchheim                       | 500 53' 4,48"    | 280 41 ' 17,48 " |
| Lichtentanne (S.)               | 500 31 ' 2,88 "  | 290 6 50,55 "    |
| Molan                           | 519 3' 33,13"    | 290 26' 42,53"   |
| Ofthausen                       | 500 51 13,68 "   | 280 46' 6,42"    |
| Bögned                          | 500 41' 41,21"   | 290 15' 45,54"   |
| Rauhügel                        | 500 32' 33,26"   | 280 52' 54,18"   |
| Reidmannsborf                   | 500 32 ' 56,36 " | 290 55 ' 35,33 " |
| Rothe Berg (S.)                 | 500 38 ' 10,39 " | 290 6' 4,72"     |
| Schauenforst                    | 500 47 ' 10,87 " | 290 6' 35,89"    |
| Sieglit                         | 510 3' 53,37"    | 290 25' 29,96"   |
| Unterwellenborn                 | 500 39 ' 35,51 " | 290 6' 40,73"    |
| Betitein (S.)                   | 500 26 49,57 "   | 290 7' 7,46"     |

Der Meribian von Meiningen geht nordwärts über das Eichsfeld, den Oberharz, überschreitet die Elbe zwischen Lauenburg und Hamburg, tritt östlich von Kiel in die Kieler Bucht, schneidet Fünen und die
Ostspie von Jütland, um in der Nähe von Christiania Norwegen zu
erreichen. Südwärts zieht er durch die Allgäner Alpen, die Westecke von
Tirol (Arlberg), streicht dicht am Dreiherrenstein, auf der Grenze zwischen
Österreich, Schweiz und Italien, vorbei, schneidet Parma und Pisa und
trifft östlich von Elba den Spiegel des Mittelländ isch en (Thrrhenischen)
Meeres. Dieser Meridian liegt gegen Berlin 2° 58′ 58" westlich und gegen
Straßburg 2° 38′ 36″ ostwärts.

Bis zum 1. April 1892 galt in Süddeutschland die Stuttgarter und Münchener Zeit, bis zum 1. April 1893 in Nordbeutschland als Norm die Berliner Zeit. Bon den genannten Tagen ab rechnet man mit der sog, mitteleuropäischen Zeit, für welche der Stargarder Meridian, d. h. der 15. Längengrad östlich von Greenwich, zeitgebend ist. Diese neue Einheitszeit, mittlere Sonnenzeit, geht der Meininger Ortszeit gegenüber vor um 18 Minuten 19,8 Sekunden.

Der Meininger Breitengrad durchschneibet die Nordspitze von Böhmen und Galizien, geht nördlich von Kiew durch Rugland, durchschneibet die Nordecke der Mongolei und Mandschurei, die Südspitze von Kamtschaft, in Nordamerika die südlichen Teile von Weste und

folgt die Grenze ihrem Lauf, um sich dann nw. von Wölsdorf auf das jenseitige lifer zu schwingen und nun den Höhen des Thüringer Waldes zuzustrebendie Saalfelder Niederung bleibt östlich. Es werden berührt der Sandberg, Köder und Eisenberg. Danach wird der Oberlauf des Wirdach überschritten, und über die Höhe zwischen (rudolst.) Dietrichshütte und (mein.) Virkenheide ins Thal der oberen Sorbis hinabgestiegen. Ferner zum Kraterthal, Eichberg, Hafenhügel, Schlagethal. Über den Astberg — nw. bleibt der Meurassein — Spitalberg, Poppenberg hinab ins Thal der Lichte. Nun in Südzichtung, der Lichte folgend, auswärts über (rud.) Geiersthal nach Wallendorf und Oberlichte; von Aschendach auswärts im Kieselbachgrunde zur Höhe des Rennsteigs, der am Hohen Laach (ehemaligem Dreiherrenstein (16a.): Weiningen, Coburg, Rudolstadt) bei Jaelshieb erreicht wird. (796 m.)

Bon nun an bildet der Rennsteig die Landesgrenze bis zum Dreis herrenftein auf dem Moraft bei Reuftadt a. R.

Bon Jgelshieb an werben folgende Punkte berührt: (Reuhaus bleibt nördlich), Bernhardsthal, Rolltopf, Sandberg, Petersberg, Limbach am Saar, Hühnerberg, Friedrichshöhe am Gr. Sauberg, die Pechleite; die Land firaße Cisfeld-Langenbach wird gekreuzt. Es folgen die Forstorte Kleiner Sauberg, Hohe Heide. Hier trennen sich die Hoheit von Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen. (17.)

Weiter schließen sich an die Forstorte: Eselsberg, (Dorf Masserberg bleibt nördl., sondershäusisch), Fehrenberg, Ersteberg, Querenberg, Rotes Horn, Reubrunnskops, die Einzelhäuser Kahlert, Dorf Neuftad ist a. R. (der nördliche Teil ist schwarzburgisch, der südliche meiningisch), Forstorte Burgberg und Arolsberg und der Große Dreiherrenstein (18.) am Morast; er scheidet Reiningen, Schwarzburg Sondershausen und Preußen Henneberg, Kreis Schleusingen.

Sier ift ber Ursprung ber Solleuse, beren nach Suben gerichteter Lauf nun bis au dem Doppelorte (mein.) Unterneubrunn: (preuk.) Ernftthal und weiter bis (preuß.) Engelau- (mein.) Lichtenau und bis zur Appelsthaler Mühle die Grenze bildet. Bon bier biegt fie fiblich bon ber Schleufe ab, ber alten Bennebergifden Landwehr folgend, folliefit ben Soleufenberg aus und ersteigt ben Bedenbubl und Ritters= berg, um fich bann ins Thal ber Dambach hinabzusenken, bas fie erft turg bor beren Ginmundung in die Werra bei Gbenhards verläßt, ba, wo fie bie Lanbstraße Silbburghaufen : Themar trifft. Nun wendet fie fich wieder nördlich (während die Landwehr nach der Werra und dem Sunberg auftrebt), läßt Siegrit und ben Chrenberg westlich, also auf meiningischer Seite, um bann abermals bie Geftabe ber Schleuse zu erreichen und mit ihr bis unterhalb Begra, bei ihrer Ginmundung in die Werra an der Gisen= bahnbrude zu laufen. Sobann schwingt fie fich wieber aufwarts über ben Apfelberg, Burgberg, Weißig, nördlich jum Gruber Berglein (Quelle ber Tachbach),

trennt, welch letterer Staat uns vorläufig auf ber Rorbfeite bealeitet. Auf bem Rennfteig bis jum Aleinen Beigenbera (von wo ber Rennfteia weftlich fich fortfest, um am Gubhang bes Berberfteins gur Glasbachswiese und über ben Reufang jum Glödner ju gelangen), mabrend bie Grenglinie ben Gerberftein füblich läßt, zwischen Rl. Weißenbera und Bafferberg die Mintersteiner Strake freuzt, die Schmeerbachswiesen und das Beerwindenthal einschließt, bis jum (2.) Dreiherrenftein am Erbstrom berab, von wo an auf ber Norbseite das gothaische Gebiet vom weimarischen abgelöft wirb. Run fteigt bie Grenglinie wieder an, schneibet wenig unterhalb bes Glasbachstopfes bie Ruhlaer Strafe und munbet am Glodner wieder in den Rennsteig ein, um bis bicht füblich von der Großen Deilerftatte mit ibm zu laufen. Bon bier fest fich die Grenze in westlicher Richtung fort über die Birtenbeibe, Bogelheide, Rl. Arnsberg gum Großen Riffel.1) Nun in gerader Linie nm. binab an den Lüderauwiesen und gur Landstrafe Baldfisch-Bilhelmsthal (Weinstraße), an dieser scharf füdlich knidend 1 Rm. entlang, fodann, bas Flach & land einschließend, jum Rotterteich, Forftort Bolfsheule und Dorf Rupfersuhl westlich, Mohra südlich laffend, freuzt die Berrabahilinie füdl. von (weimar.) Ettenhausen und hof Begeberg; hierauf in ffw. Richtung burd die Forftorte Bunthersbach, Sunderud und Oberrhoner Balb (Dide Giche) zwischen Tiefenorter Gemeindewalb und Tiefenorter Forft hinab in die Unterrhoner Flur und zur Werra, beren Lauf in der Sauptface bis gur Brude icheibet. Dann fublich gum Bahntorper ber Relbabahn, an diefem wnw. entlang bis jum Oftende von Raiferoba (ber Ort bleibt weftlich, alfo weimarifd), bann f. jum Weftende von Sermanngroba (der Ort bleibt öftlich, also meiningisch), weiterhin durch Felder und bann zum Lindenberg empor. Es folgen Borntopf, die Golbene Bforte am Wenzelsberg, ber Bleg mit seinen Forstbezirken Krumme hohle, haunsche Waldung, Frohnberg, Sammerftein, Spitalberg, Burgerberg, bann am Sabl entlang, um den Sudhang bes Bleg, Neue Suhl — hier werden einige weimarifde Waldparzellen umfreist -, zunächst süblich, dann westlich gewandt an ber Unluft bin gur (mein.) Stoffelstuppe. Dann wird bie Bernsbaufer Flur eingeschlossen und hierauf eine mehr fübliche Richtung eingehalten. Die Grenze streicht über bas Sorn (Spite westlich), ben Rebel (Spite offlich), Rogberg, Reffelschlag, Sobe Rain; hier zwängt fich wiederum eine weimarifde Waldparzelle mit langgeftredtem Sablarm ein. Weiterhin wird die Alur bon Staltenlengefelb umichloffen; bann über ben Umpfen, Erpel, Bolfenberg 3um G. . Ruf des Sahnbergs (beffen Spite oftl. bleibt); die Grenglinie freugt die Strafe von (mein.) Oberfat nach (weim.) Afchenhaufen, erflimmt bie Spite der fagenumichwebten Disburg, fcneibet ben "Flattichemeg" am

<sup>1)</sup> Bgl. die (Brengbeschreibung vom 3. 1655 im "Mareile" (3fchr. bes Rennsteig-

West- und Subhang ber Groken Geba, überschreitet bie Strafe Berpf, Bettenbaufen (mein.) - Belmershaufen (weim.), foliekt ben Sutsberg ein und gelangt balb banach jum (8.) Dreiherrenftein bei Schmerbach, Meiningen, Weimar und Bapern scheibet. Nun über den Roten Weg am Schmerbach abwarts, am Bischofswald füblich hinstreichend bis jum Seifert & berg. Sier biegt die Grenze oftlich um und geht bann in ber Sauptrichtung Sud-Oft zum Lappberg, ferner zum Alten Tiergarten, Budenberg, zur henneberger Schange; fie überschreitet ben Sarlesbach, gieht fich im Thale des Mühlbachs am Westhang bes Somidersbäuser Balbes bin, am Rufe bes Röpfersbergs entlang, auf ben Reinhardsberg, Die Sondheimer Sobe, in vielfachen Zaden w. von der Behrunger Sohe vorüber (die Bahramühle bleibt öftlich), dann öftlich zum Lerchenberg und Behrunger Wald, hühnerrücken, Beipholz (Mondshof, Mendhaufen öftlich, Ermelshaufen weftlich), Warthügel, (Breitenfee und Sohnberg füblich, Milg, Sindfeld, Gicha öftlich), überschreitet bie Straße Rombild. Trappftabt, fteigt an zum hiftorifch mertwürdigen Rörnberg, von hier in scharfem Winkel füblich zum Spanshügel an ber Landwehr entlang, bis gur Saalquelle, behalt weiterhin bie fübliche Richtung bei (St. Urfulakapelle bleibt weftlich, baprifch), bann zum Weftfuß bes Langenbergs, jum Großen Lehnberg, Rleinen Lehnberg, nun mehr westlich (füdlichfter Strich bes herzogtums), an ber Subgrenze bes Schweiter &= häufer Forstes und Sellinger Gemein bewaldes, sowie des Rakliter Gemeindemaldes bis zur Strake Wasmuthbausen-Edartshausen. Bon nun an wieder nördlich im Bogen gurud gur Selling, beren Lauf fie folgt (füdl. bon Saline Friedrichshall) bis zur Kred und zur Strafe Lindenau-Autenhaufen, in einem zweiten Bogen gurud, überschreitet bie Erlebach und die Robach füblich von Ummerftabt, bicht bei ber Geheasmuhle, und wendet fich bann norblich jum (4.) Dreiherrenftein bei Gerebach, welcher Meiningen, Bapern und Cobura trennt.

Run n. über ben Ecartsberg und weiterhin in scharfem Knick w. zum Lehen bei Colberg; sie überschreitet die Landstraße Heldburg-Coburg w. von Sülzseld, umschließt Billmuthhausen, führt zum Hohen Stein, kreuzt die Straße Heldburg-Rodad dach östl. von Holzhausen und geht im Saarbachsgrund auswärts zu den Forstorten Kienleite, Grünhaus, Straushain fund westen westl. (wein.). Dann macht die Grenze eine Eindiegung nach Westen, wobei das Roßselder Holz ausgeschlossen wird, schneibet nochmals die Rodach süblich von Abelhausen, zieht sich dann südlich von Massen hausen, so von der Moosbank und dem Massenhäuser Gemeindervald hin, von Helsch werd und kodach; Gratistadt, Rottenbach bleiben südl., Herbartswind nördl. Nördl. von Kottenbach überschreitet die Grenze die Straßenkreuzung Rottenbach-Harras und Ottowind-Gissch und berührt sodann jenseits der Pfassenebene den Bezirk der Lauter quelle. Hier treten wir in

schreitend, dann dicht an das Westende von Thierschned heran, von da südlich ausbiegend, sodann wieder östlich, süddstlich von Graitschen zum Dreiherrenstein, der Meiningen, Weimar und den preußischen Kreis Weisenfels scheidet.

Nun an ben (mein.) Torfmühlen von Aue vorüber, (preug.) Schtölen füblich laffend, über bie Bahnftrede Camburg-Beis und bald banach bie Landstraße Schtölen = Aue (-Camburg: Naumburg); weiterhin füblich Seidemis porüber gur Wethau, beren Laufe fie nun - an ben brei Grengborfern Seiglig, Utenbach und Cauerwit vorbei - folgt, um bicht n. vom lettgenannten Orte weftlich umaubiegen; eine turge Strede benutt die Grenze ben Lauf ber fleinen Ritidte, ichwenkt jeboch bicht über Cafetirden wieber in nm. Richtung ab, umgeht im Bogen Dephen, Rotenisich f. laffend, wendet fich fobann nördlich und zieht fich am Sudostfuß bes Tobtenhugels bei Reibfchus vorüber. an Emmaus und der Lochmuhle von Boblas vorbei; fie nimmt dann etwa 2 km fühl, bon Naumburg eine wiw. Richtung an und ftreicht gum Buchholz Neu-Rlemmingen, wo die Landstraße Camburg-Naumburg überschritten wird. und gur Strafe Bobidung-Rofen. Bei Freiroba ftreicht bie Brenze bicht an die Saale heran, überläßt jedoch die Berghange mit Rubelsburg und Saaled Breugen, und erreicht endlich bei Rleinberingen (Großberingen ift weimarifd) die Saalniederung. - Rach überschreitung bes Auffes treten wir von der "meißnischen" auf die "thuringische" Seite, und geben gunachft bicht an bem Flug entlang aufwärts. Rurg bor Weichau überschreiten wir bie Linie ber Saalbahn, um nun in ber hauptlinie Gubwest wieber bie weite Hochebene zwischen dem Saal- und Ilmthal zu gewinnen. Rordweftlich von Schmiedehausen wird die Landstraße Camburg : Stadtfulga gefreugt. Bald wird die hauptrichtung Sub. Weftlich von Ed olftabt erfteigt Die Grenze ben höchsten Buntt ber Graffchaft (303 m), biegt bann öftlich gur Saale gurud gu ber nordwestlichen Ede bes Lochholges gwischen Sirfdroba und Edolftäbt, bann durch bas Lochholz hindurch und das enge Thal entlana bis turz vor seiner Ausmundung ins Saalthal, zwischen Würchhausen und Döbritiden. Bon hier nochmals in scharfem Anic nach Guben, aus bem Thal ben Berg hinan, um oben auf der Rante binlaufend die bewaldete Beramand von Birchausen von den hirschrodaer Felbern zu scheiben und bann por Raschhausen gegenüber Steudnit wieder ins Thal hinabzugleiten. Eisenbahnlinie nordwärts begleitend, langen wir nach einem Rilometer Beges wieber am Grimbelborne an.

## Das Vermessungswesen im Berzogtum.

Bearbeitet bon 28. Lorg und Dr. L. Bertel.

Zwei nach ihren Zweden und Zielen zum Teil zusammengehende, zum Teil getrennte Wege verfolgende größere Vermefsungen haben sich über das Perzogtum Meiningen erstreckt und das ganze Gebiet desselben in einem starren Kartenbilde auf das Papier gebracht. Es sind dies die auf Kosten des Meininger Staates in den Jahren von 1859—1872 ausgeführte Landes vermessung einerseits und die vom königl. preuß. Generalstab geleitete topographische Landes auf nahme andrerseits.

Wenn ber Meininger Staat bei jener als Unternehmer unmittelbar beteiligt war, so war seine Beteiligung, insofern er zu dem zusammenhängenden Aufnahmegebiet gehörte, bei dieser mehr passiver Art.

Neben ber hervorragenden Bedeutung, welche die Landesvermessungen und die topographischen Landesaufnahmen in ihren wissenschaftlichen Grundslagen auf dem Gebiet der höheren Geodäsie (Ermittelung der Erdgestalt u. s. w.) haben, liegt der Besitz guter Katasterkarten, sowie guter topographischer Karten im allgemeinen Interesse sowohl der Berwaltung als auch der Angehörigen jedes Staatswesens.

Die Ergebnisse der Landesvermessungen haben hauptsächlich Berwaltungszweden: der Sicherung des Grundeigentums und der Regelung des Hypotheten und Erundsteuerwesens zu dienen. Es handelte sich also hierbei um die Hersellung von Karten, aus denen sich die Grenzen und Flächen der einzelnen Grundstücke mit genügender Schärfe und Sicherheit entnehmen lassen. Der Maßstab, in welchem diese so ins einzelne gehenden Karten ausgenommen sind, ist deshalb auch ein verhältnismäßig großer, nämlich 1:2500, in besonderen Fällen sogar 1:1250 und 1:625. Die Blätter der topographischen Landesaufnahme sind in dem 10 bezw. 40 mal kleineren Maßstab 1:25000 und 1:100 000 hergestellt.

Während die Landesvermessungskarten das Gelände lediglich in der Horizontalprojektion darstellen, enthalten die Karten der topogr. Aufnahme außerdem eine sehr gute Darstellung der Höhen verhältnisst is sesonders die 25 000teiligen Westischblätter mit den Höhenschichtenlinien sind für die Ansertigung genereller Entwürse von Eisenbahn- und Straßenbauten u. dgl. sehr wertvolle Unterlagen. In der nach diesen Westischblättern zussammengestellten 100 000teiligen "Karte des deutschen Mestischblättern zussammengestellten 100 000teiligen "Karte des deutschen Regischraffur dargestellt. Dasneben enthält aber diese übersichtskarte eine große Zahl eingeschriebener, auf den Normalhorizont bezogener Höhenzahlen.

<sup>1)</sup> Bezüglich ber Gruben= (Marticheiber=) Bermeffungen fiehe "Bergwerkswesen."

#### A. Die Sandesvermeffung.

Litteratur. Die baherische Lanbesvermessung in ihrer wissenschaftlichen Grundlage. Herausgegeben von der Kgl. Steuerkatasterfommission und dem Topographischen Büreau des Kgl. Generalstabs. Mänchen (Straub) 1873.

Das beutsche Bermessungswesen. historischekritische Darstellung von Prof. Dr. W. Jordan und Obersteuerrat Steppes. Stuttgart (Wittwer) 1882.

Übersicht über die Ergebnisse der Grundsteuerveranslagung im Herzogtum Sachsen Meiningen. Herausgegeben vom Herzoglichen Staatsministerium, Abteilung der Finanzen. 1876. Meiningen. (L. v. Epc.)

Im Herzogtum Sachsen Meiningen war von seiten der Regierung schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts eine Vermessung der einzelnen Gemeindessuren beabsichtigt, wie in den ernestinischen Nachdarstaaten. Das Unternehmen geriet aber ins Stocken, und die Aussührung beschränkte sich auf die Ämter Salzungen, Meiningen, Maßseld und die Erasschaft Camburg, sowie auf die Aufnahme von Karten über die Domänensorsten und Domänengüter als Unterslagen für den Forstwirtschaftsbetrieb und die Verpachtungen. Die betreffenden Kisse liegen auf der Kartenkammer des Herzoglichen Staatsministeriums in Meiningen; Katalog in der Registratur. — Die Anfänge zu einer Vermessung der herrschaftlichen Forsten reichen übrigens in eine frühere Zeit zurück; bereits die ernestinischen Amtsbeschreibungen (1660—1673) versuchen den Umfang der Waldungen nach Ruten sestzussellen. Alte Forstgrenzsteine am Eisfelder Bleß aus jener Zeit künden noch heute die Ausdehnung der betreffenden Forstorte im Rutenmaß.

Gine allgemeine einheitliche Landesvermessung auf wissenschaftlicher Grundlage wurde erst im Jahre 1859 von der Herzoglichen Staatsregierung durch das Geset vom 11. Juli 1859, betr. die Landesvermessung, angeordnet. Gine der wesentlichsten Bestimmungen dieses Gesetes war die, daß vor Beginn der Parzellenvermessung fämtliche Brechpunkte der Grundstückzgrenzen versteint werden nußten. Jeder in Bezug auf die vorschriftsmäßige Vermarkung säumige Grundbesitzer war mit einer Geldstrase von 5 Gulden und der Verfällung in die Kosten der Verzögerung der Verzmessung bedroht. Die Kosten der Vermarkung waren von den Anliegern gemeinschaftlich zu tragen. Außerdem hatten die Grundbesitzer zu den Gesamtstosten der Landesvermessung 5 Kreuzer für jedes einzelne Grundstück, 12 Kreuzer für jedes Mohngebände und 3 Kreuzer für jedes Rebengebände beizutragen.

Die Leitung und Durchführung der Bermessung erfolgte laut Staatssvertrag unter der Oberleitung des Herzogl. Staatsministeriums, Abt. des Juneren durch die banerische Ratasterkommission und ihr Bersonal.

Die hieraus gebilbete, bis Enbe 1872 mit ber Ausführung ber Bermessungen beschäftigte "Herzogliche Messungskommission", welche ihren Sit in hilbburghausen hatte, arbeitete unter ber Leitung bes Kgl. baberischen Steuerassesson Pachmaner (später Michael Schönspaß) und bes Kommissionsabjunkten Joseph Rathmaner.

Infolgebessen ist nicht allein die Triangulation für das Herzogtum an das Dreiedsnetz ber baherischen Landesvermessung angeschlossen, sondern auch das bayerische Koordinatensystem beibehalten und für die Detailsvermessung die dort angewandte Methode der Meßtisch aufnahme herübersgenommen worden. Aus diesem Grund wird es berechtigt erscheinen, wenn wir im folgenden zum Teil etwas näher auf die grundlegenden Maßnahmen der baherischen Landesvermessung mit eingehen.

Als Rückgrat für das gesamte Kartenwerk der baherisch-meiningischen Landesvermessing.) ist ein Koordinatensussem angenommen worden, dessen Kullpunkt in der Spize des nördlichen Turmes der Frauenkirch ein München liegt und dessen Abscissenachse mit dem Meridian dieses Punktes zusammenfällt. Die Ordinatenachse bildet der durch den Kullpunkt gehende, den Meridian senkrecht schneidende größte Kreis. Die Ordinaten sämtlicher Punkte westlich und östlich der Abscissenachse sind Teile größter Kreise, welche durch die Punkte gehen und in den Polen des Rullpunkt-Meridians mit der Ordinatenachse zusammenlaufen.

Die ganze Landesobersläche wird durch die beiden Koordinatenachsen in vier mit "N. W.", "N. O.", "S. O." und "S. W." bezeichnete Quadranten zerlegt. Nachdem man noch die nördliche und westliche Richtung der beiden Achsen als positiv angenommen hatte, war die Lage eines jeden Punktes des Bermessungsgebiets unzweideutig bestimmt, sobald seine Ordinate, d. h. der Teil des die Abscissenachse senkrecht schneidenden größten Kreises zwischen dieser und dem Punkt, und seine Abscisse, dus den trigonometrischen Messungen und Berechnungen ermittelt war.

Die Abscissenachse wurde nach ihren beiden Richtungen von München aus in gleiche Teile von je 800 bayr. Ruthen (= 8000 b. Fuß) und die von diesen Teilungspunkten ausgehenden Ordinatenkreise in ebensolche gleiche Teile geteilt, wodurch in jedem Quadranten ein Quadratnetz!) entstanden ist, von welchem jedes Quadrat das Gebiet eines im Maßstab 1:5000 aufzunehmenden

<sup>1)</sup> Auch die coburgische Landesvermessung ist an die bayerische angeschlossen und burch eine bayerische Kommission ausgeführt worden.

<sup>2)</sup> Die Konvergenz ber Orbinatenkreise an ber öftlichen und westlichen Grenze Baperns ist so unbedeutend, daß sie in bieser kleinen theoretischen Erörterung übersehen werben bark.

Mehtischlattes umfaßt. Die durch dieses Liniennetz in der Richtung der Abscissenachse entstandenen "Schichten" wurden mit römischen Zissern, die in der Richtung der Ordinatenachse entstandenen "Rummern" mit arabischen Zissern numeriert, sodaß also z. B. durch die Bezeichnung N. W. CX. 26 (Teil der Stadt Hilbburghausen), N. O. CXXXIX. 5 (Camburg), oder N. O. CXXII. 1 (Pößnect) das betreffende Mestischblatt genau gekennzeichnet ist. Beiläusig bemerkt, geht aus diesen Beispielen auch hervor, daß der Meridian von München in unmittelbarer Nähe von Pößnect durch das Herzogtum Meiningen geht, und somit Teile des letzteren, nämlich die Grafschaft Camburg, die Enstlaven Erkmannsdorf und Mosen und ein kleiner Teil der Enklave Lichtenhain und des Gerichtsbezirks Pößneck im Nordostquadranten, der ganze übrige Teil des Herzogtums im Nordwestquadranten liegt.

Da für die meiningische Landesvermessung als allgemeiner Maßstab 1:2500 — nicht 1:5000 wie in Bayern — vorgeschrieben war, so tiel das durch "Schicht" und "Nummer" (s. oben) bezeichnete quadratische Gebiet eines daherischen Meßtischblattes bei der meiningischen Vermessung auf vier Blätter, welche man durch Hinzusigung der Buchstaben a für das nordwestliche, d für das nordwestliche, d für das südwestliche und d für das südöstliche Teilblatt näher unterschieden hat.

Als Grundlagen für die Berechnung der linearen Ausdehnungen des Dreiecknebes wurden in Bahern außer den Dreieckwinkeln die folgenden drei Grundlinien mit größtmöglicher Schärfe gemessen:

- 1. die "altbaherische" an der Goldach im Jahre 1801 in der Richtung vom Koordinaten-Nullpunkt nach Aufkirchen in der großen Länge von 21653,96 m.
- 2. die "fräntische" im Jahre 1807 zwischen Rurnberg und Brud = 12938.73 m.
- 3. die "rhein=baherische" 1819 zwischen Speher und Oggersheim = 15325.74 m.

Die von der Sternwarte in München ausgeführte Orientierung des Dreiecksnehes nach der Nordrichtung ergab für die Hauptgrundlinie München-Aufstirchen ein Azimut, d. h. die Neigung derselben gegen den Meridian von 228° 59′ 53,00" von Süd über West und für die Lage des Koordinaten-Nullspunkts (nördl. Frauenturm):

eine geogr. Breite von 48° 8' 20,00" und " " Länge " 29° 14' 15,00" öftlich von Ferro.

Von den aus diesen Messungen in Bezug auf das oben beschriebene stoordinatenspstem für die baherische Landesvermessung berechneten Bunkten und Dreicckseiten wurden die trigonometrischen Signalpunkte Kreuzberg, Großer Gleichberg, Coburg und Rabspitze (Bergöstlich von Kronach in Oberfranken) als Anschlußpunkte für die meiningische Triangulation benutzt und die Verbindungslinien dieser Aunkte (in der obigen Reihenfolge) aus der

baberischen Berechnung als Grundlinien für das meiningische Dreiecksnetz herübergenommen. Als weitere Dreieckspunkte I. Ordnung für unsere Landeszvermessung sind u. a. hervorzuheben: die Signale Inselsberg, Geba, Dolmar, Schneekopf, Bleß bei Eiskeld, Wetztein bei Lehesten, Hohenzeiche, Cursdorf, Lenchtenburg, Stelzen (S. Weimar), Ecarbtszberga, Fuchsturm bei Jena, Riechheim. Die trigonometrischen Kuntte I. dis IV. Ordnung, auf welchen — soweit dieselben nicht durch natürliche Signale (Lurmspitzen, Blitzableiterstangen u. s. w.) markiert wurden — Stangen und Gerüstsignale errichter waren, wurden später mit größeren behauenen Steinen vermarkt, in deren Oberstäche ein A oder ein + einzgemeißelt ist.

An die Punktenbettimmung, die von einigen baherischen Trigonometern ausgeführt wurde, schloß sich die Detailvermessschaftigt waren. In die Welcher auch meiningische Landgeometer mit beschäftigt waren. In die Neßtischblätter im Maßkab 1:2500 (1 cm der Aufnahme = 25 m in der Natur) waren sämtliche Eigentumsgrenzen, Gebäude mit ihren Hofräumen, Gärten und das Feldbetail nach den Kulturarten scharf getrennt, sowie außerdem sämtliche Straßen, Gewässsen, Stege, Kohlstätten, Kaltösen, Steinbrüche, Sandgruben u. s. w. mit größtmöglicher Schärfe auszunehmen und nach den dafür bestimmten Signaturen darzustellen. Für die Städte und Ortschaften sind Beilageblätter im Maßkab 1:1250 und für ganz kleine Details solche im Maßkab 1:625 gemessen worden. Ein im Maßkab 1:2500 aufgenommenes Weßtischblatt umfaßt eine Fläche von 400 bahr. Tagwerken = 136,2920 ha = 1,363 qkm.

Nachdem die Meßtischblätter aufgenommen und vom revidierenden Geometer geprüft und berichtigt waren, wurde ihr Inhalt zum Zweck lith ographischen geruphischen Zervielfältigung mittelst Pausmaschinen auf Steinplatten übertragen und eingraviert. Die Ortsblätter wurden nicht allein im Aufnahmemaßstab lithographiert, sondern auch an die entsprechende Stelle des 2500teiligen Blattes auf dem Stein eingefügt, zu welchem Zweck wegen der erforderlichen Verkleinerung mit der Kopiermaschine ein Pantograph in Verbindung gebracht war.

Die sämtlichen Steine zu den Mestischblättern unser Landesvermessung sind in Verwahrung und Verwaltung des Königlich bahr. Kataster=büreaus in München, unter dessen Leitung seit Beginn der Landesver=messung, also nunmehr 40 Jahren, alle Gravier= und Orucarbeiten für Rechnung des Meininger Staats ausgeführt werden.

Die von den Plansteinen gewonnenen Abzüge führen die amtliche Bezeichnung "Planaboruct". Dieselben sind beim Herzogl. Katasteramt zu Meiningen für das ganze Land fäuslich zu erhalten. Zur leichteren Ibentissicierung der Meßtischblätter sind nach Amtsgerichtsbezirken getrennte "Il ber sichtskarten" im Maßstab 1:50000 angesertigt worden, welche die Ortsschaften, Wege, Flüsse, Flurgrenzen und die Kulturarten enthalten, sowie das

In dem zweibändigen Werke "Der Thüringerwald" von ». Soff und Jacobs (Gotha 1807—1812) befinden fich zwei Karten, deren erste, 1807 entstanden, die nordwestliche Hälfte des Gebirges darstellt, während die zweite, 1811 gezeichnet, den sudöstlichen Teil bietet.

Es folgt die vierblättrige "Spezial karte von dem Thüringer Bald," die im Jahre 1811 vom Geographischen Institut in Beimar herausgegeben wurde.

Im gleichen Berlag erschien im J. 1812 die "Charte über die Länder des Herzogl. Sachsen-Ernestinischen Hauses" von J. S. Sässesch, sowie 1815 die "Charte von dem Fürstenthum Eisenach und den angrenzenden Ländern" von Streit und Beisand, 64×45 cm.

Geographischeftatistische und historische Charte von S. Coburg-Gotha, Meiningen und Altenburg. 3 Blätter. Mit erläuterndem Text: Geographisch-statistischer Abriß der Länder des Hauses Sachsen, Ernestinischer Linie. Mit Ansichten, Stadtplänen und Costimen. Weimar 1819. 55×48 cm.

Th üringen und Umgegen b, enthaltend die Sachsen-Ernestinischen, Schwarzburgischen, Reußischen und angrenzenden Länder. Gotha (Berthes) 1826.

Charte von den großherzoglich und herzoglich sächsischen Ländern nebst den Besitzungen der Fürsten von Schwarzburg und Reuß. Bon &. J. Weisand. 1827. 73×61 cm.

Altere Reisewerke, die den Thüringer Wald jum Gegenstand haben und für einzelne Gegenden unseres Herzogtums in Frage kommen, find:

A. Bergog, Taschenbuch für Reisenbe burch den Thüringer Walb, Magbeburg 1832. — Folker, Das Thüringer Walbgebirge, Weimar 1836.

Die Rhöngegenden stellte — auch auf einer Wegekarte — dar **3.** Spieß in seinem "Reisehandbuch durch die Rhön", 4. Aust. Würzburg 1888, jest verdrängt durch den Schneider'schen Führer, dessen Kartenbeigaben allerdings den modernen Anforderungen noch nicht voll entsprechen.

# Neuere Karten.

Hingischen gehören zunächst die Meßtisch lätter ber meisningischen Landesvermessung (1:2500 und 1:1250), in ihrer durch Steindruck bewirkten Bervielfältigung "Blanabbrücke" genannt, sowie die darnach hergestellten Übersichtskarten der einzelnen Umtsgerichtsbezirke (1:50000) und die "Geschäfts-Übersichtsbezirke (1:50000) sir das ganze Herzogtum. Die einzelnen Planabbrücke, wie die genannten Übersichtskarten werden vom Herzogl. Katasteramt in Meiningen käuslich abgelassen; Preis schwankt zwischen 1.20–2.30 M.

Auf den Ergebnissen der meiningischen Landesvermessung beruhen ferner die seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts von der Forstverwaltung (Herzogl. Forsttagationsbüreau) hergestellten und zu deren alleinigem Gebrauch des stimmten Forst art en im Maßstad 1:10000. Die Berkleinerung erfolgte nach den Landesvermessungskarten mittelst Pantographen und die Bervielfältigung durch Steindruck. Außer der Waldeinteilung, den Hauptverkehrswegen, Eisendahnlinien, Ortschaften und Wasserläufen enthalten diese Spezialkarten sür die Waldwirtschaft eine Nare Darstellung des Geländes durch Höhenkurven (Riveaulinien). Der Abstand dieser von der Forstverwaltung selbst nivellierten Linien entspricht dei den älteren Aufnahmen einem Höhenunterschied von 20, dei den neueren einem solchen von 10 m. Die Forstorte (Distrikte) sind durch größe lateinische Buchstaden, deren Unteradteilungen durch arabische Zissern und weiterhin durch kleine lateinische Buchstaden angegeben. Seitlich sinden sich die Ramen der Forstorte verzeichnet.

Die Herstellung von Kreistarte nauf Grund ber Landesvermessungsergebnisse im Maßstab 1:100000 ist vom Berein für meiningische Geschichte
und Landeskunde geplant. Sie würden abgesehen von anderen Zweden auch
ben Anforderungen, die von seiten der deutschen Historiker an die "Grundkarten"
gestellt werden, entsprechen, also zur Ginzeichnung von Dialekt-, Rechis-, Trachtengrenzen u. del. geeignet sein. —

Die Ergebnisse der 1851 begonnenen preußischen Landessaufnahme sind auf ben vom Kgl. Ministerium für Handel herausgegebenen "Meßtisch blättern" im Maßtab 1:25000 dargestellt. Den Hauptvertrieb hat die Verlagsbuchhandlung R. Eisenschmidt in Berlin. Ein Blatt kostet im Buchhandel 1 Mark. Lgl. die "Übersicht der seit dem Jahre 1877 von der Kgl. Preußischen Landesaufnahme im Maßstabe 1:25000 der natürzlichen Länge veröffentlichten Meßtischblätter".

Die Terrainverhältnisse sind durch Höhenkurven (Isohppsen) angegeben, deren Abstand bei den älteren Aufnahmen einem Höhenunterschied von 25 preuß. Dezimalfuß (= 9,4 m) entspricht; der Druck ist einfarbig schwarz.

Das Gebiet bes herzogtums Sachfen: Meiningen ift auf folgenden Blättern bargeftellt:

| 2991  | Salzungen.       | 3175  | Helmershausen.   | 3234         | Hildburghausen. |
|-------|------------------|-------|------------------|--------------|-----------------|
| *2990 | Bacha.           | *3231 | Oftheim.         | 3284         | Mendhaufen.     |
| *3053 | Lengsfelb.       | 3117  | Wasungen.        | 3285         | Römhild.        |
| 3054  | Altenbreitungen. | 3176  | Meiningen.       | <b>32</b> 86 | Rodach.         |
| 2992  | Brotterobe.      | 3177  | Themar.          | 3334         | Rieth.          |
| 3055  | Schmalkalden.    | 3232  | Rentwertshausen. |              | Helbburg.       |
| 3116  | Obertat.         | 3233  | Dingsleben.      | *3336        | Coburg.         |

der Classissistation der in in Meiningen den größten Teill des Landes sammeilich und nordöstlich des Thüringerwaldes und

der Lieffisseinen abbängen des Thuringerwaldes umfazt.

Die Ergebriffe der Grundstenereinschätzung find in ein beisuderedklanezemplar eingetragen worden, das unter der Bezeichnung "Grund fienerskarte bei der Katosterömtern liegt und laufend erhalten wird.

Die nach der Landesvermesung furz vor Einrichung der Katastetsümer unter der Leitung des nachmaligen Katasterinipeliors Steuerrat Ginsteringerung und der Grundstenersionitierung ungeserrigten Katasterbücher: das "Einschäungsregiüter" und das "Grundstenersuta", erderes die Grundstäde nach den laufenden Plannaummern, lepteres nach Bestäusinden embaltend, werden von den Katasterämtern nach der Anweisung vom 12 Tezde. 1872 fortgesührt und alljährlick abgeschlossen. Rach derselben Anweisung sind von dem technischen Perional dieser Amter die zur Fortsührung der Landesvermessungsfarten erforderlichen Bermessungen auszusühren, deren Ergebnisse außer in das I. Planeremplar und die Grundsteuersante noch in ein auf Pappe ausgespanntes Planeremplar, das "Korrestionsschlatt" mit roter Tusche maßtäblich genan eingetragen werden. Dieses leptere Planeremplar diem als Unnerlage für die Ergänzung und Umgravierung der Planeremplar diem als Unnerlage für die Ergänzung und Umgravierung der Planeremplar diem als Königliche Katasterdürean in München übersandt.

Durch das Geies vom 9. Dezhr. 1872 in je ein Kataüeramt in den Städten Meiningen, Salzungen, Römbild, hild burg ban ien, Sonneberg und Saalield eingerichtet worden. Das im Jahre 1875 propisorist in Gräfentbal eingerichtet Kataüeramt, desen Bezirf vorder zum Sonneberger Umt gehörte, wurde 1889 wieder ausgehoben und mit dem Saalfelder Kataüeramt vereinigt. Im Jahre 1886 in das Kataüeramt Römbild ausgehoben und dessen Bezirf mit dem des Kataüeramts hildburgshausen vereinigt worden, sodaß gegenwärtig noch sun Kataüeramter in den 4 Kreisklädten und in Salzungen bestehen. An der Spize jedes Kataüeramts nehr ein Kataüerfontrolleur, dem zwei Kisüenten und vier Gehülsen beisaeaeben sind.

Seit dem Tod des Katasterinipektors Steuerrat Ginsberg im Jahre 1868 siehen die Katasterämter unmittelbar unter dem Perzogl. Staatsministerium, Abieilung der Finanzen. Die technische Inspektion verselben wird seit vielem Zeitpunkt von dem Borkand des Perzogl. Katasteramts Pildburgs bansen, Steuerrat Krell, kommissarisch ausgeüht.

Die Leitung ber Grundfindeszusammenlegungen und Smiabloiungen im herzogium in nach dem Staatsvertrag vom 18. Juni 1868 und Geles vom 10. Februar 1869 der Röniglichen Generalfommission in Merseburg übertragen, welcher die beiden in Meiningen

Ind Hilbburghausen eingerichteten Spezialkommissionen untersellt sind. Ein näheres Eingehen in das Wesen der Grundstückzusammensgungen und die Zusammensetzung dieser Behörden ist einem späteren Abschnitt vorbehalten. Wir wollen hier nur hervorheben, daß die Hauptbedingungen, welche an die gute Durchsührung einer Zusammenlegung der Grundstücke gesellt werden müssen, nämlich die bessere Ausschließung der Fluren durch ein utes Wegenet, Schaffung zweckmäßiger Meliorationsanlagen und gerechte Besriedigung der Ansprücke der Interessenten, durch die Arbeiten dieser Behörden werzogtum in vollem Naße erfüllt worden sind, was auch die große Bahl der im Meininger Staat bereits durchgeführten Zusammenlegungen bestätigen dürste.

Nach Beendigung der Grundstückzusammenlegung in einer Gemeinde wird der neue Zustand auf Grund von Messungkunterlagen, welche die Spezial-Tommission liefert, durch das Katasteramt in die Korrektionsblätter widertragen und eine anderweite Verteilung des in der Flur vor dem Verschren durch das Grundsteuerbuch nachgewiesenen Grundsteuer-Reinertrags auf die neuen Planstücke nach Waßgabe der Instruktion vom 10. Oktober 1877 bewirkt. Hieran schließt sich sodann die Ausstellung neuer Katasterregister und nach erfolgter Umgravierung der Plansteine die Anfertigung neuer Planezemplare.

Die Koften ber eigentlichen Landesvermessung betrugen insgesamt 1854911,62 M, bei einer Fläche von 2468 akm also 751,6 M für den Quadratfilometer. Die Kosten für die Anlegung der Grundbücher betrugen 438 289 M, für die der Hpotheten bücher 168 000 M, die Grundsteuerberanlagung kostete 221 453,57 M, sodaß also für die Landesvermessung und deren allseitige Verwertung der Gesamtbetrag von 2 682 654 M aufgewendet wurde.

Rum Schluk wollen wir, ohne eine gewiffe Genugthuung ju leugnen, aus bem bortrefflichen, bon berufenfter, fachtundiger Sand geschriebenen Wert "Das beutsche Bermeffungswesen", historisch-kritische Darftellung von Jordan und Steppes, Teil II, die beiben Gate wortlich wiedergeben, mit denen ber das Bermeffungswesen bes Serzogtums Meiningen behandelnde kleine Abschnitt beginnt und ichließt. Dieselben lauten: "Das Bermeffungsmefen in Sachsen=Meiningen gablt, speziell in Bezug auf Organi= fation und überhaupt auf die Stellung, welche der Landesvermeffung und ihren Refultaten im öffentlichen Rechts= leben eingeräumt ift, ju ben besteingerichteten Deutsch= lands:" und im Unichluß an bie Aufführung der Roften: "Die Bobe Diefer Opfer, nicht minber aber auch bie Borguge ber bortigen Organisation und Rechtsordnung burfte sich wohl mander größere Staat jum Mufter nehmen." Es bleibt nur ju hoffen, daß die meiningische Staatsverwaltung bei dem Erreichten nicht fteben bleibt, sondern mit ber Beit nach dem mufterhaften Beifpiel anderer

- **Renfledt a. B., von Kühnholb, 1:20000, 26×22 cm. Preis 20 Bfg.**
- Saaffeld, Begefarte von Roditroh,  $1:60\,000$ ,  $21{\times}23$  cm.
- Salzungen, Übersichtsfarte, in R. Hertels Führer durch Soolbad S. und Umgebung. 5. Aust. Salz. 1898, 1:100000, 20×31 cm.
- Sonneberg, Karte des Kreises S. und seiner Nachbargebiete von C.L. Major. Maßstab 1:100000, 33×35 cm. Breis 1 M 25 Bfg. Bon demselben Bf. die Karte von "Sonneberg und Umgebung" in Wörls "Führer durch S. und Umgebung." Würzburg (L. Wörl). Breis 50 Bfg. Naßstab 1:40000, 27×20 cm.
- **Ballendorf**, Karte des ThBB. 1:25 000, 20×22 cm.

#### Größere Gebiete ftellen bar:

- Dr. C. Hoßfeld, Höhenschichten-Karte des Afongebirges, 2. Aufl., Gisenach (Kahle). 1:100000. Breis, aufgezogen, in Futteral 1 N 50 Bfg.
- Karte bes **Aföngebirges**, herausgegeben vom Rhönflub. Würzburg 1866. 1:150000.
- Bogel, der Füringerwald; wpographische Karte; 1:150000, 59×50 cm. Breiß 3 .N.
- Fils und Kaupert, ber Ffüringerwald in fünf Blättern; 1:60 000, je 24×18 cm. Preiß jedes Blattes 80 Pfg. I. Eisenach, II. Liebenfrein, III. Friedrichtoda, IV. Oberhof, V. Ilmenau.
- Henschichtenfarte des Früringer Baldes, Berlag von D. Rahle in Eisenach, 1896; 1:100000 mit Terrainzeichnung in 16 Farbentonen. Oftund Befihälfte, je 66×45 cm. Preis beider Blätter unaufgezogen 3. U; aufgezogen, in Frutteral, 4. U.
- Geognofiische Übersichtstatte des Phüringer Baldes von Benjchlag. Berlin 1897. 1:100000, 82×56 cm; in 12 Stufen koloriert; umfaßt das Gebiet von 50° 30' bis 51° der Breite und von 27° 50' bis 20° der Länge. Bgl. Francke in den Th. Mon. Bl. April 1898.
- **Häringen,** Tourisiensarre in fünf Blättern, von Gräf. 1:103 000; je 45×63 cm. Preis jedes Blattes 75 Pfg. 1. Gisenach, 2. Weimar, 3. Schwarzburg, 4. Coburg, 5. Ilmenau.
- **Phūringen**, Überücksklarte, gezeichnet von J. Größl 1862, (in Mener & "Wegneiser durch Th.", Leipzig, Bibliogr. Inditurk. 1. And. 1863, 16. And. 1966. Maßnab 1:300(66); 34×42 cm. Außerste Luntre: SO. Münchberg am Frankenwald, SM Nasiach an den haßbergen, NM Sallmannshausen a. d. Verra, NO. Dornburg a S.
- Die grasberzoglicheberzoglich iächlischen Ländernehüben Fürstenrümern Schwarzburg und Neuß. Aböngebirge — Frankenwald — Fickelgebirge. Nuguab 1: 350 (Vd. Weimar, Geographische

blätter, auf Sachsen Meiningen 45 (s. unten). — In diese Mestischblätter sind spaterhin auch die Ergebnisse der geologischen Landesaufnahme von Preußen und den thüringischen Staaten eingetragen worden.

In den siedziger Jahren wurde von Preußen aus eine ganz neue Landesaufnahme ins Werk gesetzt. Als oberste Instanz ist hierfür das 1870 eingesetzte Königl. Zentraldirektorium der Vermessungen bestimmt, welches sich aus dem jeweiligen Generalstabschef als Vorsitzendem und aus Kommissarien der einzelnen Ministerien zusammensetzt.

Die neue Haupttriangulation unterscheidet sich von der älteren einerseits durch die mehr als verdreisachte Anzahl der trigonometrischen Bunkte, andererseits durch größere Regelmäßigkeit im Ausbau und in der räumlichen Versteilung der Bunkte. — Der Südrand der "hannöverisch-sächsischen Dreieckskeite" Lieferte die Anschlußseiten für das "Thüringische Nete" (Winkelmessung 1888—89). Als Normalhöhenpunkt für diese ganze Aufnahme gilt ein genau bestimmter Punkt an der Nordseite der Berliner Sternwarte, der durch einen Spenitspfeiler von 1,7 m Höhe mit Marke gekennzeichnet ist. 37 m unter ihm liegt der Nullpunkt des Amsterdamer Begels. (N. N. — Normalnull.) Die Höhenangabe der früheren Messungen waren dagegen auf den Spiegel der Ostsee bezogen. — Unter den neuen Nethpunkten sind hervorzuheben: Weckstein, Eissfelder Bleß, Großer Gleichberg, unter den Zwischenpunkten: Riechstein mer Berg, Vierzehn heiligen, Hoheneiche, Helburg.

Von den verschiedenen Nivellementszügen Thuringens find für das meiningische Gebiet von Wichtigkeit:

Der oft thüringische mit einem Umfang von 224 km: Weißensels — Zeit — Gera — Triptis — Neustadt — Pößneck — Saalfeld — Rudols stadt — Blankenhain — Weimar — Weißensels. Der süd thüringi's de Zug, dessen Umfang 359 km: Saalfeld — Eichicht — Probstzella — Sonneberg — Coburg — Rodach — Hiddurghausen — Schleusingen — Suhl — Schmalkalden — Salzungen — Dorndorf — Warksuhl — Eisenach — Gotha — Erfurt — Weimar — Saalfeld.

Der Berechnung ber Koordinaten bes trigonometrischen Netzes folgt bie Veröffentlichung ber Ergebnisse möglichst auf dem Fuße nach in dem Druckwerk: "Die Königl. Preußische Landestriangulation: Abrisse, Koordinaten und Höhen sämtlicher von der trigonometrischen Abteilung der Landesaufnahme bestimmten Punkte." Dasselbe wird nach seiner Vollendung 24 Bände umfassen; auf Thüringen entfallen die Bände 14—16. — Ferner werden "Blätter des Dreiecksnetzes 1. und 2. Ordnung" herausgegeben, von welcher für Thüringen die Blätter 24, 26, 30, 31 in Betracht kommen.

Die Beröffentlichung der Ergebnisse der Bräcisionsnivellements erfolgt gleichfalls in besonderen Bänden. Die mitteldeutschen Nivellements enthält der "Auszug aus den Rivellements der trigon. Abteil. der Landesaufnahme, Heft III. Provinzen Sachsen, Hessens Rassaund der thüringischen Lande", Berlin 1886. Bgl. ferner die oben angeführten allgemeinen Quellenwerke.

In nächfter Zeit wird die geographische Lage und Meereshöhe einer fast unzählbaren Reihe von Festlegungssteinen, Türmen u. s. w. sowohl des gesamten deutschen Laterlandes, wie unserer engeren Heimat bis auf Bruchteile von Sekunden und Metern bestimmt sein. Diese und ihre veröffentslichten Koordinaten kommen, namentlich in Preußen, nicht nur den Spezialsaufnahmen des Katasters und der sonstigen Vermessungsanstalten zu gute, unschätzter Vorteile zieht auch die allgemeine Erdkunde aus ihrer Vestimmung.

# Altere Karten.

Litteratur: 3. chr. Abelung, Aritisches Berzeichnis ber Landfarten und vornehmsten topographischen Blätter der Chur: und Fürstlich:Sächsischen Lande. Meißen (Erbstein) 1796.

3. 2. Soultes, Historijd-statistische Beschreibung ber Grafschaft Henneberg; I, 4 (Römhilb) S. 700 ff. 1799.

Dr. P. Missake, Der Rennsteig . und die Spezialkarten von Thuringen, Goth. Tabl. 14. März 1896.

Bikter Santid, Landesfundliche Litteratur, in A. Tilles beutschen Geschichtsblättern, Beft 1, 2. 1899.

## A. garten von Chüringen.

Das erste noch sehr rohe Kartchen, betitelt "Döringen, Deißen und Boitland", findet sich in Ses. Münsters "Cosmographie" von 1549. — Es folgt 1562 die Landfarte "Thuringia" von Sies Magdesurger (lebt 1518—1595, Lehrer an der Fürstenschule zu Meißen und geographischer Mitarbeiter Rf. Augusts von Sachsen); die Karte ist, wie die vorige, in Holz geschnitten, enthält zwar Längen= und Breitengrade, aber keine politische Bearenzung: sie verzeichnet nur die Haubtorte.

Duringische und Meißnische Landcharte von Sieb Magdeburger, 1566; 4 Fuß hoch, 5 Fuß breit; nur mit einem Meilenmaßstab, doch für die damalige Zeit sehr genau. Handschriftlich auf der Königlichen Bibliot het zu Dresden.

306. Eriginger, (Diakonus zu Marienberg), Rarte von Böhmen, Meißen und Thüringen, Brag 1568.

Saxoniae, Misniae, Thuringiae nova exactissimaque descriptio von free (Ortelius) in scinem Theatrum orbis terrarum (Ausgaben von 1570 bis 1580); nach Criginger bearbeitet. Berbefferte Auslagen erschienen von 1592—1612. Berjüngte Ropieen bieser Rarte besinden sich in allen Auszügen, die in jener Zeit von Ortelius' Theatrum angesertigt wurden.

30hann Mellinger (aus Halle), Turingiae novissima descriptio, aufeinem halben Bogen, in Ortelii additamentistheatri,

Ausgaben von 1573 bis 1612. — Hier sind die Landesgrenzen farbig einsgeragen. — Ähnlich desselben Versassers Turingiae comitatus provincialis... typus in Cellarii speculo orbisterrae 1578.

Thuringer Landschaft, eingebruckter Holzschnitt in Quarto in Sch. Munters Cosmographie, Ausg. von 1574.

Thuringia. Thüringen. Thuringie, Rarte in dem Itinerario totius orbis. 1580, lang 4, ebenjo in J. N. Metelli Speculo orbis terra e 1602.

Thuringia, per Ger. Mercatorem (Aremer) in seinen Tabulis Germaniae 1585, auf Grund von Mellinger gearbeitet.

Thuringia, Comitatuum Provincialium Romani imperii secunda ..... Düringen. Jo. Bussemecher excud. Coloniae 1603. Gin halber Bogen in Matth. Quadius' Fasciculo geographico, Cöln 1608.

Thuringia per Gerb. Mercatorem. Amstelodamis, sumptibus Henrici Hondii 1627. Gin unveränderter Abdruck der Mercatorschen Platte von 1585.

Thuringia, Pet. Kaerius cael. in Honds Atlas minor 1610, 1628, 1631.

Thuringiae nova descriptio, Jo. Jansenius excud. in seinen Atlanten von 1631 bis 1641; beruht auf Mellinger.

Tyringische Mappoder Landtafel. Newe vollständige Delineation und Landbeschreibung der hochlöblichen Landgrafschaft Thüringen — . . . durch Adolarium Erichium Anderslebianum, jetzo Pfarrberren zu Großen-Monra. Gedruckt und verlegt Erfurdt durch Philipp Witteln 1625; auf 16 Schreibbogen; mit unzähligem historisch-heraldisch-poetischen Beiwert; abgedruckt in Blaeus Atlas von 1641 und 1648 und in Blaeus Großem Atlas von 1663, sowie in Meriaus Topographie von Obers ach sen 1650. Neudruck, Erfurt bei J. M. Dedekinden 1674.

Joh. Brechts (Fürftl. Hennebergischer Witwen bestalter Centrichter gu 3lmenau) Rarte bon Thüringen. 1626.

Thuringiae Landgraviatus, Herzog Bernhard von Sachsens Beimar gewidmet von Beinrich sond, später von Bet. Schenk; es ift Erichs Karte in bequemerem Format.

Landgraviatus Thuringia in omnes suos Comitatus, Officia et Territoria accurate et distincte divisus per David Funcke, Norimberg. 1709. Erichs Karte, aber bedeutend verbessert und erweitert. — Reu ausgelegt und dem Herzog Joh. Georg von Sachsen-Gisenach gewidmet von Fet. Schenk.

Landgraviatus Thuringiae tabula generalis in suos principatus et status accurate divisi per Jo. Bapt. Homann, um 1715, oft herausgegeben und allmählich vervollkommnet von ihm und seinem Sohn Soh. Spriftian S. Die Homannsche Karte ist trot mannigsacher Ungenauigkeiten grundlegend für alle, auch ausländische Atlanten des vor. Jahrhunderts.

Thuringia orientalis, aut. Joh. Wilh. Zollmann, curantibus Homannianis haeredibus 1747. Christ. Frid. Oetinger sc. Norimb. 2 Bogen.

Geographische Karte, worauf der Hochfürstl. Sachen Ernestinischen Hauptlinie samt und sondere Lande, vornehmlich aber die von weyland H. D. Ernesto Bio besessen ao. 1675 hinterlassene drey Fürstenthümer Gotha, Altenburg und Coburg, wie auch dessen hehergische Antheile mit ihren landsassigen Graf- und Herrschafften kurzlich bescribtrt und mit unterscheidenden Merkzeichen auch Farben distinguirt sind. — Ohne Namen des Stechers und Berlegers. Der Bf. ist Bolmann.

Tabula geographica, in qua Serenissimi Principis Friderici Principatus Gotha, Coburg et Altenburg ostenduntur, a Jo. Bapt. Homanno. Bf. von den Herausgebern der Gotha diplomatica, sehr sehlerhaft.

Herzog-u. Fürstenthümer Gotha, Coburg und Altenburg. Ein Quartblatt in Bürners und Beigels Atlas portatilis 1723 und 1733. Ebenda ein Blatt: Landgrafschaft Thüringen mit ihren abgetheilten Provinzen im Ober-Sächsischen Creisse.

Mappa geographica Landgrav. Thuringiae, jussu Academiae Reg. scient. et elegant. Litter descripta a J. C. R. Rothe, im Berlinischen Schulatlas von 1753. Klarer als die Hommannsche Karte.

## B. Karten von Franken (mit Henneberg).

Biktor Hangich macht in seinem Artikel: Die landeskundliche Litteratur Deutschlands im Reformationszeitalter, Tilles Geschichtsblätter Nov. 1899, namhaft: Die Landtasel Franken von Sebakian von Rosenhan (1533), eine andere von Pavid Bekkin (1547) und eine neue Delineation von den Brüdern Konrad und Georg Jung (1641). — Außerdem vergl.: Franconia vulgo Franckenlandt von M. Morlan, Quersolio; ziemlich unrichtig. In M. J. P. Abelini Hift. Chronik von 1629—1633, Franks. 1633, und im Theatrum Europaeum II p. 465.

Nova Franconiae descriptio. Amstelodami apud Jo. Jansonium, ao. 1626. Um ben Rand find frankische Trachten und Städte dargestellt.

Circulus Franconicus per J. Danckerts, Amstelodami (1650?), 50×57 cm. Im Besitz des Freih. Marschalf v. Ostheim.

Der frankische Kreis in J. J. v. Reillys Schauplat der fünf Theile der Welt. Wien 1791.

## C. Karten der Grafschaft Senneberg.

Hennebergensium Principum quondam ditionis vera et integra delineatio, Schmalkalden bei Mich. Schmück, 1593, mit einer gebruckten Genealogie bes Grafenhauses. Diese Karte ist ohne Zweisel die älteste. Ein Gremplar davon befand sich früher im Gemeinschaftl. Henneberg. Archiv zu Meiningen, ist aber jetzt, einer Mitteilung des Archivars zussolge, nicht mehr vorhanden; auch ein anderes in der reichhaltigen Ponikauschen Sammlung der Universität Halle ist verschollen. Abelung führt sie als Bestandteil seiner Bücherei auf, S. 281. Die Karte war — nach Schultes — ganz roh gezeichnet, ohne Angabe der geograph. Länge und Breite. Bielleicht war sie identisch mit des Ricolaus von Vonikau "Landtasel der Fürstl. Grafschaft Henneberg", die in Krepsigs "Sächs. Bibliothet" S. 18 erwähnt wird.

Eine verbesserte Auflage ist abgebruckt in Abr. Ortelii Theatrum orbis terrarum (1594)<sup>1</sup>); bermutlich dieselbe Karte, wie das im Besis des Freiherrn Marschalf von Ostheim in Bamberg besindliche gedruckte Doppelblatt aus diesem Jahre, dessen Borderseite den Titel trägt: El principado Hennebergense, während die Rückseite die oben angegebene Aufschrift führt. Format 34×27 cm. — Ein unveränderter Nachdruck ist eine holläubische Karte, betitelt: Principatus Hennebergensis. Amstelodami, sumptibus Joh. Jansonii (1610?). Mit Beinrich Sondii Zuschrift an Sal. Diersens. (Hondius, eine Amstelodamer Kupserstecher= und Zeichnersamilie). Auf der Ponikauschen Bibliothek in Halle unter der Signatur Va 171. — Ein Rachdruck ist auch erschienen Amstelodami apud P. Schenck et G. Valck (um 1632). — Neue Ausgabe, von Janson herausgegeben 1677, Stich von Sondius, Format 38×50 cm; mit zwei ausgemalten Cartouchen. — Die nämliche Karte unter dem Titel: Comitatus Hennebergensis in Blaeus Grokem Atlas Amst. 1663.

Dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts entstammt die geographische Karte des hennebergischen Geschichtsschreibers Ehristian Junker, welche zu Schultes' Zeit noch im Herzoglichen Archiv zu Gotha aufbewahrt wurde, jest aber verschollen scheint.

Um diefe Zeit heben die Erzeugnisse der bekannten kartographischen Anstalt von 3. 33. Somann, später von dessen Erben, in Nürnberg an. Hierzher gehört:

S. R. J. Comitatus Hennebergensis secundum praefecturas et modernas dynastias una cum confini Principatu Coburgensi geographice consignatus et in hac tabula editus, studio et opera Homann. haeredum 1743, 46×57 cm. Nach einer Nanbbemerkung ist sie von J. S. Ausek unter Aufsicht bes S. Meiningischen Hofratz Joh. Jac. Zinck gezeichnet. — Hierauf ist auch der

<sup>1)</sup> Raberes über Abr. Örtel in ber Allgem. Deutschen Biographie Bb. 24.

von Landwehren umzogen waren, nicht allein gegen die fremden Staaten — Landgrafschaft Hessen, die sächsischen Fürstentümer und die Bistümer Würzsburg und Fulda — sondern auch im Innern zur Festlegung der Grenzlinic zwischen den einzelnen Häusern des gräslichen Geschlechtes. Demzufolge finden wir in unserer Gegend nachstehende Landwehrzüge:

- 1. Die Eisfelden ibn gedenbühl, an ber Dambach abwärts, jenseits der Werra über den Hockenbühl, an ber Dambach abwärts, jenseits der Werra über den Höhnberg, durch den Brünnhof nach Zeilfeld, Roth und Gleicherwiesen hinzieht. Sie schied die sächsischen Ümter Gisseld und Hildeburghausen von den hennebergischen Amtern Schleusingen und Themar.
- 2. Die Helburger Landwehr, eine Fortsetzung ber Hilburghäuser, vom Streitsee bei Gleicherwiesen nach dem Kirnberg und von hier im Juge der heutigen baherisch-meiningischen Grenze dis in die Gegend von Käßlit und Poppenhausen. Sie trennte das sächsische Amt Heldburg von dem bis 1549 hennebergischen Amt Kömhild und von dem Bistum Würzburg.
- 3. Die Römhild er Landwehr. Sie zweigte sich am Kl. Gleichberg von der Hömhild und Themar bez. Meiningen (Wasserscheide zwischen Nichen Nichen Nichen Nichen Nilz und Werra) über den Wolfenherd bis Westenfeld, umgab dann das Amt Römhild im Süden (gegen Würzburg-Bahern) schloß aber auch Rothausen und Irmelshausen ein, um dann am Körnberg bei Linden auf die sächsisch-heldburgische Lw. zu stoßen.
- 4. Die Maßfelber Landwehr, welche bas würzburgische Amt Meiningen vom hennebergischen Amt Maßfeld schied.
- 5. Die zwei Meining er Landwehren, von der Stadt aus nach ben öftlich aufsteigenden Bergkuppen.
- 6. Die Breitunger Landwehr, von der Hohen Klinge bei Liebenstein über Bairoda nach Breitungen; scheidet die hessisch-hennebergische Bogtei Breitungen von dem sächsischen Amt Salzungen und dem Gericht Altenstein.
- 7. Die Landwehr des Amtes Sand bildet die Nordgrenze bieses Amtes gegen das Amt Salzungen (Gegend des Unterländischen Bleg).
- 8. Die Schmalkalder Landwehr über den Gießelsberg, Steinstopf und Fambacher Wald zur Totenwart (über der Werra) laufend; scheidet die hessischennebergische Hernscherzische Hennebergischen, aber als Hersfelder Lehnstückt politisch davon getrennten Amt Breitungen.
  - 9. Die Landwehren der Rhon.

<sup>1)</sup> Auch einzelne Burgen und Dorfschaften burch berartige Verhaue und Gräben zu umfrieden und wehrfähig zu machen, war bräuchlich; voll. den Burgfrieden Landgraf Ludwigs von Hessen mit Graf Wilhelm von Henneberg über Schloß und Dorf Barchfelb vom 13. März 1415. Henn. Urt. VI 25.; ähnl. bezüglich Wallbach Henn. Urt. VI 50.

10. Hierzu kommt noch, außerhalb bes hennebergischen Gebietes, die Landwehr auf dem Saalfelder Gefteig, beren Berlauf im einzelnen bisher nicht genügend festgestellt ist. Wie es scheint, schloß sie das gräflich pappenheimische Amt Gräfenthal einerseits vom sächsischen Amt Saalfeld, andererseits gegen das orlamündisch-lauensteinische, später markgräflich-bahreuthische Gebiet ab.

#### 1. Die Silbburghauser Sandwehr.

über ihren Berlauf giebt näheren Aufschluß folgendes, vom Jahre 1602 batiertes, dem Coburger Haus und Staatsarchiv F VI 5a, 4r Nr. 16 entsnommenes und uns durch Forstassessischer Frehsoldt in Gösselsborf mitgeteiltes

#### Bergaidnis

ber Landwehr, Hag unbt Landtgrenge, so mir, Caspar Rugwurmb, (Ginspennig und Holgbereiter zu Heffelriebt) zu bereiten bevohlen, auch, wo sie mit Gehölts bewachsen und wo sichs ansengt und entet — ist an eglichen Orten 6 Meggertten und an etlichen 2 und 3 breit. Ist im Umfang:

Fabet fich ann an ber Genfiteigen unbt ift im anfang uff bregen feiten hennebergifd und uff ber anbern feiten Brabenborfer Bemeinholt; von benfelben ftreicht es hinein nach bemfelben und Hellthal, ba bie gehült uff beeben seiten ber Dorfschaft Boppenwinder wiesen wenden. Da fahet barnach bas Giffelber Beiligen Bolg an und streicht zwischen ber hennebergischen grent und zwischen ber Landwehr und uff ber anber feitten bas Poppenwinder gehült bis uff bie Sohe an bie Pfarrmaas; ift bis baher an etlichen orten junge ichleg und beim Boppenminber Schlagt gar blofig unb am selben berg mit gemengt ziemblich schlagholyst) bewachsen und ba bas Poppenwinder und Efffelber Beiligen Holylein uf jeber seiten wenben. Bon benfelben ift ein flein und turg Studlein big an Seigkebühl, ist uff ber ein feiten bie Bennebergische Grenz und ber von Biebersbach gehult und uff ber anbern feitten bas Burne, ift baffelbige Orttlein mit gemengtem ichlagholt bewachsen. Stokt ber Beigkebuhl an bie Wiebersbacher und Bennebergifche grent, alba bie ftrittigen Buchen ftehen, bis an bie Sohe Dann, bo fich uff ber ein feiten bie hennebergifche grent und uff ber anhern feiten bas Beigter &= rober2) gehülts big ober ben Biebersbacher Schlagt, bo bas hilberhaußer g e h ü l is a angehet, und streicht uff berfelbigen seiten das hilperhauser hols hinab bis an die Giden und Befelriether gehülts, uff ber anbern feiten bas Gerftenreuther3) gehülts hinab biß an die Hilperhäuser Wiesen und dem Hausstein, do der Fluß Zambach entspringet, welcher Sachsen und Hennebergt scheibet, bis hinunter an bas Mebriger gehült 8.4) Bei gemeltem Stein fahen fich bie Silperhäufer Biefen an und streichen neben ber Landwehr hinab und bem grengbach big am gerftengereuber Seehe,5) welcher Seehe ben Silperhäusern halbig gehöret und benfelbigen auch mit einanber fifchen; in bemfelbigen Geehe ift ein großer Margiftein geftanben, welcher aber vor eplichen Jahren abgebrochen, uff ber einen seiten bas Fürftlich Sächsische Wappen, uff ber anbern feiten bie Benne.

Unter bem See streicht zwischen bem Grentbach und Landwehr ein Gestrüppich biß ans Eich en= und Hefellrie ber gehült, ist die Landwehr, welche das mehren Theill unverlagt und -vermargkt ist. Bom Heigkebühl bis ans Hesellrieder Holt ist ein junger Schlagk, aber gar hübsch mit gemengtem Holz angestogen.

<sup>1)</sup> D. i. Nieberwald, welcher schlags ober ackerweise abzetrieben wurde. 2) Weitersrodaer (im Bollsmund noch heutzutage Weikersrod). 3) Gerhardsgereuther. 4) Ebenhardser Gehölz (im Bollsmunde Meberz). 5) Der ehemalige Missense.

- Renfladt a. R., von Rühnhold, 1:20000,  $26\times22$  cm. Preis 20 Pfg. Saalfeld, Wegekarte von Rodiftroh, 1:60000,  $21\times23$  cm.
- **Salzungen**, Übersichtstarte, in R. Hertels Führer durch Soolbad S. und Umgebung. 5. Aust. Salz. 1898, 1:100000, 20×31 cm.
- Haßstab 1:100000, 33×35 cm. Preiß 1 M 25 Pfg. Von demselben Bf. die Karte von "Sonneberg und Umgebung" in Wörls "Führer durch S. und Umgebung." Würzburg (L. Wörl). Preiß 50 Pfg. Maßstab 1:40000, 27×20 cm.
- **Ballendorf**, Karte des ThWB. 1:25 000, 20×22 cm.

#### Größere Gebiete ftellen bar:

- Dr. C. Hoßfeld, Höhenschichten-Karte bes Afongebirges, 2. Aufl., Gisenach (Kahle). 1:100000. Preis, aufgezogen, in Futteral 1 N 50 Bfg.
- Karte bes **Ahöngebirges**, herausgegeben vom Ahönklub. Würzburg 1866. 1:150000.
- **Bogel, der Chüringerwald;** topographische Karte; 1:150000, 59×50 cm. Breiß 3 M.
- Fils und Kaupert, der **Thūringerwald** in fünf Blättern; 1:60000, je 24×18 cm. Preis jedes Blattes 80 Pfg. I. Gisenach, II. Liebenstein, III. Friedrichroda, IV. Oberhof, V. Ilmenau.
- Habes, Berlag von H. Kahle in Gisenach, 1896; 1:100 000 mit Terrainzeichnung in 16 Farbentönen. Ostund Westhälfte, je 66×45 cm. Preis beider Blätter unaufgezogen 3 M; aufgezogen, in Futteral, 4 M.
- Geognostische Übersichtskarte bes Fhüringer Waldes von Benschlag. Berlin 1897. 1:100000, 82×56 cm; in 12 Stufen koloriert; umfaßt das Gebiet von 50° 30' bis 51° der Breite und von 27° 50' bis 29° der Länge. Bgl. Francke in den Th. Mon. Bl. April 1898.
- **Hüringen,** Touristenkarte in fünf Blättern, von Gräf. 1:103000; je 45×63 cm. Preis jedes Blattes 75 Pfg. 1. Eisenach, 2. Weimar, 3. Schwarzburg, 4. Coburg, 5. Ilmenau.
- **Fhūringen,** Übersichtskarte, gezeichnet von J. Gräßl 1862, (in Mepers "Wegweiser durch Th.", Leipzig, Bibliogr. Institut). 1. Ausl. 1863, 16. Ausl. 1900. Waßstab 1:300000; 34×42 cm. Äußerste Bunkte: SD. Münchberg am Frankenwald, SW. Nassach an den Haßbergen, NW. Sallmannshausen a. d. Werra, ND. Dornburg a/S.
- Die großherzoglich-herzoglich fachfischen Länder nebst den Fürstentümern Schwarzburg und Reuß. Rhöngebirge — Frankenwald — Fichtelgebirge. Wasstab 1:350000. Weimar, Geographisches

In stitut, Preis 1 M. Die politischen Greuzen sinb farbig eins gezeichnet. Außerste Bunkte: SD. Blan in Böhmen, SW. Hammelsburg a. b. Saale, NW. Waldkappel = Mühlhausen = Nordhausen, NO. Leipzig.

Bur allgemeinsten Orientierung reicht aus die

- Seimatskarte der thuringischen Staaten, herausgeg. von der Geogr. Anstalt Belhagen und Klasing in Leipzig, mit Terrainbezeichnung, 1:750 000, und einem politischen Nebenkärtchen 1:2000 000.
- Ahnlich das Doppelblatt: **Thūringen**, Druck und Verlag v. Th. Hof manun in Gera; a. phyfikalisch, b. politisch. Maßstab beider Blätter 1:800 000. Die physikalische Karte unterscheidet durch Farbentöne die drei Höhenstufftusen bis 200, 400 und über 400 m.
- Bontenkarte der Haupt-Touristenwege, der wichtigsten Fahrstraßen, auch Eisenbahn-, Post- und Omnibuslinien im Thüringerwald. Herausgegeben vom Thüringerwald-Berein, bearbeitet von Prof.
  Dr. Bühring in Arnstadt; 1. Jahrgang 1896, 5. Jahrg. 1900.
  Kommissionsverlag von Wald. Jost in Arnstadt. Pr. 40 Pf. Ohne pol.
  Grenzen und ohne Gelände, aber mit zahlreichen Söhenangaben.
- Amtliche Karte des Saues Xn (Südtspüringen) vom Deutschen Badsahrerbunde (Kartogr. Anstalt "Globus" von Mittelbach in Kötschenbroda) mit profilartiger Darstellung der Reigungsverhältnisse der Haupt- und besseren Ortsverbindungsstraßen, sowie Angaben über die Ortsentsernungen und Höhen, bearbeitet unter Mitwirkung der Fahrwarte und Ortsvertreter des Deutschen Rabs.-Bundes. (Ausdehnung: Ersurt—Bamberg und Gersselb-Schleiz.)

## Wandkarten von Chüringen.

- **Bamberg**, politische Schulwandkarte von Thüringen,  $1:140\,000$ . Preis 16,50 M. (Berlin und Weimar, C. Chun).
  - — physitalische Schulwandkarte von Thüringen, 1:140000; Preis 16.50 M.
- **Efrhardt, E.** (Seminarlehrer in Hilbburghausen), Wandkarte der Thüringischen Länder. Stich und Druck von H. Petters, Berlag der Kesselring'schen Hosbuchhandlung. 1:140000; 6 Blätter. Preis 6 M.
- Sandtke und Dr. Nichter, Schulmanbkarte von Thüringen, 135×160 cm, Kreis 12.50 M.
- **Bister, Inflav,** (Görlig) physitalische Schulwandkarte von Thüringen, 1:150000. **Breis** 17 M, mit polit. Nebenkärtchen, 1:550000.
- Hemmles, physifalische Schulwandkarte ber Thüringer Länder,  $1:150\,000$ . Breis  $16.50\,$  M.

Stadtpläne werden unter den Ortsbeschreibungen, Panoramen in dem die Berge bes Herzogtums behandelnden Abschuitt Erwähnung finden.

|                  | Ð   | ehr : | }        |         |
|------------------|-----|-------|----------|---------|
| Mannen           |     |       |          | Rutten. |
| Giegübel         | mit | 37,   | gebührt  | 82      |
| Merbilgrob       | ,,  | 13,   | ,,       | 27      |
| Schwargenbron    | ,,  | 17,   | ,,       | 23      |
| Bieberichlag     | ,,  | 21,   |          | 49      |
| Thoffenthal      | ,,  | 5,    | befommen | 11      |
| Herbarbtschwind  | ,,  | 9,    | haben    | 20      |
| Schnett          | ,,  | 29,   | haben    | 62      |
| Waffenrob        | mit | 19,   | fömbt    | 46      |
| Inclusive Sinter | rob |       |          |         |
| Boppenwindt      | ,,  | 13,   | befommen | 27      |
| Siridenborff     | ,,  | 13,   | haben    | 27      |
| Brun             | ,,  | 23,   | reümen   | 56      |
| Gosmannsrobt     | ,,  | 8,    | beffern  | 20      |
| Crod             | ,,  | 57,   | haben    | 140     |
| Oberwind         | "   | 11,   | bekommen | 22      |
|                  |     |       | 0014 000 |         |

Summa 830 Rutten, 374 Mann.

Wie bei ber früheren mangelhaften Grenzbezeichnung "Irrungen" unt "Differenzien" überhaupt an der Tagesordnung waren, so gab die Landwehr insbesondere dazu Anlaß, da sie ja nicht allenthalben mit der vermarkten und versteinten Landesgrenze zusammensiel. Bon Streitigkeiten über das Holzer echt an der Landwehr am Brünnhof erzählt ein Aktenband des Hilbburghäuser Landratsarchivs III. Abt. 22 Loc. Ar. 2.

Wir teilen hieraus ein Beschwerdeschreiben des Themarer Amtmanns Breitenbach mit:

Hoch Ebelgeborener, Best- und Hochgelahrter, sonbers Hochgeehrtester Herr Rath und Amtmann!

Aus Em. Hoch Gbelgeborn sub. 16. curr. angelangtem Schreiben, bas aus ber Lanb wehre bes Bronnhofes unbefugter Beife abgehauene Golt betreffent, habe erfeben, wie Die felben vorgegeben, bag bas auf ber Landwehr ftehenbe holt je und allezeit von Sachfen Silbburghäusischer Seite gefchlagen worben, weil bie Laubwehre auf fachfischem Territoric aufgeworfen, und babei negiren wollen, bag quaest. Solt auf hiefigem Territorio geftanben Gleichwie aber Jebermann bekannt und begreiflich, bag bie Landwehre nach ihrer definition nichts anderes fen als ein auf ber Landgrente aufgeführter tiefer Graben, welcher nicht nu zur defension in Kriegszeiten, sonbern auch statt eines Grenzgraben ? bienen follen, babero auch ber Landgrengftein ben ben Töpfersichlag in biefem Graben, unt nicht baneben hinstreichet: also ist zwar begreiflich, und wird nicht wiedersprochen, daß ber Auswurf ber Landwehre, soweit biefer aus ber Tiefe bes Grabens in bas fachft. Territorium gehet, mithir auch bas barauf gestandene Bola nach Silbburghaufen gebore. Weil fich aber bergleichen Auswurf auch auf bem hennebergischen Territorio befindet, und nicht ber Auswurff, sondern die Tiefe bei Grabens bie Landgrenge constituiret, fo folgt nothwendig, bag bas holt fo bieffeits auf ben Auswurff ber Landwehre gewachsen, gleicher gestalt fürftlichem Amt allhier zustehe. Uni gleichwie man ex actionibus illicitis feine Possession machen fann; also wirb auch bie an gebliche Possess. feierlichst wiebersprochen, wie benn auch bei bergleichen Fällen, bie man hinter tommen, jebergeit protestiret worben, welchen Unternehmen von Benneberg-Schleufingen gleicher gestalt contradiciret wird, weswegen sich ber Oberforfter Stodmar beschweret, wann ber

# Anhang.

## Die Landwehren und Sähle.

Eisteratur: Shaker, Gine Landwehr im Meininger Unterland. Reue Beitr. 3. Gefch. d. Altert. Herangeg. vom Henneb. Alt. B 1899. S. 10.

Bufring-Bertel, Der Rennsteig bes Thur. Walbes, Jena 1896; S. 124-127.

Geschichtliche Denkmale aus ber Borzeit, weber in Schriften niedergelegt noch in Sammlungen verwahrt, sondern in den Grund der Erde selbst eingegraben, find bie "Landwehren" und "Bahle", bie in Geftalt von mehr ober minber tiefausgefurchten Graben, mitunter auch Doppelgraben, an ben verschiebensten Stellen die beutschen Baue und auch unser Landesgebiet durchzichen, gegenwärtig aber mehr und mehr bem Bflug und ben Meggeraten zu weichen beginnen. Nur in Flurnamen leben fie fort — meift in der volkstümlichen Umgestaltung "Lamper(t)" — vielleicht auch in ber Erinnerung einzelner Anwohner -, im übrigen bewahrt bas gegenwärtig emporwachsende Geschlecht zum großen Teil taum noch eine bestimmte Runde bavon, geschweige, daß ce fich ihrer Bedeutung voll bewußt mare. Auch die Geschichtsforschung hat bis jest biefen aus alten Zeiten in unfre Gegenwart hereinragenden Weistumern nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt, bis fürzlich Regierungsrat Schaller in Weiningen das Interesse für die Landwehren aufs neue angeregt hat durch seine auf eigenen örtlichen Forschungen beruhende Studie: Gine Landwehr im Meininger Unterland.

She die Landwehren den Bedürfnissen der Neuzeit vollständig zum Opfer fallen, gilt es für den Geschichtsfreund, das Thatsächliche wenigstens auf dem Papiere festzuhalten. Wir werden im Folgenden teils an der Hand der oden erwähnten Gewährsmänner, teils auf Grund selbständiger Untersuchungen, zuvörderst eine Aufzählung sämtlicher bekannter Landwehren des Herzogtums geben um sodann dassenige, was im einzelnen von einer jeden zu ermitteln war, vorzusühren. Die Unvollständigkeit der Darstellung möge man mit der Dürstigkeit der vorliegenden Litteratur entschuldigen. Das Erzgebnis unserer Nachforschung ist, um dies gleich vorwegzunehmen, kurz dahin zusammenzusassen, daß die Gebiete der gefürsteten Erasschaft Henneberg gegen den Ausgang ihrer Geschichte, im 15. und 16. Jahrhundert, nach allen Seiten

Andere Zeugen bekräftigen, daß "von der Maldung, so zwischen der sogenandten Landwehr und der Grenz lieget und Sachsen-Hilbburghäussisch sei, schon vor 50 Jahren viele Alasstern auf die Brattendorfer Ziegelhütten, auch viel Flößholt vor Sachsen-Hilbburghaußen gemachet und auf der Schleuß nach Meinungen geführet worden,"

ferner, daß "zwischen ben Grantsteinen und ber sog. Landtwehr ber Munnichs Teich lieget und von ber Herrschafft zu hilbburghausen von Jahren zu Jahren gefischet und genoffen werbe",

weiterhin, daß "sowohl gnäbigste Herrschaft selbsten als auch bero Unterthanen zu Boppenwind viele Waldung, Gemeind Holz, Kaer und Wiesen zwischen ber sogen. Landtwehr und benen Grent Steinen von unbencklichen Jahren ber in ruhigem Besitz und jährlichem Genuß hatten".

ebenso, daß "ber Sachs. Hilbburghaußische Oberförster zu Unter-Reubrun, Martin Reeß, einsmahl in Appelsthal zwischen ber sogen. Landtwehr und ben Grantsteinen wilbe Schweine gejaget und alba geschoßen".

Hans Metger von Schwarzbach saget, daß "zwischen der sogen. Landtwehr und Grantsteinen ein großer Hirch von einem Wolff war gefället worden, welches er darauf aus Befehl des herrn Oberförsters Reesens zu Unterneubrunn ins hildburghäussische im Ambte Eißfeldt angezeiget und durch hang Kühnert in Brattendorf ware geliefert worden". —

Ge folgt sobann eine "Schriftliche Beantwortung berer Interrogata und Artticul, worüber ich enbesunterschriebener bin epblich vernommen worden." Hier heißt es u. a.:

ad. art. 7. Die sogen. Landtwehr ist ohnmüglich bor eine Sauptgrenge zu halten, weilen solche nur vor altere im Ariegewesen zur Landes Desension und Brustwehr, nicht aber zur Grent gemachet worden, welche auch gar an etlichen orden aushöret und kein auswurff vorhanden, wie hierorten in Appelethal auch ein Flecklein zu sehen ist. Über dieses bat hiesige gnäbigste herschaft eigenthümliche Stück, Landes Fürstl. jura, auch die Unterthanen die Biehtrist, Bon so langen jahren her, dis an die Hauptgrengsteine und die dato rubig genoßen.

Unterneubrunn, 24. Juni 1725. (L. S.)

Abam Grnft Leo, Cberforfter.

Die Hilbburghäuser Landwehr ist, wie oben erwähnt, im J. 1424 errichtet worden. Grueuert wurde sie im Jahre 1518 auf Anordnung des damaligen Statthalters der Pflege Coburg, Grasen Albrecht von Mansfeld, lant solgender Urkunde des Hildburghäuser Stadtarchivs Nr. 31. "Die Newe Landwehr belangend":

Bir Albrecht Grame ond Herr in Mankfelt, Pfleger zu Coburg, Befennen ond thun kunth offenlich an diesem beieff. Rachdem Zwergangner Zebt auf furfilichen benelch zu befriedung auch kunftigen ichaben in verhuten, ein Reue Landwerhe abwenndig der Stat Holpethausen aufgericht geschmt ond gemacht worden ist. Welche Landtwehr dieselbige Burgerichaff; zu hilberhausen, angesehenn das Inen die am meusten zu nut und send frumen gemacht. And dermassen gelegen were. In wesen erhalten und derlich auffegen und reumen sollten; Ban sich aber berurte Burgerichaft, solds mit erzeelung ettlicher verlach beschwerdt und das zuthun nit ichnibig zu sein vermennt, Als haben wir vie gehabte unterredung ben Inen bise volg erlangt: Dergestalt: Rachdem dieselbig Landtwehr zum teol, nit gar wie die sein soll, gemacht, das die is ahn iren ovien vnd verlegung nach aller notturert auch mit

Fallchranden und anderen Planden soll verfertigt und gemacht werden Bud sie nun hinsurt folde Landtwehr als nemlich vom Ebris an biß aufs den Hellen bel an die Eißseldische Landtwehr als nemlich vom Ebris an biß aufs den Hellen bel an die Eißseldische Landtwehr, so mit der ißseldische Landtwehr gebennder, so mit das die nottursterendert, Inn wesenn von gemehner Statt wegen hallten sollen, Doch also, das sie daran nichts anders dann diselbige außzuräumen, zu segen und außzuwerssen verpsicht oder schuldig sein And sollen die Fallschrend Planden und dergleichen was sunft zu erhaltung Der Landtwehr gepreuchlich von wegen und an siat vanser genedigstenn und genedigen Herra den Sachsen z., zu machen One der von Herraußen coftung oder verlegung bestellet von die Statt mit demselben nit beschwerdt werden. Als auch mit angezeigtem geding Burgermeister und Raht fur sich und gemehner Stat wegen solchs eingangen Und auf vanser geschehen sur halten dem also on wehgerung nachzusammen und volg zu halten angenommen und zugesagt daben Ongeverd Des zw Urtundt mit Unserm anhangendem Insigell gegeben und geschehen zu Hilperhausenn Sontags des Abvents nach Katherine Und Cristi vansers lieben Herra gepurt Funszehenhundert und im achtzehennden Faren.

L. S.

Ferner berichten Akten des Magistrates der Stadt Hildburghausen, vom Jahre 1579–1596, aufbewahrt in dem — nebenbei gesagt musterhaft geordneten — Städtsschen Archiv unter Nr. 121 (Waldung) Fach 1, 3, über Irrungen wegen des Gehölzes an der Landwehr im Buch, so zwischen dem wohlweisen Rat der Stadt und dem fürstl. Forst- und Jägermeister Sigmund von Wallenrod sich erhoben hatten, als letzterer das Holz an der Landwehr hatte schlagen und fortsühren lassen. Der Rat machte wiederholt geltend:

Der Stadt Hilburghausen Gehölz, das Buchholz genannt, ist der Stadt vor britthalbhundert Jahren durch die hennebergische Herrschaft mit Gehölz, auch Grund und Boden geschenkt, welches mit brieflichen Urkunden zu bescheinen; auf solches Buchholzes Grund und Boden ist ein Haagk und eine Landwehr innerhalb einundsechzig Jahren angefangen und gemacht worden, darben aber die Stadt nichts weiter schuldig, dann daß sie die selbige mit jährlicher Ernewerung und Aussegung in Wesen halten muß. Nach Endung der Stadt Buchholzs geht die Landwehr auf die von Heselrith, von deuselben auf die von Wallrads, nach denen widerumd auf der Stadt Grundt und Boden, da das Burgerholz angehet.....

Aus der Antwort des Grafen Burthardt von Barby, tur- und fürstlichen Regenten und Statthalters zu Coburg, entnehmen wird folgende Stelle:

Dieweil wir darüber berichtet worden, daß die Landwehren in diesem ganzen Fürstenthumb ohne alle mittel unserer genedigen unmündigen Herrschaft, den Herzogen zu Sachsen und Sebrüdern, über Menschengebencken allein eigenthümlich zuständig, ungeachtet daß dieselbe vieler vom Abel und anderer Herrschaften Sehölt, Grund und Boden, auch vieler Städte und Dörsser eigenthümliche und gemeine Hölger durchstreichen und betressen, wir dann dieselbigen sonderlich abgemessen und an jeder Landwehre ein Graden auf jeder Seiten vier Meßruthen breit gehalten und unter die Landwehrbereiter, do es die Gelegenheit des abhauwens giebet, getellet werden soll, . . . . . so wissen wir nach Beschaffenheit allerhand angeführter Umstände, hochgedacht Unsern In. unmündigen Fürsten und Herren an dero des orts habenden regalischen Serechtigteit zu Nachtheil und Abdruch und anderen zum Eingang, keine Änderung zu machen, sondern lassen seh mehrermelts Oberförster und Jägermeisters gethanen Anordnungen beruben und bewenden. . . . . . Datum Codurgs, den 15. Runit anno 1580.

Bei diesem Bescheid muß es wohl in der That sein Bewenden gehabt haben, wiewohl noch anno 1596 unterm 26. Juli der Rat sich beklagt, daß "mehrermeldeter Oberförster Siamund von Wallenrod nicht allein die Lant-

wehr als den Graben für sich, sondern auch auf desselben bezien swo Meßgerten breit das Gehölt ahn und uff der Landwehr, so durch unser Gehult uf und nieder eine gute halbe meilwege streicht, von uns begehret." — Mit diesem unerwiderten Stoßseufzer schließt der ziemlich dickleibige Aktenband, betr. die Landwehr.

Spuren dieser Hilburghäuser Landwehr sind noch an manchen Orten anzutressen, z. B. am Hedebühl und in der ganzen Ausdehnung vom Höhnberg über Zeilseld nach Roth. Auch auf den Katasteramtsplänen der Fluren Merbelsrod, Schwarzbach, Boppenwind ist der Zug dieser Lw. als ein 40–50 m breiter, abgesteinter Streisen deutlich zu verfolgen und unter diesem Namen eingetragen vom Grenzst. 75 (nördlich), 300 m nö. der Hartgrenze zwischen Brattendorf und Poppenwind. Auf der Strecke, wo das Flußbett der Schleuse die Landesgrenze bildet, d. h. dis zur Appelsthaler Mühle, sehlen die Grenzsteine. Zwischen Stein 97 und 98 überschreitet die Landwehr die Gänzsteigewiesen. — Der gedachte Landwehrstreisen war ehedem in seiner gesamten Erstreckung herrschaftlicher Besit, ist jedoch gegenwärtig großenteils durch Verkauf
an die anstoßenden Gemeinden übergegangen.

#### 2. Die Belbburger Sandwehr.

Sie nahm ihren Ausgang im Suben an ber Belling, zwischen ben beiden Orten Gleismuthaufen (ö.) und Boppenhaufen (w.), berlief gunachst 1 km in rein füblicher Richtung, bis fie an ber Ragliter Höhe in scharfem Anick nach Westen umbog, bas Gleismuthäuser S o I z westlich lassend (Räklik selbst. obwohl sächsischelbburgisch, bleibt also südlich, d. h. jenseits von der Landwehrlinie!). Nun durchquerte sie, mehr nw. gewandt, und bei Boltmannshausen ien einen "Zagel", b. h. die Form bilbend, die Balbung zwischen Schweitershausen und Sellingen, das Quellgebiet der Mehrlach, des Laubhachs und der Lauter, ließ Schweifershausen und den Milzberg westlich, wendete sich an der Lichten Giche bei Rieth im Winkel mehr nördlich, traf öftlich von der Urfulatapelle auf bie heutige Landesgrenze zwischen Baiern und Sachsen-Meiningen und folgte biefer über ben Spanshügel - hier noch heutzutage beutlich erfennbar, auch auf ben Spezialkarten vermerkt - bis zum Körnberg bei Linden. Un biesem Bunkte schieden fich ehedem die Soheiten von Sachsen-Beldburg, Benneberg-Romhild und Würzburg-Königshofen. Nun zwischen Körnberg und Brumhards hindurch, Schlechtsart und Saubinda D., Linden w. laffend, zum Rubberg und Streitsee f. Gleicherwiesen. hier berührten fich bie Landwehren der beiden fächfischen Umter Helbburg und Hildburghaufen.

Gingehendere Angaben über bie Belbburger Landwehr finden wir aufgezeichnet in ber Belbburger Amtsbeschreibung I Rap. 6, Absch. 7: "Die Landtwehr, so ahn zweyen orthen bes Ambts in zwehen strichen ufgeführet, begreifft 3259 Ruthen, iebe 15 werckschuch lang, in sich, und hebet sich ber erste strich zwischen Boppenhausen und Gleißmethausen, am Mühlgraben an, gehet von dar zwischen Boppenhausen, Gleißmethausen, am Mühlgraben an, gehet von dar zwischen Boppenhausen, Gleißmethausen, Keeßlig und Hellingen, big am Schrand zum Küheloch im Hellinger Gehölge, allbo ber erste strich sich enbet, und ber Haagt anhebet, begreifft in sich 903 ruthen, worvon die ersten 195 ruthen, vom Mühlgraben, big an den Dürren Riether Schrand, wo der geleitstein stehet, die Gemeinde Boppenhausen, die anderen 299 ruthen von solchem Schrand dis oben ins Keeßliger felbt, die Gemeinde Lindenau, die letzten 408 ruthen aber vom Keeßligerselbte dis zum Schrand am Küheloch, die Gemeinde Ummerstadt, jährlich uf Mittwoch vor Pfingsten aussegen, vertiessen und in baulichen weßen erhalten muß.

Der anbere strich ber Landtwehr, bebt sich nun im Allwingshäuser kluhr biegeith Riethe ahn, gebet von bar amifchen bem Riether, Gompertehaufer und Alichleber Gehölk, hinter, bik an Gompertshäuser Schranck, von dar zwischen Compertshausen, Schlechtsarth und Trappftabt, bann Sauwinda und Linden, big auf bem großen Sugell, allwo ber Fußsteig nach Gleicherwiesen gehet, onbt bes Gerichts Silbtburghaufen Lanbtwehr fich anfähet, und biefes Theils Landtwehr fich enbet. und beareifft biefer Theil in fich 2357 rutben. Worvon bie erften 154 ruthen bif jur Centharaffleiten, bie Gemeinbe Rieth, bie anbern 312 ruthen, big jum Löbenfteinischen Gehölze, bie Gemeinbe Bellingen, nebenft bem Boldmannshäufer Muller, die britten 175 ruthen, Stadt Belbtburgt, die Bierten 68 Ruthen, big an Gompertsbaufer Schrand, bie Gemeinbe Colbergt, bie fünfften 420 ruthen, bif gur Langenfteigen, bie Gemeinbe Gompertshaufen, bie Sechften 781 ruthen, big vnter bie Spahnsburgt, bie Gemeinde Gellershaufen, bie fiebenden 350 ruthen, bik am Kornberat bie Gemeinde Befthausen, die achten 244 ruthen, big nahe an ben hauwinder Schrand, die Gemeinde Schlechtfarts, bie Neunden 148 ruthen big auf die hauwinder Bohe, die Gemeinde Senbingftabt, bann 41 ruthen bif oben auf die Gerfte (?), die Gemeind Boltershaufen nebenft bem Linfen- Rohr-Creng- und Boldershäuser Müller, Item 21 ruthen of ber Gerften bie Innwohner que Sauwinda, ferner 103 ruthen, bie Gemeinbe Holghausen big jum Gersten Suden, und 30 ruthen bis zum Steige, fo nacher Gleicherwiefen gehet, allwo bie Lanbtwehr fich en bet, bie Gemeind Billmethaufen, uff Beit unbt orth, wie brüben gemelbet, Sahrlich ausarbeiten, bub ben graben in esse erhalten muffen.

#### Der Sagat.

Zwischen biesen beiben Strichen ber Landtwehr nun innen lieget ber Haagk, vnbt zwar allwo ber erste strich Landtwehr sich endet, fänget der Haagk an, und gehet dis wieder zu ansang des andern strichs Landtwehr, vnbt helbt 2501 ruthen, iede ruthe 15 werckschue, in sich, welcher von nachbenanten orthen Jährlich auf Mittwochen nach Ostern muß geknickt, verhauen vnbt in esse erhalten werden, Nehmblichen

660 Ruthen Boppenhausen, Linbenau von Ummerstadt in: und außerhalb zuvor Kuiden, vom Küheloch big an Ermelshäuser Schranck.

759 Ruthen von Ermelshäuser Schrand, biß an Schweidershäuser Schrand |: allwo auch ein strichlein Laubtwehr mit eingeschloffen :| von innen die Stadt Helbburgt, von außen die Gemeinde Hellingen, nebenst dem Volkmannshäuser Müller,

226 Ruthen von Schweickershäuser Schrand, big zur Schwanhäuser Leiten, bie Gesmeinbe Rieth, innen und außen,

284 Ruthen von der Schwanhäuser Leiten big ans Zimmerauerfelbt, oder das Haberholz, allwo auch ein wenig Landtwehrgraben ufgeworffen, die Gemeinde Westhausen inn vnbt außen.

248 Ruthen von Haberholze, bis an Zimmmerauersteig behm Riether Bauholze, bie Gemeind Gellershausen in und auswendig,

73 Ruthen bon foldem Fußsteige an biß gegen bem Zellbach, die Gemeinben Seibings stadt und Boldershausen in- undt auswendig.

251 Ruthen, von bar big wieber jur Landtwehr anfang, bie Gemeinb Gompertshaufen, in- unbt auswendig.

Summa: 5 760 Ruthen Saagt und Landtwehr.

In solcher Revier bes Haagks undt ber Landtwehr seinbt nun auch theils an ordentlichen Landtstraßen, theils auch nur gegen die benachbarten Dorffschafften, zu verwahrung des Ambts Grenzen 17 Schlagbäume, so theils als ein Stück der Heeresfolge von denen Unterthanen im nothfall verwahret oder bewahret werden müßen, an nachgesetzten orthen zu befinden, welche Schlagdäume ingesambt durch das Gericht müssen, an nachgesetzten orthen zu befinden, welche Schlagdäume ingesambt durch das Gericht müssen erdauet, und wenn solche mangelhafft, in esse erhalten, von Fürstl. Herrschaft aber das Holz darzu hergegeben wird als 1 zu Hauwinda, 1 zu Schlechtsarths, 1 zu Gompertshausen, 1 am Zellbach gegen die Alscheber Sichen, 1 nach Seeselbt oder Zimmerau, 1 von Nieth nach Schweidershausen, 1 der Oberschlagbaum gegen Ermertshausen, am Herrschafftswege, 1 der untere Schlagbaum gegen Ermertshausen, von Hellingen aus, so vor bezen nicht gewesen, 1 den dem Küherasen der mittlere Schlagdaum gegen Ermetshausen, auf der Wein- oder Landtstraße, gegen Marholdtsweisach, 1 Gegen Edershausen, behm Küheloch, 1 zue Boppenhausen uf der Straßen gegen Dürrenrieth. (Folgt ein Berzeichnis der mit der Berwahrung der Schläge betrauten Ortschaften.)

Die Berwahr- und Beschließung solcher Schläge, wie auch die Bereit- und in achtnehmung ber Landwehr, hat vor deßen durch die Einspänniger undt Landtwehr Bereiter geschen müssen, deren drei in Fürstl. Ambte gehalten, und benselben 68 st. 2 gl. 4 Pfg. an gelbe, incl. Haußzins, 11 Sömmer waizen, 55 Sömmer Korn, 15 Sömmer Gersten und 108 Sömmer Haber, als 26 st. 14 gl. an gelbe, 4 Sömmer weizen, 20 Sömmer Korn, 30 Sömmer haber, dem Einspänniger zue Helburgt 22 st. 4 gl. 6 Pfg. incl. Haußzinß gelbt, 5 Sömmer waizen, 20 Sömmer Korn, 30 Sömmer Haber, dem Einspänniger zue Boppenhausen, 19 st. 4 gl. 6 Pfg. an gelbt. 2 Sömmer waizen, 15 Sömmer Korn, 15 Sömmer Korn, 15 Sömmer Haber, dem Grenz Bereuter zue Rieth, Jährlich zur Besolbung undt Unterhalt, aus dem Fürstl. Ambte gereichet werden, und über daßelbe noch jährlich 1 st. 12 gl. Hagzgelbt, undt 36 st. 14 gl. 1 Pfg. Landtwehrgeld, von des Gerichts städten und Dörssern Waldurgi v. Michaelis zu erwartten gehabt.

Jeso (1673) verrichtet solche aufsicht ber Ambtschreiber, Wildtmeister und Forstnecht, und wohnen iedesmahls der Ha a g k g n i d'u n g und La n d t w e h r r ä u m u n g, uf die gessette Zeit den, hingegen ihnen nachgelaßen, solch Haagk undt Landtwehrgelbt, als ein Stück ihrer Besoldung einzusangen vndt haben auch iedesmahls, sowohl dehm Haagkgnicken als der Landtwehrkaumung frehe Zehrung, nehmblichen auf eine Persohn 5 gl. 3 Pfg., welches das Gerichte bezahlet. (Folgt die Verteilung der Hag- und Landwehrbeiträge auf die einzelnen Ortschaften.)

Helbburger Amtsbeschr. I, 2, Tit. 6 "Geholz". S. 88.

Der Haagt ist ein ort ahn ber Landtwehr gelegen, hat Schrottholz mit einzelnen Büchenstämmen bemengt, voht gehet burch bas Haubind as Haubind as Hiether Feldt und Haufer, Gompertshäuser, Albingshäuser voht Riether Feldt und Holk, an Zellbach hat ber Hag seinen Ansang, gehet burch bas Riether Gehölz, Zimmerauerselbt hinweg, Schweidershäuser, Hellinger, neben bem Steinischen Gehölz vorben bis zum Rühelach, so alles mit hiebigen Holz, welches an exlichen orten 10, 12, 15 Ruten breit, wieviel es aber an acker sehn möchte, wirdt nicht eigentlichen befunden, bewachsen undt wirdt zwischen Schweidershausen undt ber Lautermühl ein Stüd Landtwehr mit Holz bewachsen befunden. Ingleichen ist bie Landtwehr, so von Küllach ihren Ansang wieder nimmet, durch das Boppenhäuser, Reeßliger, Kleißmethäuser Gehölz, Biß im Fluß Hellingen mitz hiebbaren Holz, so weit ber auswurf von der Landtwehr hat, bewachsen.

Die Helburger Landwehr wurde gemeinschaftlich von Landgraf Wilhelm zu Thüringen und Graf Georg zu Henneberg. Römhild im Jahre 1424 errichtet. Der Gründungsbrief ist abgedruckt bei Schultes, Henneb. Geschichte I 550, sowie im Henneb. Urkundenbuch VI Nr. 204 und hat folgenden Wortlaut:

Bir Bilbelm von Cottes Gnaben Lanbarave in Thüringen vnb Margarave 211 Miffen. Und Bir Jorge Grave und Berre ju Benneberg thun fund offentlich mit bifem brive gein allermenniglich bas Bir umb befferes Fribes, Rus onb Schirmes willen Unfer Lanbe Lute und herrichafft bis gutlichen vereint bib einer Lanbmer, bie ju machen und in Bawe zu halten, überkommen fint, also bas unfer Wilhelms obgenannt Boit zu Hillburg mit Bufern armen Lüten fold Landwer hinder dem Cronderg gein Trapstadt warts ju machen anheben, und bie an bem Dorf ju ber Linden hinabe big an ben Steinfurt an ber Milt. Und Anfer Jorgen egenant Bout ju hartenberg bie Anfern forber von bemfelben Furt hinuf bis an ben Gleichberg graben und oben an bem Gleichberg hinumb verschlaben, verhawen bud ungendlichen (bugenerlichen HU) wol vermachen laffen follen big an bie Landwere jum Robe. Auch follen wir beyberfyb guter Slege zwene, einen gu ber Binben, ben anbern zu Glichenamberg laffen machen, und an nden Schlag einen fchiden, bem bie Schluffel bagu enpfehlen. Diefelben, ben wir ober bie unfern folch schlüffel enpfehlen lagen mit famt bem Schultheißen vnb armen Luten ber genanten Dorffer, follen Bnfern Amptluten qu Coburg, ju hiltburg, ju hartenberg vnb ju Ronigshoven, bie wir igund ba haben ober hinach baselbst gewinnen, globen und sweren Bus, Unser Amptlute und bie Unsern als oft bas not gefdiet, on und uglaffen; folde Schleg mit of- und guthun getrewlichen bewaren, fo befte fo ummer mogen, und nymand ba burch ju laffen von bem fie buchte ober wulften, bas es Bns. Bnfern Lanben und Buten schaben fligen ober brengen möchte.

Auch haben wir Bilhelm obgenant Unfern Boiten zu Coburg und zu hiltburg entfohlen, bag fie Bufer Schultheißen bub armen Lute gu Gumprechtshufen bnb gum Rieb heißen und ben von unfer wegen gebyten follen, bas fie ben megenanten Bnfern Obeimen Grauen Jorgen fine Amptlute und bie finen burch biefelben Bnfer Schlege baselbst, als oft bas not geschiet, burchlaffen follen an Wibberebe vnb auch nymand baburch zu lassen, ber benfelben Unfern Oheimen ober bie finen beschebigen wolt, an Geverbe. Es follen auch von Unfer Bil. helms obingenant wegen ein nglicher Boit ju Coburg ond ju hiltpurg ber obin genantin Schlege beschliffern zu ber Linden und zu Gleichenamberg of fant Balpurgen Tag vier Gulben und of fant Michaelstag vier Gulben jerlichen reichen und unvorzihen geben. Und wir Wilhelm und Jorge vorgenant gereben in Krafft vnb Macht biefs Brives, bas Wir mit Bnfern Amptluten und ben Bufern folde obingenante Landwere foungen, fcbirmen und bie getrewlichen belfen bewaren mit ichlegen und andern barau gehörenden beveften wollen. Bud bie fo es ein Notturft ift pber sein Anteil, (Angal HU) als obin geschribin ftet, burch bie sinen laffen fegen vub vfrumen als bide und iht bas not geschiet, one Wiberrebe und Borzihen ane Geverbe. Bu Urtunbe fo fint Bnfer beiber Infigel mit Biffen an biefen Brive gehangen, ber geben ift nach Chrifti Geburt vierzehen hundert Jar und barnach in bem vier und zwenzigiften Jare.

Auf die Helbburger Landwehr bezieht sich ferner folgende bei Schultes abgebruckte Urkunde:

Bertrag zwischen Kurfürst Friedrich zu Sachsen und Graf hermann von henneberg, die Berichtigung einiger zwischen ben Dörfern Schlechtfart und Linden entstandenen Grenzirrungen betr. 7. Dez. 1518.

Bon Gottes Gnaben Wir Johannes Herhog zu Sachsten Landgrave in Doringen und Marggrave zu Meißen thun kunth für den Hochgebornen Fürsten Herrn Friederichen Herhog zu Sachsen, Churfürsten z. unsern lieben Bruder und uns, gegen allermenniglich: Als sich zwischen Seiner Lieb und unsern Unterthanen des Dorffs Schleßhart an einem, und

ber Dorficafft Lindtenn, bem Dochgebornen unfern lieben Obenm herrn hermann Grauen und herrn gu henneberg guftenbig, anberntheils - ein Ort Geholls und Rafens am Kürmberg, besgleichen auch Gr. Lieb Landwere — an gedachte(n) unfers lieben Bruber(&) und unfer Landwere des Orts am Kornberg stogent, belangend, burch welche vor etlicher Zeit ein Fußweg und Bfab außenn geweft, berfelbe Gr. Lieb Schaben zuverhüten zuzeziehen angefucht, baran boch von uns bis anhere Wegerung beschehen, Irrung und Gebrechen gehalten, berhalben wir uns mit gnanten unfern Oheim fold Gebrechen ju befichtigen und nach Befichtigung berfelben Sanblung und Berhore fürzunehmen beberfeits barzu geschickten, zu schicken und zu verordnen vereint haben, barauf bann ein Tag auf Freitag nach Quasimodogeniti im 1516. iare auf bie schenkstatt berawpt . . . . . bemnach bekennen wir . . . bas die Stein als sechzehn Stein burch benRurnberg bis an bie hennebergifche Landwere, barnach von ber Landwere fieben Stein, uf bem Scheer: hang hinauf auf die heilige Eller auf die Trappftatter Mard und Lindtner und Schlegharter Mard also gefest und hinfürber bie Lanbleitung und Schiedung zwischen unsern Ohenmen von hennenberg ob angezeigter Dorfer fein follen, bewilligt und nachgelaffen, und aus fonbrer Freundschaft und guter Rachbarschaft zu Beschützung unser und unsers Ohenms Grafen Dermanns Land und Lewten bewilligt, bie angezeigte unfres lieben Obenms Graf hermanns Landwere big an unfere lieben Brubers und unfer Landwer foll ausgeworfen, gusammenges zogen und also fürder in Befen gehalten werben, boch bas auch unsern Berwandten, ben von Schleghart, damit unbegeben sein foll, nachbem fie angezeigts Orts und uber ber Landwer ir Gehülgs ligend haben, begelben Orts ber Landwere ein Bruden ober Beg ju machen, bamit fie ir Gehult ju bequemer und nottürftiger Zeit zu bem und nit anders zu gebrauchen barüber bringen und füren mögen, die fie auch jedesmals wiederum abthun und abwerfen follen, und follen biefe Gebrechen alfo geschlicht, gericht und bertragen fein und bleiben ongeverb. Au Urfund . . . .

Bedenken vber den hagt im Ampt helbergk. Aus der Waldordnung der Pflege Coburg v. 1555. (Cob. H. u. St. Arch.)

Rachdem der Hagk zu Befridung des Ampts Helpergk erhalten und ann etlichen ennden dar Innen ser veraltet, als waß zum verhegen jerlichen geknickt, das es gentzlichen verdirbt und dadurch unsern gnedigen Fürsten und Herren gar wenig und bei nahend mit keinem pfennig nutzdar, ungeachtet obwoll dar Innen viel guts Eichen Bawholz groß und klein bergleichen auch gar gut sewerholt zu sinden.

Vor sechs Jaren ist auß beuelch weilandt Johanns Ernsten, Herzogen zu Sachsen und hochloblicher und seeliger gebechtnus, ein Ort dieses Hagles, welcher gant alt und verknickt und untuchtig war, von dem kueloch diß an Marolsweissamele gehaer steig abgehauen, doch uff beiben seitten uff zwue gertten weit deß demelten alten Hag stehen lassen und des demelte gehaw diß hieher gehegt. Würdet für gut angesehen, Nachdem wiederumd ein schöner junger schlagk auf wechst, daß man denselben jungen schlagk uff drey gertten weit hinausewerts gegen der wirhd urgischen Grenn gin einander stechten sollte und besehen, wie sollich gesiecht sich schieden wollte. Darnach man sich ferner des steenden schlags halben auch bat danach zu richten.

Es wirdt auch für gutt angesehen, daß ein graben, ober Landtwehr außen an bemelten Hag sollt gegraben und ausgeworssen werden, daran man Hagen und andere rawe Dorner setzen und pflanzen sollte. Dieselben ferner ineinander siechten, damit man sehen mochte, ob man einen Hagt ziehen und ausbringen mochte. Und so ein Landwehr also gegraben, außgeworssen und mit wachsenden Holz oder Hagten und anderen Dornen ein Newer Hagt daran gepflanzt werde. Seit serner denn dieser alte Hagt darans man denn Brennholz und auch ziemlich Bawholz für das Haus Helbergt hawen und wieder von Jare zu Jare Holz daran ausbringen konnte. Und do sich die Unterthanen die neue Landwehr zu graden beschweren wurden, könnten hochgedachte unsere gnädigen Fürsten und Herren Inen mit gelbt oder getreibig, wie man bessen einig und allerrabsamlichen wurde, behulfslich sein, und do soliche

Landwehr auffgericht, kann solich barlegen Iren F. G. an bem gehult, so sonsten jetiger Zeit verdirbt zum Schloß Helbergk an Baw- und Brennholt breisach zu gutten kommen. So were auch ben Unterthanen nutbar, Indem bas sie nit alß jerlichen ann deu Hagk gnicken und arbeitten durfften. Der Burden wurden sie enthoben. —

Acta, die Räumung der Landwehr Heldburger Anits betr., befinden sich auch im Landratsarchiv zu hildburghausen, III. Abt. (Forstwesen), 22 Loc. Nr. 1; ebendaselbst eine "Designation und vorzeichnung der abgemeßenen Landwehr und Hagk im Gericht Heltburgk, wie weit jede Stadt undt Dorffschasst zu arbeiten schuldig. Signatum am 15. Julii 1617".

#### Die Bombilber Landwebr.

Das bis 1549 hennebergische, seitdem sächsische Amt Römhild war rings von einer Landwehr umschlossen. Im Osten verlief die Hildburg häuser und Deldburger Lw. Im Norden zog sich eine Lw.linie am Wolfenherd vorüber (vergl. Meßtischblatt 3233) als Grenzmark gegen Themar und weiterhin Maßseld, im Westen und Süden eine gleiche Linie gegen das Bistum Würzdurg; sie umschloß im Süden aber auch die jetzt bahrischen Orte Rapperschausen und Kothausen und stieß am Körnberg bei Linden auf die Helburger Lw., beren Fortsetzung nach Norden zu zugleich die Umkreisung des Kömhilder Gebietes vollendete.

Eine bedeutsame Rolle spielte der nördliche Strich dieser Lw. in dem berühmten "Birnkrieg" zwischen dem henneberg-maßfeldischen Dorfe Queienfeld und dem ehedem hennebergisch-, später sächsisch-römhildischen Orte Westhausen, der da anno 1558 entbraunte ob etliches Holzes, so die Queienfelder von den an der Landwehr gepflanzeten Obstäumen undefugt entnommen hatten. G. Brückner hat die ergötliche Historia, die aber doch ein grelles Streislicht auf die damalige Misere des hennebergischen Grasenhauses wirst, in einem besonderen Programm der Meininger Realschule "Der Queienfelder Birnkrieg" Mein. (Kensner) 1861 auf Grund der noch vorhandenen Akten geschildert. Die dem Programm beigegebene Abbildung des Kriegsschauplatzes, welche ebenfalls den Akten entnommen ist, veranschaulicht das Aussehen eines derartigen Landhages.

Auf den südlichen Strich beziehen sich folgende Angaben in J. A. von Schultes "Beschreibung der Gsich. Henneberg" I 4 S. 669.

"Zwischen der Rappershäuser, Robhauser und Gollmuthauser Flurmarkungen lag das ehemalige Dorf Otten= oder Uttenhausen, welches wahrscheinlich im 15. Ih. eine gänzliche Berheerung erlitten hat. — Das Amt Römhild hat jährlich 15½ Malter Cent: und Bogthafer, ingleichen 4 st. Kuh= und 10 ggl. Landwehrgeld von dieser Wüstung zu erheben. Aus den Rachdarn zu Rappershausen, als Inhabern der Wüstungsgüter, müssen jährlich 8 Mann mit Hauen und Schauseln zur Fegung der Landwehre gestellt werden. . . Diese Dienstschuldigsteit seit seit dies bisher bestrittenen römhildischen Hoheitsrechte über Uttenhausen außer Zweisel.

Ebendahin gehört ein bei Schultes S. 803 abgedrucktes "Kahßerl. Cammer Gerichts-Wandat, in Sachen Herzog Johann Cafimirs zu Sachsen Coburg, entgegen den Bischof Philipp Adolfen zu Würzburg, die gewaltsame Vertreibung des Evangelischen Pfarrers zu Rodhausen betr." vom 17. Sept. 1628.

Diese Erzählung ist ins Gebiet der Fabel zu verweisen, zumal der Ort der Schlacht keinesfalls hier zu suchen ist. Bgl. G. Brückner im Histor. Taschenbuch für Franken und Thüringen 1845.

Die Breitunger und bie Sander Lw. schieben Thüringen und Franken. Sie bezeichnen die Nordgrenze des westlichen Grabseldgaues in seiner ganzen Ausdehnung vom Rennsteig bis zum "Zöllseld". Sie trennen die hennebergischen Ämter Breitungen und Sand von dem thür. Gericht Altenstein und thür. Amt Salzungen.

#### Die Somalkalber ganbwefr.

Der Ausgangspunkt im Norden ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt; vermutlich befand er sich ebenfalls an der Hohen Klinge; die Landwehr führte von da, das Trusenthal überschreitend, an der Auwallenburg vorüber nach dem Gr. Gießelsberg (Geißelsberg), w. Seligenthal, weiterhin die Struße Schwalfalden-Perges freuzend, zum Steinkopf und über den Famberg — in der Rähe der Zehn Buchen — zur Todenwarth.

Sie war jedenfalls dazu bestimmt, zwischen der hersseld-hennebergischessssischen Bogtei Herrenbreitungen und der seit 1360 gemeinschaftlich bennebergischessisischen, politisch von jener getrennten Herrschaft Schmalfald mal fald en eine Scheidewand zu bilden. Das Bestehen dieser Lw. ist schon für das 14. Jahr-hundert nachweisdar aus einem im Henneberg. Urfundenbuch III 69 abgedruckten Bertrag vom 6. Nov. 1369, laut welchem Landgraf Heinrich von Hessen und die Grafen Heinrich und Berthold von Henneberg einen Burgsrieden zu Schmalfalden und Schafenberg errichten. Gebeißt daselbst: also daz der durgsriede zen Smalkalden sal wenden alse verre als die Graben, zeüne und alege wenden. So sal der durgsriede zen Schafsinderg wenden zen deme clostir Wyzendurn, zen der mullen und alse verre, als dy zeune, der hagen und dy slege wenden.

Sie in dem Bermuten nach gemeint im sogenannten Salzunger Bergleich vom 31. Oft. 1584 zwischen Aufachien und dem Landgrafen von Posten, woselbst es in dem verlegten Absas beißt:

"Heiner als von wegen der Landmehr vand hale am Gidick nach dem Rennüeig am Ami Sammilfalden, und am Abredunde av einem Der der Schedung vand Grenz balben Umränigfen vorgefalm. Is ist derreduen daß alsbald bermehr Direc von denden Teil hierzu Depunction bestängt beworent bermather mad es demand fünftig gedallen werden Islam.

M. Leim berichtet in seiner Hamebergischen Chrenif (II) S. 25 noch solgendest. Oden auf der Andübe bei dem Eisendammer Zwid liegt das Schloß und Haus Todien mit eines der Werra. der Gempert zwischen dem Leanebergischen und Frankenfrentischen Länderne mitten dindund geder and der Hall wer die Laubunglichen und her die Laubunglichen Gefehren die Gehörbe annoch mit einer Plate ungeben, and eheiberen mit Grüben dereitiger und dabei ein kurker

Schlagbaum gewesen. — Auf ber Todtenwarth haben beständig einige Männer gewohnt, welche Wache gehalten, den Schlagbaum auf= und zumachen muffen, und dafür einige Ländereien zum Solde hatten. 1515 belieh Fürst Wilhelm von Henneberg verschiedene Gebrüder und Better, die "Wölfe" genannt, damit. Dieser Ort cum pertinentidus ist Mannlehen und hat einem adeligen Geschlechte den Beinamen gegeben, welcher heisset: Wolffe von der Todtenwarth, auch im Munde des Boltes "Tatten-Warte", d. i. "Warte und Land-Währe".

Der Ausgang biefer Lw. in ber Nähe der Todenwarth ift eingetragen auf bem Megtischblatt Schmalfalben.

#### Die Sandwehren ber Abon.

C. Binder, Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhön. Zichr. D. B. f. thur. Gesch. 1893. — Bgl. auch Bach, Im Tullifeld. Kaltennordheim, 1896. S. 40 47.

Wiewohl die Rhönlandwehren außerhalb unfres Gebietes liegen, so verdienen sie doch hier gestreift zu werden, teils weil sie dicht an die meiningische Grenze heranreichen, teils weil sie bei der Gleichartigkeit ihrer Anlage auch über die Bedeutung der unfrigen Licht zu verbreiten geeignet find.

Nach Schannat, dem berühmten Fuldaer Chronisten, hat in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts der streitbare Abt Heinrich VI. von Fulda, der auch sonst überall in seinen Stiftslanden Besestigungen anlegen oder ausdessern, insbesondere eine Reihe von Warttürmen auf weithin sichtbaren Höhen erbauen ließ, zum Schutz der Bauern gegen überfälle in dem dauernden Kriegszustande jener Zeiten an den Grenzen seines Gebietes Landwehren oder Hähle hergestellt. Spuren eines solchen Hähles ziehen sich noch jetzt von Ginolfs (nö. Bischossheim) (doch wohl auf der Gebirgsplatte der Hohen Rön hin) bis Unterweid am Fuße des Staufels der gs (sö. von Lann), und vom Rhönhäuschen Sien bei Frankenheim über den Stellberg bis zum Flurort "Stoffelim Sinn" bei Weimarschmieden.

Die Landwehr bildete eine Art lebendige Mauer und bestand aus einem drei Waldgerten (Ruten) breiten, hoch aufgeworfenen Streisen Land, der dicht mit Bäumen und Sträuchern bewachsen war. In der Mitte desselben zog sich ein enger Pfad durch das dichte Gebüsch, auf dem sich dei schwerer Strase niemand von den "Hählknechten" betreten lassen durfte. Die Hählknechten und diesenschen Buchen und dabei alle erreichdaren Zweige zu knicken, um einen undurchdringlichen Wuchzu erzielen. Ein solcher Hähl war wohl im stande, eine seindliche Truppe lange aufzuhalten, da sich auch noch auf beiden Seiten ein 1½ Gerten langer Graben hinzog. An den wenigen Stellen, we der Hähl von Hauptwegen durchschnitten wurde, standen die Hählknechtshäusschen und waren die Wege durch ketten, später

burch Schlagbaume gesperrt, die nur Unverdächtigen gegen eine Bergütung aufgezogen wurden. So waren Hählfnechte aufgestellt beim Altenfelbe, über Hibenberg, über Leubach (daher die Frankenheimer "Hählmühle") und am Stellberge. Nach den Berträgen von Trappstadt (1599), Meiningen (1678) und Neustadt a. d. Saale sollte der Hählsnecht am Stellberge von den Gemeinden Sondheim und Urspringen bestellt werden; er wurde nicht nur im Namen des Hausen, dem Lichtenberg in jener späteren Zeit gehörte, sondern auch im Namen des Bischofs verpflichtet.

Der Hahl selbst war würzburgisch, auch wo er sich mitten durch lichtenbergisches Gebiet zog und blieb würzburgisch, bezw. banrisch bis 1875. Diese Thatsache spricht freilich gegen die Anlegung durch Abt Heinrich.

Auch bei Kaltenfundheim und Wohlmuthausen zog sich ein Hahl an der Grenze hin, wegen bessen Instandhaltung manche Streitigfeiten zwischen den beiden Häusern Henneberg entstanden (1467, 1477—80, 1533). Urfunden im Mein. Gesamtarchiv.

Bie es fceint, gabelte fich ber babl am Frantenbeimer Rhon-Der öftliche Zweig erstreckte fich zwischen ber fuldaischen bausden. Cent Raltenfundheim und bem murzburgifden Amt Silbenberg, bis in die Begend von Beimarichmieden, um bierfelbft an bas bennebergische Amt Dagfeld zu ftogen und fich von ba nach Guben fortaufeten. Der nördliche Aft lief vom Hhonbauschen gimmer & haufen und Oberweid über ben Staufelsberg nach Unterweib und am Engelsberg entlang. Diefe lettere ift in bem Bergleich gemeint, ber im Jahre 1540 zwijden Braf Bilhelm von Benneberg-Schleufingen und den herren von der Cann geschloffen wurde. Derfelbe bestimmte, baß bie neuwe Landwehr, fo über den Staufenberg unter Rieberweiba binangebet, in ihren Burben und Befen erhalten und bleiben folle, wie fie jetund ift, boch nicht breiter, undt foll ohne sondern Schaden ber von der Tann gemacht werden, also daß die Riederweida hierwerts und inwendig der Landwehr liegen bleibe". Also auch hier wurden noch teilweise Landwehren neu angelegt ober boch erneuert.

Endlich ift eine Landwehr im Norden der Rhön als überbleibsel bes Mittelalters zu erwähnen. Auf der Grenze zwischen dem fuldaischen und v. Bonneburgischen Gebiete zog sich ein Hähl vom Baner über den Emberg nach der Röderburg. Das jest noch vorhandene, an der Öchsen-Geblarer Grenze einzelstehende Stockhaus, "Zollhof" genannt, war jedenfalls zugleich der Standort des Hählknechts.

Im Archiv des Stadtstedens Kaltennordheim befindet sich nach Bachs Angabe ein Aftenstüd aus dem Jahre 1659 mit einer topographischen, farbigen Karte, worin über das "Henneberger Amt Kaltennordheim" nähere Nachweise gegeben werden, insbesondere über die "Land-, hänl- und Jagtgrenken".

#### Die Grafenthaler Landwehr.

Ihr Verlauf im einzelnen ift noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Für die heimischen Forscher bietet sich also hier eine dankbare Aufgabe. Ihr Dasein wird für das Mittelalter bezeugt durch folgende urfundliche Rachricht.

Sf. Otto von Orlamunde sagt anläglich von Zolleinnahmestreitigkeiten zwischen dem Herzog von Sachsen und Conrad von Pappenheim, unter dem 19. Oktober 1454 aus:

"Auch so ift und kund und zu wissen, das vff bem Balbe zwisch en Lichtenhain und Kelbach!) nie kein Joll gewest ist, sondern wir haben vor gezeiten daselbst einen Hutmann in einem Heuslein sitzende gehabt, der des Schlages wartete, als wir Feindschaft hatten, als ob es sich funde oder schiesen würde, das man notwere bedurf zu machen, es were an gräben, Mauer, Zäunen, Landwehren . . . . die zur Sicherheit gehören, auch schlege und Wege vs bem Balbe oder wo es not wurde, zu thun oder zu machen.

(Schultes, 11rf. 28. II 86.)

Bis zu der Schrank ftatt auf dem Saalfelder Gesteige hatten die Pappensheimer Ginspännigen den Nürnberger Kaufleuten das Geleite zu geben. Diese "Schrankstatt" (Schlag, Durchlaß) ist entweder am Töpfersbühl bei Reichmannsborf zu suchen oder — wahrscheinlicher — am sogen. "Bänkle" bei Arnsgereuth, wo die Reichmannsdörfer und Markgölitzer Straßen zusammen münden (Korstaff. Frensoldt).

Die Flurstücke Rr. 727—788 des Gräfenthäler Grundbuches tragen noch heute die Bezeichnung "Landwehr".

Per Name Hähl ist sicherlich von Hag abzuleiten. In älteren Urfunden sindet sich dafür auch die Bezeichnung hagen. n am Schlusse der Hauptwörter geht aber nicht selten in l über. Aus hagel ergab sich lautgesetzlich hail, welche Form ebenfalls urfundlich zu belegen ist, und daraus mit fränkischennebergischer Monophthongisierung hael — Hähl. — Daneben begegnet die ältere Form hag. — Ugl. Mareile I 9 vom 1. April 1899. —

Der ursprügliche Zweck der Landwehr ist jedenfalls der im Namen selbst ausgedrückte, das Land zu wehren und zu schirmen gegen seindliche Über- und Einfälle: Daher die Doppelgräben, daher die undurchdringlichen Berhaue, daher die Anlage der Lw. nicht immer auf der Grenze — vgl. Meiningen, Käßlit, — und nicht auf der ganzen Grenzlinie — vgl. die Eisselder Lw. in ihrem Nordende —, sondern nur da, wo das strategische Interesse es erheischte, daher auch das Gebot des Bischofs von Würzdurg nach Niederwerfung des Bauernaufstandes, die Meininger Landwehr einzuziehen. Weistenteils war allerdings der Nebenzwed damit verbunden, ein äußeres Kennzeichen des Besitzstandes, der Hoheitsgrenze, darzustellen, welches nach germanischem Hechtes gewaltthätige Gebietsverletzungen einigermaßen zu hindern geeignet war. Wirksamen Schutz bot die

<sup>1)</sup> Wegenb ber Schilbwicfe bei Spechtebrunn.

Lw. jedenfalls gegen plötzliche Überfälle von Raubgefindel und streisenben Schare und sie ermöglichte das Zusammenhalten des sahrenden Bolkes auf den offem Landstraßen. Feindlichen Angrissen einer bewaffneten Macht konnte sie schwe lich Halt gedieten. — Endlich war die Lw. als Zollschranke von Wichtigke insofern an den Schlagbäumen und Warten von Volk und Vieh ein Straße zoll erhoben wurde (vgl. Schaller a. a. D.).

### Der Rennfteig.

Litteratur: Chr. Bunder, Ghre ber gefürsteten Ofich. Benneber (1703), II. Kap. 6. (Bon den Hauptstraßen über den Thuringerwald, ut soweit selbiger bas henneberger Land umzirket, und insonderheit von dem soge Renn= ober Reinfteia). Beröffentlicht von Dr. Baul Ditsichte in be Schriften beg Bereins für Meiningifche Geschichte und Landestunde 1891. -U. Bi e g I e r, Der Rennsteig des Thuringerwaldes. Gine Bergwanderung. Dresder Mit vielen geschichtlichen Ausführungen. — G. Brüdner, D Rennsteig in seiner historischen Bebeutung ober: War bas obere Werra- un Mainland jemals thuringisch? Neue Beitr. bes Senneb. Altert. Bereins, De ningen 1867. — A. Trinius, Der Rennsteig. Gine Wanderung bon be Werra bis zur Saale. 1. Aufl. Minden 1890, 2. Aufl. 1899. – J. Bül ring und L. Hertel, Der Rennsteig des Thuringer Waldes. Führer 31 Bergwanderung nebst geschichtlichen Untersuchungen. Jena (G. Fischer) 1891 - Das Mareile, Bote bes Rennsteiavereins. Erscheint feit 1897 im Be lag von F. W. Gadow & Sohn in Hildburghausen.

Als ein Grenzaltertum erften Ranges, als eines ber merkwürdigfte Rulturdenkmäler ber thuringischen Vorzeit galt bis bor kurzem ber Ren 1 fteig ober Rennweg beg Thuringer Balbes, bekanntlich ein Bfad, ber i größerer ober geringerer Breite über ben First bes Walbes führt in einer Aus behnung bon rund 175 km. Freilich geben die Ansichten über ben Berlau wenigstens ber Endstude, ebenso auseinander wie über sein Alter und seine B beutung. Unzweifelhaft fest steht, daß er zum ersten Mal bezeugt ist in eine frankenfteinischen Berkaufsurkunde vom Jahr 1330, woselbst er als Nordaren; bes den herren von Frankenstein zugehörigen Wildbannes genannt wirt ferner ftimmen alle Forfcher barin überein, daß er fich mindeftens vom Große Weikenberg (amischen Rubla und Brotterode) bis jum Morbsted (etwas öftlie von ber Schmude) erstreckte, endlich, daß er auf dieser Strecke (mit Ausnahm bes Studes vom Großen Jagdberg bis jum Boffenröber Kreuz) eine Landes grenze bilbet ober boch gebilbet hat. Die landläufige Annahme erweitert ir beffen diese Ansicht dabin, daß der Rennsteig seinen Ausgang nehme beim Dors Hörschel, am Zusammenfluß der Hörsel und der Werra, und über die Soh bes Thuringer Walbes und bes anstokenden Frankenwaldes bis zum reußische Dorfe Blankenstein an ber Mündung ber Selbig in die Saale führe, daß e ein uralter, überall fahrbarer, wohl bereits von Karl bem Großen oder noc

früheren frankischen Königen angelegter Grenzweg sei, der Franken und Thüringen figatlich, fircblich, sprachlich und überhanpt nach ihrer ganzen Gigenart scheibe. Die neuere Forschung hat nun ben Nachweis erbracht, baf ber Name Rennsteia nicht bon Rain, fondern bon "rennen" abzuleiten fei, daß bemgemäß in bem Ramen felbft nicht die Beziehung auf eine Grenglinie ausgedruckt ift, sondern daß der Steig ursprünglich jum "Rennen" bestimmt war. Ferner ift es gelungen, ben thuringifden Rennsteig aus feiner Bereinzelung berauszuheben und ibn in eine gange Gattung berartiger mittelalterlicher Bfabe einzuordnen. Man kennt gegenwärtig, nach Abzug ber zu Turnierzwecken dienenden Rennwege in großen Städten, nicht weniger als 150 Rennsteige und Rennwege im deutschen Sbracaebiet, unter benen allerdings unfer Thuringer bie langfte Ausbehnung hat. Die beutschen Rennwege stehen vermutlich in einem gewiffen Gegensat au den mittelalterlichen großen Geer= ober Kahrstraken, den Dietwegen, Stein=, Land- oder KoniaBitraken, die im allgemeinen dem Auge der Flüffe und Thäler folgten. Bahrend bie Beerwege eine berartige Breite hatten, daß minbeftens zwei Fuhrwerte bequem einander ausweichen konnten, nehmen die Rennwege hierauf überhaupt teine Rücksicht. Sie waren, wie es scheint, Berbindungswege awischen militärisch wichtigen Bunkten und so beschaffen, daß kleinere leichte Abteilungen, mochten fie beritten ober zu Fuße sein, unbemerkt und rasch von einem Ende gum andern gelangen tonnten. Dag Diefelben Bege fpater nicht bloß für militarische Streifen, sondern auch für burgerliche Gilboten, ober für Berfonen, die aus anderen Grunden jum "Rennen" genötigt waren, Diebe, Lanbflüchtige u. bal., willfommen waren, liegt auf ber Sand.

Da längere bewaldete Söhenzüge in den meisten Fällen genügende Deckung für seindliche Durchzüge boten, so ist es nicht zu verwundern, daß die Mehrzahl der Rennsteige über die Höhe der Gebirge führt. Die Gebirgskämme eigneten sich aber andererseits am besten als Markschede der Länder; so erstart es sich, warum vielsach die Rennwege auch als Grenzwege erscheinen.

Was die Ausbehnung des thüringischen Rennsteigs betrifft, so wird er erst zur Zeit Herzog Ernsts des Frommen (1640—1675), der aus militärischen Gründen eine genaue Beschreibung des Pfades ansertigen ließ, östlich dis in den Frankenwald und westlich dis zur Werra erstreckt, während er urkundlich lediglich dis zum Großen Weißenberg im Westen, (und dann allerdings noch einmal [1330] westlich vom Kissel bezeugt ist, östlich um die Wende des 16. Jahrhunderts dis in die Gegend von Neustadt a. R., sicherlich dis über den Großen Oreiherrenstein (am Forstort Morast zwischen Gabel und Gabel-bach) hinaus.

Gegenwärtig bilbet der Reunsteig in dem landesüblichen Verlauf die Hoheitsgrenze für Sachsen-Meiningen auf folgenden Strecken: Hohe Tanne dei Grumbach dis südlich von Brennersgrün . . . . 1,5 km Südstaat: Bahern (ehedem Bistum Bamberg).

| Südweftlich von der Jagdhütte bis zum Dreiherrenstein am Forstort             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rieglich                                                                      |
| Südstaat: Bayern (ehebem Bistum Bamberg).                                     |
| Dreiherrenstein am Hohen Laach bei Igelshieb bis zum Dreiherrenstein          |
| anı Saar bei Limbach                                                          |
| Nordstaat: Schwarzburg-Rudolstadt.                                            |
| Dreiherrenstein am Saar bis zum Dreiherrenstein auf ber Hohen                 |
| Heide bei Mafferberg 7,4 km                                                   |
| Nordstaat: Schwarzburg-Rudolstadt.                                            |
| Dreiherrenftein auf der Sohen Beide bis jum Großen Dreiherrenftein            |
| am Moraft über Gabel                                                          |
| Nordstaat: Schwarzburg-Sonbershausen.                                         |
| Dreiherrenftein auf dem Großen Weißenberg bei Brotterode bis jum              |
| Gerberstein                                                                   |
| Nordstaat: Sachsen-Gotha. 39,7 km                                             |
| Auch für bas Mittel- und Hauptftud bes Renufteigs bleiben langere             |
| Streden übrig, auf benen er nicht bie hoheitsgrenze bilbet, fo namentlich vom |
| Großen Dreiherrenftein bis jum Morbfled, bon ber Suhler Läube bis jum         |
| Beffenftein bei Oberhof, bom Poffenrober Rreug bis jum Gr. Jagbberg.          |
| hat nun auch die neuere Forschung dem Rennsteig viel von bem                  |
| Rimbus geraubt, der ihn bisber umschwebte, fo bleibt er mit feinen alten,     |
| wappengeschmudten Grenzwächtern immer noch eine hervorragende geschichtliche  |
| Merkwürdigkeit, die den finnenden Wandrer immer wieder bor neue Ratfel        |
| ftellt. — Dag ber Bfad ihm zugleich die erhabenften Waldbilder vor die Augen  |
| führt und unvergleichlich schöne Fernblicke nach Rord und Sud gewährt, fei    |
| hier nur nebenbei ermahnt. Bgl. in diefer Beziehung Buhring, ber Renn=        |
| steig als Reiseziel. Arnstadt 1898.                                           |

Berichtigungen.

Seite 28, 3. 11—14. Bor "bayrisch" und "Bayern" setze ein "ehemals". Die Gemarkung Raulsborf ist 1866 von Bayern an Preußen abgetreten worden. Seite 32, 3. 4 v. u. lies Birchhausen statt Birchhausen.

P. W. GADOW & BOHN. HILDBURGHAUSEN.

# grographie.

Litteratur.

Allgemeiner Überblid.

Besonderer Teil:

Erfter Sauptieil: Das Gebirgsland auf dem Thuringerwald.

- A. Das Gebiet füdlich vom Renufteig; Fluggebiet der Befer und des Rheius.
  - I. Das Befergebiet, vom Riffel bis jum Saar.
    - A. Das Altensteiner Bebiet.
    - B. Das Dolmargebiet.
    - C. Die Marisfelder höhen.
    - D. Das Schleusegebiet mit den hildburghäuser Bergen.
    - E. Die Berge der oberen Werra.
  - II. Das Rhein-(Main)gebiet, vom Saar bis jur Schildwiefe.
    - A. Das Schalkauer Bebiet.
      - 1. Das Gebirge.
        - a. Bom Saar und Rieferle bis zum Trudenthaler Grund.
        - b. Bom Trudenthaler bis zum Theuerngrund.
        - c. Lom Theuerngrund bis zur Effelber.
      - 2. Das Schaltauer Blateau.
        - a. Das Gebiet ber oberen 3ts.
        - b. Das Gebiet ber Grümben.
        - c. Das Gebiet ber Effelber.
    - B. Das Sonneberger Gebirge.
      - 1. 3 wischen ber Effelber und ber Lauscha-Steinach.
        - a. Awischen ber Effelber, ber Görit und ber Steinach.
        - b. Zwischen ber Görit und ber Lauscha.
      - 2. Oftlich bon ber Laufda:Steinad.
- B. Das Land nördlich vom Renufteig; Elbgebiet.
  - I Das Gräfenthäler Gebirge im Süben ber Stadt Gräfenthal.
  - II. Das Saalfelber Gefteig.
    - A. Die nördlichen Grafenthaler Berge bis gur Gölit.
      - 1. Die westliche Sälfte:
        - a. Bis zum Schlagethal.
        - b. Vom Schlagethal bis zur Hohen Strafe.
      - 2. Die öftliche Bälfte.

- B. Die Saalfelder Berge, von der Golit bis zur Saale.
  - 1. Die weftliche Salfte.
  - 2. Die öftliche Balfte.

#### III. Die Steinerne Beibe.

- A. Die Cehestener Berge.
- B. Die Schmiedebacher heide.

# Zweiter hauptteil: Das thüringifche hügellaud, nördlich von der Gaale.

- A. Die Gleitschgruppe.
- B. Die Beide.
  - I. Die Borbere Beibe.
  - II. Die hintere Beibe.
- C. Die Camburger Soben.
  - I. Die thüringische Seite.
  - II. Die meifnische Seite.
- D. Die Rranichfelder Soben.
  - I. Weftlich der 31m.
  - II. Oftlich ber 31m.
- E. Die kleineren Sprengel.

# Dritter Hauptteil: Der Rordoftrand der Borderrhön und das fräutische Hügelland, auf dem linken Werraufer.

- A. Die Rhon.
  - I. Die Blekgruppe.
  - II. Die Oberforft- und Rillbachgruppe.
  - III. Die Gebagruppe.
  - IV. Die Butsbergaruppe.
- B. Die Benneberge mit den Bertader und Bauerbader Bohen.
- C. Die Groftobfarubbe.
- D. Die Gleichbergarubbe.
- E. Die St. Bernhardter Bohen.
- F. Die Beldburger Bergguge.
  - I. Der Spansbügel.
  - II. Die Schweidershäuser Goben.
  - III. Der Söhnberg.
  - IV. Der Berenhugel.
  - V. Der Straufhain und bie Beldburg.
- G. Die Leiten von hildburghausen bis herbartswind.

Anhang: NivellementBergebniffe für die Gifenbahnftationen. Namenverzeichnis.

#### Litteratur:

- Ab. Shaubach (geb. 1800, geft. 1850; Tertius am Gymnafium Bernharbinum zu Meiningen), Übersicht bes Herzogthums Sachsen=Meiningen=Hilburghausen nach seiner physischen Obersläche. In Emmrichs Archiv f. b. herzogl. sachs. Lanbe. I. Band (1832) 1. 3. 4. Seft. II. (1834) 2. Seft.
- g. g. pon soff, Sohenmessungen in und um Thüringen. Gotha (J. Berthes) 1833, teilweise abgebruckt in Emmrichs Archiv II 124.
  - 6. Brudner, ganbestunbe. 1851. I 123-146.
- d. 28. 3ils (preuß. Major a. D.), Barometer-Höhen-Messungen von dem Herzogthum S. Meiningen, ausgeführt in den Jahren 1855 bis 1859. Mit einer Kartenstizze. Meiningen (Brückner und Renner) 1861.
- a. 28. Bils, Sohenschichtenkarte vom Thüringer Balbe; zwei Blätter, farbig. Gotha (3. Berthes) 1871.

Friedr. Spies. Physitalische Topographie von Thüringen, ein Beitrag zur Heimatstunde. Rebst einer physitalischen Karte von Thüringen, sunf Prosilen des Thüringer und Franken-Walbes und einer Übersichtsstizze ihrer Längen- und Höhenverhältnisse. Weimar (H. Böhlau) 1875.

Br. Regel, Thuringen. Jena (Fifcher) 1892, Bb. I.

Hable, Gifenach. Weftliche Halte bes Thüringer Walbes (1:100000), 66:45 cm. Berlag von Hahle, Gisenach. Westliche Hälfte (bis Alach im Nordosten, bis Neustadt a. R. im Sübosten reichend) 1895; östliche Hälfte (bis Jena im N., bis Wurzbach und Rodacherbrunn im S.) 1896. Preis zusammen 3 M.

F. Benfolag, Höhenschichtenkarte bes Thür. Walbes. Herausgegeben von der Rgl. Preuß. Geolog. Landesanstalt. (1:100 000), Berlin (Schropp) 6 M.

Die Mchtischen Aufnahmen in den 50er Jahren; Nachträge aus den letzten Jahrzehnten. Maßstad 1:25 000. Von hervorragender Wichtigkeit sind namentlich die geologischen Karten aus neuster Zeit und die dazu gehörigen "Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte von Preußen und den thüringischen Staaten", ein Dest für jedes Meßtischlatt, Berlin (S. Schropp); Preis für das einzelne Blatt nebst 1 Seft Erläuterungen 2 M.

# Allgemeiner Alberblick.

Borbemertung: Die Söhenangaben beruhen auf ben Zahlen ber preußischen Generalstabsvermessschung G), wie sie auf ben Meßtischblättern und Grababteilungsfarten zum Ausdruck kommen, sowie auf ben berbienstvollen barometrischen Bestimmungen von A. B. Fils (F), insbesondere in seinem Werke: Barometer-Söhen-Messungen von dem Herzogthum Sachsen-

Meiningen. Meiningen 1861. Für die Sonneberger Gegend waren auch die selbständigen Aufnahmen von El. Major (M) von Nuten. Die früheren Messungen des Generalstads bezogen sich, ebenso wie sämtliche von Fils, auf den Spiegel der Oftsee, welcher 5,5 preuß. Duodezimalsuß = 1,726 m über dem der Nordsee gelegen ist. Die neueren Hohenbestimmungen beziehen sich auf den Nullpunkt des Amsterdames mer Pegels = Normalnull (N N). Als Anschlußpunkt für die Höhenmessungen in Deutschland ist eine an der Nordseite der Berliner Sternwarte angedrachte Höhenmarke angenommen, deren Höhenunterschied gegen N N als + 37 m ermittelt worden ist. — Fils schloß sich bei seinen Messungen im Hat. S. Meiningen hauptsächlich an einen von Direktor Dr. Knochenhauer mit 906,7 par. Fuß (= 294,1 m) berechneten Festpunkt am Neuen Thor zu Meiningen an. Der Generalstad bestimmt die Höhe des Meininger Marktplatzes auf 285,47 m. So erklären sich leicht manche Abweichungen.

Das Derzogtum besteht aus einem Gebirgslanbe in zwei getrennten Teilen bes Thüringer Walbes, bem nordwestlichen und bem süböftlichen, und einem bem Gebirge nördlich wie süblich vorgelagerten hügellanbe,1) bem auch die meisten Parzellen angehören.

# Erster hauptteil.

## Das Gebirgsland auf dem Thüringer Walde.

Auf der nordwestlichen Seite reicht das meiningische Gebirgsland von der Werra dis zum Rennsteig, dem alten Firstweg des Waldes, auf der südsöftlichen greift es weit darüber hinaus, über die ganze Breite des Gebirges, dis zu seinem Fuße an der Saale hellem Strande. Zwischen beide Stücke schiedt sich das jetzt preußische Henneberg mit seinen beiden Kreisen Schmalkalden und Schleusingen, zwischen diese der gothaische Zipfel Zella-Mehlis.

## I. Der kleinere, nordweftliche Gebirgsteil.

Sein granitener Rücken erstreckt sich vom Sohen Kissel und ber Birkenheibe (zwischen Ruhla und Schweina) bis zum Dreiherreuftein auf bem Großen Weißenberg mit einer mittleren absoluten Sohe von 700 m.") Der höchste Bunkt ist der Dreiherrenstein selbst mit 744 m; andere Gipsel sind die Kleine Firschbalz 733 m und die

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung "Hügellanb" für bas Gebiet r. ber Saale und I. ber Werra ift allerbings nicht einwandfrei, boch läßt man fie bei bem Mangel eingebürgerter Gesamtnamen wohl passieren.

<sup>2)</sup> Die mittlere Rammbohe bes gangen Bebirgs beträgt

A. für die Strecke vom Gr. Eichelberg bis zum Glöckler 482 m, von da bis zum Kl. Jagbberg 755 m, von da bis zum Rosengarten 737 m — die ganze Strecke 610 m.

B. vom Rosengarten bis zum Sattel bei Franzenshütte 861 m, von ba bis zur Schwalbenhauptswiese 782 m, ble zweite Strecke insgesamt 841 m; bie ganze Strecke Eichelberg bis Schwalbenhaupt 726 m. Bgl. Fiebler, Orometrische Methoben. Inaugural-Dissertation, Halle 1890.

mit mächtigen Granitblöden übersäte Kuppe des Gerberstein 728 m. Westlich von dem Sattel der Glasbachswiese oder der Altenstein-Ruhlaer Landsstraße (645 m) ist die Birtenheide mit 723 m der ansehnlichste Berg.

Auf der Südabbachung schauen folgende ragende Häupter nach dem Werrathal hinab und grüßen zur Rhön hinüber: Windsderg 680 m, der Hohe Kissel, dessen unterhalb des Bergkammes idhllisch gelegenes Jagdschloß ein Lieblingsausenthalt des Herzogs Georg ist, 648 m; der höchste Bunkt des Kissels jenseits der weimar. Grenze 652 m; der Arns berg 645 m; öftlich vom Thüringer Thal der Rennwegskopf 723 m. — Der Südsuß dieses Gebirgsteils zieht sich auf dem schmalen Zechsteingürtel von Bairoda über Liebenstein, Schweina, Möhra und Knpfersuhl nordwestlich weiter, in einer mittleren Erhebung von 325 m. Bis zum höchsten Punkte des Schlußrückens ergiebt sich baher eine Steigerung von 419 m.

Schmal, taum 2 km breit, ist der Rücken dieser ganzen nach Rordswessen gerichteten Bergkette, schmal sind auch die von ihm ausstrahlenden Seitensäste, breit eingebuchtet jedoch die Thäler mit ihren lieblichen grünen Matten und silberhellen Bächlein. Daher bietet dieser Zug des Waldes auf seiner Hohe weniger Raum für menschliche Siedelungen als der Ostteil, obschon er sich im ganzen eines milben Klimas erfreut.

Der eigentliche Gebirgsstod ist umrandet von einem Ring niederer Bergzüge, die an den Gestaden des Landslusses Borposten stehen und hinüber zur Rhön und zum fränkischen Hügelland schauen. Die Werra bespült diesen Südsuß des Thüringer Waldes, meist in gleicher Richtung mit diesem lausend, dis sie bei Bacha an dem Nordende des Rhöngebirges unter einem rechten Winkel abprallt, dann das Nordwestende des Thür. Waldes umfaßt und endlich, nach Aufnahme der Hörsel, ihre Hauptrichtung nach Norden zu annimmt. Die Thalmulde der Werra wird daher innerhalb des Meiningischen gebildet gen Norden aus den letzten Abfällen des Thüringerwaldes und dem Quellgebiet der Werra selbst, gen Süden aus den letzten nordöstlichen Stufen des Rhönzgebirges.

Der breite Moorgrund scheibet ben nördlichsten Teil der genannten thüringischen Bergzüge auffällig vom Kern des Gebirges. Er verbindet sich bei Möhra mit dem Röhriggrunde, um zuletz südwestlich zur Werra bei Unterrhon auszulaufen. Der hiermit in Form eines Dreiecks eingeschlossene und abgesonderte Teil erreicht in dem Winterkasten seinen höchsten Punkt, 383 m. Die südlicheren Höhen, bei Liebenstein, Wernshausen, Wasungen und weiter, stehen, wenn auch durch Flußläuse abgesondert, doch

C. Die mittlere Gipfelhohe bes füböftlichen Gebirgsteiles, vom Schwalbenhaupt bei Masserberg bis zur Haglach-Loquiteinsattelung bei Steinbach a. B. hat B. Stange (Orometrie bes Thüringer Walbes, Hall 1885; Auszug in Betermanns Geogr. Mitteilungen 1885, S. 250—254) auf Grund ber Sonclarschen Methobe zu 785 m, die mittlere Kammhohe zu 768 m berechnet. S. Regel, Thüringen I 43.

vermöge ihrer Formation und räumlich mit dem Hauptgebirge in näherem Zusammenhang. Hier steigt der Feldstein bei Themar, der südliche Eckspfeiler eines nach Norden streichenden Basaltdurchbruchs — der nördliche wird durch die Steinsburg sw. Suhler-Neundorf gebildet — bis zu einer Meeresphähe von 550 m, ungefähr ebenso hoch die Buntsandsteingruppe zwischen Hilde burghausen und der Dambach. Im allgemeinen wächst von Norden nach Süden sowohl die absolute Jöhe dieser rechtsseitigen Werraberge, wie auch die relative, über der Thalsohle, bis in die Themarer Gegend, um von da an sich allgemach wieder zu senken. Dies wird durch folgende Tabelle veranschaulicht:

|                          | m           |                       | m   | Unterschied. |
|--------------------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|
| Bahnhof Salzungen        | 242         | Mühlberg (Brandföpfe) | 373 | 131          |
| Bahnhof Wafungen         | 277         | Maienluft             | 414 | 137          |
| Bahnhof Meiningen        | 299         | Bibraberg             | 440 | 141          |
| Bahngeleise bei Belrieth | <b>308</b>  | Halsberg              | 480 | 172          |
| Bahnhof Themar           | <b>33</b> 0 | Felbstein             | 550 | 220          |
| Bahnhof Hilbburghaufen   | 372         | Jägerhaus             | 544 | 172          |
| Bahnhof Veilsborf        | 391         | Thomasberg            | 495 | 104          |

Teils die Landesgrenzen, teils größere Flugquerthäler nötigen uns zur Zerlegung diefer rechtsfeitigen Werraberge in mehrere Gruppen:

- 1. Die Salzunger Berge (Oberrhoner Walb, Winterkasten, Mühlberg, Frankenstein);
  - 2. Die Lieben fteiner Berge (Rlinge);
  - 3. Die Bafunger Berge (Dobe Strafe);
  - 4. Die Ballborfer Berge (Breuberger Blateau);
  - 5. Die Meininger Berge (Ralte Staube);
  - 6. Die Themarer Berge (Felbsteingruppe);
  - 7. Die Silbburghäufer Berge (Buch, Sedenbuhl);
  - 8. Die Eisfelber Berge (Thomasberg).

## II. Der füdöfliche Teil des Gebirges vom Großen Dreiherrenftein bei Allgunah bis zu ben Schieferbergen Leheften 8.

Dieser Teil, zum Meininger Oberlande gehörig, nimmt einen weit beträchtlicheren Raum ein als der vorige. Die Länge des Rennsteigs beträgt hier in gerader Linie gemessen 37 km, gegen 7 km auf dem Westende. Der Rennsteig läuft vom Gr. Dreiherrenstein am Morast über Neustadt a. R., Masserberg, Limbach, Igelshied und Spechtsbrunn dis zur bahrischen Grenze an der Schildwiese, tritt dann jeuseits des Steinbach-Ludwigstädter Gebirgseinschnittes östlich der Lauenhainer Ziegelhütte nochmals auf Meininger Gediet, welches er auf 7 km durchschneidet, um dort die Lehestener Südspisse an den

Quellen der Dobra von der Hauptmaffe des Grafenthaler Bezirks zu trennen.1)

Dieser Südostteil, durchschnittlich 35 km breit (Hilbburghausen-Ilmenau, Sonneberg-Saalfeld), ist ein hügeliges Hochplateau, das durch eine Reihe tieseingeriffener Thäler in vielsach geformte Bergmassen oder ausgedehnte Einzelrücken zerschnitten ist, auf denen Ortschaften und Felder, Matten und Waldbegirke mit einander wechseln. Hier gleicht das Gebirge einem "vielgliederigen Tausendfuß". Bom Großen Dreiherrenstelldburghausen und Schwarzburg-Sondershausen scheiden, Sachsen-Meiningen-Hildburghausen und Schwarzburg-Sondershausen scheiden, dis zum Dreiherrenstein am Hohen Lauf der Dein Ramm des Thüringerwaldes, östlich davon streckt es sich weit darüber hinaus. Namentlich in dem ersteren Teil sinden wir bedeutende Erhebungen. Dieses Hochland, nach dem Rennsteig zu meist abgeplattet, von unten aber betrachtet eine Kette imposanter Bergkuppen, teils mit immergrünen Tannen bestanden, teils in vollem Laubschmuck prangend, ist die Meininger Schweiz, und nirgends mehr als in diesen waldumrauschten Thalgründen und auf den rauhen, sturm-

<sup>1)</sup> Umftritten ift bie Frage, ob biefer öftliche Gebirgeflügel noch gum Ehuringer= wald zu rechnen sei ober bereits bem Frantenwalde angehöre. Die geognostische Soei belinie awifchen bem friftallinifchen und bem Schiefergeftein tann nicht maggebenb für eine Unterscheibung ber genannten Gebirgegüge fein. Gie gieht von Amt Gehren fubmarts über Altenfelb, bie Schwalbenhauptswiese, Gieglibel und mit einem Bogen gegen bie obere Schleufe bin nach Schönau. Siermit aber bie Grenze bes Thuringerwalbes zusammenfallen ju laffen, wurde gegenüber ber Bolksauffaffung als gelehrte Tuftelei, ja gerabezu unverstänblich erscheinen. Bene geologische Scheibelinie ift als orographische Grenglinie um fo weniger geeignet, als fie bas Gebirge ohne Rudficht auf bie Ginfentungen ber Flugthaler fcheibet (Spieß, Topogr. S. 6). Sieht man von ber geologischen Beschaffenheit ab, so könnte man füglich unter Thuringerwald im weiteren Sinne ben ganzen, einheitlichen Göhenzug von bem beutlich ausgeprägten Norbweftfuß an ber Werra zwischen Lauchröben und Sorichel bis jum Fichtelgebirge versteben. - Bollte man allein vom ethnologischen Gefichtspuntte aus. geben, fo wurde ber "Balb ber Franken" allerbings icon bei Limbach ober Neuhaus beginnen; benn oftwärts fiebeln biesfeits wie jenfeits bes Kammes Frankenleute. — Auf ber alteften ge: brudten Rarte unferes Gebirges (von Mercator im Atlas von Jac. Honbius, Amfter= bam 1618) erftredt fich ber beutige Rame noch über beffen gange Ausbehnung hinweg. — Beibe Bezeichnungen, Frankenwalb wie Thuringerwalb, find im Boltsmund nicht febr lebendig; ber Bewohner nennt bas Gebirge in schlichter Altertumlichkeit ben "Balb", wie bies wohl auch bereits im Mittelalter ber Fall war, obwohl fich früher ein beftimmter Name, Luvia, Louvia, Boibe, Beube, Bloge Bonbe eingeburgert hatte. (21. Rirchhoff, Bur Unregung werkthat. Teilnahme an ber Erforschung bes Thuringerwalbes). Deffenungeachtet feben bie Beographen jest allgemein bie Ginfonitte bes Loquis und bes Saklachthales und bie beide Thäler trennende Loquit (Elbe)-Saklach (Rhein)= Bafferficheibe bei Steinbach a. B. auf ber Bahnstrede Sochheim-Saalfelb als Grenge zwifden Thuringer- und Frantenwalb an. (Regel, Thuringen I 27). "hier ist ber Ramm bes Gebirges am schmalften und zugleich am tiefften eingeschnitten : Bahnhof Steinbach 595 m. Öftlich und westlich wird ber Rücken wieber breiter und höher". Spieß, S. 6).

nameneren Senetungen un Kenning idagt de Levainez um Janigleica nam geliebren kennat.

Engelse Water weies kluncus unger u tidem zer beinne Kanen, de en Kandung ven fad. So des der har handien punden Kalen auf um Saufield, ihm der die Kinnberger handelsturze fieg da Libbellie: Heiter, um die hehriphitunge punden der kannig un Kormy de Sierreite heite derer bilden Ind. um Kannistelich, d Schutzeleichen har heiter beiter bei um Kannistelich, d

Die leiteubenichen Bebglüngter und der Kunntlick find Die Habene Walter istl von St. Derfermitzen. Wie n. der Größert ist im Wilselberg 1824 n. der Felbenüberg der Felbenüber 1834 n. der Behaben der Lebeführ IV n. der Behaben der Lebeführ IV n.

Tie naatleas Kanndida auf dufen jangen Sedigkfinede b wigt som Garhen Tonderswitzen die Soedisboum 510 m. von da bi Bennenkgrün 710 m.

Bemerknöuere Gebingseinichunge iber Simel find und diese Kum Die Schnelleng aus ihn die kum Die Schnellengen ihner die meil. Muffenberg 700 m. di Kudisanne gurichen Souchenn und Lungenbuch 740 m. der "Schief allas", jest Limbach 787 m. Alderbuch i. Jesthieb 767 m. der Sante die Sachläben 760 m. die Kalte Küche 770 m. die Schildwief 166 m. Brennerdaging um Bestein 715 m.

Decieles iben Schunge, Stelzen, Rauentein, Forflengerenth, Sonneber des Ceaerkoor und hat eine mintlere absolute hobe von 400 m. mit Ausnahn wet breien, auf dem öftlichen Ende zwischen Sonneberg und heinersdorf ge logenen Studes, desen Grhebung durchschnitzlich nur zu 425 m anzunehme dichfen Lunkt des Südfußes in Stelzen mit 600 m. mo fich de Rocken Lunkt des Südfußes in Stelzen mit 600 m. mo fich de Rocken keine zwischen dem Maine und Besergebier vom Gebirge abrrennt. – Auf den Südden dem Maine und Besergebier vom Gebirge abrrennt. – Auf den Südden der Derge des Landes: Der Simmer sie hahften Berge des Landes: Der Simmer der hei Schnei Ist, m, der Grendel bei hinterrod 782 m, der Frohnberg bei Schirnro 763 m, der Cisfelber Bleß 864 m, die Dürre Fichte dei Siegmunds hurz 167 m, das Rieferle bei Steinheid ider höchste Berg des ganze herzogtumb) 1683 m, der Fellberg bei Steinach 850 m, der Große Tielberg bei Lauscha 860 m, der Froße Tiel

Die nörbliche Abbachung bes Gebirges im Oberland erstreckt fich vom Rennsteig bis zu ber scharf markierten Kante, die von Weischwitz an der Saale über Reschwitz und Garusborf bis Aue am Berg reicht. Die mittlere Sohe dieser Kante beträgt gegen 260 m, die Erhebung bis zum Kamme auf dieser Seite des Gebirges etwa 550 m, gegen 350 m auf der Sübseite.

Die wichtigsten Sohenpuntte auf ber Nordabbachung find folgende: Der Lehestener Culm 713 m, bas Gehege bei Grafenthal 735 m, ber Sirsch stein bei Lippelsborf 744 m, ber Brand bei Schmiebefelb 803 m, ber Töpfersbühl bei Reichmannsborf 760 m.

Besondere Beachtung verdienen die öttlichen Ausläufer des Thur. Balbes, die Gartenkuppen, der Schwarze u. Holzberg (beide schwarzburgisch) mit ihrem terraffenartig nach der Riederung zu absallenden Borgelande. Seine fanftgewölbten, ungefähr parallelen Ruden mit burchichnittlich öftlichem bis nordöftlichem Berlauf feuten fich nur langfam gegen bas Saalthal zu, um bann mit einer Steilwand bor bemfelben abzuschneiben. Diefes Borland, welches mit feinen vielen kleinen Sauschen und umfriedeten Felbern und Obstgarten an den ebemaligen Weinbau erinnert, vermittelt den Übergang von der Gebirgskette im Sintergrunde zur Thalaue und rundet bas Bange zu einer lieblichen Landschaft ab. Überhaupt zeichnet sich die Saalfelder Gegend burch die Mannigfaltigkeit ihrer Bobenform bor ben Rachbargebieten aus. Breite, frucht= bare Thalauen mit lachenden Dorffiedelungen, belebt durch den verkehrsreichen, vielbesungenen Fluß, eingefaßt durch steil ansteigende, gelb schimmernde Ralksteinhöben, wechseln mit schroffen und schluchtartigen, wildzerriffenen Uferwänden, bie jum Teil bichte Bewalbung tragen, und mit einsamen, seitwärts einstrahlenden Baldthälern.

# Zweiter Hauptteil.

# Das thüringische Hügelland, nördlich der Saale.

Hierher gehört ber nordöftlichste Teil bes Herzogtums, von Saalfelb bis Posneck, mit den Parzellen Erkmannsborf und Mosen, ferner der AGBezirk Camburg mit den Parzellen Lichtenhain, Vierzehnheiligen und Unterneusulza, sowie Kranich feld mit den Parzellen Treppendorf, Großkochberg, Röbelwitz und Milda.

## I. Das Land zwischen Saalfeld und Pogneck; die Beide.

Oberhalb Saalfeld steigt das Gelände am rechten Saaluser zu den Kalksteinvorbergen der vogtländischen Grauwackenplatte empor. Hier bieten die vorspringenden Klippen des Gleitsch, des Pfaffenbergs und des Bohlen malerische Ausblicke.

Unterhalb der Stadt erhebt sich jenseits der Saale der wellige Rücken der Heil ein em SW. nach der Saale zu kahl und steil abfallend und das

Thal sorgfältig vor den rauhen Nord- und Nordostwinden schützend, im S. eingefaßt durch das Thal des Weiserbachs und der Al. Orla und im O. durch die Orla—nach diesen Seiten sanft abgedacht und mit Waldungen geschmudt. Bon Saalseld und Rudolstadt delant sie sich dis Orlamünde und Pößneck in einer Länge von 19 km und einer Breite von 9 km aus.

Sie zerfällt in die Bordere (westl.) und die Hintere (östl.) Heibe, die im Norden durch den Langenschaber Grund geschieden sind. Die Bordere und hintere heide gehören schon zur "Thüringer Hochebene", die sich hier wie auch anderwärts durch Flußläuse in eine Hügellandschaft aufgelöst hat. Die stachen Gipfel und Plateaus erreichen durchschnittlich eine Höhe von 375—400 m, im Osten, bei der Hange ich e, auch sast 450 m. Ohne deutliche Kante gehen sie allmählich in die Thalwände über. Dichter Nadelwald, nur in der Ilmgebung der Dörfer von Feldern und Wiesen unterbrochen, debet die Heideberge, die darum auch im Bolke den bezeichnenden Namen "Polzland" führen.

Im Westen ist der Hochstäche noch ein besonderer, gegen 100 m höherer Bergzug, der 482 m erreichende Culm, aufgesetzt, der sich durch seine sargssörmige Gestalt mit steilen, kahlen Seitenwänden kennzeichnet. Gegen 275 m erhebt er sich über der naben Saale. Die Westwand der Leide stuft sich in dreisachen, schrossen Absahen ab, wie dies besonders unterhalb Remschützleicht erkennbar ist.

Der Teil zwischen Rudolftabt, Langenschade und Schloß Culm wird die Bildergallerie genannt, nach den mancherorten aufgehängten gemalten Tafeln mit Aufschriften der einzelnen Forstabteilungen.

Die Beide und die oben genannte Gleitschgruppe bei Obernit werben burch den Beiber bach geschieden. Das Gebiet dieses Baches und das ber Reinen Orla scheiden nich bei der ausfichtereichen Gichichen fe. 303 m.

## II. Das Camburger Gebiet.

Die Camburger Fläche ift ein welliger Hochboden ohne alle Spipen. Breite Rücken und Lehnen ("Gebreite", "Felder", "Leede") weite, lange Mulden ("Gräben"), einzelne hervortretende Buckel, aber ichroffe Thalwände längs des tief eingeschnittenen Saalthalb — dies ift das landschaftliche Bild der "Grafsichaft Cambura" (Brücker).

### III. Das Kranichstelder Gebiet.

Wenn man von dem riefen Thaleinschnitt absieht, den der Flußlauf der Ilm bildet, so hat das Kranichselder Gelände eine ziemlich einsache Gekaltung. Sie verteilt sich auf einen nordwestesündstlich streichenden Rücken, auf eine breite südliche Pochstäche und auf den etwas tief ausgebuchteten Absall einer nördlichen Pochstäche (Geol. Grläut.). Der ersigenannte Pohenrücken nimmt seinen Ansgang von der Wagd, einem süddfilichen Borposten des Ersurter

Steigerwalbes, welcher andererseits noch einen Höhenzug gegen Osten nach der reizvollen Gegend von Berka an der Im entsendet. Hier wie bei Kranichseld tritt uns ein mannigsach durch Thalrinnen ausgeschlossenes Sandsteinland mit Schluchten und einzelnen Gipfeln entgegen. Die bedeutenbste Erhebung des ganzen Zuges ist der aussichtsreiche Riechheimer Berg (513 m) mit trigonometrischer Warte. Nach der Im zu wird der Höhenzug allmählich niedriger, der Kranichselder Schloßberg erreicht nur noch 387 m.

Im Osten der Im herrscht der Plateaucharakter vor, so daß die Landsschaft nicht durch einzelne besonders hervortretende Höhenreihen beherrscht wird.
— Die südliche Erhebung zieht sich vom Windberg bei Kassenburg (483 m), im Süden von Kranichseld, nach dem hochgelegenen Rittergut Spaal unweit Teichel.

Die nördliche Hochfläche erreicht, öftlich ziehend, außerhalb des mein. Staatsgebiets im Hirschruf bei Blankenhain noch 441 m. (Regel, Thüringen I 66).

# Dritter Fauptteil.

## Der Nordostrand der Porderrhön und das fränkische Hügelland südlich der Werra.1)

Das südliche "Hügelland" erstreckt sich zunächst von Leimbach auf der linken Seite der Werra am Nordosthang des Rhöngebirges auswärts, im Westen der Orte Salzungen, Wernshausen, Wasungen, Meiningen; im weiteren Berlauf fällt es zusammen mit dem Nordrande des Grabseldes, süblich von Hildburghausen und Eisseld. Dann überschreitet dieser Gebirgsgürtel nach Schalkau hin die Wassersche zwischen der Werra und der It (Weser- und Rheingebiet), setzt sich nach Osten fort, Effelder und Steinach durchquerend, und reicht dis zur Tettau, die teilweise den Grenzfluß gegen Bapern bilbet.

Bom Ethongebiet gehört ber Nordoftrand zu Meiningen. Wir untersicheiben bier:

I. Die Bleggruppe bei Salzungen mit ben brei von Basalt gekrönten Kuppen bes breitstankigen Anterländischen Bleß 645 m, der kühnaufstrebenden Stoffelskuppe 617 m und des steilen Sorn bei Roßdorf, dessen Gipfel 595 m allerdings weimarisch ist. Hier ist die Breite des waldigen Rhon-Borberglandes 12 km von der Werra dis zur Felda.

<sup>1)</sup> Spieß (Topogr. S. 48) bezeichnet mit bem Namen "Werraberge" alle jene Bergsgruppen, welche jenseits ber Sübwestgrenze bes Thür. Walbes, b. i. ber Linie Lauchröben, Förtha, Ettenhausen, Liebenstein, Schmalkalben, Suhl, Crock, Stelzen sich unmittelbar an ben Juß bes eigentlichen Gebirges anlehnen und von ihm aus bis zum Thale ber Werra reichen. Wir vermögen uns biesem Vorgange nicht anzuschließen. Unter dem Namen "Werraberge" ließen sich unserer Weinung nach nur die — allerdings verschiebenen Formationen angehörenden — Berggruppen zusammenfassen, welche den Lauf des Landsusses auf beiben Seiten bealeiten.

Die orographische Beschaffenheit bieser Gegend ist, wie in den Geologischen Erläuterungen zu Bl. Altenbreitungen ausgeführt wird, in auffälliger Weise abhängig vom geologischen Bau. Bei weitem die größten Flächen nimmt der Buntsandstein ein. Seinem ziemlich gleichartigen, im allgemeinen wenig widerstandsfähigen Material entsprechen weiche, sanste, welche entweder danschende Bergrücken und weite, flache, hügelige Landstriche, welche entweder bewaldet sind, wo der trockene Sand dem Ackerbau nicht günstig ist, oder da, wo thonige Schichten sich einstellen und der fette Kötboden herrscht, von fruchtbaren Feldern und Wiesen bebeckt werden. Nur untergeordnet nehmen auch der Muscheltalt und basaltische Massen an der Gebirgsbildung Anteil.

Die Berge reihen sich zu einzelnen langgestreckten Höhenzügen an einander, welche durch vielsach verzweigte, meist wenig tiese Thäler getrennt sind. Die Wasserscheide zwischen Werra und Felda läuft westlich an Roßdorf vorbei dis zur Stoffelskuppe und über diese und die nw. sich anslehnenden Bergrücken. Die nach dem Feldagrund sich herabziehenden Khäler stehen an Zahl sowie an Länge und Mannigfaltigkeit ihrer Berzweigung den in das Werrathal einmündenden weit nach; unter den letzteren ist der von Wald umsäumte Wiesengrund der Rosa am größten und landschaftlich schönsten.

II. Der Gberforft zwischen Oberfat und Dermbach mit bem Bills bacher Forft.

Sier erreicht bas Borland ber Rhon, zwischen bem Werrathal bei Wasungen und bem Felbagrund bei Raltennordheim eine Breite von 15 km. "Während fich ber öftliche Teil biefes Gebietes in seinem orographischen und geologischen Bau bem Triasgebiet ber Umgegend von Wasungen auf bas engste anschließt, giebt bas Auftreten bes Basaltes, welcher ben Sohenzug bes Sahn= berges bedeckt und weiter nördlich und füblich mehrere Kuppen bildet, dem westlichen Teile schon gang ben Charafter ber basaltischen Rhon. Sier giebt fich als Grenzwall von Norden nach Suden ein Gebirgeruden, ber im R. aus Wellenkalk, im S. aus einem basaltischen, mit Kalk umlagerten Kern gebilbet ift. Die Bafaltberge erheben fich zu ziemlich beträchtlichen Soben und ragen weit über ihre Umgebung empor. Bang befonders gilt bies von bem Sahn= berg 659 m, einem in ber Richtung bon N. nach S. langgestreckten Ruden mit einer sanftwelligen, von Weiben, Feld und Wald bedecten Oberfläche, von deffen Plateau man bei klarem Better eine prachtvolle Aussicht, nach Often auf bie geschloffene Rette bes Thuringer Walbes, nach Westen auf bie einzelnen, hochaufragenden Regel der nördlichen Rhön genießt. Lon dem Rücken des Hahnbergs, über welchen die Wafferscheide zwischen Kelda und Werra verläuft, ift ber Gebirgsabfall nach Often im allgemeinen steiler als gegen Westen". (Geolog. Erläuterungen, Blatt Oberfab.)

III. Die Gebagruppe, füböstlich von der letzteren, zwischen der Kat und der Sulze. Sie ist basaltischer Natur, von einem Muschelfalkgurtel umsschloffen. Hervorragende Punkte sind die Große Geba 751 m und die Disburg 711 m.

Öftlich von der Geba und südlich der Herpf finden sich slachere, sanst gerundete Bergsormen und weite wellige Landstriche, teils bewaldet, teils mit fruchtbaren Feldern und Wiesen bedeckt. Die Meininger Gegend zeigt hier — wie jenseits der Werra — einen mehr plateauförmigen Bau. An den Kändern sallen die Nuschelkalkplatten mit steilem Sturz gegen die Thäler ab und sind hier von zahlreichen Schluchten und engen Thälern zerschnitten. So entsteht eine große Mannigsaltigkeit der Oberslächensormen, deren landschaftliche Reize durch die reiche Bewaldung der Abhänge und Höhen wesentlich erhöht wird. Westlich aber, wo der Basalt und Nuschelkalk nicht vollständig abgetragen wurden, erheben sich — wie beim Obersorsigebiet — schroff ansteigende Berge, an deren Hängen die sesteren Gesteinslagen gesims= und mauerartig hervortreten. (Geol. Erläut., Bl. Helmershausen.)

IV. Die Hutsberggruppe, füdlich gegenüber, mit bem Zwillingspaar bes hutsberg 8 631 m und bes Reuberg 8 637 m.

Nunmehr treten die Rhönberge, als deren nach der Werra zu vorgeschobene Bosten die Geba und die Huisberggruppe aufragen, zurück. Schon die letztere bezeichnete die Wasserschot der der der den Main und Weserschot Gereu-Sulze und Werra-Sülze). In weiterer Verfolgung dieser stellenweise auffällig ausgebuchteten Wasserscheide stoßen wir zunächst auf die langgestreckte Hügelreihe bei Hen neberg auf der Grenze zwischen Wellenkalt und Sand, mit dem Quellgebiet der Sülze, des Bauerbachs und der öftlichen Zustüsse der Streu. Über die hierzu gehörige "Schanze" führt die Landstraße von Meiningen nach Kissingen und Würzburg. (Höhe an der Landsgrenze 519 m.)

Bon der Schanze aus senkt sich die Wasserscheide mit der Landstraße, biegt südlich aus, um den Borderen Wolfsberg zu erklimmen; von hier in gerader Linie hinüber zur Höhe des Henneberger Schloßberges, des alten gräflichen Herrschersitzes, des namhaftesten Punktes der Benneberger Sohen, welcher allerdings durch einen schmalen Sattel von dem übrigen Teil des Höhenzuges geschieden ist. Denneberg bildet zugleich den Ausgangspunkt einer nordöstlich auf Maßseld zu gerichteten Bergreihe, der

<sup>1)</sup> Wir fassen also "Henneberger Höhen" in engerem Sinne als Spieß in seiner Topographie (S. 52), der unter diesem Namen die ganze Hügelsette vom oberländischen Bleß dis zum Hutsberg und Neuberg begreift und sie als Verbindungsglied zwischen dem Thüringerz wald und der Rhön, sowie als Grenze zwischen Nord- und Süddeutschland bezeichnet. Daz gegen spricht einmal die auch von Spieß erwähnte Thatsack, daß der Bollsmund überhaupt teinen Gesamtnamen für die ganze Höhenreihe besitzt, andererseits der Umstand, daß die Segend von Hildunghausen und Sisselb schon seit dem 14. Jahrhundert aus dem Besitz der Henneberger Grafen ausgeschieden ist.

Bauerbacher Söhen, die durch die Sülze im R. und den Bauerbach im S. eingefaßt werden und im Eulstopf 488 m, Spielberg 481 m und Still 471 m ihre höchsten Bipfel haben. Bon Benneberg gieht bie Baffericheibe, öftlich gewendet, in einer mittleren Sobe von 390 m gur Kreugung ber Weae im Gichia, von ba 1 km weit nach Suben, geht füdlich von ben Ratenlöchern vorbei, überschreitet ben Baß zwischen Debertshausen und Räterobe, fowie ben Begtopf. Beiterhin berührt fie ben Morfchaufer Berg (Reberlips) und bleibt auf bem First bes Muschelkalkrudens bis gum Durchstich ber Eisenbahn bei Rentwertshausen. Sobann immer füdlich aewendet umgeht fie in ansehnlichem Salbtreis ben Reffel von Bertach, (bas Quellgebiet ber Bibra), bie Behrunger Sohe, ben Sühnerrüden und bas Weiphola burchziehend. Nun endlich wieder nach Norden ftreichend, erreicht fie bie Lanbstraße Westenfeld-Queienfeld am Gubfuk bes Queienberas, nach beffen libersteigung fie öftlich ausbiegt, um fich norblich bom Brogtopf 534 m fortzuseten. Sie bleibt auf bem bominierenben Söhenzug des Dietrich und der Blatte (Wolfenherd) bis zum Gifen= h ü g e l, überschreitet bann, eine ausgezeichnete Thalwasserscheibe bilbenb, die tiefe Senke zwischen Erborf und Haing in ber Au, burch welche bie Lanbitrafe zwischen Meiningen und Römbild führt - bochfter Bunkt 418 m - um nun ju ben Ranbhohen bes St. Bernharbter Blateaus (an ber Bahnleite) emporzusteigen. Gegen ND. wird nämlich bas Grabfelb manerartig burch ein süböftlichenordweftlich verlaufendes Steilgehänge abgeschloffen, das zu einer ben Ort St. Bernhardt umgebenden Hochebene von 450 m mittlerer Meeresbobe hinaufführt, bem St. Bernhardter Blateau. 1 km öftlich von Obenborf aber wendet fie fich nach SD. zur Dingsleber Ruppe (Raden) 544 m und von dieser wieder in füdl. Richtung zu ber markanten Basaltkuppe bes Rl. Bleichbergs, 638 m. Doch ist nur ein Keiner Teil bes Berges bem Werragebiet tributpflichtig, benn bie Wafferscheibe fpringt von seinem Gipfel unter sehr spikem Winkel in nö. Richtung nach bem Forstort Said ab, wendet sich hier fast rein nach Often, geht füblich vor Zeilfeld vorbei und begleitet bann die Landstragenlinie Beilfeld-Sildburghausen bis zum Sahnrit (zwischen Leimrieth und Bedheim).

Süblich vom Kleinen Gleichberg (Steinsburg) erhebt sich ber imposante, schön bewaldete Große Gleichberg (Bernburg), 678 m, der König des nördlichen Grabfeldes. Über den Sattel zwischen den beiden Gleichbergen, am Sandbrunnen vorüber, 417 m, zieht sich die Landstraße von Hildburghausen nach Römhild.

Von der Gleichberggruppe zweigt sich zwischen der Robach und Kreck östlich, der Milz und fränkischen Saale westlich ein Gebirgsast ab, der jene mit den Haßbergen bei Hosheim verbindet. Er besteht aus dem Körnberg und der schmalen Kette des Spanshügels bei Schlechtsart 445 m, an dessen Südsuß die fränkische Saale entspringt. Von hier erhebt sich die Kette

von neuem zur St. Urfula ta pelle, 388 m, umgeht füblich Hellingen im Bauholz und tritt bann ins Baprische.

Ein besonderer Sporn geht vom Spanshügel zwischen Hellingen und Heldburg subostlich nach der bahrischen Grenze; hier der Hohn berg 400 m und Geigrangen 376 m.

Ferner entsendet der Körnberg einen Ausläufer nach Often (Hegensthüger und der bügel 419 m), der dann südöstlich umbiegt und, zwischen der Westhäuser und der Streufdorfer Kreck streichend, bei Helbburg endet.

Bom Kleinen Gleichberg aus verläuft ebenfalls ein Höhenzug nach Often und dann nach Sübosten; beginnend bei dem hochgelegenen Ort Zeilfeld 413 m wendet er sich über den Hahnrig 420 m und Spitberg 362 m nach dem Straufhain 450 m und sett sich über die Kienleite 367 m nach der Feste Helburg 404 m und dem Thonberg 388 m bei Ummerstadt fort.

Runmehr tebren wir zur Darftellung der Wefer-Main-Bafferscheibe, bie wir am hahnrit berlaffen haben, gurud. Bon bem lettgenannten Forft aus balt fie in ber Sauptfache eine öftliche Richtung ein. Da hier bas Gelanbe sich bedeutend nach SW. hin abbacht, — kein Gipfel r. der Robach erreicht 450 m Meereshohe. — fo bilbet die Wasserscheide und ihre nächste Umgebung vortreff= liche Ausblicke nach S. und W. hin, die durch die reiche Gliederung des tiefer Liegenden Geländes und vor allem durch den Reichtum an Siedelungen und die Bablreichen, vielfach mit Burgen, Ruinen ober Rapellen gefronten Ruppen bas Auge in hohem Grade zu feffeln vermögen. Als Aussichtsbunkte find nament= Lich ber Stadtberg bei Hilbburghausen und die Moosbant nordlich von Maffenhausen geschätzt. (Geolog. Erläut., Bl. Rodach). Die Wasserscheibe berührt zunächst ben Dörrhof (Sophienthal) an ber Landstraße Silbburghausen-Rodach, burchquert weiterhin die Daffenhäufer Balbung, die Soben von Grattstadt im Coburgischen, um das Gebiet des Weibbaches einzufreisen, ftreicht auf bem ichmalen Huden ber Langen Berge awischen Ahlftatt und Ottingshausen — hier taum 1 km breit — bis zur Senichs= hohe, von beren Oftseite aber in fpigem Winkel, nw. gerichtet, gur meiningisch= coburgischen Grenzecke westlich Rottenbach. Gine Strecke weit folgt fie dem Grenglauf bis unweit der Babulinie Gisfeld-Coburg, im. Deib 441 m und gur Landftr. Gisfeld-Schaltau. Über die Schwebenich ange 532 m, bem Weg nach Stelzen folgend, erreicht fie die Strafenkreuzung Schirnrod-Schwarzenbrunn-Stelzen, um folieglich gur fteilen Gobe bes Oberlandifden Bleß 864 m emporzuklimmen und von da, mäßig fallend, über die Forstorte Somiebe und Durre Fichte nach Siegmundsburg zu gelangen, wo fle fich — am Forstort Saar — mit bem Schlugruden bes Thuringerwald-Bebirges vereinigt.

An den Hauptzug des Thüringerwaldes und seiner Borberge lehnt sich zwischen Werra und Teitau ein Höhen-Ring an, der mit der Südkante des Gebirges 1. an der It den tiesen, schöngesormten Schalkauer Kessel, 2. an der Röthen und Steinach den weiten Lindner Taselboden die Holdet. Dieser Hügelboden hieß vordem die Heide, daher noch jett die Orte Heid, Wildenheid, Neustadt an der Heide. Ein Randstück der fränklichen Platte, streicht er in der Richtung von Eisseld über Almerswind nach Mupperg und weiter nach Fürth am Berg in einer mittleren Höhe von 500 m im Nordwesten und von 450 m im Südosten. Doch fällt der größere Teil dieser Kette ins Herzogtum Sachsen-Coburg.

# Zesonderer Geis. Erster Hauptteil. Der Thüringerwald.

# A. Das Gebiet südlich vom Rennsteig, Flußgebiet der Weser und des Rheins (Maius).

Das Gebiet des Herzogtums Sachsen-Meiningen rührt mit zwei Kanten im Norden an den Kamm des Waldes heran: 1. vom Hohen Kissel bis zum Großen Weißenberg, 2. vom Dreiherrenstein bei Neusstad (Reuß j. L.). Die zweite, längere Strecke, die übrigens durch einen nordwärts gerichteten Zipsel des bahrischen Oberfraukens bei Ludwigstadt unterbrochen wird, zerlegt sich naturgemäß wieder in zwei Abschnitte: a. Bom Dreiherrenstein bei Reusstadt und zum Kieferle Flußgebiet der Weser; b. Bon da bis zur Hohen Tanne Flußgebiet bes Mains.

Das zwischen dem Weißenberg und dem Neustädter Dreiherrenstein liegende Stück gehört im Gebirge teils zum Herzogtum Gotha (Aleinschmalfalden — Zella-Mehlis), teils zum Königreich Preußen, hier zum Kreis Schmalkalden, dort zum Kreis Schleufingen. Um Borlande bagegen hat Sachsen-Meiningen einen beträchtlichen Anteil.

Gleichlaufend mit dem Gebirgsfirst zieht sich eine Kette von Borsberg eine non der Rorbede des Herzogtums bis zum Schalkauer Kessel. Der gekennzeichnete unregelmäßige Berlauf der Grenzlinie mit der tiefen gothaischpreußischen Einduchtung Schmalkalben-Suhl-Schleusingen — bedingt auch eine etwas ungleichmäßige Darstellung.

Wir behandeln gunächft:

- I. Das Befergebiet, vom Soben Kiffel bis zum Saar (Rieferle). hier fceiben wir, nach Aussonderung des Eltagebietes, der die Enclave Oberellen zugehört, fünf größere Gruppen von einander:
  - a. Das Altenfteiner Gebiet, gur Infelberggruppe gehörig;
  - b. Das Dolmargebiet.
  - c. Die Marisfelber Soben.
  - d. Das Schleusegebiet mit ben Silbburghäuser Bergen.
  - e. Das Gebiet ber oberen Berra.

Borbemerkung. Die Enclave Gberellen mit den Höfen ist eingebettet im Grunde der Elta, zwischen dem letten Ausläuser des nw. Gebirgsrückens, der Renn steig strede Förthaer Stein-Hörschel und dem sogen. Borderen Rennsteig, dem Ramm jenes vom eigentlichen Rennsteig am Ruhlaer Häuschen abzweigenden südlicheren Höhenzuges, der über den Milmesberg, Mordberg, Dietrichsberg und Gr. Platz nach Sallmannshausen an der Werra streicht. Oberellen selbst wird umrahmt von einer Anzahl teils schönbewaldeter, teils urbar gemachter Höhen.

Rörblich ber Elta nennen wir. von 2B. nach O .:

Zimmerthal, 1 km nordw. vom Ort,1) etwa 280 m; westl. Abhang: Ressel. Breitenbach, n. davon, etwa 310 m. Nesselberg, n. vom oberen Teil des Ortes, etwa 330 m. Nw. davon, durch eine Schlucht geschieben, der Küchenberg, unges. ebensohoch. Nw. Abhang: Alte Gemeinde, nördl. Leutgemeinde. Güntherstadten, ö. vom Küchenberg, etwa 340 m, mit dem Tannengarten nö., der zum Kähnthal abfällt. Dachsberg (am "Stein"), sw. von Frommeshof, etwa 350 m mit der Hinteren Hart im NW., etwa 375 m und der Vorderen Hart im SW., etwa 340 m. Rellersberg, gleich w. Frommeshof, 375 m. Breiter Plat, n. Clausderg (Südhang der Lerchensuppe), 454 m. — Rüsselstuppe (Kisselstuppe), zwischen Hof Clausderg und dem Förthaer Stein, westl. (meiningischer) Kopf, unges. 440 m, (östl.) weim. Kopf, etwa 460 m G, 450 m F. Kittergut Clausderg 402 m F. — Fichtenkopf, nw. Hüsselschippe, witschof, rund 370 m; Hüstschg, ond. Oberellen, etwa 300 m. Wildhof, rund 370 m; Hüstschen, weim. — Stopfelstuppe (biese 422 m), 300 m.

Süblich ber Elta: Ruppe 1 km s. Unterellen 310 m; Lange Maas, sw. von Oberellen, rund 300 m; Lohbach, s. davon, etwa 320 m; Hohe Balz, an der Grenzecke, etwa 355 m. Schabich (Schasbach), der nö. Abhang des — weimarischen — "Bodens", dieser etwa 320 m; Lehne, im Grenzwinkel, nw. der Wilhelmsbuche, 389 m mit dem Lützengraben nw. — Ehmesberg, Feld s. vom Ort, 325 m G., der bewaldete Schildstopf, s. dahinter, 340 m. Speckselb, sö. vom Ort, etwa 310 m, mit der Specken-Rückleite nach O.

<sup>1)</sup> Die Entfernungen verftehe in Luftlinie.

### a. Das Altenfteiner Gebiet. Pas Sochgebirge.

1. Zwischen der Fischa (bei Etterwinden) und dem Schleistotengrund (bei Steinbach): Von Süben aus betrachtet, hebt sich als erster ansehnlicher Bergrücken der ganzen Kette ab der Sohe Risel, 3 km nö. Waldsischa, an der meiningisch-weimarischen Landesgrenze 648 m; Gipfel, auf weimarischem Boden, 652 m. Der Name des Berges erscheint erstmalig im Frankensteiner Verkaufsbrief von 1330 als zu dem Kyselinge, in der Legenda Bonisacii als Kelselingen; 1767 in M. Heims Chronik S. 337 in der Form Kiesel (=Gebirge), so auch bei Vogel; G. Brückner schreibt wieder "Rießling"; mundartl. Kissel. Über den Gipfel strich die Wildbanngrenze der Frankensteiner Dynasten. Um steilen Nordabsall ein Jagdschloß des Herzogs von Sachsen-Meiningen in anmutig friedlicher Lage, 546 m. — Unweit desselben, am Brautborn, nach NW., der Forstort Kingelstein, ursprünglich eine Raubritterburg, von der jetzt nur noch die Gräben zu erkennen sind; westlich bav. der Kirschap an en. Byl. A. Trinius, Thür. Wanderb. IV (1890) 330.1)

Bur Riffelgruppe gehören noch: Der Streifling (Streifler), bicht fm. vom Jagbichloß, 555 m F; Die Rotleite (Roteleite F), n. babon und f. von der Strake Kiffel-Waldfifch, ein Blateau; Forstort Bärrain (amtlid Beerrain), bochfter Buntt 528 m F; Rebberg (ABefdr. auch "Rothbera"), ö. ber Etterwinder Landstraße, 433 m: bier, auf dem r. Ufer bes Rehbaches ober Saargrundes, durftige Reste ber Burg Reu=Ringelftein, poltstuml. "Alte Muhle"; Rohlerschlag, zwifden ben Luderauwiesen und bem Westhang des Riffel an der Riffelftrage, 480 m; hochster Buntt der Chauffee awischen Etterwinden und Walbfischa, an den "Bufchen" zwischen St. 135 und 136: 406 m F. Spitiger Berg (n.) 425 m und Rehgrund wand (f.) 410 m, beide w. ber Chauffee; Türtenfopf oder Birfentopf im Balbfischer Forst, 400 Schr. n. von ber vorigen und 100 Schr. s. und w. vom Etterwinder Feld und ber weimarischen Landeggrenze, 431 m. Sergeberg. Mur b. Möhra, ungef. 367 m. Redberg, bicht w. Walbfifcha, 325 m; bas Rahnhanbt (Aräbenhaut, Oberer Rähnhaut; mundartl. "Rähn" - Elfter) im Walbfischer Forst, n. vom Ort, w. von der Strage, 421 m (Forst. Isohnpse 400 m). Wolfsheule, unweit von der Rehgrundswand, n. vom Lauterbachsgrund; Ausficht; am Lgaft. 208: 402 m; höchfter Buntt die Dohraer Ruppe nw. vom Türkentopf, fw. von Etterwinden, 420 m. Schwarzes Röpfchen, Walbfifcher Forft, aw. Lgaft. 210 und 211: 382 m F: Salarüd, 250 Schr. nö. von jenem, Lgzst. 206. im Flachsland; höchster Bunkt

<sup>1)</sup> A. Trinius, Thüringer Wanberbücher. Berlag von J. C. C. Bruns, Minden in Westf. Preis sebs Bandes 5 M, gebunden 6 M. Bis 1900 erschienen sieben Bände, von benen IV.—VII. Gegenden des Meininger Landes darstellen. Der Uf. schaut mit Künstlerzaugen und schilbert in glänzender Sprache alle, auch die verdorgensten Reize des Thüringer Landes, seine Schlösser und Kuinen, Dörstein und Städte, Berge und Thäler, und versenkt sich mit liebevollem Sinnen auch in die Bergangenheit der dargestellten Örtlichkeiten.

bes Weges von Rupfersuhl und Etterwinden, 396 m. Rother Rain (auf weim. Seite Rommelshausen) aw. den Lagft. 203 und 204, fo. Teil ber Wolfsheule, anstokend an die Reharundwand; die Grenze geht auf meiningischer Seite um ben Ropf: 403 m F. - Weiter öftlich: Die Alte Bart (Hobewartsberg F') mit preuß. Signal, 1/4 Meile no. Gumpelftabt, 436 m, 442 m Bogel. Das Rraders (Rreders, eig. Gereders, b. i. Redrobts Solg), Walbfifcher Forft, ebemals jum Gute Benigenschweina gehörig; hier höchfter Buntt bes Ruftweges von Soweing nach Etterwinden, 451 m. Linben ft od (Altenfteiner Forft), 700 Schr. fo. von letterem, mit brei eben hohen Ruppen, 469 m. Gr. Ardtentopf, 350 m fo. bon ber Sudoftfuppe beg Lindenftocks, 410 m und RI. Arotentopf, fo. vom Großen, etwas über 380 m. Gisborn, n. bavon, w. von der Mündung des Silbergrundes in die Schweing, 460 m F. Seiligenberg, Feldfuppe östlich Waldfischa, ca. 367 m; Rummels= berg (Rommelsberg), nw. Schweina, 406 m, 401 m Vogel. Brofischaer Höhe, Feld sw. Schweina 349 m. Nördlich davon der Klingelberg, am Kußweg von Schweina nach Gumpelftabt, 390 m.

Im Buge bes Hochgebirges noch folgende ragende Boben: Br. und Al. Urnsberg, ö. vom Jagdichloß Riffel, teils Waldfifder, teils Altenfteiner Forft, amischen bem Silber- und dem Schweinggrund, 645 m. Der scharfkantige Ruden wird ber "Arnsberger Reuter" genannt. Die Bogelheibe, zwischen den zwei w. Quellarmen der Schweina, nö. v. Arnsberg, erstreckt sich noch über bie Landesgrenze hinaus bis jum (weim.) Auerhahn; höchfter Buntt meiningischerseits im äußersten NO. 659 m F. Die Birkenbeide, zwijchen Finfterbach und Steinrutsche, Bufluffen der oberen Schweina, bez. zwischen bem Urns-, Windsberg, der Bogelheide und dem Neufang, 723 m F, 716 m G; hier ehebem ein Birfchaus. Wind & berg (auf alten Rarten auch "Bunbsberg"), füboftlich ber Steinrutsche, nordwestlich von Luisenthal und bon Alteustein, 679 m, mit bem Gubhang Berenberg am Gingang bes Edenzeller Thales, sowie bem höhergelegenen Sager ftein, einem Ausfichtsblatchen auf ber füdlichen Abbachung bes Windsberges, 604 m. - Sandberg, no. bon ber Teufelsbrude, 502 m, mit bem Sautopf, über bem Quifenthal, 460 m. Efelstopf, nw. von ber Qutherbuche und dem Qutherbenkmal, aber öftl. von ber Rublaer Strafe, 575 m. Der Reufang (mbb. fang = eine gerobete, umbegte Walbstelle), f. vom Rennsteig, östl. von der Steinrutsche, n. der Abzweigung der Hoheschußstraße von der Ruhlaer Straße, 700 m (Nordecke am Rennsteig). R. davon der — weimarische - Glodler (Glodner, Rlodler F) mit merkwürdiger Inschrift auf einem Granitblod: "1813 murbe hier gepflangt für 1871"; Glasbachstopf, auf ber Sohe ber Landstraße, 641 m an der Wegefreugung.

Der Gerberkein, 728 m; schon im Jahre 933 in einer Urkunde König Heinrichs I. als Gerwinestein, b. i. vermutlich = steinerne Warte des Abelings Gerwin, genannt, 1655 "Gerberstein" (Mareile I 9), im 18. Ih. auch "Gebürgs:

stein"; eine Granitfelsenkuppe mit Felsensäulen von 13--16 m Höhe und wild burcheinander liegenden Trümmern.1) Berühmt ist auch die Fernsicht nach Süden.

Die Ruhhalte, zwischen bem Gerberstein und ber Al. Sirschbalz, 150 Schritt w. vom Gzst. 24: 722 m. SSW. davon die Kleine Heine Hirschaft, 33 m. Ropf sw. am Rennsteig, auf Gothaer Seite: "Al. Weißenberg.", 733 m.F., 740 m.G. Mühlberg, sid. vom Lutherdenkmal, nö. v. Steinbach, 639 m.F.; nö. Teil Rehbock dock opf. Gr. und Al. Scharfenberg, 1 km nördl. von Steinbach, zwischen Kaltenbach und Schleistotengrund, 527 m.G., 530 m.F.

Der Altenstein (urspr. "der Stein", später "Markgrafen stein"), 1733 vom Feuer verzehrt, dann neu ausgebaut — der "Edelstein der Thüringer Waldnatur, der lieblichste Naturlustgarten des Landes" (Fils), — die Sommerresidenz des Herzogs. Fuß des Schlosses 425 m; Chinesisches Haschen, auf der Spite des Hohlen stein s, 440,26 m G;") Felsenstäche über dem Charlottenpfade 435 m F; Morgenthor, der Scheitel des Dolomitselsens 441 m F; Kahenkohen über dem Tunnel 465 m; Bonifactus felsens 441 m F; Kahenkohen über dem Tunnel 465 m; Bonifactus felsen schlosse am runden Häuschen über dem Tunnel 465 m; Bonifactus felsens dieser Stelle soll Bonifactus gepredigt und eine Kapelle erbaut haben). Fuß der Linde 441 m F, höchste Felsenspite 453 m. Die Schalleite, nw. vom Fohlens (oder Thee)hause, 477 m. Die Teusels drücke im Pulverholze, Borberg der Schalleite, 464 m. Südlicher Borberg: Hahn rund 390 m, w. vom Schlosse. — Bal. A. Trinius, Wanderbuch IV 337.

<sup>1)</sup> Überall wo ber Mensch solche regellos auseinanbergetürmte Felsmassen erblicke, schloß er auf eine große Naturkatastrophe. So vermutet Ort mann in seiner Beschreit eins phar S. 201, daß die Trümmerwelt des Glöckers und des Gerbersteins von einem surchtbaren Erdbeben herrühre, welches am 15. Juni 1348 die Höhen zwischen Altenstein und Ruhla betraf. Bgl. Galletti, Thür. Gesch. III 279; (Rivander, Thür. Chronit 426 versetzt dieses Naturereignis ins Jahr 1368). Und doch ist, wie Prof. Hartausende währender Berwitterung. "In die Absonderungsklüste, welche in dem massigen Granit entstehen, dringt das Tagwasser und beginnt sein Zerstörungswert. Bon den drei das Gestein bildenden Mineralien sällt der Feldspat zum Opfer. Dadurch wird der Zusammenhang des Granitgemenges gelöst; es dildet sich ein meist aus Ouarz und Elimmer bestehender Grus, welcher den inneren, mit dem Fortschreiten der Verwitterung immer kleiner werdenden Steinsern umschließt. Wird dieser Verus durch Wasser wegeführt, devor die Verwitterung den Granit völlig zerstört hat, so fallen die selten Steinserne zusammen und werden zuweilen, wie auf der Luisendurg im Fichtelgedirge, in einer Weise auseinandergehäuft, wie es sich die Phantasse nicht grotesker vorstellen kann".

<sup>3) &</sup>quot;Nicht weit über dem Glückbrunn liegt ein Berg, auf dem man einen ungeheuer großen Stein findet. Er raget in die freie Luft herdor, und hat inwendig eine bewunderns-würdige Höhlung. Es wird derfelbe genennet der Hohlenstein oder hohle Stadel, von welchem in einer geschriedenen Defension in lateinischer Sprache wunderseltsame Traditiones angeführet worden". Heim, Chronik 335. "Nach der einen Überlieferung ist das Innere des Berges mit gewaltigen Wasserstein gefüllt, die von dem Berggeist festgedannt sind; einst aber, so erzählen die Einheimischen, wird der Bann sich lösen, der Hohlenstein einstürzen und das wilde Wasser durchbrechen, die ganze herrliche Landschaft mit Mensch und Getter vertilgend; nach einer anderen Sage soll der Hohlenstein vor undenklichen Zeiten der Aufenthaltsort eines schenklichen Drachen gewesen sein". Wucke 108.

Awischen dem Schleifkotengrund und dem Thüringer Ebal: die Steinbacher Berge: Die Hühnewiese, Hühne (auf gothaifder Seite Durre Biefe), über dem Schleiftotengrund, am Rennfteia: bochfter Buntt bes Fußweges amifchen Steinbach und Winterftein, aw. Gaft. 27-29: 693 m F. Große Birfobala, begrenzt im R. von der Suhne im NB. bom Schleiftotenarund, im S. bom Bofen Chrlich; auf gothaticher und preußischer Seite "Gr. Weißenberg"; Rennsteig, am Dreiherrenstein 744 m F (bisweilen wird barunter auch die Suhne mit inbegriffen). Sonebfen: berg, no. vom Logeroden und beffen Fortfetung bis um Kretererafen o. bom Schleiffotngrunde, nahe am Fußweg Steinbach-Brotterobe, 685 m: Frauenbera. fo. Steinbach, nw. von ber Wüftung Atterode, 629 m F. Rordweftabbachung nach bem Ermersgehege, ber öftl. Fortfetung bes Loteroden, ber Bommelhaut, 692 m, 687 m Bogel. Sübabbachung Gollmers haut und f. von biefem Klok. bera (fo nach bem aus bem verwitterten Granitgebirge fich erhebenden bortigen mauerartigen Fluffpatgang genannt), 629 m.1) Die zwei hopfentobfe, ber aweite 394 m, nördliche Abfalle bes Schlogbergs, aw. ber Grumbach und bem Felfentheater. Die Laus, ein Gudoftfap bes Frauenbergs; Befen &= topf (Rephyr-, Reffer-, Rugfinkstuppe, mundarilich "Refenstuppe", Reefinkstopf) w. der Sasenede und f. vom Weißen Stein (650 m), öftl. Steinbach 621 m (575 m Bogel und Meher); Sohberg (Loppberg, Lappberg), Wefthang bes Refenstopfes, bicht fo. über Steinbach; bier, wo noch ju Anfang bes porigen Jahrhunderts das Sonnenwendfestfeuer brannte, follen die Beren von Steinbach mitunter noch luftig tangen! Bude 97. Der Sologberg (Burgberg, Alter Lieben ftein, urfpr. ber Liebenftein), 465 m, ein natürlicher Bart, mit Schlofruine; por alters im Besit ber herren bom Stein, 1567 mahrend ber Grumbacher Sandel - teilweise gerftort, bann von hermann von Stein wiederhergestellt, seit 1677 unbewohnt und verfallend. Bal. A. Trinius, Thur. Wanderbuch IV 307. Um Nordabhang eine burch ben Schlokgraben bom eigentlichen Schlofberg getrennte Anhöhe, das Felfenthe ater, volkstuml. Die "Doble Scheuer", von Friedr. Mofengeil in feiner Schilberung bes Babeortes "bie ftille Rirche" genannt, ein einsamer Naturtempel, eine offene, duftere Felfenhalle, bon raufdenden Buchen umfangen. Der Balbhang heift Sahn (Borberer, Sinterer B., mundartl. Huin), wahrscheinlich ein eingehegter Waldort für die Saustiere ber Burgherren; Steinbacher Ropf, ö. vom Felsentheater, no. vom Sinteren Sahn. Linfentopf, ö. bom Schlogberg, an der Linfenwiese, 461 m.

3. Öftlich vom Thüringer Thal: Der Rennsteig ("falicher Rennsteig") eine fübliche Abzweigung vom Gr. Weißenberg; vgl. Bühring-Hertel, Rennsteig S. 64. Unterer Beerberg, 713 m G; Rennwegstopf

<sup>1)</sup> Die Sage bezeichnet ben Floßberg als ben Sit bes wilben Jägers, ber ben Forst burchbraust. Im Floßloch, einem ehemaligen Schacht, hausen gebannte Grenzsteinversetzer, betrügerische Müller und Wirte; Wucke 32.

723 m bei St. 30, 715 m bei St. 34. Südwesthang Happeraff (Happaraff Bogel). Rraterera fen, 650 m G. An ber bortigen "Tangbuche" foll, wie die Sage fündet, ein Tummelplat der Heren fein.) Der Kamm führt hier ben Ramen "Die Klinge" und fleigt gen Gud noch einmal gum Jubentopf (Jubenberg), am Stein 45 699 m, bessen Gipfel — 719 m F, 723 m G - bitlich bleibt. Die Sohe Rlinge (auch Rlingentovf, Baiestovfchen) 593 m, mit Schuthutte bei Baft. 58, großartige Runbficht. - Die Obere und Untere Biedleite, fm. von den Rennsteigswiesen, n. von der Hohen Klinge (1655 : "Wiebaleuben"; 1776 Windleiten, Heim Chronif III 71). Die vier Sohdenstöpfe (munbartl. Löhchesköpf, bis 559 m, einer im S., brei im NW. ber Hohen Klinge, ö. von Atteroda; bas Dorngehege, fw. davon, am Spittelberg, 510 m; nordwestlicher Abhang das Söchheimer Sola (nach ber Buftung Sochheim benannt), bis jum Beerenloch, rb. 450 m, mit bem felfigen Gudweftabfturg Raten ft ein, 424 m, ber in Berbinbung mit bem Cfelsibrung1) eine granitene Durchgangspforte vom Thuringer Thal zum Vorland bilbet.

#### Die Forberge nach ber Berra ju.

- 1. Weftlich und füblich von dem breiten, sumpfigen Moorgrund, der wohl als Rest eines ehemaligen Sees zu betrachten ist: Die Salzunger Berge. Bier Gruppen: Oberrohner Wald, Winterkasten, Mühlberg, Frankenstein.
- a. Der Gberrofner Bath, zwischen ber weimarischen Grenze und bem Thaleinschnitt ber Werrabahnlinie.

Die Günthersbach, Salzunger Waldung im äußersten Rorben, w. vom Hüttenhof, mit der Güntherbachswand, am Lgzst. 42 A, Forstort "Zehnthausen", 363 m F; südl. Ende am Lgzst. 36, 359 m F; Das Stills Ioch, nw. vom "Hintergrund" (am Wege von Oberrohn nach Weißendiez), sw. von der Günthersbach, ö. vom Liebethal, rd. 360 m an der weim. Grenze; Fürst en berg, Salzunger Forst, am Gzst. 26 (westl. davon der — weimarische — Forstort Zehnthausen) 366 m F; östl. davon der Schönberg, westlich vom Röhrigshof.

Grenzeiche (Dicke Eiche), auf meiningischer Seite "Holunderstrauch", Sattel zw. Fürstenberg nördl. und Schabenacker sübl., am Lgzst. 21, zugleich Grenze zw. dem Mittelberg (Oberrohner Forst) und Unterwald (Salz. Forst), 350 m F; etwa 100 Schr. n. am Rasenweg ein Zigeunergrad. — Rahle(n)berg, 10 Min. w. Oberrohn, mit dem Südosthang Schmalestein Stopf; südl. von diesem, dicht über der Bahn, der Wachholderkopf, 280 m.

<sup>1) &</sup>quot;Weiter herunter, in einem sehr tiefen Thal, in der Steinbachischen, Liebensteinischen und Meimerser Gränzen Gegend lieget ein großer Stein, in welchem ein Tritt von einem Maulesels Fuß, sast eines Joles tief, anzutreffen und zu sehen ist, und wird der Gselssprung genennet." Heim, Chronik 340.

- b. Winterkasten, zwischen der Werrabahn (Strecke Unterrohn-Röhrigshof) und dem Gehmischen "Grund". Der Name 1330 Wintirkaste bezeichnet den auf der Winter- d. i. Nordseite gelegenen, dem Kasten, d. i. der (Kirch-?) Kasse gehörigen Berg. Höchster Punkt auf der Nordostseite, 383 m. Ehedem war der Winterkasten geteilt durch einen rinnestic, die Frankensteiner Wildbanngrenze. Forstadteilungen: Langeberg, sw. vom Oberrohner Fahrweg; Aniebreche, dicht über der Werrabahnlinie, am Wege von Salzungen nach Oberrohn; Spießleite, n. von der Straße nach Unterrohn; das Kähnloch ("Kähn" mundartl. — Häher), weiter oben, l. vom Oberrohner Weg; Schleicherwald, Kopf r. davon, mit den "Höhlerchen" und dem Brandsleck, am Forstazsse. 28 359 m F. Eichelkopf, n. vom Grundhof, 340 m. — Salztopf (von einer Salzlecke benannt), sw. über dem Grund. Schösserzgehege (Schöpsersgeheeg F, "Schässerzgehai" mundartl.), w. von der Möhraer Straße bis an den Winterkasten.
- c. Muftberg, zwifden bem Gehmifden Grund und bem Rloftergrund. Bartenholz, Ropf ö. am Möhraer Wege, Grenze mit ben w. gelegenen Bemischten Brunden, 370 m F, 380 m Forste. Totemaun, Ropf nw. von den Brandföpfen, 354 m F. Der Trompeter und hintere Bflanggarten, b. vom Totemann, Abhang über bem Bedenwald. Die Brandfopfe, Vorderer und hinterer, die letten Sohen f. Nitendorf, zwischen bem Solzabfuhrweg nach Möhra und der durch den Grundhof führenden Kahrstrafe. 382 m G, 373 m F. Der Weinberg, am Begenrasen aufsteigend, w. Sang bes Muhlbergs, mit bem Sollog chen, über ben Steinbrüchen, no. bon ber nach dem Grundhof und Unterrohn führenden Werrabrude, 290 m. Seim &= höhe (ober Sauptmannshöhe, nach einem + Sauptmann Beim, ber bier ein Bartden befag, benannt, gegenwärtig wohl auch "Wagnershohe", nach bem Badearzt Dr. Wagner, in beffen Befit das Grundstud übergegangen ift), die mittlere Spite des n. Mühlbergrandes, 339 m F. Die nördlichen Sange bes Mühlbergs werben neuerdings aufgeforstet. Grundhof, Fuß bes Wohnhauses, 258 m F, vermutlich ein Gutshof bes ehemaligen "Schlößchens". Sohleberg, westl. von der Landstraße Allendorf-Neuendorf, Sinterer -365 m G - und Vorberer 360 m G.
- d. Frankensteingrnppe. Der freigelegene, nach S. schroff zur vorüberfließenden Werra abstürzende, nach N. sauft abgedachte Frankenstein, dicht ö.
  von Kloster Allendorf, 344 m G. Hier einst (1137—1347) Sit eines Herrscherzgeschlechtes, das den ganzen Umkreis sein eigen nannte. Bgl. Burg Frankenstenstein in bei Salzungen, Salz. (Scheermesser).

Östlich davon der Mäuseberg, zwischen dem Frankenstein und dem Michelsteich so. Wipelrode, 293 m.G. Klosterberg (auch Stadtberg) bei Neuendorf, höchster Punkt der Landstraße, 319 m. Fisch berg (nach der Fisch genannt), so. Wißelrode, 296 m.G. Gisberg, auf der Grenze südl. Wiselroda, übersvannt von der Landstraße nach Barchseld, etwa 300 m.

2. Die Liebenfleiner Gegend. Sauerberg. Babnhof Liebenflein. 349 m; Untonius berg (mundartl. Duinjelsberk), bicht b. Schweing, 390 m. Sierhin gieht am Christabend bie Schweinger Schuljugend unter Borantritt bes Lehrers, gundet baselbst ein mächtiges Feuer an und fingt einige Weibnachtslieber. Bal. Fr. Chr. Rümbel in Beitr. 3. Gefc. b. Alt. I. Mein. 1834. S. 135-136. Sochfter Bunft ber Lanbftra fe von Gludebrunn nach Liebenftein, Sattel gw. bem Sandberg und bem hoblenftein, 371 m F; Sandberg, freie Bobe f. bon ber Bangemanneburg, 396 m F. Bangemanneburg, Wirtschaft b. bon Gludsbrunn, 348 m F. Gingang ber Gludsbrunner Soble, 333 m F. Marienthaler Soladen (mit ber "Reichshöhe"). höchster Bunkt ber Landstraße zw. Marienthal und Liebenstein, 336 m F. -Der Afchenberg (b. i. Gidenberg?) mit zwei Ropfen bon je rund 440 m; jest mit Birten, Buchen und Nadelgehölz bestanden; an feinen Nordfuß fdmiegt fich Bad Liebenftein an. Am Westabhang, dem "Giebel", die "Mooshütte", ein Schuthauschen mit Aussicht auf 33 Orte. Sandhede, Berg n. ber Landstrafe aw. Liebenstein und Bairoba, 484 m F; Langetopf, ber nachfte bewaldete Berg nach NB., 514 m F. Steinbruch gtobf, f. bom Afchenberg, w. Bairoba, 410 m. Danifcher Berg, w. Meimers, 310 m. -Riegelberg, w. Farnbach, 343 m. Sein Südostabhana Fichtentobf. - Sellerheden, no. Altenbreitungen, 296 m. Bolfsberg (Rududshof), 317 m. Mäuferain, zw. Farnbach und herrenbreitungen, an ber Landesgrenze, 315 m G.

#### b. Das Dolmargebiet.

**Litteratur:** Ab. Schaubach, Wegweiser durch den Thüringer Wald für Naturfreunde, nebst einem Panorama vom Dolmar, Beschreibung der Umgegend desselben und einer Charte. Meiningen (Kehsner) 1831. Reu bearbeitet, mit Rundpanorama, von R. Koch, Meiningen (E. Löffler) 1880. — A. Trinius, Thür. Wanderbuch V (1894) 269—277.

Zwischen dem System der Schmalkalbe und deren östlichen Seitenarmen, der Still und des Lauterbaches, einerseits und der Hasel mit ihrem westlichen Seitenarm, der frankischen Schwarza, andrerseits, tritt eine zusammenhängende Wasse von Vorbergen des Thüringer Waldes in das Meininger Land, in der Wasunger, Walldorfer und Meininger Gegend, gegliedert durch die Walldach und die Gelba.

1. Zwischen der Schmatkalbe und der Balldach, Gruppe ber "Hohen Straße", Basunger Berge. Über diese Gruppe, deren Mitte übrigens po-litisch zu Sachsen-Weimar gehört — wie jenseits der Werra die Zillbach — führte ehedem eine Hochstraße von Thüringen nach Franken.

Hier erheben sich in Niederschmalkalder Flur: Die Kalte Mark, r. vom Weg Schwallungen-Wernshausen, n. davon die Grub er Lehne (mundartl. "Lann"). In Schwallunger Flur: Der Grub und der Grie &, 11/2 km n. Schwallungen,

Oftabhang Berletsrain; ber Grünbornsberg, % km 'nö. Schwallungen, Moderser Berg (Mödersche Höhe), bicht nö. über bem Dorf Schwallungen, Klingenberg, 1 km sö. vom Ort, Bonndorfer Berg, sw. von letterem, beibe getrennt durch das hilmersthal; Lürzenleite, Südabhang des Klingenbergs; Entenberg, dicht ö. Schwallungen. Schwallunger Leite, in Bonndorfer Flur; harth, s. vom Bonndorfer Berg; dazwischen der "Grund". Das Köpfchen, dicht s. über Bonndorf; Westabhang Wäster Berg, westl. davon das Birkenlehn.

Höher hinauf, an ber Landesgrenze: Mönchsberg, 1/2 St. son Wöders, am Lgzst. 39: 480 m F, ber Gipfel 505 m G. Tannengarten, 100 Schr. ö. vom Lgzst. 35, 516 m. Mittelberg, 511 m, Salztopf, (Sipfel weim.) am Lgzst. 237: 491 m F. Der Steinige Weg, markierter Kopf, Lgzst. 256, 471 m F. Burgleite, w. v. Möders, 120 Schr. vom Lgzst. 110: 419 m F. Zimmersberg, nw. von ber Wallbachsmühle, 493 m. Värentopf, östl. vom oberen Zimmersgrund, 527 m. Obertöllenborf (auf weim. Seite Sternberg d. i. Widder, Schasberg von ahd. stero) nördl. vom Zimmergrund, 537 m. Dreiherrenstein, Lgze. zwischen Meiningen, Preußen-Henlerg und Hespen, 541 m; Kote Hauf, i. von Obertöllendorf, am preuß. hesp. Gzst. 149: 539 m F. — Hungerberg, s. vom Bärentopf, 546 m; Langer Rain, im Knie zw. Zimmergrund und östl. Wallbach, 514 m. Reußberg, auch Reusentopf, s. vom Hungerberg, 527 m, s. davon der Heilige.

Begen die Werra: 31mberg, auf der Nordseite Wolfsgarten, Freie Sobe 2 km fo. von Schwallungen, 397 m F; Bogelherb, Schwallunger Privatholz, ber nw. Waldrand 404 m F; die Gichleite am Gichelsberg, bewaldeter Berg bicht n. von Bonnborf, 364 m F. Die Sümburg (Süneburg, ber Suneberg, Simberg) aw. Wasungen und Bonndorf, mit awei Köpfen von R. nach S., hintere und Bordere S., 483 m. Beisleite, w. Abfall ber hinteren humburg. — Rohlberg, fo. ber Maienluft, 429 m G; die Maienluft (biefer Name zum ersten Mal urfundlich erwähnt 1615: "Schloß Basungen ober Megenluft", nach Germann, R. Beitrag 3. Gesch. b. Alt. 1890 S. 16, bas "auf luftiger Sobe im Daien- ober Birkenwald gelegene" Schlok) ober Schlogberg, oberer Rand bes Schlogturmes 414,3 m G. Maienluft und Bumburg geschieben burch bas Bornthal. Sach fenbach, borfpringenbe Walbede no. ber Maienluft, Lazst. 109: 469 m F. Ringelberg, fo. über Bafungen, 452 m, mit bem weftlichen Borhugel Galgenberg. Donnershaut, f. bavon, an ber Hohen Strafe, 405 m. Buchholz, Sattel zwischen Ringelberg und Wallbacher Berg, 440 m F. Gichola, freie Gohe nabe ber Meininger und Wasunger Amtsgrenze, an der Hohen Strafe, 418 m F. Die nach dem Werrathal abfallenden Sange: Schäftelsköpfe 382 m; Wallbacher Berg, fo. Bafungen, 386 m.

3 wifchen dem Drachengrund und der Wallbach, weftlich von Megels. hier ziehen fich von R. nach S. folgende höhen: Färkersberg an der preuß. Grenze 477 m, Mühlhaf 484 m, heffengraben 464 m, Solzberg in der f. Ede zw. Wallbach und Drachengrund, rd. 435 m.

2. Zwifden der Ballbach und der Selba, das Breuberger Platean, weftliche Borberge bes Großen Dolmars; Balldorfer Berge.

Der Dolmar. Der jebenfalls fehr alte Rame bes Dolmars finbet fich urfunblich guerft bezeugt 1315. In biefem Jahre erfaufte Berthold VI. von henneberg, ber Stifter ber Romthurei Ruhnborf, von feinem Bruber Bertholb VII. "bas Burgftabel" gu Ruhnborf nebit bem Berge "zu Tholmar"; vgl. Schultes, Urfundenbuch gur henneb. Gefch. S. 23, Rr. 27. -Kundorff an dem Tolmar gelegen wird fobann 1435 erwähnt im henneb. Urt. B. VII 37; auch 1559 heißt ber Berg noch (gros und klein) Tolmar; bgl. Spangenberg, Chronif, Anh. 92 - Tolmarsdorf, bie jegige Biftung, wird in biefer Form ichon 1259 genannt; vgl. bie Urf. bei Shultes, hift.-ftat. Befchr. G. 183, Nr. 6. - Der Name wird von Jacob mit germ. dole -, Gewölbe", "Bölbung" zufammengeftellt; vgl. griech. tholos "große Kuppel", "Gipfel", "Dadgiebel". Der 2. Teil bes Bortes ware von bem abb. Gigenschaftswort mari beruhmt, abgeleitet. Der Dolmar wurde banach bas weithinfichtbare, machtige Berggewolbe fein. Unbere benten an bas abb. tulli "Ballifabe", "Brettergann"; nach ihnen war ber Gipfel bes Berges in alten Zeiten, ahnlich wie bie Steinsburg, verschangt und befestigt. Gine britte Erklärung will Dolmar aus bem Reltischen ableiten; hier bedeutet dol "Tisch", "Tafel", besonders "Opferstein", "Grabstein"; mor "groß". Dolmar alfo "großer Tafelberg". Ohne Reltomane ju fein, barf man boch bie Möglichkeit nicht ausschließen, bag bie Germanen bei ihrem fiegreichen Ginbringen in biefe vormals feltischen Gegenben bie Ramen ber allerbervorragenbften Soben von bem unterworfenen Boltoftamm überfamen. - Auf ber Sohe hat man fehr alte Graber, Steinhaufen entbedt, unter benen Gegenstände ber alteren Brongegeit (1500-1200 v. Chrifto) lagen, jest in ber Sammlung bes henneb. Altert. Ber. gu Meiningen. — Am Dolmar fant man ferner im Berbft 1816 eine gellische Sohlmunge aus Golb, über einen Dufaten fchwer, ein fogen. Regenbogenschüffelden. Es war eine ber intereffanteften "Berafleen", von maffiliotischem Gepräge (irrtumlich fur phonigifch gehalten), und ihre herfunft gab gu einem gelehrten Bert voll geiftreicher, aber abenteuerlicher Bermutungen Anlaß: Das magufanische Europa, ober Phonizier in ben inneren ganben bes europäischen Weftens bis gur Berra. Gin Blid in bie entferntefte Borgeit Germaniens. 5 Teile. Meiningen (Repfiner) 1819. Der Bf., Freiherr von Donop, wagte auf jenen Fund bie luftige Bermutung aufzubauen, Bhonigier hatten unter Anführung bes herfules Magusanus an biefer Stelle eine Rolonie gegrundet und unter Aulehnung an feltische und fandinavische Götterlehren einen eigentumlichen Rultus ausgebildet. -

Auf der höchsten Spite dieses Berges, also auf der Stelle des Charlottenhauses, soll im Mittelalter eine Burg der Herren von Kühndorf gestanden haben. Ferner berichtet Ehr. Junder: "Herr Herzog Moritz zu Sachsen-Naumburg ließ hier ao. 1676 u. ao. 1696 ein Bergsommerhaus oder Neues Jagd- und Berg-Lufthaus, wie es verschiedentlich in denen Baurechnungen, insgemein aber das Dolmarhauß genennet wird, erdanen und wurde damals auch ein Neuer Prunsstylatz an der Landwehre gegen Utendorff angelegt. Die Maurermeister waren Alberto und Carlo Menoni, Italiener, und der Jimmermeister Balthasar Beedig von Suhla. Anno 1671 den 4. 7dris that ein gewaltiges Gewitter ziemlichen Schaden an diesem Hause und schlug zweimal ein. Es ist auch die Luft dermaßen scharf auf dieser Hohr, daß sonderlich gegen die Mittagsseite, wo die seuchten Winde herkommen, kein Kall am Gedände dis dato beständig bleiben wollen. — Bei diesem Berg sind noch anzumerken verschiedene Steinklüfte und Löcher, in denen noch vor wenigen Jahren Steinabler ihre Horste gehabt und Junge erzogen. Weilen aber die alten weggeschossen wurden, so haben sich seit keine mehr sehen lassen. (Ehre II 80, geschrieben 1704.) — Das Jagdhaus wurde 1726 durch einen Wetterstrahl in Asche gelegt.

Der Dolmar (Gipfel preußisch), 740 m. (tria. Signal bes preuß. General-Rabs) ift der König der thuringischen Borberge auf der füdlichen Seite des Waldes. Frei und schlant erhebt er fich majestätisch nach allen Teilen über bas hügelgehäufe Der Umgegend, im R. und S. binnen 1.9 km mehr als 275 m; das 6 km entfernte Werrathal liegt 455 m unter ber Spike des Berges. Seine Grund-Mache bilbet ein Dreied, beffen Spigen nach Rorben, Often nub Guben aus-Laufen. In geologischer Sinficht besteht ber Dolmar aus Basalt, unter beffen foubender Dede fich Refte ber über bem Muschelkalt liegenden jungeren Schichten bis zum Mittleren Reuper erhalten haben (Geol. Erläut.). Der öftliche Urm ift niedriger und besteht fast gang aus Buntjandftein, mahrend ber bon Norben nach Guben ftreichenbe Ruden bafaltifder Ratur ift ; jungerer Flögfalt nimmt Die Weftseite ein. Die östliche und fübliche Spite find mehr abgerundet, die norbliche icarfer. Soweit ber Berg bem Buntfanbftein angehort, bebeden ibn 3. T. foone Laubwaldungen; auf bem Ralkplateau ift ber Feldbau vorherrschend, boch liegen auch einige Striche steppenartig must, Triften für bas Berbenvieh. Den Nordgipfel front bas Charlottenhaus, ein Schuthaus bes ThWB. Meiningen mit Wirtschaft. Brachtvolle Rundsicht nach bem Thurinaer Balb und nach Franken, im B. im hintergrund bie Rhon, ber habichtswald bei Kaffel und ber Meigner bei Eschwege. Lgl. bas "Banorama bes Dolmar ben Meiningen" (4 m lang) von A. Schanbach 1830, neu bearbeitet bon R. Rod.

In dem zu Meiningen gehörigen Dolmargebiet erhebt sich als ein von NO. nach SW. gerichteter Höhenzug das Breuberger Plateau hoch über das Buntsandsteinland, gegen welches es mit steilem, felsigem, durch Schluchten und Thalgründe vielsach zerrissenem Rande abfällt. Südlich vom Gut Breuberg — 479 m F — der Erschberg (Gschberg) 477 m G, dessen Westsabsall die Spisberge, östl. vom Bahnhof Waldorf, 435 m.

In der Tiefe des dicht unterhalb der Höhe befindlichen Erdtrichters, das Eschloch genannt, wohnt eine verzauberte Jungfrau, die disweilen Schäfer und Sonntagskinder in ihr herrliches Schlößlein lock (Buck, Sagen, 17).

Die auf dem vorderen Plateau des Erschbergs ehebem sich erhebende Burg ber Herren von Erdorf wurde 1340 vom Bischof zu Würzburg zerstört.

Gegen die Wallbach: Heiliger Berg, zw. Dorf Wallbach und Hof Breuberg, in Metels "Hallige Bährt", in Wallbach "Hellige Bahrt" genannt, 508 m. Schneetopf, so. nach Wallbach zu, Sürich auf der Metelser Seite genannt 546 m; hier wasserreiche, "saure" Wiesen. Nördlich davon der Dürreberg (mundartl. Dörreberg) s. Metels, 553 m F. Zwischen beiden Bergen die Maidelle, d. i. Birkenthal. Dann nö. davon die Drosseleichen Leite (mundartl. Druschellaite) so. Metels, 557 m; Hauptkopf im Preußischen 559 m G. Das Plateau darüber Hain berg. "Hegeberg" (mundartl. Hä-bärk – nicht "Heuberg"), nö. von Breuberg: 520 m G. Metels selbst 527,3 m G.

Gegen die Helba (Utendorfer Gründe): Rilians berg, (Kilianstuppe) fw. Utendorf, 452 m (Joh.) G; die Weineller, bewaldete Hohe über ber Dürren Leite, nordöftl. an Helba; Ralkfteinbrüche, 410 m. Johannisberg, 3w. Helba und Kühndorf, 459 m mit seinen Abdachungen Roter Schlag und Kühndorfer Berg; (ein anderer "Kühndorfer Berg" 1/2 St. nw. von Ellingshausen.)

- 3. Brifden Berra, Belba und Safel, die Meininger Berge.
- a. Im Centrum das Hochplatean der Ralten Stande und der Schweden=Schanze (Bismardturm), lettere 489 m. Lulich von der Schanze, jenseits des oberen Hasenthals, die Hohe Maas 493 m, mit der Grenz buche, deren d. Abfälle die Fixleite, so. die Tuchleite; zusammen eingefast durch das Fixthal (n.) und das Helbaer Thal (s.). Südlicher Ansläuser der Schueppel, 462 m, nach dem Hasenthal absünzzend; jenseits des Hasenthals der Schieber g.

Borsprünge nach ber Werra zn: Die Donopaluppe (ehebem "Oberer Landwehrberg", "Obere Landwehrfuppe", auch "Untere Bassertuppe"; seit 1822, wo Herr von Donop hier eine fünstliche Ruine erbauen ließ, nach seinem Ramen benannt), Juß des Turmes 428 m F.1) Bibrasberg ("Bibersberg", nach der an ihm liegenden Bestyung der Herren von Bibra; stüher "Obere Bassertuppe)", dessen höchster Bunkt am Rundteil und an der steinernen Bank 440 m F.

b. Das Gentrum wird durch die nach Rohr führende Landfrage von dem nördlich fich erhebenden Drachenberg (1576 "Trachberg") geschieden, deffen Sipfel, Drachentopf oder Hinterer Drachenberg (trigonometrisches Zeichen), 489 m.

Abhänge nach RB.: Das Fasels, über dem Feldschlößchen. Über den Ramen faselt Gäth, Stadtbeschreibung S. 4: "Anhier zu Reiningen hat eine gange seine gerunne und kindichare Lauche oder Lüde, so jeso mit Art-diken erbanet, vor Alers über ein Gebölze gewesen, noch dentiges Tages von denen . . . Fosen, welche vor Zeiten die gewohnt, das sie genennet wird "am Fasels" und "ans den Fasels". In Birklickeit liegt wohl der altdeutsche Personenname Fasold zu Grunde.

Rad R.: Die Bordere und hintere Morgenleite (über Belba), über legierer die Schlundwirte Fichten; die Buchenwand, dazwischen das Tenfelsthal. Offlich die Barengrube ("Berngrube" in einer Urfunde Gi. Georg Gruffe 1576, HR 1878, S. 80), öftlich davon das Tannig, 436 m. der Wefthang des (preuf) Kuppenhägels, 480 m.

Rach B. (Meiningen): Die Gierleite, nordöftl. der Kaserne; die Untere Land wehr, ö. der Kaserne; der Sach, von wo das Döllesthal und der Stiefelgraben sich jum Schashof hinabsenken; etwas weiter südlich das Joachimsthal und das Frunkenthal; zwischen beiden erhebt sich die Rohrer Stirne, 382 m.

c. Durch die Straße nach Ellingsbaufen wird der Südteil diefes Plateurs abgesondert, die Degenberggruppe: Der Degenberg selbst (fin. Spipe Degentanzplay), 476 m. ander Grimmenthaler Allee, 481 m F. Rurbmestweißigel: Des Riefelrod; der Grite Thonberg (Demnisberg,

ber östl. Walbrand ber sog. Thonsichten), 373 m F; ber Zweite Thonberg. Sübwestlich: Die beiden Almen (Alm, Armut), an beren Fuß Bahnhof Untermaßseld, 394 m F. Das Eichig; ber Köhlersberg, nö. über Untermaßseld. Süböstlich: Der Ziegenberg, über bem Bahnhof Grimmenthal, etwa 465 m, und der Mittelberg, 474 m; zwischen beiden der Meininger Weg (Wallsahrtsweg), an bessen Ausmündung das Hospital Grimmenthal; weiter östlich der Steinberg, w. über Ellingshausen, rd. 460 m. Nordwestlich davon das Poppenrod, ins Hasenthal absallend, und hiervon nordwestl., vom Herenberg aber nö., die Ablersleite, im NW. nach dem Linsengrund sich sensend.

#### c. Die Marisfelder Sohen (Mulbe).

Auf dem im Winkel der Hafel und Werra (bis über die Weißbach) gebilbeten welligen Blateau erheben sich als rundliche Waldtöpfe:

Der Salsberg, auf der Rorbfeite des Werrathales amifchen Ginhaufen und Belrieth, 480 m, 178 m über Belrieth; ber Bitthaufer Berg, n. babon, etwa ebensohod; bahinter ber Rollberg, 454 m; ber Dornberg, fteil nach Rl. und Bhf. Rohr abstürzend, Ropf bicht an ber Landesgrenze, 481 m mit Rordwestabsturg ber "Rohrer Felsen". Solfchberg (Sulsberg), Gipfel (breuß.), 1/4 Stunde no. bom Gute Hofteich, 503 m G. -Auf bem schmalen Wellenfalfaurtel, ber bie Grenze amischen Muschelfalt und Buntfanbstein bilbet, ber Sargberg mit ber Ralten Staube, 518 m. Duestenberg, n. Oberstadt, 534 m, Borderer und Hinterer Zehberg, nm. Brub, 547 m. 3m Rorden rahmen ein: Briegberg (Rreisberg), 13/4 km nw. Marisfeld, 347 m; Streitfopf, n. von diesem, durch den Schmeheimer Bach geschieben, 414 m; Behlig (Beilig, Sedig), bicht n. bon Marisfeld, 444 m. Rehberg, o. von biefem, f. Schmeheim, burch ben Schnieheimer Bach getrennt, 450 m. Sillbachstopf, n. Schmeheim, an ber Brenze, 527 m; Gichenberg, B. bon Schmeheim, 565 m. Zannig, ö. bom Gichenberg, 620 m, Galgenberg, ö. bavon, 640 m. n. davon der Gehegsschlag, 588 m F. Reffel (8) berg, öftl. davon, 640 m, 629 m F; Sinterer Stodrafen im Oberftabter Forft, Sattel zwischen bem Reffel- und dem Schneeberg, an ber Schneebergswand, Grenzstein K 95, 592 m F; Borderer Stodrafen, Sattel 3w. dem Reffelberg und Obergehegichlag, über bem nördlich babon gelegenen Ruhftall, 607 m F. - Chrenberg, im Norben an die Lange Bahn, einen Sohenkammweg bom Schneeberg zum Steinbühl stoßend, n. bom Langen Grund und der Trompetereiche, 659 m G. Diefe felbst, am Westfuß bes Kirchbergs im Schneebachsgrunde, 391 m, (492 m Suhl). hier ließ vor Zeiten der Kurfürst von Sachsen bei Jagben gur Tafel blafen. Dicht babei ein Birfchhauschen. Rirchberg, fo. bom Chrenberg, no. bon ber Trompetereiche, am Grengrasen, 630 m. Endlich der Schneeberg, 2 km. no. Grub, der Beherricher diefer Grube: Meffung F bom 3. 1849: 692 m; Signalbaum, oberes Brett, trigon. Meffung bes G

710 m, Fuß 695 m; Meyers Führer, Suhler Wegekarte, 689 m, Spieß 687 m; Schleusinger ThWB. Führer 662 m.

Nach ber Tach bach zu: Gr. Spielberg, sw. Grub, Schäferei, 465m.
3 m Centrum, s. Marisfeld: Holzkopf, an der Wustung Gertles,
477 m, 471 m G, Lohe, zw. Bachgrund und Oberstädter Grund, 450 m;
Herrnrod, 1 km s. Marisfeld, 462 m. Kühnberg, 2 km westlich Marisfeld, 463 m.

Nach ber Werra zu: Der Hain (Schultes: Hahn, auch Höhberg, Hohe Berg, Osterberg), 429 m, mit schöner Aussicht nach Norden, über der Ruine Osterburg, diese 417 m. Leutersborfer Berg, 462 m; westl. vom Brückenthal die Zwillingshöhen Krahberg (ö.) 424 m und Grindelberg (w.), 405 m, beide n. über Vachdorf. Mittelberg, n. vom Grindelberg, nw. vom Langenthal, 450 m; der doppeltgewölbte Stedtberg, w. vom Mittelberg, vom oben genannten Zollberg durch den oberen Bitthäuser Grund geschieden, 472 m.

Jen seits bes Tachbachs noch die Feldsteingruppe, Themarer Berge, durch den Weißig und das Gruber Berglein mit der vorigen Gruppe zusammenhängend. Das Gruber Berglein (Sandberg), dicht ö. Grub, 527 m. Der Weißig, 2 km nnw. von Lengfeld, an der preuß. Grenze, 410 m; 1½ km s. davon der Basaltselsen des Feldstein (Teuselsstein) 550 m, äußerste Felsenspise, 560 m, der Echseiler zwischen Schleuse und Werra.

über feine Entstehung berichtet bie Sage:

Der Ritter, bem bie Steinsburg bei Kömhilb zu eigen war, hatte einen Bund mit bem Bösen gemacht, dieser solle ihm eine unüberwindliche Feste in einer Nacht und vor dem Hahnenschrei auftürmen. Gine Legion Teufel rührte sich emsig im Dunkel der Nacht. Schon stand der Bau, mit dem Schlußstein flog eben Herr Urian durch die Lüste herbei: da frähte der Hahn. Bor Schred ließ der Böse den Stein auf den Feldberg dei Themar sallen und zerstörte wütend den ganzen Bau.

Der "Teufelsstein" ist eine sehenswerte Masse teils senkrecht stehenben, teils wagrecht liegenden Säulenbasaltes, mit starken Restern von Olivin. Bgl. C. H., der Feldstein (Umgebung, Aussicht, Sage, Geologisches) in Emmrichs Archiv (1838) II 34, 193—202.

Der Weißbacher Feldstein, auf dem freien Feld sübl. vom vorigen, 540 m. Der Windberg, zw. der Tachdach und dem Singerthal, nö. von der Tachdachmühle, 433 m, sö. Abfall die Kamelskammer. Während die beiden westlichen, durch den Tachdach getrennten Abschnitte der Marisselber Mulde mehr als gleichmäßig verlaufende, geschlossene Plateaus erscheinen, zeichnet sich in auffälligem Kontrast dazu der östliche, vom linken Weißbachuser begrenzte Teil landschaftlich durch einzelne scharf hervortretende Kuppen aus (Geol. Erläut.). Überhaupt bietet der Südsuß des Schneeberges das eigentartigste, buntsardigste, lebendigste Landschaftsbild durch das Auftreten von älteren als triadischen Gesteinen, die dei Eichenderg und Bischofrod den westl. Teil des sog. Kleinen Thüringer Waldes zusammensehen.

Im Meiningischen merke öftlich von ber Weißbach von N. nach S. Die Burg, s. von Bischofsrob, auf der Grenze, 502 m, sodann s. vom Ahlstädter Bach die Kuppe des Stein. 490 m, dicht ö. davon Katherg, auf der Grenze, 518 m; Gerissene Berg, 407 m; Apfel(s) berg (Gipfel auf der Grenze), 463 m G, 470 m F; Galgenberg, 1 km ö. über Themar, rund 385 m.

#### d. Das Schleufegebiet.

#### 1. Die Silbburghaufer Berge rechts ber 2Berra.1)

Zwischen der Schleuse, Werra (im S. und W.), der Dambach (im N.) und Weißa (bei Crock) streicht ein langer Höhenzug, der an den Quellen der Weißa bei Waffenrob den Anschluß an die Hauptkette des Thüringer Waldes erreicht.

Ein Borpoften biefer Reihe ift ber Ghrenberg, 1 km n. Siegrit, 490 m, einst mit einer Ottilienkapelle gekrönt, jest Ruine; bon hier erblict man Schleufingen, Sildburghaufen und Themar zugleich; ber Frauenhain, Abdadung gegen Grimmelshaufen. Darauf folgen jenseits ber Dambach bie Waldhöhen: Das Fläbrich (Flederich 1602 im Landwehrverzeichnis, Neue LR. 1,59. Der Name vielleicht von abb. flade "Sumpfgras", "Binfe" mit weiter bilbendem - er und ber Endung - ich, welche die Ortlichkeit bezeichnet; vgl. "Erlich", "Fichtich" und ahnl.), 404 m. Das Buch, jest eine Fichtenwaldung, Forftort öftl. bavon, 3w. Dambach, Jägerhäuschen, Gichertsbrunnen, 531 m, Mehleiche (alte Gide am Wege bon Silbburghausen nach Dambach; Jagdbeschr. 1694 "Mehlgörchens-Giche", dial. "Mahlächen" mit hellem a > e) 515 m F, 522 m G. Gichertsbrunnen, 452 m. Rondel an ber Schleufinger Strafe, 535 m. Jägerhäuschen (Signal), 544 m. Sohe Tanne, 1000 Schr. w. ber Bobe ber Wiebersbacher Strage, 538 m. Sedenbühl, am. Burben und Wiedersbach, an ber Grenze, 549 m. Der Name — "heckenbuehl" 1425 HU VI 173, "heigkebühl" Landwehrverz. Reueflet. 59, "Säckebühl", Jagdbefchr. 1692 — mahrscheinlich bon bem biefen Bühl (Hügel) überschreitenden Landhag ober Sahl. Solaberg, 1/4 Meile ö. vom Hedenbühl, 580 m G, 572 m F; Name 1425 "Selenberg", "Salen-HU VI 172, 173, "Sählenberg", Hofjagdbeschreibung 1694, wohl von Salweiden, die an seinem Fuße standen. Sochster Buntt Ruhtopf (= Rühruh, Jagbbefdr. 1692?). Der Sunbsbaum, auf bem Baurangen, bem n. Abfall des Solabergs, 548 m; hier follen die Jagdhunde bor Ausübung bes Beidwerts angebunden worden fein.

<sup>1)</sup> Gine beträchtliche Anzahl hierher gehöriger Berg-, Thal: und Bachnamen bietet bas Hilbburghäuser Hofjagbbuch, jest auf der Gymnasialbibliothek baselbst unter ber Signatur "Schloßbibliothek, 2, 2122", welches eine Beschreibung der vom Juli 1692 bis Juli 1705 abgehaltenen Hofjagben enthält. Dasselbe ist ebenso wertvoll für die Hilbburghäuser und Heldburger Gegend links der Werra.

Nörblich vom Wege WeiterBroda-Bürden der Bürdener Ropf und die Tob'tenwartsebene, 508 m mit Westhang Ginberg (mundartl. Ahberg), dieser 3/4 km sw. Bürden.

Nach Schwarzbach zu noch Heiligenrangen ("so bem Gottestaften zu Gisselb zugehörig", 1648 Amtsbeschr.), die Ede im Westen der Poppenwinder Flux; Gänssteigenkopf über dem Gänssteigenkächlein; Och sentangen; Harzwald; Löfflersberg; Appelsthaler Kopf; Schwarzbacher Ropf, über der Schwarzbacher Papiermühle, sw. Schwarzbach, 460 m. Sperkenschlag, sö. von Schwarzbach, 480 m. — Nach Schadendorf und Beilsborf zu: Johannishügel ("Räs und Brot", vielleicht urssprünglich "Käserod" nach Heinr. Caseus, dem Stifter des Kl. Beilsdorf, gen.), Feld in der Gabelung zwischen den Straßen von Schadendorf nach Bürden und nach Gosmannsrode, n. von Schadendorf, 428 m, Südostabdachung: Erlest berg. Michelsberg, jest "Fabrithügel", an dessen Südhang das Kloster Beilsdorf, jest Porzellansabrik, erdaut ist, 428 m. Schwarze Leite, Kopf.

Die Berbindung mit dem Hauptstod bes Gebirges vermitteln ber Brimaufel, Bachberg, Irmelsberg und Thomasberg, über welche im nächsten Abschnitt.

2. Die Berge der oberen Schleuse, zwischen Schleuse und Biber, bas Anternenbrunner Bochgebirge. Bgl. die Wegefarte des ThWB. Neuftadt a. R. 1897.

Das oberhalb Unterneubrunn sich auftürmende Gebirge wird im Norden durch die mit steinernen Grenzwächtern geschmückte Hohe Straße des Rennsteigs, im Westen durch die staatentrennende Schleuse, im Osten durch den romantischen Bibergrund und im Süden durch die Weißa umschrieben.

Den Norbrand des Gebietes bilden folgende nahezu gleichhohe Rennsfteigerhebungen. Im Ernstthaler Forst:

Der Arolsberg.) So heißt der schmale, 4 km lange Seitenast des Gebirges, der als südliche Fortsetzung des — schwarzdurgischen — Hinteren Morastes vom Rennsteig dis an das Dorf Gabel herabreicht und westlich von der Schleuse, östlich von der Gabel eingeschlossen wird. Das Viehhausgründzlein, ein r. Seitenbach der Gabel, scheidet den Hinteren vom Vorderen Arolszberg. Der erste Sattel des Hinteren A., s. vom Rennsteig, ist 773 m hoch, eine Kuppe, Kuhz (Viehz) hausderg, 772 m F, 768 m G.2) Der Lichte

<sup>1)</sup> Auf ben neueren Forstfarten (a. uns. Stelle Obs. Ernstthal) sind die benachbarten Höhen zu einnamigen Komplexen zusammengefaßt, die meist nur mit Buchstaben in alphabet. Reihenfolge bezeichnet werden. Leiber bürgert sich diese mechanische Ausdrucksweise (z. B. "das Holz liegt in der E 3") immer mehr im Bolse ein, während die alten bedeutungsvollen Namen verschwinden. Wir folgen dei unserer Darstellung einer älteren Forstsarte aus den 20er Jahren des 19. Jahrh. Die Ersetung der alten bedeutungsvollen Forstnamen durch tote Buchstaben ist vom Standpunkt der Waldpoesse und der Heinatkunde beklagenswert.

<sup>2)</sup> Das "Birichhauschen vff bem Arolsberg, Reubronner Forst" muß nach ber Amtsbeschreibung von 1648 bamals noch bestanben haben. Gine Ranbbemertung besagt: Ift eingegangen.

## Die Gebirgszüge an der oberen Schleuse

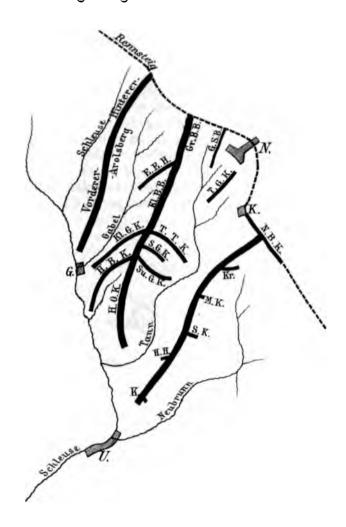

E.E.H.Ebereschenhügel. Kl.G.K.Kleiner Gabelskopf. H.B.K. Haschbachskopf. H.Q.K.Hohenofenkopf. Su.G.K.Schulgrundskopf. S.G.K.Schmalegrundskopf. T.T.K.Trockentannenkopf. Kl.B.B.Klein.Burgberg. Gr.B.B.Gross.Burgberg. G.S.B. Grosser Suckenberg. T.G.K.Tannenglasbachskopf. H.H.Der Hohe Hügel. S.K.Schwefelkopf. M.K.Märterskopf. Kr.Kahr. N.B.K.Neubrunnskopf. K. Köpfchen.

über ber Dürren Leite, nordöstl. an Helba; Raltsteinbrüche, 410 m. Johannisberg, zw. Helba und Kühndorf, 459 m mit seinen Abdachungen Roter Schlag und Kühndorfer Berg; (ein anderer "Rühndorfer Berg" 1/2 St. nw. von Ellingshausen.)

- 3. Zwifden Berra, Belba und Safel, die Meininger Berge.
- a. Im Centrum das Hochplateau der Kalten Staude und der Schweden=Schanze (Bismarckurm), letztere 489 m. Öftlich von der Schanze, jenseits des oberen Hasenthals, die Hohe Maas 493 m, mit der Grenzbuch, deren ö. Abfälle die Fixleite, sö. die Tuchleite; zusammen eingefaßt durch das Fixthal (n.) und das Helbaer Thal (s.). Südlicher Ausläuser der Schneppel, 462 m, nach dem Hasenthal abstürzend; jenseits des Hasenthals der Schicherg.

Borsprünge nach ber Werra zu: Die Donopstuppe (ehebem "Oberer Land wehrberg", "Obere Land wehrtuppe", auch "Untere Basserfuppe"; seit 1822, wo Herr von Donop hier eine künstliche Ruine erbauen ließ, nach seinem Namen benannt), Huß des Turmes 428 m F.1) Bibrasberg ("Bibersberg", nach der an ihm liegenden Besitzung der Herren von Bibra; früher "Obere Wassertuppe)", dessen höchster Kunkt am Rundteil und an der steinernen Bant 440 m F.

b. Das Centrum wird die nach Rohr führende Landstraße von bem nördlich sich erhebenden Drachenberg (1576 "Trachberg") geschieden, dessen Sipsel, Drachenkopf ober Hinterer Drachenberg (trigonometrisches Zeichen), 489 m.

Abhänge nach NW.: Das Fasels, über dem Feldschlößchen. Über den Namen faselt Güth, Stadtbeschreibung S. 4: "Allhier zu Meiningen hat eine gante feine geraume und fruchtbare Laythe ober Läbe, so jeto mit Art-ädern erdauet, vor Alters aber ein Sehölte gewesen, noch heutiges Tages von denen . . . Fosen, welche vor Zeiten hie gewohnt, daß sie genennet wird "am Fasels" und "auff den Fasels". In Wirklickeit liegt wohl der altdeutsche Personenname Fasold zu Grunde.

Nach N.: Die Bordere und Hintere Morgenleite (über Helba), über letzterer die Schlundwirts-Fichten; die Buchenwand, dazwischen das Teufelsthal. Östlich die Bärengrube ("Berngrube" in einer Urkunde Cf. Georg Erusts 1576, HW. 1878, S. 80), östlich davon das Tannig, 436 m, der Westhang des (preuß) Ruppenhügels, 480 m.

Nach W. (Meiningen): Die Eierleite, nordöstl. der Kaserne; die Untere Landwehr, ö. der Kaserne; der Sack, von wo das Döllesthal und der Stiefelgraben sich zum Schafhof hinabsenken; etwas weiter süblich das Joachimsthal und das Frankenthal; zwischen beiden erhebt sich die Rohrer Stirne, 382 m.

c. Durch die Straße nach Ellingshausen wird der Südteil dieses Plateaus abgesondert, die Herenberggruppe: Der Herenberg selbst (sw. Spige Herentanzplat), 476 m, an der Grimmenthaler Allee, 481 m F. Rordwestvorhügel: Das Rieselrob; der Erste Thonberg (Demutsberg,

<sup>1)</sup> Die Angabe in Meyers Führer — 485 m — gilt für bas Signal "Donopskuppe" auf ber Schanze.

ber östl. Walbrand ber sog. Thonsichten), 373 m F; ber Zweite Thonberg, 364 m F; ber Dritte Thonberg. Sübwestlich: Die beiden Almen (Alm, Armut), an beren Fuß Bahnhof Untermaßseld, 394 m F. Das Eichig; ber Köhlersberg, nö. über Untermaßseld. Süböstlich: Der Ziegenberg, über bem Bahnhof Grimmenthal, etwa 465 m, und der Mittelberg, 474 m; zwischen beiden der Meininger Weg (Wallsahrtsweg), an bessen Ausmündung das Hospital Grimmenthal; weiter östlich der Steinberg, w. über Ellingshausen, rd. 460 m. Nordwestlich davon das Poppenrod, ins Hasenthal abfallend, und hiervon nordwestl., vom Hernberg aber nö., die Ablersleite, im NW. nach dem Linsengrund sich senkend.

#### c. Die Marisfelder Sohen (Mulbe).

Auf dem im Winkel der Hasel und Werra (bis über die Weißbach) gebildeten welligen Blateau erheben fich als rundliche Waldtopfe:

Der halsberg, auf der Nordseite bes Werrathales zwischen Ginhaufen und Belrieth, 480 m, 178 m über Belrieth; ber Bitthaufer Berg, n. davon, etwa ebensohoch: dahinter ber Rollberg, 454 m; ber Dornberg, fteil nach Rl. und Bhf. Rohr abfturgend, Ropf bicht an ber Landesarenge, 481 m mit Nordweftabfturg ber "Rohrer Felfen". Solfcberg (Sulsberg), Gipfel (preuß.), 1/4 Stunde no. bom Gute Hofteich, 503 m G. -Muf bem ichmalen Bellentalfgurtel, ber bie Grenze awischen Muscheltalt und Buntfanbstein bilbet, ber Sarabera mit ber Ralten Staube, 518 m. Queftenberg, n. Oberftadt, 534 m, Borberer und hinterer Behberg, nw. Grub, 547 m. 3m Norden rahmen ein: Griegberg (Rreis: berg), 1% km nw. Marisfeld, 347 m; Streitkopf, n. von diesem, durch ben Schnieheimer Bach geschieben, 414 m; Behlig (Beilig, Bedig), bicht n. von Marisfeld, 444 m. Rehberg, ö. von diesem, f. Schmeheim, burch ben Schmeheimer Bach getrennt, 450 m. Sillbachstopf, n. Schmeheim, an ber Brenge, 527 m; Gidenberg, b. bon Schmeheim, 565 m. Tannig, b. bom Gichenberg, 620 m, Galgenberg, b. babon, 640 m, n. bavon ber Behegsichlag, 588 m F. Reffel (8) berg, öftl. bavon, 640 m, 629 m F; hinterer Stodrasen im Oberstädter Forst, Sattel zwischen dem Reffel und dem Schneeberg, an der Schneebergswand, Grenzstein K 95, 592 m F; Borberer Stodrafen, Sattel zw. dem Resselberg und Obergehegschlag, über bem nörblich babon gelegenen Ruhstall, 607 m F. - Ehrenberg, im Norben an die Lange Bahn, einen Sobentammmeg bom Schneeberg zum Steinbühl ftogend, n. vom Langen Grund und der Trompetereiche, 659 m G. Diese selbst, am Westfuß bes Kirchbergs im Schneebachsgrunde, 391 m, (492 m Suhl). hier ließ bor Zeiten ber Rurfürst von Sachsen bei Jagben zur Tafel blasen. Dicht babei ein Birschhäuschen. Rirchberg, fo. bom Chrenberg, no. bon ber Trompetereiche, am Grengrafen, 630 m. Endlich ber Schneeberg, 2 km. no. Grub, ber Beherrscher biefer Grube: Meffung F vom J. 1849: 692 m; Signalbaum, oberes Brett, trigon. Meffung bes G

und bem Burgbach (Burebach); ber Drechslerskamm, die sibl. Abbachung bes Gr. Burgbergs im Anie zwischen Burgbach und Oberer Gabel; ber Kleine Burgberg, so. vom Gr. Burgberg; östl. bavon ber Brand, die Rollwand und ber Wolfsgalgen, die nach bem Gr. Suckenbach zu abfallen.

Der Trodentannenkopf, in gerader Linie zw. Kahlert und Frauenwald, Plateau 715 m G, höchster Kopf im Nw. 745 m F, zwischen dem mittleren Tannengrund und der "Trodenen Tanne". Der Schmalegrund und dem Hohen Tome, dem Schmalegrund und dem Hohen Weg; der Gr. und Kl. Schulgrundskopf, 740 m, mit der Schulgrundswand, umschlossen Schmalegrund, Tannengrund und Gr. Schulgrund.

Nach der Neubrunn schauen: Die Sattlershütte (südl. vom Tellein), zwischen Tannenglasbach, der Straße nach Gießübel und dem Sattlersgrund, höchster Punkt an der Landstraße 744 m F, mit der "Kahr" an der Kehre der Landstraße; der Kleine Sattelkopf, südl. vom Sattelgrund. Westlich dahinter der Märterskopf 735 m, der Schwefelkopf bei Gzst. 52 (Oberneubrunner Viehhutgrenze), 773 m, Sommerberg, nördliche Kuppe 773 m, südliche Kuppe 754 m F. Südwestkap dieses Bergsporns das — oben genannte — kahle Köpfle in (Köpfle) über Unterneubrunn.

b. Die Sofen fubofilich ber Menbrunn, Dis jum Bibergrund.

Rebberg, am Uriprung bes Rehbachs, öftlich Giefübel, 700 m G. Solaberg, zwischen Neubrunn, Beibel- und Dachsbach, höchfter Buutt ber Wiese auf der Höhe, nach Oberneubrunn gehörig, 740 m. Der Schnetter Berg, 730 m (751 m G), mit bem Pfarrrangen, bezw. Pfarranger, zwischen ber Reubrunn, ber Stockwiese und bem RI. Gripbach, also f. Oberneubrunn, fo. Unterneubrunn; fw. bavon ber Mittelberg, zw. Rl. und Gr. Grigbach. Die weithin sichtbare Sohe Wart, ö. über Lichtenau, 721 m; mit Nordhang Drahtberg, zw. Klinge (w.) und Gr. Gritbach (ö.), Wefthang herrn= berg und f. hetberg, zw. Rlinge (ö.) und Rl. hetgrund; Subwesthang Soreibersberg, zw. Rl. Hetgrund und Bibergrund, ö. über Lichtenau. — Der Beherrscher dieser Gruppe ist ber aussichtsreiche Simmersberg nw. von Sonett, 780 m, bas Bferbegeraum (Bfarregeraum, munbartl. Pfarsgeräum), nächfte bewalbete Sohe w. vom Simmersberg, 693 m. Buften: berg, w. bom Br. Britbach, 690 m. Roberwand, w. ber Biber, nw. Engenstein und Biberschlag, Schluß bes Gebirges, 610 m. Westabhang har 3= wald. — Rohlberg, bicht n. Tellerhammer; Raftengehau bicht nw. Ginfiebel.

- c. Die Berge der oberen Berra, das Eisfelder Gebirge zwischen der Biber und der 36.
- 1. Zwischen ber Biber und ber Werra, Gegend bes "Ralten hafen". Das hochgebirge: Eselsberg am Rennsteig, zwischen Bibergrund (n.) und Eselsgrund (f.), Ropf etwas öfil. ber Grenze, 842 m, mit bem Geisbrunnstopf (f.) und ben Rühbüschen (n.),

Sobe Seibe, f. babon, aw. Rennsteig (ö.) und Finkeurod Röpfleggrube 813 m, mit berrlicher Aussicht nach Norben; am Dreiherrenftein Grenze zwischen Meiningen und den beiden Schwarzburg, Sinterer Zeupelsberg (mundarilich "Zeufelsberg", urfundlich 1569 "Zeittelsbergt, 1714 "Zeichelsberg", Gotha dipl.), nicht am Rennsteig, sondern am. Werra und Reupelsberger Dies: lein, westl. Abhang Sommerberg so. Fehrenbach: Südabfall Borderer Reupels berg. Die Werraquelle an ber Köpflesgrube am hinteren Zeupels= berg, 797 m (500 30 ' n. Br.). Der Beigenanger (fo auf ben Forftfarten), Beigen Anger 1714 Gotha dipl., weftl. ber Werra, n. vom Rieselbach: fw. davon der Große Eulenhügel, n. der Sommerberg. Mühlberg, f. Rebrenbach, 715 m. Lausfled (von luzen bem Wild auflauern) fühm. vom Weißenanger, 751 m, mit ben nw. Borbergen Rollberg und Blaffen= bera (ö. Einfiedel), zw. Biber, Arolsbach und Gr. Lautenbach, nebst ber Arolsbachswand. Bogelherd (bie Waffenrober Leite), 680 m. nd. Oberwind, auf ber Subseite Rittersberg, 648 m. Die Sohe zwischen Oberwind und Roter Mühle, 565 m, Gr. und Rl. Leubel, weftl. hinterrob, 640 m. hinterrob, Wirtshaus jum Ralten Bafen, 678 m. Raltof en, zw. Crod und hinterrod, trig. Buntt an ber Strafe, iw. bes Ralten Safen, 680 m. Beftabhang Rlingenberg, Oftabhang Behe(e)geberg. Egger 3 berg, (Aders, Edartsberg)1) fo. bon Hinterrod, fubl. Ruppe 742 m, nordl. Ruppe 757 m. Guboftabhang Burgberg, zwifden Bollerbach und Benigenbad. Eagereberg und Geheasberg find burch ben Sirichbach geschieben. Wilde Aue, Hochebene no. Sinterrod, höchster Bunkt 743 m. Rl. Setts lein, in ber Gabel zwischen bem Oberlauf bes Gr. Lautenbachs und bem Rl. Bautenbach; Br. Settlein, aw. Lautenbach und Sollgrundlein, Nordweftabfälle ber Wilben Ane. Der Grenbel, zwischen Wenigenbach und Großen-bach 776 m G, 782 m F. Frohnberg zw. Großenbach und Werra; höchster Bunkt Soneidemüllers oder Kaltwasserkopf, 783 m, mit Osthang: Reue Geräumbe, Wefthangen: Rl. und Gr. Rangelsberg (aefchieben durch bas Fleischergrundlein) und Langenberg.

Die Borberge: Der Primäusel ("Primeisel"; "Brühmäusel"; "Brühe Mensel" Jagdbeschr. 1694) zw. Brattendorf u. Merbelßrod, über der Brattendorfer Ziegelhütte, 638 m; die Benennung slavisch, vom Personennamen Premysl. Bordbenker, Prometheus; Slaven waren in der Karolingerzeit dortlands angesiedelt. Die Bache, ö. Merbelßrod, 620 m F. Irmelsberg (Hainberg, Krichberg), dicht n. Crock, dessen Kirche er trägt, 559 m; Fuß der Kirche 528 m; angeblich eine altheidnische Kultstätte (Irmilo, Ableitung von Irmin der Große-Wodan oder Donar oder Ziu; aber Irmilo, Irminold war auch Bersonenname!) Weinberg, Höhe unmittelbar nö. Crock.2) Crocker

<sup>1)</sup> Bielleicht richtig "Egertsberg"; mhb. egert = Öbland.

<sup>2)</sup> Bon Bergen in ber Crocker Flur nennt die Dorfordnung von 1727 (Hildb. Landr. Archiv): Trelschberg, Rebersberg, Gr. und Kl. Leubell, Kalchosen, Bitters Klingenberg, das Breite Lohe, das Ginthers Roth, Mohnbrünnlein, das Geheeg ober Weinberg, Keßell, Breite Eller, Auß-(Rohlzügell, Hehdte.

Berg, Sohe zwischen Crod und Gisfelb, 509 m. Birtenbuhl, zwischen Sirfchenborf und Sachsenborf, 493 m.

Im Borland: Wachberg, dicht ö. über Brattenborf, 527 m. Brünner Berg, nö. vom Dorfe Brünn, 491 m. Thomasberg (aus Sandstein), zwischen Gogmannsrod und Eisfeld, 495 m.

- 2. Zwischen Werra und Saar, Saargrunder Berge; Sachsendorfer Forst. Nordrand am Rennsteig: Kleiner Sauberg, w. von der Ausspanne; die Ausspanne, Höhe der Poststraße von Eisseld nach Langenbach, 744 m. Hinterer und Vorderer Weißberg im Südwinkel zwischen Werra, Weißgrund und Meistersgrund; ("Weisbergt, hebt sich ahn an der Schwarzb. grent und leidt zwischen dem Zeittelberg und Bechleitte" 1569). Gr. Sauberg, mit einem Jägerhäuschen (auf schwarzb. Gebiet), 816 m. Dorf Friedrichshöhe 801 m; Hühnerberg, so. Friedrichshöhe, zwischen dem Pechgrund und Schachtelgründlein. Saar(berg), w. von Limbach, n. von Siegmundsburg, höchste Stelle an der Abzweigung der Kreisgrenze von der Straße Siegmundsburg-Friedrichshöhe, 821 m. Hier Wasseigenze von der Straße Siegmundsburg-Friedrichshöhe, 821 m. Hier Wasseigenze ihr deibe zu wischen Weser, Elbes, Rheingebiet.
- Gr. und Kl. Rattelsberg, f. vom Dreiherrenstein am Saar, ersterer zw. Rennsteig, Türkengründlein u. Märterlein, Türkengründlein, letzterer zw. Muthsgründlein und Märterlein. Die Pechleite, zw. dem Gr. Sauberg und der Eisfeld-Langenbacher Positstraße, zwischen Meistersgrund und Tiesenbach. Deuberg (Name von hewi, howe Waldschlag), s. von der Pechleite, 794 m; Westhang dis zur Werra: Reißberg, beibe über Sophienau; Südosthang und Südabfall Steinberg, n. Saargrund, zw. dem Arolsbach, Pechgrund und der Saar. Schweinsberg, am Rennsteig, 801 m, in dem Winkelzwischen Deinzelsgrund und Pechgrund (1569 "Schweinsgrang"). Rüttelsberg").
- 3. Zwischen Werra, Saar und It: Die Blekgruppe, Siegmundsburger Forst. Der Sohe oder Gerländische Blek, 864 m (2295, 2 preuß. Dez.-Fuß G), neben dem Kieferle der höchste Kunkt des südöstlichen Thüringerwaldes. Das frühere, 32 m hohe trigonometrische Signal, welches eine völlige Rundsicht ermöglichte, ist 1898 wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Auch jetzt noch dietet eine Waldblöße hier oben einen weiten Blick nach Süden, doch beabsichtigt der Thüringerwald-Berein Eisseld die Errichtung eines eisernen Aussichtsturmes; 100 Schritt n. vom Signalplatz steht ein manneshoher Oreiherrenstein (Nr. 1 von 1803), auf der Grenze von Siegmundsburg, Stelzen und Eisseld, ehedem Gericht Rauenstein (Herren von Schaumburg), Sachsenschurg (Obergericht Neustadt mit Sonneberg) und Sachsen-Hildburghausen. Der langgedehnte Westabhang nach dem Saargrund zu, die Bürgerleite mit dem Buchenkopf, Bärenkopf und Hellrangen.

Borberge: Der Stelzener Berg, 569 m, zwischen Gisfeld und Stelzen; ber heuberg, zwischen Toffenthal und Weitesfeld, 540 m; die

Sowebenschanze, nö. über Gisfelb, 532 m, mit Anlagen; Galgenberg, 1 km ö. Gisfelb, 476 m.

II. Das Ethein-(Main-) Gebiet, bom Kieferle bis zur Schild wiefe bei Spechtsbrunn. (Lgl. P. Kunze, Naturwissenschaftliches aus der Umzebung von Sonneberg, Th. M. Bl. Nov. 1899.) Hier scheiden wir zwei größere Gruppen von einander: das Schalkauer und das Sonneberger Gebirge.

A. Das Schafkaner Bebirge, amifchen 38 und Effelber.

Es zerfällt in das Hochgebirge, gegliedert durch den Trudenthaler und Theurer Grund, und die Borberge, genannt das "Schalkauer Plateau", oder — insofern der Südrand des Gebirges die Nordwand des Kessels bildet — der "Schalkauer Ressel". Zusammen mit dem Ring der niederen Vorberge an der Röthen und Steinach, dem Linder Tafelboden, hieß dieser Himersewind nach Mupperg und weiter nach Fürth am Berg. Das dichtbesiedelte Randgebiet zwischen Theuern, Effelder und Forschengereuth heißt das "Hinterland".

#### 1. Das hochgebirge.

- a. Bon ber Wasserscheibe zwischen Saar und It bis zum Eruckenthaler Grund: Dorf Siegmundsburg am Saar (berg), vor der Schule 783,6 m M; Westende des Dorfes unsern der Kreiszgrenze, Landstraße 814 m M. Südlich davon Forstort Pechhaus. Die Schmiede (Schmieden), sw. bavon, ebenfalls an der Kreiszernze, 832 m G. Glasberg, zwischen Imbach und Glasgrund, 772 m. Mittelzberg, zwischen Imbach und Müßleinbach (Müßlichsbach), der Südostabhang des Bleß; die Kohlleite, Küden zwischen Keundorf und dem Müßleinbach, 677 m; Südhang: Herrnberg. Gin zweiter Mittelberg, westlich der Krellsen, n. Bachseld. Die Waldleite, zw. Neundorf und Bachseld.
- b. Bom Truckenthaler bis zum Theurer Grund: Der Hiftenberg, Abhang fö. Siegmundsburg, zw. ber Tiefen Grümpen und ber Grümpen; Dürre Fichte, süblich von der Mitte des Ortes Siegmundsburg und südlich von der Tiefen Grümpen, 857 m (816 v. Hoff!), mit dem Heusberg (Heuhügel) südlich und dem Bärenbach, Höhe öftlich; letztgenannte Höhe zwischen der Tiefen Grümpen und dem Grunde des Bärenbachs; Erzsberg, sw. vom Heuberg, 790 m; Steger (urf. "Steiger", so 1378 in einem Vertrag zwischen Migs. Friedrich d. Strengen und dem von Schaumburg, bei v. Sprengsehsen, Anh. S. 41), langgestreckter Rücken, über den die Straße von Theuern nach Siegmundsdurg sührt, 793 m; Blößberg, westlich vom Theuere Grund, 810 m, durch den Boosgrund im Westen vom Steger aeschieden.

bekeighen. Okabhang Kahefehr dameien früher die Seine Kehre. Der geologisch bemerkeiswerze Sandberg nit großen, weicher üchnbaren Sandbeitstrücken, n. von Swinheid, sond Limbach, Wir m. Sid. vom Kirische die Klaten. Zas Schwarze holz, i. der Stockwirse, am Bege nur Steinhelb nach himmern, Sid m. nid. bie Gr. und Al. Kerde, diel die Kalte Leite. Der ansächtstricke Fellberg, weilich von Swinat. Mir m. 3: nid. daron der Steinheider Verg, pr. dem Goldbach und dem Swinat. Mir m. iber Swinat. Mir m. über Swinat. Steinhach, Kränzleinsberg, n. vom Langenbach, diehr m. über Swinat. 614 m. Las Kottenfäremlein, 22 km weilich vom unteren Ende vom Steinach, Mir m. G. Sid m Forül. Geiersberg, nid. über Angeweitsch. 750 m G.

Cublid ber Strage pon Steinad nad hammtin: Saneberger Gebirge. Ri. Rablberg mit ber Quelle ber Rinben. 666 m. Gr. Mublberg, f. bavon, b. frammern, 787 m G. 720 m F mit bem Bernhardeplan. Conneberger Berg, nm. ber Biefeleburg, Gem Forftlarte. Befieite: bammerer bieb, 704 m Foritt: ben Ubergang bildet ber Aorftort Tij dylatte, 698 m Aorft. Al. Mittelberg, im. von ber Blefelsburg. Der - weftliche - Gr. Dittelberg, gwiden bem Langebad und ber Rothen, 690 m Gorfit. Die Cherichaar, n. von Gerichengereuth, 715 m Forfinio., 716,6 m F. (761 m G.). Der Fiaat, früher Rieghaut, d. i. Ruphugel, dann Rieghat, Biat, wifden Schittsbohn und Muridnin, 548 m. Blojenberg, nm. vom oberen Teile ber Stadt Sonneberg, 655 m; an feinem Subhang bie Raifer : Bilbelm : Dobe, 630 m, Edlogberg, w. von der Stadt, 502 m; von ber ehemaligen Burg genat mur ber — neuhergestellte — Turm, mit prächtiger Rundnicht, Plateau 488 m; bodite Ruppe Rindnerabobe. Gidberg weiter fubl. ebenfalla meill. von ber Stadt, 504 m; Oftmulbe Bromberg; die Rappel, Sudofifap des Gidbergs, vorgeschichtlicher Ringwall, 480 m.

Nach der Steinach zu: Die Cohe Straße, urfpr. Weg von Steinach nach Sonneberg, jest Forstbistrikt, auch als Name der Höbe am Schuftershieb, 656 m; nordwestlich die Höhe, 694 m F; Loosbrand, zwiften Röthen, Langebach und Stübleinsgrund, 688 m G. Schleifenberg, zw. Röthen. Stübleinsgrund und Berlagrund, 665 m; Erbisbühl, nö. über Neufang, 638 m. Absall nach der Steinach die langgestreckte Hüttenleite, welche von Blechhammer über das Wölsteinskhal hinaus dis an den Schönberg beranzeicht. Stadtberg, zw. der oberen Stadt und Neufang, 626 m, mit seinem Südabhang "Brändle", Südsporn Knopshütte. Schönberg, ö. der unteren Stadt, w. Hüttensteinach, 621 m. Isaakschderg-Schönberg die drei südlichen Borposten des Waldes!

Das Borland. Die Reuftäbter ober Linder Gbene (Linder Platte), die zwischen ber Rothen und Steinach vollfommen flach. öftlich babon ein welliger Boben ift, gebi n niederen Ausläufern des

Thüringerwaldes. Einzelne hervortretende Punkte find: Der Linder Hügel, Buckel s. von Sonneberg, 390 m; die Hohe Straße, flacher Rücken, zwischen Unterlind und Gefell streichend; Rottmarsche Ziegelei, 393 m; das Geheeg, nö. davon, ö. von Weidhausen, 424 m; das Örlsdorfer Holz w. Gefell, 367 m.

b. Zwifden ber Görit und Laufcha, Laufchaer Bergland. Rorbrand, am Rennfteig: Rolltopf, 850 m, an beffen Wefthang, auf schwarzburg-rubolstädtischer Seite, die Schwarzaquelle, 717 m; Bilbert &. leite (1569 Bilwit Leiten; über ben Namen val. Mareile I 9), am "Sandwieschen"fattel, 777 m. Gifenberg, Ropf, 3/4 km fübl. Bludsthal, Oftabhang nach bem Steinachthal, 858 m. Mittelberg, zwischen den beiden Quellarmen ber Steinach, 811 m; Brück (e) (= Knüppelbamm, 1540 Billiasbruden, 1569 Bilgesbrüden, eig. Cpriatsbrüde), n. bavon, 838 m. Glückthal, Wuftung, ehemals Glashütte, 796 m F. Bornbügel, iw. Igelshieb, zwischen Wächtersteich und bem Oberlauf ber Alten Mutter, 832 m; Soher Laach, Dreiherrenftein füblich Igelshieb, 786 m. (1589 ber "Hohe Markftein am Scheidewege, ba vor alters die Schnäblichte Buche geftanden; scheibet Sachsen, Schwarzburg und Pappenheim"). Barenbach &berg, am Bzft. 87,62, wo die Forfte Igelshieb, Reuhaus und Scheibe Bufammenftogen, 842 m F. herrnberg, am Lagit. 58, no. bon Bernhards. thal, 838 m.

Weiter sübl. Göritberg, zwischen der Steinach und Görit, so. Kopf 788 m G; An den Sieben Buchen, Grenze zw. Eisenberg, Göritberg und Bilbertsleite, 742 m, 755 m Forst. Der Steinige Hügel, nw. von Ober-Lauscha, 820 m G. Zigeunerberg, zwischen der Steinach, dem Großtiegel und der Alten Mutter, 792 m. Igelstuppe, s. vom Hohen Laach, 795 m. Köpflein, zwischen den oberen Straßenslügeln von Oberlauscha, 764 m. Die Eller, ein Sattel w. vom Bahnhof, 691 m F. Teufelstholz, erster Berg n. von Unterlauscha, 741 m G, 744 m F mit dem Lauschenstein.

#### 2. Sfilid von der Laufca und Steinad.

Gegend von Ernstthal, Hasenthal und Spechts= brunn; Nordgrenze ber Rennsteig, Ostgrenze Kgr. Bahern, die Bäche Tettau und Weltau.

Bon Westen an: Die Laubeshütten (1630 Laweshütten, 1663 Laufshütten; war noch bis zur Zeit des Jojährigen Krieges ein fürstl. Jagdhaus, jest ein Rasensted) 831 m, höchster Punkt des Hasenstaler Forsterediers; Brand 818 m mit der Haum ersch mied sebene, diese zwischen dem Langebach und dem hintern Ölsethal, 350 Schritt so. von den Griffelbrüchen, 771 m F, und der — östlicheren — Zigeunerebene, d. h. der Höhe zwischen dem hinteren und dem mittleren Ölsethal, 742 m F. Rother Berg

besteigbar. Oftabhang Nahekehr (baneben früher die Weite Rehre). Der geologisch bemerkenswerte Sandberg mit großen, weithin sichtbaren Sandsteinbrüchen, n. von Steinheid, onö. Limbach, 829 m. Sö. vom Rieferle die Klaren. Das Schwarze Holz, s. der Stockwiese, am Wege von Steinheid nach Hämmern, 839 m, nö. die (Gr. und Kl.) Kerbe, östl. die Kalte Leite. Der aussichtskreiche Fellberg, westlich von Steinach, 840 m G; nö. davon der Steinheider Berg, zw. dem Goldbach und dem Steinbach. Kräutleinsberg, n. vom Langenbach, dicht w. über Steinach, 614 m. Das Rottenkämmlein, 2,2 km westlich vom unteren Ende von Steinach, 689 m G, 684 m Forstt. Geiersberg, nö. über Augustenzthal, 728 m G.

Süblich ber Straße bon Steinach nach Sammern: Sonneberger Gebirge. Kl. Mühlberg mit der Quelle der Röthen, 659 m. Gr. Mühlberg, f. davon, ö. Hämmern, 737 m G, 720 m F mit dem Bernhardsplat. Sonneberger Berg, nw. ber Wiefelsburg, 698 m Forftfarte. Beftfeite: Sammerer Sieb, 704 m Forftt.; ben Übergang bildet ber Forftort Tif dplatte, 693 m Forftt. Kl. Mittelberg, fw. von der Wiefelsburg. Der - westliche - Gr. Mittelberg, zwischen dem Langebach und der Röthen, 690 m Forfit. Die Oberschaar, n. von Forfchengereuth, 715 m Forstnib., 716,6 m F. (761 m G!). Der Isaat, früher Rieghaut, b. i. Rughugel, bann Nieghat, Ifat) zwischen Schichtshohn und Mürschnit, 548 m. Blosenberg, nw. bom oberen Teile der Stadt Sonneberg, 655 m; an seinem Sudhang die Raifer = Wilhelm = Sohe, 630 m, Sologberg, w. von der Stadt, 502 m; von der ehemaligen Burg zeugt nur ber — neuhergestellte — Turm, mit prachtiger Runbsicht, Blateau 488 m; höchfte Ruppe "Lindnershöhe". Gichberg weiter fübl., ebenfalls weftl. von ber Stadt, 504 m; Oftmulbe Bromberg; die Rappel, Südostkap bes Eich= bergs, vorgeschichtlicher Ringwall, 480 m.

Nach der Steinach zu: Die Hohe Straße, urspr. Weg von Steinach nach Sonneberg, jest Forstdistrikt, auch als Name der Höhe am Schustershieb, 656 m; nordwestlich die Höhe, 694 m F; Loosbrand, zwischen Röthen, Langebach und Stübleinsgrund, 688 m G. Schleifenberg, zw. Röthen, Stübleinsgrund und Berlagrund, 665 m; Erbisbühl, nö. über Neufang, 638 m. Abfall nach der Steinach die langgestreckte Hühl, nö. über Neufang, 638 m. Abfall nach der Steinach die langgestreckte Hühlten leite, welche von Blechhammer über das Wölsteinsthal hinaus dis an den Schönberg heranzeicht. Stadtberg, zw. der oberen Stadt und Neusang, 626 m, mit seinem Südabhang "Brändle", Südsporn Knopshütte. Schönberg die drei südlichen Borvosten des Walbes!

Das Borland. Die Reuftäbter ober Linder Gbene (Linder Platte), die zwischen der Röthen und Steinach vollkommen flach, öftlich babon ein welliger Boben ift, gebildet aus den niederen Ausläufern des

Thüringerwaldes. Einzelne hervortretende Punkte sind: Der Linder Hügel, Budel f. von Sonneberg, 390 m; die Hohe Straße, slacher Rücken, zwischen Unterlind und Gefell streichend; Rottmarsche Ziegelei, 393 m; das Geheeg, nö. davon, d. von Weidhausen, 424 m; das Örlädorfer Holz sw. Gefell, 367 m.

b. Awifden ber Goris und Laufda, Laufdaer Bergland. Rorbrand, am Rennsteig: Rolltopf. 850 m. an beffen Befthang. auf ichwarzburg-rubolftabtifder Seite, Die Somarzaguelle, 717 m: Bilbert &. leite (1569 Bilwig Leiten; über ben Ramen val. Mareile I 9), am "Sandwieschen"fattel, 777 m. Gifenberg, Ropf, 3/4 km fühl. Gludsthal, Oftabhang nach bem Steinachthal, 858 m. Mittelberg, zwischen ben beiben Quellarmen ber Steinach, 811 m; Brüd'(e) (= Rnuppelbamm, 1540 Billiasbruden, 1569 Bilgesbruden, eig. Chriatsbrude), n. babon, 838 m. Gladathal, Buftung, chemals Glashütte, 796 m F. Bornhügel, iw. Jaelsbieb, amifden Bachtersteich und bem Oberlauf ber Alten Mutter, 832 m; Soher Laach, Dreiherrenftein füblich Sgelshieb, 786 m. (1589 ber "Sobe Markftein am Scheibewege, ba vor alters die Schnäblichte Buche gestanden; scheidet Sachsen, Schwarzburg und Bappenheim"). Bärenbach &berg, am Gaft. 87,62, wo die Forfte Igelshieb, Reuhaus und Scheibe aufammenftoken, 842 m F. Berrnberg, am Lagft. 58. no. bon Bernbardsthal, 838 m.

Weiter fübl. Göritberg, zwischen ber Steinach und Görit, so. Kopf 788 m G; An den Sieben Buchen, Grenze zw. Eisenberg, Göritberg und Bilbertsleite, 742 m, 755 m Forst. Der Steinige Hügel, nw. von Oberlauscha, 820 m G. Zigeunerberg, zwischen der Steinach, dem Großtiegel und der Alten Mutter, 792 m. Jgelskuppe, s. vom Hohen Laach, 795 m. Köpflein, zwischen den oberen Straßenslügeln von Oberlauscha, 764 m. Die Eller, ein Sattel w. vom Bahnhof, 691 m F. Teufelst holz, erster Berg n. von Unterlauscha, 741 m G, 744 m F mit dem Lauschenstein.

#### 2. Offlich von der Laufda und Steinad.

Gegend von Ernstthal, Hasenthal und Spechtsbrunn; Nordgrenze der Rennsteig, Ostgrenze Kgr. Bayern, die Bäche Tettau und Weltau.

Bon Weften an: Die Laubeshütte (1630 Laweshütten, 1663 Laufshütten; war noch bis zur Zeit bes 30jährigen Krieges ein fürstl. Jagbhaus, jest ein Rasensted) 831 m, höchster Punkt bes Hasenthaler Forstreviers; Branb 818 m mit der Hammerschunkt bes bene, diese zwischen dem Langebach und dem hintern Ölsethal, 350 Schritt so. von den Griffelbrüchen, 771 m F, und der — östlicheren — Zigeunerebene, d. h. der Höhe zwischen dem hinteren und dem mittleren Ölsethal, 742 m F. Rother Berg

Berg, Sohe zwischen Crod und Gisfelb, 509 m. Birtenbuhl, zwischen Sirfdenborf und Sachsenborf, 493 m.

Im Borland: Wachberg, dicht ö. über Brattenborf, 527 m. Brünner Berg, nö. vom Dorfe Brünn, 491 m. Thomasberg (aus Sandstein), zwischen Gogmannsrod und Eisfelb, 495 m.

2. Zwischen Werra und Saar, Saargrunder Berge; Sachsendorfer Forst. Nordrand am Rennsteig: Kleiner Sauberg, w. von der Ausspanne; die Ausspanne, Hohe der Poststraße von Eisfeld nach Langenbach, 744 m. Hinterer und Vorderer Weißberg im Süde winkel zwischen Werra, Weißgrund und Meistersgrund; ("Weisbergt, hebt sich ahn an der Schwarzb. grent und leidt zwischen dem Zeittelberg und Bechleitte" 1569). Gr. Sauberg, mit einem Jägerhäuschen (auf schwarzb. Gebiet), 816 m. Dorf Friedrichshöhe 801 m; Hinerberg, so. Friedrichshöhe, zwischen dem Pechgrund und Schachtelgründlein. Saar(Berg), w. von Limbach, n. von Siegmundsburg, höchste Stelle an der Abzweigung der Kreisgrenze von der Straße Siegmundsburg-Friedrichshöhe, 821 m. Hier Wasserze deide zwischen Weser, Elbes, Rheingebiet.

Gr. und Kl. Rattelsberg, som Dreiherrenstein am Saar, ersterer zw. Rennsteig, Türkengründlein u. Märterlein, Türkengründlein, letzterer zw. Muthsgründlein und Märterlein. Die Pechleite, zw. dem Gr. Sauberg und der Gissfeld-Langenbacher Positiraße, zwischen Meistersgrund und Tiesenbach. Heusberg (Name von hewi, howe Walbschlag), s. von der Pechleite, 794 m; Westhang dis zur Werra: Reißberg, beide über Sophienau; Südosithang und Südabsall Steinberg, n. Saargrund, zw. dem Arolsbach, Pechgrund und der Saar. Schweinsberg, am Rennsteig, 801 m, in dem Winkelzwischen Geinzelsgrund und Pechgrund (1569 "Schweinsgrant"). Rüttels=berg, zw. Schachtelgründlein, Pechgrund und Saar, 805 m (1569 "Rudelsberg").

3. Zwischen Werra, Saar und Jt: Die Bleggruppe, Siegmundsburger Forst. Der sohe oder Gertändische Wieß, 864 m (2295, 2 preuß. Dez.-Fuß G), neben dem Kieferle der höchste Punkt des süddstlichen Thüringerwaldes. Das frühere, 32 m hohe trigonometrische Signal, welches eine völlige Aundsicht ermöglichte, ist 1898 wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Auch jett noch bietet eine Waldblöße hier oben einen weiten Blick nach Süden, doch beabsichtigt der Thüringerwald-Verein Eisseld die Errichtung eines eisernen Aussichtsturmes; 100 Schritt n. vom Signalplatz steht ein manneshoher Dreiherrenstein (Nr. 1 von 1803), auf der Erenze von Siegmundsburg, Stelzen und Eisseld, ehedem Gericht Rauenstein (Herren von Schaumburg), Sachsenschurg (Obergericht Neuftadt mit Sonneberg) und Sachsen-Hilbburghausen. Der langgebehnte Westabhang nach dem Saargrund zu, die Bürgerleite mit dem Buchenkopf, Bärenkopf und Hellrangen.

Borberge: Der Stelzener Berg, 569 m, zwischen Gisfelb und Stelzen; ber Seuberg, zwischen Toffenthal und Beitelelb, 540 m: Die

Schwebenfchanze, nö. über Gisfelb, 532 m, mit Unlagen; Galgenberg, 1 km b. Etsfelb. 476 m.

II. Das Ahein-(Main-)Gebiet, vom Kieferle bis zur Schild wiefe bei Spechtsbrunn. (Bgl. B. Runze, Naturwissenschaftliches aus der Umzebung von Sonneberg, Th. M. Bl. Nov. 1899.) Hier scheiden wir zwei größere Gruppen von einander: das Schalkauer und das Sonneberger Gebirge.

A. Das Schalkaner Gebirge, gwifchen 38 und Effelber.

Es zerfällt in das Hochgebirge, gegliedert durch den Trudenthaler und Theurer Grund, und die Borberge, genannt das "Schalkauer Plateau", oder — insofern der Südrand des Gebirges die Nordwand des Kessels bildet — der "Schalkauer Ressel". Zusammen mit dem Ring der niederen Vorderge an der Röthen und Steinach, dem Linder Taselboden, hieß dieser Himersewind nach Mupperg und weiter nach Fürth am Berg. Das dichtbesiedelte Randgebiet zwischen Theuern, Esselber und Forschengereuth heißt das "Hinterland".

#### 1. Das hochgebirge.

a. Bon der Wasserscheibe zwischen Saar und It bis zum Eruckenthaler Grund: Dorf Siegmundsburg am Saar (berg), vor der Schule 783,6 m M; Westende des Dorfes unsern der Kreiszgrenze, Landstraße 814 m M. Südlich davon Forstort Pechhaus. Die Schmiede (Schmieden), sw. davon, ebenfalls an der Kreisgrenze, 832 m G. Glasberg, zwischen Ilmbach und Glasgrund, 772 m. Mittelzberg, zwischen Ilmbach und Müßleinbach (Müßlichsbach), der Südostabhang des Bleß; die Kohlleite, Rücken zwischen Reundorf und dem Müßleinbach, 677 m; Südhang: Herrnberg. Ein zweiter Mittelberg, westlich der Krelsen, n. Bachseld. Die Waldeite, zw. Neundorf und Bachseld.

b. Bom Truckenthaler bis zum Theurer Grund: Der Hiftenberg, Abhang fö. Siegmundsburg, zw. der Tiefen Grümpen und der Grümpen; Dürre Fichte, füdlich von der Mitte des Ortes Siegmundsburg und sidlich von der Tiefen Grümpen, 857 m (816 v. Hoff!), mit dem Heusdeus deus deus deußeus deußeus deußeus deußeus deußeus deußeus deußeus der Tiefen Grümpen und dem Grunde des Bärenbachs; Erzsberg, sw. vom Heuberg, 790 m; Steger (urk. "Steiger", so 1378 in einem Vertrag zwischen Migs. Friedrich d. Strengen und dem von Schaumburg, dei v. Sprengsehsen, And. S. 41), langgestreckter Rücken, über den die Straße von Theuern nach Siegmundsdurg sührt, 793 m; Blößberg, westlich vom Theuere Grund, 810 m, durch den Boosgrund im Westen vom Steger aeschieden.

hügel, 1 km n. Hoheneiche 588 m. Nörbl. vom Mühlbach: Hinterer Berg, s. Birkenheibe, 644 m; die Wigendorfer Heide 638 m; Rasenberg, so. Wittmannsgereuth, 525 m. Eisenberg, am Siebenmarkenstein, zwei Ruppen, 650 m. Hohe Straße, nö. Wittmannsgereuth 612 m; Herrnberg 565 m; Röderberg 575 m, lettere beide an der Grenze. Die Pöllnit, Anhöhe zwischen Garnsdorf und Reschwitz, etwa 325 m. Spitherg, östl. Siegenbach, 390 m; Breiteberg, mit schöner Aussicht, 537 m; am Abhang die Naturheilanstalt Sommerstein.

Vorberge: Sandberg, f. Schwarza, auf der Grenze, 300 m; Oberer hain, zw. Ane am Berg und Beulwig.

b. Die öftliche Hälfte: Beerhügel, östl. von Hoheneiche, 679 m G. Hoheneiche 684 m G (trig. Punkt 1817,4); östl. davon die Hühnerschenke. Oberberg, 1 km nö. von der Hühnerschenke, 661 m. Eybaer Oberberg, 1 km ö. Klein-Geschwenda, 627 m. Utenberg, zw. Königsthal und Obergölit, 556 m; Thalberg, zw. Eyba und Arnsgereuth, Juß des Turmes 609 m F; Birthieb, Höhe nordw. Jemichen, 537 m. Gartenhügel, s. Jemichen, 532 m. Lerchenhügel, s. Losit, 555 m. Schabs, nö. Markgölitz 400 m. Mardberg, süblich Schaberthal, 446 m. Eichig, südwestlich Schaberthal 456 m. Oberer Stein, n. Schaberthal, 465 m. Unterer Stein, 395 m, beibe an der Grenze.

Borberge: Borbere Gartenkuppe, südwärts Garnsborf, 554 m G, 550 m F; Mittlere Gartenkuppe, Aussicht von der Felsenspise, 566 m G, 568 m F; Nordostlehne "Röder". Hintere (fübliche) Gartenkuppe am Logzst. 54, 575 m F, Nordostlehne "Steiger". Fuch & stein, Hohe mit Schutchte, Aussicht nach dem Obernizer Felsen, rb. 315 m.

Lerchenhügel, sw. Saalfeld, 279 m; Rohrberg, rechts vom Wege Beulwitz-Aue, 331 m. Das Saalfelder Schloß im Norden der Stadt, auf dem ehemaligen Betersberge.

III. Die Steinerne Seide, das Gebirge zwischen ber Loquitz, Sormitz und Kl. Sormitz.

1. Die Lehestener Berge, Rennsteiggebiet im Frankenwald. Höchste Erhebung der Betstein, trigon. Signalturm (in den 50er Jahren errichtet, 1869 von einem Orkan zerstört, 1886 erneuert; soll, weil baufällig, durch einen steinernen Aussichtsturm erset werden, mit umfassender Rundschau nach dem Fichtel- und Erzgebirge, dem Vogtlande, dem Thüringer und Frankenwalde, der Rhon und den Mainbergen; Höhe des Berges selbst 785 m G, 794 m F.

Der Beherrscher des weftlichen Frankenwalbes1) erhebt sich mit seiner mäßig gewölbten Ruppe nur wenig über das ihn umringende Berggehäuf.

<sup>1)</sup> Lobenfteiner Culm 728 m, Döbraberg 794 m.

Wachberg, zw. Ehnes und Trudenborf, 533 m. Öslauer Schrot, an ber wburgischen Grenze, sw. von Emstadt, 510 m. Die Haumburg, (1177 Scowenberg von scowo Schau, Ausschau) westl. von Schalkau, Signalfuß 493 m G; Fuß des Pachterhauses am Gute 487 m F; Wohnhaus, Dachsirft 500 m: Ruine, Plateau des Berges, 506 m F. — Ehnes berg, zw. Schalkau und Ehnes, 422 m.

b. Das Gebiet ber Grümpen: Dornthal (Dürrenthal), bewalbete Kuppe s. von Theuern im Rauensteiner Forst, 531 m. Burkerts-berg, ö. Grümpen, 510 m; Kienberg (Kühberg), ö. vom vorigen und n. von Belchendorf, 500 m. Die Müß (= Noor) zwischen Seltendorf und Oberroth, 481 m.

c. Das Gebiet ber Effelber: Kurzer Berg, zw. Fichtach und Seltenborf; Fichtacher Berg, zw. Fichtach und ber Aumühle; das Gehege, zw. Effelber und Korberoth, 508 m; die Sommerleite, an der coburgischen Grenze, s. Rückerswind, Hang zw. dem Weg nach Fischbach und dem Bach; die Eichleite, zw. Korberoth und Rückerswind, der Otter Berg, s. Korberoth an der Grenze 480 m. Taubelsberg, d. Effelber, 513 m G; Grzenberg (Sorienberg), w. Schichtshöhn, 522 G.

#### B. Das Sonneberger Gebirge.

Bgl. Cl. Major, Rivellitische Sohenmessungen in ber Geg. v. Sonneberg.

#### 1. Zwifden ber Effelber und Saufda - Steinad.

a. 3 mifden ber Effelber und Borit: Steinach.

Die Berbindung zwischen ber Eisfelber, Schalkauer und Sonneberger Gebirgsgruppe wird gebildet durch den Petersberg und den Sandberg bei Liubach und das Rieferle bei Steinheid, sowie die Hohe Straße, die von Steinheid nach Süden führt, dis über die Stockwiese hinaus.

Das Rieferte, (Amtstarte "Kieferlein"), der höchste Bunkt des Herzogin III. 8, 868 m, 4 m höher als der Bleß, führte noch im 16. Jahrhundert den bedeutsamen Namen "Hohewart" (vgl. die "Besichtigung der frank. Wälde", Nareile I 10, "Unstrer Lieben Frauen Berg"). Damals muß die Aussicht ausgiediger erschlossen gewesen sein, als heutzutage; es heißt a. a. D.:

Die Hohewardt, so nächst oberhalb der Steinen Hehdt gelegen und ans Schleußenschlase stößt, ist ein sehr hoher Ruck und Berg, darauf nach Düringen, Hessen, Stisst Sula, Stisst Bambergt, Brandendurg (Sulmbach) und Pfalz (Bahr. Oberpfalz), desgl. Herrschaft Dernebergt sehen kann; — und ist solcher nach des von Henneberg (st. Schaumberg) grent mit ganz kuzen Flicken und Birklein, so von größe des Schnees und Tusst unterdrucket werden, Soussen von eitel Heide und Mehlbeerkreutlich dewachsen. Ist ein steinichter, kalter Ort, zu nichts zu gebrauchen, denn zu dem Federwildpret, welches seine Wohnung allba hat.

Im Meininger Taschenbuch von 1802, (Kurzgefaßte Landesgeographie) S. 69 lautet der Rame "Unster lieben Frauen Berg". Heutzutage ist die immerhin weittragende Aussicht nur nach Often und Süden geöffnet, bei klarem Better bis aum Sichtelaebirge und den Mainbergen. Das trig. Signal ist nicht

besteigbar. Ostabhang Nahekehr (baneben früher die Weite Kehre). Der geologisch bemerkenswerte Sandberg mit großen, weithin sichtbaren Sandsteinbrüchen, n. von Steinheid, onö. Limbach, 829 m. Sö. vom Kieferle die Klaren. Das Schwarze Holz, s. der Stockwiese, am Wege von Steinheid nach Hämmern, 839 m, nö. die (Gr. und Kl.) Kerbe, östl. die Kalte Leite. Der aussichtsreiche Fellberg, westlich von Steinach, 840 m G; nö. davon der Steinheider Berg, zw. dem Goldbach und dem Steinbach. Kräutleinsberg, n. vom Langenbach, dicht w. über Steinach, 614 m. Das Kottenkämmlein, 2,2 km westlich vom unteren Ende von Steinach, 689 m G, 684 m Forst. Geiersberg, nö. über Augustenstal. 728 m G.

Sublid ber Strake bon Steinad nad Sammern: Sonneberger Bebirge. Rl. Mühlberg mit ber Quelle ber Rothen, 659 m. Gr. Mühlberg, f. dabon, ö. Hämmern, 737 m G, 720 m F mit dem Bernhardsplat. Sonneberger Berg, nw. der Wiefelsburg, 698 m Beftfeite: Sammerer Sieb, 704 m Forftt.; ben Ubergang bildet der Forstort Tisch platte, 693 m Forstf. Kl. Mittelberg, sw. von der Wiefelsburg. Der - westliche - Gr. Mittelberg, zwischen bem Langebach und der Röthen, 690 m Forftt. Die Oberschaar, n. von Forschengereuth, 715 m Forstniv., 716,6 m F. (761 m G!). Der Isaat, früher Rieghaut, b. i. Rughugel, bann Rieghat, Ifat) zwischen Schichtshohn und Mürschnit, 548 m. Blofenberg, nw. vom oberen Teile ber Stadt Sonneberg, 655 m; an seinem Sudhang die Raifer = Wilhelm = Sohe, 630 m, Sologberg, w. bon ber Stabt, 502 m; bon ber ehemaligen Burg zeugt nur ber — neubergestellte — Turm, mit prächtiger Rundsicht, Blateau 488 m: hochfte Ruppe "Lindnershohe". Gichberg weiter fübl., ebenfalls weftl. von ber Stadt, 504 m; Oftmulbe Bromberg; die Rappel, Südostkap bes Gichbergs, porgeschichtlicher Ringwall, 480 m.

Nach ber Steinach zu: Die Hohe Straße, urspr. Weg von Steinach nach Sonneberg, jest Forstbistrikt, auch als Name der Höhe am Schustershieb, 656 m; nordwestlich die Höhe, 694 m F; Loosbrand, zwischen Röthen, Langebach und Stübleinsgrund, 688 m G. Schleifenberg, zw. Köthen, Stübleinsgrund und Berlagrund, 665 m; Erbisbühl, nö. über Neufang, 638 m. Abfall nach der Steinach die langgestreckte Hüttenleite, welche von Blechhammer über das Wölsseinsthal hinaus dis an den Schönberg heranzeicht. Stadtberg, zw. der oberen Stadt und Neusang, 626 m, mit seinem Südabhang "Brändle", Südsporn Knopshütte. Schönberg die drei südlichen Borposten des Waldes!

Das Borland. Die Neuftäbter ober Linder Cbene (Linder Platte), die zwischen ber Röthen und Steinach vollkommen flach, öftlich babon ein welliger Boben ift, gebildet aus den niederen Ausläufern des

Thuringerwaldes. Einzelne hervortretende Punkte find: Der Linder Hücken, Buckel f. von Sonneberg, 390 m; die Hohe Straße, flacher Hücken, zwischen Unterlind und Gefell streichend; Rottmarsche Ziegelei, 393 m; das Geheeg, nö. davon, ö. von Weidhausen, 424 m; das Örlsdorfer Holzsche. 367 m.

b. Awischen ber Goris und Laufcha, Laufchaer Bergland. Norbrand, am Rennfteig: Rollfopf. 850 m. an beffen Befthang, auf schwarzburg-rudolstädtischer Seite, die Schwarzaguelle, 717 m; Bilberts. leite (1569 Bilwit Leiten; über ben Ramen vgl. Mareile I 9), am "Sandwieschen"fattel, 777 m. Gifenberg, Ropf, 3/4 km fübl. Bludsthal, Oftabhang nach bem Steinachthal, 858 m. Mittelberg, awischen ben beiben Quellarmen ber Steinach, 811 m; Brücke) (= Knüppelbamm, 1540 Billiasbruden, 1569 Bilgesbruden, eig. Chriatsbrude), n. bavon, 838 m. Gladhütte, 796 m F. Bornhügel, im. Jaelshieb, awifden Bachtersteich und bem Oberlauf ber Alten Mutter, 832 m; Sober Laad, Dreiherrenftein süblich Igelshieb, 786 m. (1589 ber "Hohe Markstein am Scheibewege, da vor alters die Schnäblichte Buche geftanden; icheibet Sachsen, Schwarzburg und Nappenheim"). Barenbach &. berg, am Gaft. 87,62, wo die Forfte Raelshieb, Reuhaus und Scheibe ausammenstoken, 842 m F. Berrnberg, am Lagit. 58, no. bon Bernharde. thal, 838 m.

Weiter sübl. Görithberg, zwischen ber Steinach und Görit, so. Kopf 788 m G; An ben Sieben Buchen, Grenze zw. Eisenberg, Göritherg und Bilbertsleite, 742 m, 755 m Forst. Der Steinige hügel, nw. von Oberslauscha, 820 m G. Zigeunerberg, zwischen der Steinach, dem Großtegel und der Alten Mutter, 792 m. Igelstuppe, s. vom Hohen Laach, 795 m. Köpflein, zwischen den oberen Straßenstügeln von Oberlauscha, 764 m. Die Eller, ein Sattel w. vom Bahnhof, 691 m F. Teufelstholz, erster Berg n. von Unterlauscha, 741 m G, 744 m F mit dem Lauschenstein.

#### 2. Offlich von ber Laufda und Steinad.

Gegend von Ernftthal, Hasenthal und Spechts. brunn; Nordgrenze der Rennsteig, Ostgrenze Kgr. Bahern, die Bäche Tettau und Weltau.

Bon Weften an: Die Laubeshütter (1630 Laweshütten, 1663 Laufshütten; war noch bis zur Zeit bes 30jährigen Krieges ein fürstl. Jagdhaus, jest ein Rasensted) 831 m, höchster Punkt bes Hasenthaler Forstreviers; Branb 818 m mit der Hammerschmit best ebene, diese zwischen bem Langebach und dem hintern Ölsethal, 350 Schritt so. von den Griffelbrüchen, 771 m F, und der — öftlicheren — Zigeunerebene, b. h. der Hobe zwischen bem hinteren und dem mittleren Ölsethal, 742 m F. Rother Berg

verödete Schloß Frankenberg gelegen ist. Gegenwärtig bezeichnet man mit "Beideberg" die Hänge zwischen dem Schwarzen Stock und der Frankenburg. Der Abtswald, unmittelbar nw. über Wernshausen, 481 m. Der Name von dem ehemaligen Jagdrecht des Abtes von Hersfeld; Forstabteilungen: Totenleite, Totenlopf und Abtswalder Höhe. Schwarzer Stock, am Köhlersberg, Sattel zwischen dem Abtswald (ö.) und dem Rippertsberg (w.), Wegefreuz 421 m F; Bogelherd, Sattel zwischen Kipperts und Frankensburg, 422 m F.

Rach Norben und Nordwesten: Hundstopf, nw. Hohleborn, basaltisch, 339 m; westlich davon Lindenberg. 470 m; südlich von 
biesem Mangersberg 489 m. Dieselbe Heigt westlich weiter au bis 
zur Grenzmart des Borntopfs, 491 m. Der Taubertsberg mit 
ber Golbenen Pforte, einem Gebirgspaß; sein östlicher Abfall, westl. Hohleborn, am Landesgrenzstein 37: 474 m. Der Wenzelsberg, sw. Hohleborn, 475 m. Die Krumme Hohle (auch "Königs Erlich", so in der 
Breit. ABeschr.), zwischen Wenzelsberg und Grafenstein, mit Aussicht auf 
Schloß Weilar, am Landesgzst. 21: 457 m F (Forstärte 480 m). Der 
Barch selber Frohnberg 444 m (Forstärte), mit Sübostap Bauersfrohnberg 465 m. Grafenstein, westl. vom Barchselber Frohnberg, 
410 m; Has en bühl in der Butlerschen Waldung, w. der Straße, am Gzst. 9: 
433 m F; so davon Hammelstein, 2000 Schritt son der Polsenbach, 
494 m G; Mittelrück, Klingelgraben, die Hütte sind westliche Absälle des 
Hommelsteins.

II. Die Gerforfigruppe in der Zistach, zwischen Rosa und Kata, Dermsbach und Obertat; Buntsandstein. Geologische Karte, Blatt Obertat. Bgl. auch Trinius. Wanderbuch V 112 – 123.

a. Zwischen ber Rosa und ber Zillbach: Der Hund & rück (Hundesrucke 1330), zw. Wernshausen und Edardts, 463 m, mit dem nö. Ausläuser ber Schönleite, 424 m; Rührberg, s. von Rosa, 452 m; die Große Winde, nahe dem höchsten Bunkt der alten Straße, Lgzst. 323: 446 m. Die Kupferwand (westl. "Storchnest"), höchster Bunkt 467 m F; höchster Bunkt des Weges von Zillbach nach Wernshausen auf der Kupferwand 455 m. Der Heier (Heyer), auf welchem die Kirche Wernshausens steht, 286 m, w. dahinter der Obere und Untere Schwicher.

b. Zwischen ber Zillbach und ber Schwarzbach: Mittelpunkt ist der wildreiche Große Zillbacher Forst, der politisch Sachsen-Weimar untersteht. Hier der Hengstberg, 466 m und die Zehn Buchen, 448 m. Östliche Borberge nach der Werra zu, in Schwallunger Gemarkung: Fichtenkopf (Westsignal: Am steinernen Tisch), n. davon Alte Maaß, n. davon die Schambachswand. Westlich gegenüber Schwallungen der Berenthalbruck, westl. davon Oberer und Unterer Stangenbergs-krück, w. jenseits des Bolesgrundes der Leimenschlag.

(die Südkuppe), Kleiner Först, zwischen Rögitz, Kl. Bärenbach und Ölse, 623 m Forst., 616 m G, 613 m F.

Die Gegend von Jubenbach. In geologischer Beziehung treten wir hier in bas Gebiet ber jüngeren Grauwacke (Carbon) ein, beffen untere Abteilung ben sog. (oberen) Kulm bilbet. Diese Formation kennzeichnet P. Kunte in ben Th. M. Bl. Rov. 1899.

Die Sattelleite ("Fledentopf") zw. dem Berlorenen Baffer, der Olfe, dem Eschenbach und der Hohen Strafe, Nordkuppe 766 m G, der Sattelyak 697 m. Reuenbau, nordlichfter Teil 758 m; die Sammerleite, no. Reuenbau, bicht d. vom Rordostflügel des Ortes, 772 m G, 759 m F (ö. der "Ausspanne"). Eschenbach, zw. der Ölse und der Judenbacher Straße, fiblich bom Eschenbachgrund, 708 m F; Sübende von Neuenbau, 719 m G. ber Schindelhieb, oftl. von ber oberen Bollersmuble 728 m Forftt., 706 m G. Bod's berg (mundartl. Botesberg, nach Racob S. 27 pon brocha Buche, richtiger von Reh-Bod) im Anie zwischen Bockbach und Enanis, 679 m G, rund 695 m Forftt., 709 m F. Rollenberg, ber Weftabhang bom Bodsberg, über ber unteren Bollersmuble. Rleiner Rleite nitberg, fo. Abhang von Reuenbau; Rofengarten, f. von Reuenbau an ber Strafe nach Jubenbach, rund 710 m G, 700 m Forfit. Butenbieb, id. bon Reuenbau zwischen Kletinit und Dreffelbach, 646 m; Dreffelbad, im Winkel zwischen bem Dreffelbach und ber Tettau: Rotten= bach(berg), f. bavon, ber Subosthang bes Bugenhiebes über ber Tettau, rund 640 m. Großer Rlettnigberg, im Binfel zwischen ber Tettau, ber Aletinit und dem Rottenbach, Südluppe 681 m. Ju den bach, oberer Teil, am Saufe 53: 655 m, 659 m G, unterer Teil, am Saufe 1: 581 m. Rohle &= Ieite, ber Ofthang von Ober-Jubenbach nach ber Klettnit gu. Der Rno d.1) bewaldete Ruppe westlich von Judenbach, Turnplat, 645 m G, 642 m F. Südlich dabon die ungefähr ebensohohen Rubben Wirtshöhe, 635 m Afob. u. Deffenhohe, 645 m G. Weftl. Abfall ber brei genannten Ruppen, nach ber Steinach zu, die Thielleite. Spigberg, im Winkel amifchen bem Süttengrund und Glasbach, 622 m, fübl. Ruppe 617 m. Der Gehren, no. von Röppelsborf, 651 m. Die Fichte, Ruppe bei Judenbach, trigonometr. Signal öftlich vom oberen Ort, 684 m G. Steinhügel, öftlich vom unteren Teile von Judenbach, 682 m G. Südwestlicher Abhang die Sütt ftatt, öftlicher Abhang bie Sommerleite. Jagbshofer Berg, nordl. Jagdshof, 663 m Megtbl, 686 m G, westlicher Abhang die Obere

<sup>1)</sup> Anod — ein mit Holz bewachsener Bergtopf. So heißt es z. B. in einer alten Forstbeschreibung bes Cob. Archivs von 1569: "voff bem höchsten st noch des großen Firsts und die Senge hinab nach der Ölsen hatt es mehrentheils struppichte Buchen". Ferner: "Zwischen dem Kohlgraben gegen den Dierberg liegt ein Anochlein Holz mit großen Buchen, Fichten und Buschholz". (Frensoldt).

aufgenommen. Meiningen (o. 3.). Trinius, Wanderbuch V 159—168. — Der Name — 1340 Gebe, mundartl. Gā — wird von Jacob, Ortsnamem auf nihd. gewe (?) "Schlund", "Bertiefung" zurückgeführt. Hiermit soll ursprünglich der auf der Südseite des Großen Gebaberges gelegene "Keffel", bez. eine Schlucht, u. die daselhst entstandene Orischaft gleichen Namens bezeichnet worden seine Eher ist wohl an den Wortstamm gambh-, gad-, ged- zu denken, aus dem auch "Giebel" sproßte.

Blieber ber Beba: Sober Solag, Birtenfolag, Rlingen= Die nach Gudoften vorgestredte Berggunge ber Rleinen Beba, zwischen Stepfershausen, Herpf und Seeba, 529 m und ihr Subostkap 510 m. Suboftlicher Borberg ber Beigenftein, ofo. ber Reiberstopf; bitlicher bas Gidia, ö. Stepfershaufen, 472 m. Nordweftlich bas table Löhlein (Buhlein, munbartl. "Lühle"; unrichtig löhr, Lühr), Bafalt, 635 m, weftlich bie tegelformige, fagenreiche Digburg, 710 m, niber beren Scheitel bie weimarifche Brenze in fpigem Winkel einspringt. - Der Ringwall von Bafaltsteinen auf bem abgeplatteten Gipfel bes impofanten Bergtegels weift barauf bin, bag bier eine beibnifche Rultusftatte gu fuchen ift. Bor ungefahr 65 Jahren fanb man bier eine Diertopffibel von Bronze, gang abnlich ben Fibeln bes Gleichbergs, wodurch die Gleichaltrigkeit diefer vorgeschichtlichen mit der Gleichbergsbefestigung nachgewiesen ist. Auch bie Digburg ist eine Station ber La Tons-Beriobe (Jacob). Der Blod in bem Steinring mit ber fcuffelformigen Bertiefung war jebenfalls ber Opferstein. Sollte Digberg = Berg ber Difen sein, jener gott-lichen ober heiligen Jungfrauen altgermanischer Zeit, entweber ber Balturen ober ber Briefterinnen? Dann könnte wohl ber Digberg ber Blockberg ber Rhon gewesen fein (Binber, Zeitschr. f. thur, Gefch. 1893, 238). Die Jacobiche Ableitung von Ziu (Tiu) ift lautgefetlich unzuläffig (Ortsnamen 35). — Rach alteren Geschichtsschreibern war bie Digburg = Dispargum, eine Burg bes Frankenkönigs Chlobio, bie er erbaute nach ber Befiegung ber Thüringer in der Grenzmark der Thoringi (al. Tongri); von hier aus habe er Kunbschafter nach Cameracum (Cambran) geschickt. — Toringia (Tongria) ist aber bie Gegenb ber jest belgischen Stadt Tongern, Dispargum wahrscheinlich = Diftheim bei Tongern.

Werraberge zwischen Kara und Herpf: Das Buchholz (Unterkäher Köpfchen) 462 m; Mühlberg, n. von Solz, 399 m. Rippershäuser Kuppe, sw. vom Ort, 424 m; der Schnelter, sübl. Wasungen; wo der Solzer Weg ins Holz tritt, am Gzst. 23: 348 m F. Ruppberg, im Winkel zwischen der Kaha und der Werra, sw. Wassungen, 398 m; sein Inneres birgt nach der Sage unermekliche Schähe an Gold und Silber; überm Kaltenbachsbrunnen, 386 m; Hohe Straße am Holze Dörnig, 366 m F; Wachholberberg, am Solzer Wege, Umtsgerichtsgrenze, 397 m F; Ersteberg, 1/2 Stunde nw. Walldorf, auf der Westseite Dörnig (Dörnicht) genannt, 377 m. Hier spukt der "Dörnichsmann", ein schwarzer Riese (Wucke, Sagen 30). Sommer berg 399 m F, 405 m G. Schneckenberg, 1/2 Std. süblich von Solz, 430 m F; Graukupe, auch Edelmannshütte genannt, 1/4 Stunde südwestlich von Rippershausen, 432 m F.

Berraberge zwischen herpf und Gulge. Wiewohl die herpf einen merklichen Ginfanitt ins Gelande darftellt, burfen wir boch die weftlich

von Meiningen sich erhebenben Kalkberge als die Randstüde der Gebagruppe rach Often betrachten, ebenso wie sich die östlich über der Stadt aufsteigende Drachenberggruppe als natürliche Fortsetzung des Dolmargebirges dargestellt.

3wifden herpf, Berra und Gulge behnt fich bie weite Preifigaderer Platte aus. Diefe erbebt fich in ben "Berpfer Bergen" im Beften, zu beiden Seiten des Herpfer Fußweges, bis etwa 480 m. Öftlich Dabon ber "Ramm", an beffen Gubede bas Dentmal Bergog Georgs I. In dem nordwestlichen Wintel amischen dem Gerpfer Rufweg und dem die gange nördliche Platte burchziehenden Sohenfahrweg, der höchste Bunkt 484 m G. Der füblich von ber Landstrafe Dreifigader-Berpf gelegene Teil: Die Dreifig aderer Cbene: trigonometrifches Signal auf ber Bobe 466 m. In ber füdwestlichen Berlängerung die Wolfsgrube und weiterhin der Dorntobf 510 m. Seine nördlichen und nordöstlichen Raps Rahler Bera 490 m und ebensohohe Reinbard : Midelsberg: D. davon Bfarridlag, Benfeits ber Berpfer Sahrstrage ber Dreifigaderer Berg (fo. herpf), mit bem Logenhauf (w.) und bem Schindleich (n.). Beiter n. bom "Finfteren Beg" ber Groke- ober Sonnenberg, am. Schindleich und Tanntrift, 484 m. Norblich bavon bas Buchig am Burgweg und Lindenweg. 480 m. - Jenseits bes Jukweges die westlichen Sange ber Serpfer Berge: Sadenberg, 480 m und Gutel (über bem "Authal") 484 m. 3m Eutel fputt nach der Sage (Buce 444) ein graues Männlein mit Spinnwebengesicht, bas hadmannchen. Es muß bort bis zum jungsten Tag im Walb haden, ohne bag auch nur ein einziger Stamm fällt, gur Strafe bafür, bag es einmal an einem Sonntag ausging, im "Entel" Holz zu ftehlen. — Rördlich bom Langen Braben: Die "Ebene" (f. von Melfers); ihr Weftabsturg ber Obere und Untere Berg; Nordabsturg ber "Melterser Felsen", Ropf 481 m, Juß 340 m; öftl. davon ber Walldorfer Ropf 480 m, ins Werrathal hinab und jum Landsberg hinüberschauend; Oftabfall die Streitleite; Sudost= hang: Bogelstopf mit dem Flurstud "Hunbertader"; zwischen der Streitleite und dem Bogelskopf der Finstere Graben. Endlich die "Breite Seite", burch ben (1.) Langen Graben im S. bom "Ramm" geschieben. Oftlich die jähabfallende Saffurthidlucht oder graben mit dem Querthal Buttnerggrund. Nordöftlicher Abfall die "Diemarschen Schläge". Im Norden die Heppenleite, zwischen bem Hebräergraben und (2.) Langen Graben, der bei ber Kreuzeiche mit bem "Finfteren Graben" zusammenmundet. Auf der öftlichen Seite bes oberen Saffurthgrabens und des vom Bielftein nach Serpf führenden Jußweges, ber Rleine Saffurthberg 424 m. Sublich von bem genannten Fußweg die Silberwand, am füdlichsten Ende der Schlucht, 415 m. Daran anstokend, jenseits bes von Dreikigader tommenden Kahrweges, ber Schindertopf, zwischen ben beiben sublichen Auskehlungen ber haffurthschlucht: 424 m.

Abfälle nach ber Werra zu: Der bewaldete Rallberg, nw. über bem Unteren Rasen, etwa 430 m, n. vom Bielstein-Herpfer Fußweg.

1. Die nörblichen Gräfenthäler Berge (Gfn), zw. ber Zopte im S., bem Gratelbach und ber Gölit im R.

a. Die westliche Sälfte:

a. Bis aum Schlagethal:

Zwischen ber rubolst. Grenze und bem Felbbach erhebt sich beherrschend die Hühnerfalz (balz), 1½ km n. Geiersthal, 775 m; ihr Südabsall die Rügece) (1386 Rechece); Nordhang Multerhieb (Mulberhieb, auch Mulbenhieb; ber Name vielleicht von Christian von Mulder, einem Dienstmann der Übte von Saalseld im 14. Jahrhundert); Nordwestap des Multerhiebes der Poppenberg, in der äußersten Nordwestede des Amtsgerichtsbezirks Gräsenthal, am Kreuzungspunkt der beiden Dauptschneisen 650 m.

I wischen Felbbach und Taubenbach: Mittelpunkt dieser Gruppe ist der Rauchhügel (Rauhügel, auch Brand), dicht nnw. Schmiedeseld, trig. Signal 803 m G. Westlich davon der Mutenberg, zwischen Geiersthal und Schmiedeseld, 750 m Gsthlr. Ate., 772 m (Isoh.) G. Kleine Holle, östle, östlich davon, 715 m; Hollebrunnen 756 m. Nordwestl. Abbachung des Rauchhügels ist der Felbbach, nw. Schmiedeseld. Spitberg ö. und n. Wallendorf, 680 m Gsthlr. Ate, 687 m (Isoh.) G; Petersburg, ö. vom unteren Ende von Wallendorf, 640 m.

Im Norden der Afberg (so schon 1386; sonst auch Afberg), drei Kuppen, die höchste 697 m (670 Gfthl. Rte.); Spiziger Berg, auf der Grenze ö. vom Güdelthal (Jüdelbach) gegenüber dem Meurastein, 612 m. Mittelberg, w. vom Kasperthal, nördlicher Abfall des Rauchhügels, n. Schmiedefeld, 803 m. Hohe Laß, nördlicher Abfall des Großen Venusberges, 729 m. Kleiner Benus berged des ö. Abfall des Kauchhügels; zwischen dem Gr. und dem Kl. Benusberg die Benuswiese.

β. Bom Schlagethal bis zur Hohen Straße: Kirchberg (auch Rote Berg, Wurzelfuppe, über ber Brand(i)klirche, 11/2 km nw. Reichmannsborf, 751 m FG; Rotschnabel, dicht n. von Reichmannsborf, 748 m F, 753 m G; Sübhang die Burg; Westkap Pfaffenberg, zw. dem Diebsthal und dem Pfaffenthal; sw. Goldberg, dessen n. Waldrand 721 m F.3) Hufnagel, bewaldete Höhe, 1 km n. Reichmannsborf,

<sup>1)</sup> Auf ben Mestischblättern sind zwei "Rügeden" eingetragen, eine s. ber Hihner-falz (s. o.) und n. vom Felbbach; eine zweite 2 km f. Leibis, ö. ber Wilben Biesau, lettere Höhe 698 m in rubolst. Gebiet; lettere als "Rehhede" bei Füßlein, Saalseld 1874.

<sup>2)</sup> Im Bolksmunde heißt ber Berg "Pfennigsberg", wie er bis zur Mitte bes neunzgehnten Jahrh. fast durchweg genannt wurde. In dem Vertrag zwischen Abt Ludwig von Saalseld und Gf. Otto von Orlamünde über den Sollwald (jeht Reichmannsdorfer und Schmiedefelder Forst), vom Jahre 1386 lautet der Name Feichberc (= fenchberg, von kench, eine Hirfenart, lat. panicum erns galli?).

<sup>8)</sup> Sein Name beutet auf ben ehemaligen Bergsegen: 122 Gruben sollen in einem Umtreise von 11/2 Meilen das schimmernde Metall ausgeteuft haben. Mit goldenen Augeln und Regeln spielten nach der Sage die Bewohner und ließen einen Sachsenherzog, der ihr Bergwert besehen wollte, auf einem goldenen Stuhl einsahren.

751 m F, 759 m G. Töpfersbühl, n. bavon, halbwegs zwischen Reichmannsborf und Hoheneiche, 759 m G. Nördlicher Abfall Bogelherd mit ben Quellen Ablaßbrunn (Apfelsbrunn) und Ritenbrunn; Luftshaus (auch "Glanzberg"), so. an Wickersborf, 695 m F, 716 (Joh.) G; ber klippenreiche Steinberg, sw. Wickersborf, 621 m; Eichberg, westl. Wickersborf mit brei Kuppen, beren höchste 640 m (Noh.) G.

b. Die öftliche Sälfte.

Sommersberg, zw. Schmiebefeld und Teich, 702 m G. Rippen= bühl, fö. Schmiebefelb, 700 m (Joh.) G. Das Schwefelloch, zw. Schmiebefeld und Taubenbach, der nördliche Abfall bes Sommerbergs, eine enge, tiefe Saludt, in welcher einft ein bedeutendes Bitriolwert lag. Die Ler den tup be. bicht fühl. bon ber hoben Strafe, 1 km fm. Reichmannsborf, 688 m; ho f. gelenge, freie Sobe fo. Reichmannsborf, 729 m F. Unterer Simberg (Meinholbeberg?), nw. an Gebergborf, 602 m F. Oberer Simberg (Singberg), auch Gebersborfer Berg, 21/2 km f. Reichmannsborf, 700 m. Stachelberg, aw. Gebersborf und Wespenstein, 574 m G, 575 m Gfthl., 607 m F. Sain, nordweftlich Grafenthal, 559 m G (Sfoh.), 580 m F, an beffen Sudofthang der Befrenkein, altes pappenheinisches Schloß (1438—1599), jest Amtsfit; Thurfdwelle bes hofes 459 m F, 60 m über ber Stabt; Bodsberg (Borberg), öftlich von Limbach, 595 m F; das Seelich Biefelsborf, nachster Berg nach Often, 575 m F. Die bewaldete Sobe fo. bom Schieferbruch, Grenzweg 567 m F. Borberg ("Blodsberg" Fußlein), ber Fregesche große Schieferbruch amischen Ropten und Marttgolit, Die Regelbahn 514 m F. (Die Gfthir. Wegefarte bezeichnet als Bockberg bie Heise bicht s. über bem "Schieferbruch Seelig" mit 560 m, Mepers Reiseführer diefelbe Bobe mit 556 m). Norbtap Bfarrberg, bicht fubl. über Marktgolit. Ruppenhugel, bicht nordl. Bopten, 490 m. Spigeberg, no. Ofthl. (auf ber Limbacher Seite "Blaue Grube"), 606 m; Rinbelberg, awischen Gräfenthäler Schießhaus und Gr. Neundorf, 561 m F, 570 m Ufthlr. Begefarte, mit ber Beorgenbobe; Rippenberg (Rittenberg), erfte Bobe ö. an Grogneundorf, 575 m F, 584 m G. Göffel(g)berg, markierter Ropf awifden Goffelsborf und Grokneundorf, 578 m, nordwestlicher Sang bie "Cbene". Der Steinige Sügel, nw. Limbad, 630 m; Mittelberg, n. bom Göffelsberg, 620 m. Sochrüd, Sobe awifden ber Bolit und bem Rabelsborfergrunde an der Straße von Reichmannsborf nach Bippelsborf, 699 m. (Rabelsborf, icon 1440 als Buftung genannt). Rafenbieb, nno. Reichmannsborf, d. von der Hohen Straße, die hier 735 m erreicht: Linfchberg, n. davon, ebensohoch; der Ressel mit der Resselwand n. davon, etwa 780 m; Balfaterthalswand ("Welfchterrain" Amtstarte G), n. babon, noch 690 m; Lange Band, nw. Absturg bes Sochrud.

- 2. Die Saalfelber Berge, nörblich bom Göligthal.
- a. Die west l. Sälfte: Mühlberg, sö. Bolkmannsborf, 669 m. Lehmgrube mit Semmel, nw. von der Bolkmannsborser Burg, 631 m; Fuchs-

genannt, soll zwar ehebessen ein altes Schloß mit Namen Wedwarthe gestanden haben; mar siehet aber jeto weber Stumps noch Stiel davon; jedoch eine Klusst oder Höhle" (Junder Shre II 88); praedium Wegesurt bei Schannat 286, Urt. des 8. Jahrhunderts Dier die Kakenlöcher, zwei lange, slache Gruben an einem Kalkselsen des Waldsaums und am Ropf der Rodung; in ihnen haben wir wahrscheinlich die Wohn= und Stallgruben des früheren Besitzers zu sehen, die auch häusig in vorgeschichtlichen Ringwällen, Ansiedelungen, Viehburgen und alten Weideplätzen angetrossen werden (Jacob, Ortsn. 70). Im So. der Grüne Tisch, 500 m. Rehberg, dicht so. vom Gut Debertshausen, 490 m, mit dem Federlips, nach Norden aussteigend im Norschhäusen, 490 m, mit dem Federlips, nach Norden aussteigend im Norschhäuser (Marschhäuser) Verg, 1/2 Stunde so. Kätzerode, 493 m und Ranzberg (Ransberg), 1/2 Stunde sehne. Der Läusberg, so. Kätzerode, 452 m G, 458 m F. Südöstlich davon der Arnsberg (Vibraer Berg), zwischen Bibra und Rentwerts-hausen, 482 m F1) mit Südosstap Oopfenberg, 433 m G, 428 m F.

Bon ben Benneberger Sohen gieht fich die Bafferscheide fubmarts um ben Reffel von Berkad, ber awifden ber Bahra im G., ben Benneberger Boben im N. und ber dieselben durchbrechenden Bibra im D. eingebuchtet ift. Folgende Soben bilben die Randeinfaffung biefer Sentung: 3m RB. der Ropfer &berg (Gottfriedsberg?), fw. von Schwidershausen, 350 m. Rach 28. Reinhardsberg, 367 m; fw. die Sondheimer Sohe, durchschnitten bon der alten Weinftrage, 374 m, Wafferscheibe zwischen Bahra und Beidig. Go. bie Behrunger Sohe 380 m. Weftlich von Behrungen ber Bagberg 365 m, iw. ber Lerdenberg 367 m. S. ber Behrunger Balb 375 m. Ditl. Eidtopf 356 m; Suhnerrüden, 374 m, bier wurden vier vorgeschichtl. Grabhugel gefunden, Gichelbrunn 376 m, Beipholz (Beibleholz, amtl. "bie Weipoldsmalbung") 384 m F; Efpenau, 381 m; die Lohe, ö. von Wolfmanns= baufen, 390 m F. Die Sülaborfer Beite, 1 km n. bon Sülaborf, 383 m; ber Sohn ("Söhberg"), 1/2 St. nw. von Mendhaufen, am Wegweiser und Wegefreug Monchof-Behrungen 325 m F, Mendhausen-Wolfmannshausen 368 m. Weiter fw. bas Mondsholz, 1/4 St. nö. von Mondshof, 358 m und ber Saardrudene) 333 m. Sauberleshag (Saubeer mundartl. = Cher), bochfter Bunkt ber Landstraße, oftl. bei Monchshof 329 m. — Endlich ber 28 ar t= hügel (volkstuml. auch "Morbhügel"), 21/2 km fw. Milz, 333 m. Rach ber Sage wurde bort im dreißigjährigen Kriege ein gefürchteter Hauptmann, ber mit dem Teufel im Bunde stand, erstochen. Bude 17.

Rach ber Werra zu hingegen zweigen fich in Rordostrichtung von ben Hennebergen die Banersacher Sohen ab. Bemerkenswerteste Erhebungen:

<sup>1) 1080&#</sup>x27; (444 m) nach ber Meßtischfarte, jebenfalls versehentlich ftatt 1180'.

<sup>2)</sup> die hart und das herter holz 1456 (Schultes, Römhisb 738); die munnichleiten bei dem munnichholz der in zehent zu Heyn gehört, abgetreten von Henneberg an Al. Bächterswinkel.

Dagfelber Gulgtopf, 488 m G, 485 m F, 1 km nnö. Bauerbach, weftl. wrch bie Klingelhede, öftl. burch ben Schwarzen Braben eingefaßt; Subofthang: sundefcnabel. Spielberg, zwifden bem Untermaßfelb burchftromenben Sacharund, dem Werrathal und dem Bauerbach, 481 m G. 477 m F. Sübftwand Rosengarten, nach D. Almen und Bries, RD. Leite, Morbweften Rletterleite; ber Regel bes Mehmelsfelber Berges Dicht öftlich über der Amalienruhe, 493 m. Südlich von ber Fahr-Ttrage Amalienruhe-Bauerbach ber (westlich) Borbere, 536 m, und (öftlich) Sintere Frigenberg, 527 m. Der Beilige Berg, fw. von biefen, 529 m; zwischen ihnen die "Grube". "Zur Kirche (von Henneberg) ober, wie man hierzulande sagt, "ben Heiligen" gehört ein schönes und großes Stud Solz, ber Beiligen Berg genannt, welchen bas fromme Altertum aus Liebe gur Erhaltung des Gottesbienstes gewidmet und übergeben hat", Junder, Ehre I 260. Der "Sulgfelder Bubl", n. von ber Amalienruhe, 403 m; b. babon ber Mittelbühl, 422 m, in ber Mitte gw. Still, Spielberg, Dehmelsfelber Berg und Sulafelber Buhl. — Der schon bewaldete Still, awischen Sula-Tach, Werrathal, Bachgrund und Leimenbach. Das "Stillhaus" in der Süd westede 494 m, 497 m F; Subhang: Sulzfelder Gulstopf; östlich bom Stillhaus die Lange Lette (am Fahrmeg Sulgfeld-Untermaßfeld); Gulstopf und Leite geschieden durch das Afaffenthal. Süböstlich Kichtenstill, von der Leite Durch das Rühnthal mit dem nö. Querthal "Ralkofengraben" getrennt. Bftl. Die Teichwand, über Maßfeld; nördlich die Stillmand; nordweftl. die Lampert (= Landwehr); westl. Zinkenstill.

Bon dieser Gruppe burch den Bauerbach geschieden: Der Zehner, ber Ritschenhausen im Westen beherrscht, 457 m G, 460 m F.

Die unmittelbare Fortsetzung der Henneberger Höhen nach Often zu boch getrennt durch den Lauf der Bibra, bildet

### C. Die Großkopfgruppe.

Dieser Kalkhöhenzug dehnt sich zwischen Bibra und Exdorf aus, er umschmt allseitig das Gut Arolshausen, 442 m. Die hervorragenosten Punkte sind:

Um Sübrand: Büchelberg, 431 m; Queienberg1), ehebem uit einer Ravelle gefront, 506 m; Groffonf, (We ftenfelber Ropf) 535 m;

<sup>1)</sup> Queienberg über Queienfelb (1057 Quiunfeld) sich erhebenb; queien von Jacob mit got. quius "lebendig" zusammengestellt und auf die starksprubelnden Ortsbrunnen bezogen; indessen ist das westgerm. Thema ausnahmslos kock — quick; auch ist die Erklärung, es müsse brunno ergänzt und eigentlich Quiun(brunno)seld bez. der gelesen werden, zu künstlich. Das sehlende h verdietet auch an widen zu benken. — Der Wasserreichtum des Queienbergs war die Ursache einer sehr frühzeitigen Ansiedelung und großer Verehrung. Wahrscheinlich befand sich hier in heidnischen Zeiten ein Heiligtum der Holda, der milben und bei Thüringern und Chattenebesonders hoch geehrten Göttin, die dem Lande Fruchtbarkeit verseiht und den Ausenthalt in Seenzund Brunnen liebt. Im frühen Mittelalter trat an Stelle der heidnischen

der Bolfenherd (örtlich die Bolfenhaart = Bolfswald), 505 m; jüblicher Pang Steckelberg, westlich bavon die Kohlleite. Gifenhügel, über der Landwehr, 443 m. Südhang Cronigshaag (Kronigshügel), Der Oftrand wird durch die alte Peerstraße, die aus dem Berrathal in dert Milzgrund führt, gebildet; ihr höchster Bunkt 418 m. Dier ferner das Beidige (G, Beidache 533 m an, meint aber damit vermutlich das Nordsap des Großkopfs [Jioh. 527 m]1, und der Küsselberg (Kiesel F), 3/4 St. südl. von Jüchsen, Baldgrenze zwischen Jüchsen und Erdorf, mit dem Gleichen Gernskopf, 494 m G, 492 m F.

Am Nordrand, nach der Jüchse zu: Schlothberg (Schlott F), unmittelbar n. vom Gute, 486 m G, 489 m F, mit ter Baners wand ö. (= Weidachshöhe F?), 497 m F; Judehod (auch Sandlöcher), höchster Bunkt der Landstraße von Jüchsen nach Queienseld, an der Ziegelei, 420 m F, 423 m G. Honig berg, ½ Stunde w. Jüchsen, 522 m F, 527 m G; Dietrich Serg), ½ Stunde s. Neubrunn, 533 m, mit seinem Westkap Malberg, 300 Schritt westlich vom Treiherrenstein, 494 m F. Nach Westen noch die Struth, n. von der Ziegelei, 446 m F, 440 m G, mit der westlich davon gelegenen Steinbach Leite, 424 m. — Endlich der isolierte Cronlach "Krohelich"), dicht s. Erdorf, 414 m (Jsoh.) G.

Mit den Großlopf- bez. Arolshäufer Bergen fieht durch den Schwabs abs häufer Berg, no. Haina, nordl. der Wuftung Schwabhaufen, 510 m int Berbindung

## D. Die Gleichberggruppe.

Litteratur: Junder, Ghre der ges. Grafschaft henneberg, abgedruckt in den Thur. Mon. Bl. Sept. 1899. — Trinius, Wanderbuch VI 164 bis 192. — Dr. G. Jacob, Die Gleichberge bei Römhild und ihre vorgesschichtliche Bedeutung. Gin Führer auf die Steinsburg mit vielen Abbildungen und einer Übersächscharte der Rundsächt vom Kleinen Gleichberg. \* Hildschin. (Gadow & Sohn) 1895. — W. Lorz, Panorama vom Kleinen Gleichberg. Hildburghausen (Reselring. 1898. — Andere Schriften von Hofrat Jacob über die Gleichberge werden an einer späteren Stelle Erwähnung sinden. — Geoslogische Erläuterung en, Blatt Römhild.

Im Centrum erhebt fich majefiatisch aus der niedrigen Umgebung der ickön bewaldete, dachförmige Große Gleichberg (urtundl. Bernderg, Bärenderg), 678 m, mit seinem um 100 preuß. Fuß niedrigeren Zwillingsgesellen, dem Aleinen Gleichberg, Wahrzeichen der Gegend.

Kultkinte eine Amelle der Gettesmutter Maria zu der ichen zur Zeit des Hobendausenkaliters Heidrich L ützef gewallsahrtet wurde. Rach der Reformation wurde die kanelle abgebrochen, Meigenst zeigt der Berg und Swuren vorgeschichtlicher Befeitigungen, jüngere Erdwälle in Bogenform und einem Ausgewirtung absichtigt und in seinem Anzieren den Ballen des Aleinen Gleichbergs vollkommen gleiche.

# Die Gegend von Massfeld.

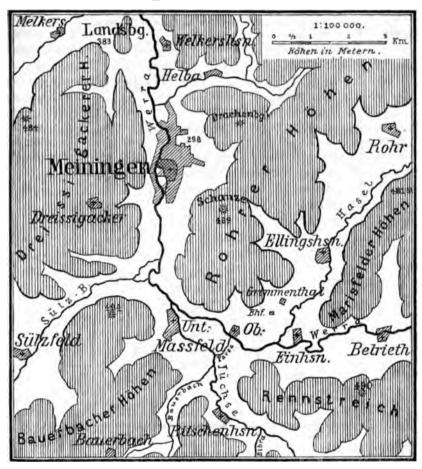

zu S. 145.

## Die Gleichberggruppe.



Der erofe eleichberg bebedt mit feinen Sangen bie febr betrachtliche Flace von ungefähr 25 akm. Der Ropf bilbet eine ziemlich ebene Blatte in ber Form einer langgestreckten Ellipse, beren große Achse nabezu 1 km lang ist und in der Richtung von Norden nach Süden verläuft. Im Süden und Often fturat die Blatte in fast senkrechten Banben gegen 65 m herunter, weniger steil find die Sange in den anderen Richtungen. Bon Westen nach Often gesehen erscheint ber Groke Gleichberg in ber bei ben Basaltbergen so häufig wieberfehrenden Sargform. Der 15 ha haltende Ruden ber Sochebene ist bis auf die fteilabfallende Oftseite mit einem breiten. 1-2 m boben Basaltwall umschloffen. Drei Eingänge führten durch die sogen. "Rentmauer" (mhd. rente Lauf). Nach Jacob ift die umwallte Sobe eine vorgeschichtliche Biehburg für die Schweineherden der Steinsburgbewohner. Der alteste Rame bernberc ift nach biesem Forfder nicht ju abb. bero "Bar", fonbern ju abb. ber "Buchteber" zu ftellen; alfo = Berg ber Chercherben). Bis in ben Beginn bes 19. Jahrhunderts hauften Rubel von Wilbschweinen in ben Balbungen bes Großen Gleichbergs, und in Berichten aus ber Zeit bes 30jahrigen Strieges wird häufig über Wildschaben geflagt, ben fie in ben Getreidefelbern anrichteten.

Seine Lage machte ihn geeignet zu einem Dreieckspunkt ersten Grades der mitteleuropäischen Triangulation. Leider ist gegenwärtig das trigonometr. Signal des Generalstads nicht besteigdar und an seinem Fuße die Aussicht ziemlich verwachsen. Früher schweiste von seiner Plattform der Blick dis zum Hüringer- und Frankenwald, den Werrabergen, der Rhön, dem Logelsberg und Spessart und über die Haberge weit nach Franken hinein und umfaßte eine außerordentlich reich gegliederte Landschaft mit zahllosen Siedelungen weithin leuchtenden Kapellen, Ruinen, Schlössern und charakteristischen Bergstein von denen nur der kreisrunde Spanshügel, die St. Ursulakapelle, die ettenburg, Schlöß Altenstein, Schlöß Giech und die Altenburg bei Bamberg, er Stasselberg, die Festen Heldburg und Codurg, der Straushain, die Kuinen Sprenberg, Henneberg und die Lichtenburg erwähnt sein mögen (Geol. Erl.).

Junder giebt in seiner "Ghre ber gefürsteten Grafschaft henneberg"

Die sogenannten Gleichberge haben ihren Namen mit Recht, indem sie der Höhe und Proportion nach einander ziemlich gleich sind, gleich als zween Kegel aber Zuderhüthe. Beibe Berge, konderlich aber die Steinsdurg sind wegen der herrlichen baselbst wachsenden Kräuter sehr berühmt und werden dahero von denen kräutersammelnden Leuten gar stark besucht; wiewohl es auch Ottern, Schlangen und Molche die Menge allda giedt. An beiden Bergen wachsen diel Kirschen, Erds, Hendels, Hindbeer und delicate Haselmisse, auch sind Weins und Obstgärten Angelegt und in specie das Gleichamberger Obst von sonderlicher Güte.

Unten am Gleichberge, wo man es ben Nebler heißt, läßt sich jezuweilen ein keuriger Mann sehen. Oben aber ist ein Loch zu sinden, barinnen sich Sommer und Winter das Eiß enthält, daher auch dieser Orth das Eißloch, von etlichen aber die alte Höhle genannt wird. — Beide Berge geben mit ihren Nebelkappen gewisse Anzeigen der Witterung; denn solange dieselben dastehen, so darf man sich kein beständig gutes Wetter versprechen und kagen die Umwohner im Sprichwort: "Der Gleichberg hat eine Haube ausgesetzt — es wird gewiß regnen"; item: "Die Gleichberge kochen — es wird heute noch eine Suppe

geben".1) Das notabolsto aber ist, daß der Gleichberg, so oft es regnigtes Wetter werden will, zu brausen anfängt, welches Getöse man viel eigentlicher in der Ferne als in der Nähe hören tann; und sind die da herum wohnenden Acersseute dieses Prognostici so gewiß, daß sodald sie solches Brausen merken, sie ihr Heu und Feldfrüchte ohne Säumen fortschaffen und ins Erocene bringen, ehe das Wetter kommt.

Oben auf ber Spite ober Koppe bieses Berges haben Herrn Herzog heinrichs zu Sachsen-Römhilb Hochfürftl. Durchlaucht ein artiges Lust haus Anno 1699 bauen lassen und auch einmal an biesem plaisirlichen Orthe nebens Herrn Herzog Friedrichs zu Sachsen-Gotha H. Lasel gehalten.

Urkundlich begegnen die Gleichberge schon 867 in einem bei Dronke, cod. diplom. Ar. 596 wieder abgedruckten Fuldaer Schenkungsbrief als montes, qui a quidusdam Similes, a quidusdam vero Steinberc et Bernberc vocantur. — Im Mittelalter werden sie die Glichen, Glychen genannt, der Große Gleichberg 1299 Glichberc (Reg. boica IV 693). Die Jacobsche Erklärung, wonach "Gleich"berg volksethmologisch umgedeutet sei aus dem keltischen clwg (spr. klych) — Felsen, von den gewaltigen Basalt- und Steinlagern, aus denen die ringförmigen Riesenwälle auf beiden Bergen aufgeschichtet sind, hat der Bf. später selbst zurückgezogen. Siedt doch der Name als echt deutsche Bezeichnung der ungefähr gleich hohen und gleichartigen Erhebungen einen guten Sinn; vgl. die Drei Gleich en bei Mühlberg in Thür. (höchste 414 m, niedrigste 369 m.)

Ausläufer: Der Röther Rinopf, bicht weftl. über Roth. 437 m; Linhard & berg, fo. bom Buchenhof, 366 m. Margelbach, füdweftlich. Nordweftlich die Altenburg, 433 m, ein langgezogenes Biered bon Erdwällen, die mit Basaltsteinen belegt find; teilweise auch durch Wallgraben umschloffen und burch zwei Quermalle mit tiefen Graben in brei Quartiere geteilt. Die Sarten burg (ber Hartenberg), weiter nordwestlich vorspringend, 411 m F, 395 m G, Stätte ber Resideng bennebergischer Grafen bom 13. bis 15. Jahrhundert. 1680 murden die letten Refte der Burg abgetragen; jest noch mit tiefem Wallgraben, mächtigem Ring- und schwachem Außenwall im oberen Drittel ber Unbohe. Der Sühnerberg nach Norden; ein isolierter Regel, auf der Südwestseite durch Boschung und Wallgraben verwahrt und mit zwei trichterförmigen Wohngruben auf der geebneten Sobe; wahrscheinlich ursprünglich eine mittelalterliche Biehburg, ebenso wie die Altenburg. "hunerberg, unter unferm Schloß hartenberg gelegen", wird 1499 von Braf hermann zu henneberg an den Chorherrn Johann Walter zu Römhild berliehen; Schultes, Benneb. Geschichte 752.

Der Kleine Sleichberg ober die Steinsburg, 640 m (687 m v. Hoff 1835!) erhebt sich um 350 m über die Stadt Römhild und noch 190 m über das St. Bernhardter Plateau. Er ift 100 preuß. Dezimalfuß = 37,66 m tiefer als "der Große". Die schöngeformte Basalkkuppe, von einem Schutz-

<sup>1)</sup> Die heutige Bauernregel lautet: Setzt ber Aleine bem Großen auf ben hut, — wirds Beiter gut. Setzt ber Große bem Rieinen auf bie Müth', wird's nichts nüt.

bausden gefrönt und mit uralten, mächtigen Buchen bestanden, bietet ben umfaffendften Rundblid awischen Thuringen und Franken. 2gl. bas oben ermähnte Borg'iche Banorama. -- Aus anthropologischen Runden, die von der älteren Bronzezeit burch die Hallftatt- bis zum Ende der La Tene-Beriode reichen, hat Sofrat Nacob, unfer bervorragenbster Brähistorifer († 1896) in mehreren wiffenfcaftliden Schriften nachgewiesen bag in vorgeschichtlicher Zeit ein reges Bertebroleben auf bem Rleinen Gleichberg und an feinen Abhangen berrichte, welches Jahrhunderte hindurch währte. Drei Wallmauern umzogen ihn, und der Umfang ber Festungswerte übertrifft ben aller befannten mit Steinwällen befestigten Berghöhen Deutschlands. Der Längendurchmeffer seines unregelmäßig elliptischen außeren Ringwalls beträgt 1050 m, ber Querburchmeffer 840 m. Die jest noch erkennbaren Festungswerte burften erft gegen Ende der La Tene-Reit. etwa 200 v. Chr. entftanben fein. Um Beginn unferer Zeitrechnung murbe die Berafeste, beren Bewohner boch vielleicht noch Relten waren, — von ben Bermanen? — erobert und teilweise gerftort. 3m Mittelalter, bis gum Anfang bes 16. Jahrhunderts, trug ber Gipfel eine bem heiligen Michael geweißte Rapelle, zu der eifrig gewallfahrtet wurde. Dieser Umstand und die mannigfachen Muthen und Sagen (Jacob a. a. D., Wucke, Sagen Ar. 24, Bechstein, Thur. Sagen Nr. 29; Sagenbuch III 222) deuten barauf bin, daß fich bier in altgermanischer Beibenzeit eine Berehrungsstätte bes Woban befand. -

Der Hiftoriker Junder weiß (Ehre II 103) folgendes von der Steinsburg zu vermelden:

Auf ber Steinsburg sieht man noch bie Rudora aber Mauerschäbel von einer alten brehfachen starken Mauer so rings herum gegangen. Die gemeine Sage ist, ber Teüfel habe sie gebauet; aber bas sind lächerliche Bosen, vielmehr halte ich bavor, es seh bas ganze Werk in alten Zeiten eine Burg aber Verschanzung, entweber ber Franken wieber bie über bem Thüringer Wald von Saalselb her einbrechenden Sorben und Wenden, aber eine Vestung ber Sorben und Wenden, wieder die Franken gewesen, und vermuthe ich ben verständigen Historicis besfalls gar leicht Beysall zu sinden. Sonst aber gebenket eines basigen Schloßes auch, wiewohl meinem Bebünken nach etwas unvollkommen, Friedrich Hortleber (1579—1640) in der Mss. Beschreibung des Fürstl. Sächs. Orthlandes Franken, mit folgenden Wortten:

Gleichberg, bas Wilfte Schloß, so ehemals zwischen zween in gleicher Höhe gegen einander über gelegenen Bergen, die Gleichberge genannt, erbauet gewesen, und auf der Hartenburg= und Römhilblichen Gränze gelegen, wie in des Hennebergischen Oberaufsehers Rudolph von Bonicau Hennebergischem Land-Täfelein zu sehen.

Solches ift im Landgraff Balthasar Sohnes Friedrichs des Jungen, und letzten Landgraffen zu Thür. und Migf. zu Weißen Wiederlauffs-Briefe nach Oculi anno 1429, darinnen er Churfürst Friedrich den Lten und Herzog Wilhelm zu Sachsen, Gebrüdern, sein Ortland Francen aber den Helburgischen Strich um zwanzig tausend rhein. Gulben verlaufft,
ausdrücklich enthalten, und wird darunter das Schloß aber Amt Gleichberg auf zweyen, in
gleicher Höhe gegen einander überstehenden Bergen, die Gleichberge genannt, gelegen, auf
4000 Gulben angeschlagen und kan sehn, daß es nach der Zeit in der andern Amtern eins
gezogen worden.

Hiergegen wendet Jacob mit Fug ein, aus bem Namen Steinsburg könne nicht ber Schluß gezogen werben, daß eine mittelalterliche Ritterburg auf dem Kleinen Gleichberg geftanden habe. "Berg und Burg hat den gleichen Begriff des Schützens und Bewahrens, weshalb

erg und Burg in Burgnamen oft wechselt, 3. B. Hartenburg auch hartenberg, helbburg

ner Mitterburg auf bem Rleinen Gleichberg ift endlich aufzugeben".

Borberge: Im Norben ber Nachen oder Dingsleber Gleicherg, 503 m G. Im Often ber Nördliche und Südliche Kleeberg teinberg, mundartlich Klä-berg), getrennt durch den Kalkofen, 409 m. 1ehlerts, 1 km füdlich Zeilfeld, 409 m und das Friedenthaler blächen, 375 m. Weftlich der Eichelberg, 381 m, bis ins 16. Jahrmoert ein Weinberg, mit streckenweise wohlerhaltenen Resten eines Grabens m ber östlichen Waldgrenze bis in die Nähe der Dingsleber Straße.

Bwifden beiben Gleichbergen führt die Landstraße von hilbburghausen ich nibmbild hindurch. Auf ber höchsten Stelle 414 m — am Sanden ninnen, — eine neuerbaute Waldwirtschaft, auch Sommerfrische; in unmittel-

rer nabe amet vorgeschichtliche Grabbugel.

16. Das St. Bernhardter Plateau, von Obermaßfeld bis Sildburginfen. Wie haben im Bisherigen den füdlichen Zweig der von den Hennetaen andgehenden Bergkette verfolgt. Durch die Bauerbacher Höhen stehen
inch in Berbindung mit den den gesamten Lauf der Werra begleitenden
transigen, die billich von der Jüchse wieder anheben und zunächst dis zum
ellselber und Velmriether Grunde eine zusammenhängende Masse bilden. Süd-

31

11

11

=0

#

tile Mitte blefer breiten Dochebene, die nach Weften und Often ziemlich

HER Wissesshabe bon 500 m.

I) ill fill lightenel anchen Proof Friedrich Filhelm zu Sachen um Galpar im Proposition Proposition Filhelm zu Sachen um Galpar in Proposition in America in America in America in America in Indiana in Indiana

Die Roppel, nnw. Dingsleben, 510 m. Der Wolfenzagel, nw. Dingsleben, 518 m. — Die Bahnleite, so. Obendorf, 490 m. Ernstleite, wischen Obendorf und St. Bernhardt, 512 m.

Ausläufer und Borberge. a. Nach der Jüchse zu, von Korben nach Süden: Eichelberg, 476 m, mit Südhang: Alte Weinsberge; Klauenberg (Klauerberg), sw. über Neubrunn, 455 m G, 443 m F. Sannert (Sannertskuppe), n. über Neubrunn, 462 m, letztere beibe durch den Wehhersgrund geschieden, an dessen Nordwestende die Einhäuser Söpse, am Nordwestende der Ziegenrück; Kresselberg, 1/2 Stunde Keubrunn, 452 m, mit den nördl. Fortsetzungen: Tannig, Luh (Loh), Salzwehf. Dullerberg, so. Köhlershückel, 487 m, mit seinen Absangen Langer Grund südlich und Mittelberg südwestlich. Weiterhin der Kangen berg, ö. Jüchsen, 474 m, die Schnorr, s. davon, 470 m, dahinter der oben genannte Rittersrain. Nördlich über Exdorf der Hintere—

154 m — und Vordere Hemmkopf, 446 m. Ostlich Kirchberg und wießbach, jeder etwa 450 m.

Von den beiden Quellbächen der Jüchse umssossen ist der obenerwähnte Rronlach, südl. Exdorf, 414 m (Isoh.) G. Der Name jedenfalls von Ikrahe ("Krähe") und lache ("Sumpf") am Fuße des Berges.

b. Rach ber Berra gu, bon Beften nach Often: Der rundliche Dottberg, im Rnie zwischen Barte und Werra, über Obermaßfelb, 470 m, mit dem Dörnig; dann, durch das Immerthal getrennt, der breitgezogene angenberg, 490 m; Frohnberg, ö. bavon, 480 m, zwischen beiden die Sinfentung des Gersfeldes, ebensohoch der von dem Frohnberg durch das Neubrunner Thal geschiedene Mittelberg und der benachbarte Roblberg, dicht füdlich Belrieth. Über die Hochebene dieser abgeplatteten Bergkuppen führt ber "Rennftre ich" (früher Rennsteig, auch Rennweg), augleich Alurgrenze ber Judie- und Werradorfer; val. Mareile I 6. Der Michelsberg, fo. Belrieth, 484 m. Bachborfer Bera 463 m: Wolfsberg, f. Bachborf. 450 m. Das Loh, Holz und Berg nordöftl. von Wachenbrunn, 482 m F; Rofengarten, Beibefläche amifchen Bachborf und Neubrunn, 479 m F. Uhlberg, füdweftlich Bachenbrunn, 508 m: Sopfenberg, über Benfftädt. 447 m. Ottilienberg (Steinerner Berg), mit ben Mauerresten einer Rapelle (Steinerne Kirche), 1 km weftlich Themar; der Einge= fallene Berg (mit grotesten Felstrummern, herrührend von einem um 1690 erfolgten Erdrutsch), 480 m, auf welchem noch im 18. Jahrhundert — nach Junder Chre II 105 — bisweilen Steinabler horsteten. Der Altenberg, so. baran anftogend, 510 m, mit Schuthauschen, wohl nach dem hierzulande beguterten Abelsgeschlechte von Ilten benannt; boch "Olbenberg" bei Schultes, Hombild, S. 708. Sutberg, subwestl. Grimmelshausen, 475 m G. Das Betles, ein Abfall ber Bernhardter Sohe nach Often, zwifchen ber Gabelung der Wege St. Bernhardt-Beinerstadt: Troftadt; öftlich davon der

rangen und der Gängelsberg, sübl. vom Hutberg; die Ziegellache (1593 Ziegenlache, f. S. 150), zwischen Trostadt und Grimmelshausen, 425 m. Helmers, dicht westl. Trostadt, 405 m. Bahnleite (mundartl. Bohleite), s. vom St. Bernhardter Weg und der Brunnquell, zwischen Trostadt und Reurieth, der Hang dicht westlich über der Werra. Bahnleite und Brunnquell sind durch den Salzaraben aeschieden.

Amischen dem Reilbach und dem Leimriether Grund: Der steilabstürzende Sohnberg (im Landwehrverzeichnis von 1602 noch "Sahnbergt", der Name vermutlich von hagen = Landhag; über den Berg führt ber Landwehrgraben, ber die Amter Hildburghausen und Themar schieb), bicht fo. Reurieth, 516 m. Das Orles, westl. Abhang bes Höhnbergs, L. bon ber Strafe Reurieth-Reilfeld, bicht am Ort;1) butberg, Ofthang bes Höhnbergs, Windschlag, ber Nordhang, s. vom Ort. Südlich vom Höhnberg ber hungerberg mit bem (w.) Thomashugel, 500 m F. Queftenberg, so urfundlich, später Attels(Ottilien ?) berg; vgl. Jacob, Orten. 54, jest Safelriether Berg, weftl. überm Ort, 527 m; in tatholifden Reiten eine der heiligen Ottilie geweihte Ravelle tragend und damals berühmter Wall, fahrtsort. Der Rame von mbb. queste = Quafte; Rorbseite Stirnberg. dahinter nach Westen der Obere (n.) und Untere (f.) Afersborfer Berg 500 m. Lindenberg, nnö. Zeilfeld, 470 m nebst bem Stödig: Reilberg, auf ber Alurgrenze zwischen Reilfeld und Bfergdorf, 453 m. Der Name bon ahd. zila Biel, Linie, Furche. Ellerberg, ber Rordwefthang bes Bindenbergs, nach bem Beilbach zu abfallend. Bindberg, nw. Beilfeld, w. vom Gidigegrund, einem Bufluß bes Reilbaches, 456 m, mit Oftabfall Efeler angen, nach bem eigentlichen Reilbach gu. (Diefer Linbberg ift nicht au verwechseln mit dem öftlich gegenüber jenseits des Zeilbaches fich erhebenben Lindenberg). Der Chenhardfer Laubberg, f. am Ort, fo. bon bem Rahrmea Chenhards-Afersborf, 519 m F, ber Westabhang desselben "Ficte uberg". Altenberg, füboftlich ber Flurgrenze zwischen Safelrieth und Ebenbards.

## F. Die Beldburger Berggruppen.

#### I. Die Spanshügelgruppe.

Süblich vom Großen Gleichberg, an der Trappstadter Grenzecke, sest ein nach Siden gerichteter Höhenzug ein, auf der Wasserscheibe zwischen der Franklichen Saale und der Kred und auf der Hoheitsgrenze zwischen Sachsen=

<sup>1)</sup> Über ben Namen vgl. Jacob, Ort&n. 92 unter "Oerl&dorf". Wenn auch hier als ältere Namen&form urloh-es anzuschen ift, so bezeichnete Urles (Urloh, Urholz) die Bäume ohne Früchte (Birken, Aspen, Handlen), im Gegensatzu den fruchttragenden Bäumen, den Buchen und Eichen. In solchen Urholzen, Urhauen hatten die Markgenossen bie Besugnis, Lese-, Brech= und Fallholz zum Brennen zu holen. Vergleiche auch Buck, Oberd. Flurnamenbuch 286.

Meiningen und Bahern. Eine gewisse Verbindung wird durch den kahlen Einfahrtsberg, östl. Eicha, 319 m, gebildet; richtiger heißt er "Einfirst", Brückner nennt ihn "Einfürst", mundartl. Ühferscht; ehedem (1500) hier ein Eisenbergwerk; Schultes, Kömhild 753. — Krautberg, nördl. Linden, 328 m.

Die erfte bedeutendere Erhebung ift der Rörnberg (Rirnberg G, Rernberg F, ber Rame von quern Mühle, Dlühlftein, Jacob, Orton. 90), f. Linden, 404 m G, 415 m F, nebft dem ebensohen Brummharg (Brommhards, Amtsbeschr. von 1660 "Brummertsberg"), fo. bavon, 412 m F; awischen diesen beiben ging einst die Landwehr hindurch, und in der Räbe war eine ftanbige Dorfwache. Auf der Südostkuppe des Brummharz steht ein fteinernes Rreuz, wo früher alljährlich das Andenken an die Schlacht bei Leipzig gottesbienftlich gefeiert wurde. Kreuz 399 m G. Von ba längs ber alten helbburgifden Landwehr fubwarts fcreitend, fteigen wir empor zum Regel bes Spanshügel, 447 m (in ber Belbburger Amtsbeschreibung Spansburg, beute im Boltsmund lautgesetlich "Spahfhugel"), wohl eine alte Warte gum Ausspähen. Die flache Ruppe bietet eine fcone Ausficht; die Landwehr geht 60 Schritt norblich um ben Berg. Go. babon ber hohe Beingarten, n. Compertshausen, 369 m G, 374 m F. Die weißschimmernde — wurzburgbabrifche - St. Urfulatabelle (388 m) bleibt weftlich, ebenso wie borher die Quelle der frankischen Saale, 311 m. Der Queftenhügel, südl. Rieth, 355 m.

II. Am Soweidershausen rahmen sich von West über Süb und Ost nach Rorden: Der Lange Berg, 376 m, der Gr. Lehnberg, 409 m, daneben der Al. Lehnberg, ferner die Lichte Eiche, 385 m, mit der Mäusigswand nach Norden, der Fichtengrundkopf, 367 m, der Spänkopf, 350 m, der Milzberg (der Name nach Jac., Ortsn. 83 von dem weichen, kotigen Boden und den dortigen Wasserlachen, die nur in der heißesten Jahreszeit austrocknen; mhd. milde weich, nachgiebig), zwischen Schweidershausen und der Lautermühle, 375 m; die Söldnerwaldung mit dem Mittelberg und Lauterberg, 367 m.

Westlich von ben Schweickershäuser Bergen die — bayrische — Leber= bede, Höhenzug zw. Schwanhausen und Birkenfeld, 390 m.

#### III. Die Sohnberggruppe.

Bom Spanshügel geht ein Sporn in südöstlicher Richtung zwischen Sellingen und Helbburg nach der baprischen Grenze hin. Hier die Schlechts farter Wand, zwischen Leitenhausen und Schlechtsart, 427 m; Lindig, nächster Berg südöstlich vom höchsten Punkt der Straße zwischen Schlechtsart und Gompertshausen, 395 m F. Kiliansberg, swesthausen, im Knie zwischen dem Unterlauf der Westhäuser und dem der Leitenhäuser Kreck, 346 m. Gähling, Gählig), bewaldeter Berg 1 km westl. Gellershausen, im

Kinie zwischen ber Leitenhäuser und Gomperishäuser Kreck, 357 m F. Der Sohn berg, zwischen Gellershausen und Hellingen, 401 m; die Pansau, s. Gellershausen, ungef. 360 m; Schillershöhe, Höhe der Straße zwischen Helburg und Hellingen, 347 m. Rauhenberg (volkstüml. Rapperg, fälschlich Grauberg), östl. Rieth, 352 m.

#### IV. Der Bexenbugel.

Endlich entsendet der Körnberg einen Ausläufer nach Often, der dann südöstlich umbiegt, zwischen der Westhäuser und Streusdorfer Kreck, um bei Heldburg zu enden. Hier die Bahnleite, i./2 Stunde nw. Haubinda, an der Landwehr, 412 m; der Hergen hügel, ö. von Linden, n. von Haubinda, 419 m, mit dem nördlichen Kap des Reinfelder Berges, 357 m. Der Hegenhügel ist ähnlich gestaltet, wie der Spanshügel, fast von densselben Dimensionen und wie durch Wenschenhände gesormt, mit acht Linden auf seinem abgeplatteten Gipfel geziert, hübsche, allseitige Aussicht. Der Rame deutet auf eine heidnische Berehrungsstätte. — Brand, höchster Punkt der Chaussee zwischen Westhausen und Streusdorf, 378 m F. Weiter südlich noch der Linse nie pf über der Linsenmühle und die Haard tüber Gellershausen.

#### V. Der Bug des Straufbains und der Belbburg.

Bom Kleinen Gleichberg löst sich ebenfalls eine Hügelkette ab, die, ansfangs nach Often gerichtet, schließlich nach Südosten umblegt und bis Dietersborf in Bahern (unterhalb des Zusammenflusses der Kreck und Rodach) streicht. Sie ist durch den Leitenberg, 351 m, südlich von Simmershausen, und den Reinfelder Berg, 357 m, westlich von Streusdorf, mit der Herenhügelgruppe verbunden.

Ort Zeilfelb, Kirchplat, 413 m. Der Hahnrit, mundartlich "Hahnerts" (wohl aus hagen-hartes — umhegter Waldrücken), Wasserscheibe zwischen Milz, Rodach, Werra, sowie Sprachgrenze zwischen dem Werrafränkischen und Grabseldischen; er zerfällt in den Pfersdorfer, Leimriether und Bedheimer Hahnrit; die beiden letzteren werden von der Bahnlinie Hildburghausen-Heldburg durchschnitten; höchste Stelle 420 m G. Spitberg, westlich Stressenhausen, nördl. der Straße, 362 m; Stressenhäuser Dipperts, zw. Bedheim und Stressenhausen, s. der Straße, 363 m; Streufdorfer Dipperts (Schäfersburg), zw. Stressenhausen und Simmershausen, 369 m F, 372 m G. Das Streufdorf, 358 m. Herlauden und Simmershausen, zwischen Steinfeld und Streufdorf, 358 m. Hestleite, zu Streufdorf gehörig, nahe dem höchsten Bunkte des Weges von der Meierei nach Seidingstadt, 373 m; Große Roben, Hobe zw. Sophienthal und Stressenhausen, 411 m. Die Herde, bewaldete Höhe südl. Steinfeld, 371 m. Von hier in südl. Richtung zu der schönsbewaldeten, aus dem Keuper aussteigenden Basaltsuppe des Straufsain, 450 m.

Alter Name Strüse, Strüphe 1206 HU V 244. Amisbeschreibung 1666 "Straufshahn", volkstümlich "Stra(u)chhah". Die Burg hat den Namen vom Berg; shain ist späterer Zusat: 1322 ertauft Conrad von Heßberg von Graf Berthold von Henneberg "den hayn ume daz hues zu Struesse" HU I 87. Strüse, zu Wurzel struben "sträuben" bezeichnet nach Jacob, Ortsnamen 115 den (in der Ebene zwischen Seidingstadt und Roßseld) einsam emporragenden Bergsegel. Den Gipfel krönt eine stattliche, weithin sichtbare Ruine, einst der Sis eines henneb. Herrschlechtes. VI 211—220.

Weiterhin über den Haberberg, so. Seidingstadt, etwa 365 m, Forftort Grünhaus, nö. Völkershausen, und Kienleite (Amtsbeschr. "Kühnleiten"), zwischen Völkershausen und Holzhausen, mit den Abteilungen Taubenrangen, Schießhausebene, Brandsopf, Gr. und Kl. Hundshausertopf, Fohlenhügel (378 m), Grünhaus, Prinzenschlag, Bauholzsopf, Birken), über Den Borderen und Hinteren Morgentopf, Jo7 m, nach dem Heldburger Kessel. Aus diesem erhebt sich majestätisch der Phonolithsegel der Feste Jebburg, 404 m, die stilvoll restaurierte Sommerresidenz des Herzogs, mit umfassender Rundsicht; die "Fränkliche Leuchte" ist ein Juwel in der Herzogskinne. Bgl. L. Reß, Geschichte und Beschreibung der Beste Heldburg. Mit sechs Abbildungen und dem Aussichts-Panorama dom Turme der Beste in Farbendruck. 2. Aussage, Hildburghausen (Gadow), 1891. — Trinius, Banderbuch VI 221—237.

Dft lich von Heldburg, zwischen Kreckund Robach, ershebt sich eine aus Keuper gebildete Berggruppe, deren Flanken von einer größeren Anzahl Rinnsale durchfurcht und zerschnitten sind. Den Mittelpunkt bildet der Schnittpunkt der Straßen Heldburg-Colberg (Ummerstadt, Coburg) und Lindenau-Billmuthhausen im Forstort Pfaffen holz, 367 m. Westlich von der letztgenannten Straße breitet sich der Heldburger Stadtsorst, im nordöstl. Kreisviertel der Billmuthhäuser Forst, in sö. Richtung das Pfaffenholz aus. Südlich von diesem der Lindenauer Gemeindewald, sö. der Erlebacher Forst; östlich vom Pfaffenholz und Billmuthhäuser Forst der Colberger Gemeindewald.

Auf der öftlichen Kreckseite strecken sich vier Zungen herbor, in der Richtung von Nordost nach Südwest: 1. Borderer Elisen (kehl)kopf, mit der Holzhäuser Wand (nach Norden), und Hinterer Elisen (kehl)kopf, 370 m; 2. Gerichtsberg (NBeschr. "Greisberg"),
372 m; 3. Schnepfenbrunnskopf, 366 m, und Kernleite, 366 m,
mit Südlap Geiersberg, ö. Einöd, 324 m. 4. Schlierkopf, im Einöder Forst, 370 m, mit Südlap Heßberg, 327 m. — Auf der Südseite
sind bemerkenswert: Gr. und Kl. Kühberg an der Grenze des Pfaffenholzes, des Colderger, Erlebacher und Lindenauer Gemeindewaldes, 354 m;
Oberer (ö.) und Unterer (w.) Lerchenberg, nö. Lindenau, über der
Ziegelei; Lindenberg, höchster Punkt der Straße von Lindenau nach Erle-

bach 347 m F. — Nach Often: Thonberg, westl. über Colberg, 371 m G, 389 m F, mit Südosthang Sandhügel, w. Colberg. Nach Nordosten: Brunnberg, sw. Billmuthhausen: Fintenberg, nw. Billmuthhausen, ber Ofthang bes Hohen Steins. Nach Norden: Hoher Stein, an ber Coburger Grenze, 408 m und Borberer und hinterer Morgentopf (s. o.)

Jenseits, östlich der Rodach, erheben sich auf meiningischem Gebiete noch die Ummerstädter Berge: Sülzselder Berg, zwischen Sülzseld und Colberg, rund 340 m; Lehnhügel (Löhnhügel F, auch das Lehen; der Name entweder von ahd. hleo "Grabhügel" — zwei Reihen Hügelzgräber liegen an seinem Fuße — oder von loh "Hain", vgl. Jacob 76), südl. von Colberg, 371 m G, 383 m F; Kühlite, ebenfalls südl., 403 m G, 399 m F, mit der Lindenleite, dem Chrentiegel und der Breiten Zeller. Östzlich von Ummerstadt noch der Willersberg, rund 333 m.

# G. Die Werraberge ("Leiten") von hilbburghaufen bis Schaltau.

Nach Erledigung des Kreck- und Milzgebietes knüpfen wir unsere Darsstellung an die beim Leimriether Grunde verlassene Höhenkette an, welche Wesersund Maingebiet scheidet. Jenseits desselben setzt sie sich fort in den Hilbburgshäuser Bergen:

Wallrabser Ropf (W. Berg, auch "Schlag"), bicht fw. über Wallrabs, 473 m G; das Fled, freie Sobe, 1/2 km f. vom Wallrabfer Ropf; fw. babon ber hofberg mit bem hofrangen; Stammberg, fo. Leimrieth, ungef. 442 m. Stadtberg, bicht f. von Silbburghaufen, mit Ausfichtsturm (15 m hoch) und kunftlicher Ruine Luginsland, 496 m; Sübhang Wachholderberg (rangen), Signal auf dem Flurteil himmelreich, 475 m, 400 m nördlich von Sophienthal; Schulersberg, nö. Abbachung des Stadt= bergs, benannt nach Carl Chr. von Schuler, medl.-strelit. Rammerherr († 1838); früher "Guffios Berggarten"; hier bas Grab der "Dunkelgräfin". Raltenberg, w. vom hinteren Stadtberg, 414 m. Rrautberg, weiter öftlich, 488 m, mit ber "Großen Buche"; füboftl. babon ber Mühlberg, bahinter der Afaffentopf, d. Sophienthal, 456 m. Sophienthal, Behöft auf ber Sohe der Strage Silbburghausen-Steinfeld, 437 m. Das Seelig, bewalbete Sohe fo. Sophienthal, 448 m. Lausberg (Läusberg), Walbgrenze awischen Gishausen und Birtenfeld, 443 m. - Anftatt ber einzelnen Ruppen treffen wir nunmehr ebenhohe, langgezogene Ruden, nach ben Dörfern, beren Flur fie angehören, "Leiten" genannt. Die Begberger Leite, trigon. Signal "Hohewarth" (Hegberger Flur), 200 m nö. bom Schafhaus, 460 m; Weftkap, über Birtenfeld, die Stirn, 447 m F, 480 m G (jedenfalls ein Buntt weiter öftlich). Hegberger Schafhaus, 1/2 Stunde f. Begberg, 454 m F, 490 m G. Kleine Anhöhe, bicht nö. davon, 504 m G, besgl. sübl. G. Besondere Ramen find auf hegberger Flur: Bemeinde-

leite (w.) und Buchenleite (ö.), lettere Butsmald. Süblich von der Bemeindeleite die "Sohe Barth", f. von ber Buchenleite bas Gichigsforot, auch die Sieatammer, im Guben begrenzt durch den Gichigsgrund. Go. bon ber Soben Warth das "Tobtenwarthftud", Reld; f. dabon das Bud (Borderer und hinterer Buchschlag, Buchspike, Buchkuppe = hegberger Ropf), 503 m F. Weiter gurud nach Gishaufen gu, ber Gr. und Rt. Dorrberg, 3 km no. Gishausen. Sublich vom Buch die Forstorte Dläglein, haberholz und Altthal. Beibholg, bewaldete Bohe, 1 km f. Steinfelb 372 m F; Rubberge, die Bobe n. von Gishaufen, am Beg Steinfeld : Betfcbach, 433 m G. Daffenhäufer Gemeindewald, no. ber Moosbant, 484 m G. Die unmittelbare Fortsetzung der Heßberger Leite ist die Beils= borfer Beite, 482 m. hier ber Beitenberg. Der öftlichfte Teil ber Beilsborfer Leite bie "Babersleite". Jenseits bes Weibbaches und bes Dorfes Beilsborf erhebt fich bie Schadenborfer Beite. Süblich bavon das Wilberob und f. ber "Alten Strafe" das Didicht und ber Mittelberg. Die Hohe Tanne, Signal 3/4 km fö. Schackendorf, 493 m. Es folgt bie harrafer Beite, 491 m, mit bem Balle 8, zwifchen bem Beg Harras-Gratiftadt (w.) und ber Harraser Flurgrenze (Ginzelnamen: Wallestuppe, Unterm Balles, Oberm Balles); weiter öftlich die Bodftabter Le ite mit den Flurabteilungen Kellerleite, Bogelrangen, Bordere und hintere Meberleite (mit den Surden des herrn von Munchhausen auf Bodftadt), hier bochfter Buntt bes Weges von Bocftadt nach Ahlstadt, 514 m F. Das Eiers. fled in der fo. Ede der Harrafer Flur, an der Landesgrenze. Leite, f. von der hinteren Mederleite, 519 m F. - Beiter f. der Obere Berg, f. Herbartswind. Der Herbartswinder Weinberg, 527 m. Das Eicholg (ber Gichberg), gw. Bodftabt und Gisfelb, mit einem Ausfichtsturmden, 465 m; an feinem Nordoftfuß die berühmte Bergichlogeden= brauerei von Gisfeld. Endlich ber Saberberg, zwischen Gerbartswind und Eisfeld, rund 470 m, mit den Abteilungen: Muß, Roter Sag, Berghügel. Die füblicheren Sohenzuge rechnen wir zum Schalkauer Blateau.

# Anhang.

(Augleich Nachtrag zu bem Abschnitt "Topogr. Landesaufnahme".)

Es wird von allgemeinem Interesse sein, wenn wir hier noch einige Zeilen über die vom Königl. Preuß. Generalstab im Herzogtum festgelegten Höhen-Firpuntte einfügen.

Als Grundlage für die Darstellung der Höhenverhältnisse in den Generalstabskarten (1:25000) ist über das Aufnahmegebiet eine große Zahl, in sogen. Schleifen angeordneter Punkte verteilt, deren Höhe über Normal-Rull (N. N.) — s. S. 43 — durch ein scharfes Nivellement ("Präcisions-Nivellement") bestimmt worden ist.

Die regelmäßigen Festpunkte an diesen Nivellementsschleifen bestehen in Granitpfeilern mit seitlich eingelassenne eisernen Bolzen. Der höchste Bunkt des Bolzenkopfes ist der Festpunkt. Die normale Entsernung der Festpunkte unter einander ist 2 km. Diese Granitpfeiler sind der Regel nach in den Straßenkörper in nächster Nähe der nummerierten Kilometersteine einzgeset und gut sundiert.

Eine zweite Kategorie von Festpunkten, Ho den marken (H. M.) genannt, die dem Nivellementsnehe eine größere Dauer und Festigkeit, als die Pfeiler mit Bolzen gewähren, sind in Abständen von durchschnittlich 10 km von einander in möglichster Nähe der Schleise an sesten, Dauer versprechenden Gestäuden (Kirchen und dgl.) angebracht. Diese Höhenmarken bestehen in einem Kopf mit der Inschrift: "Königl. preußische Landesaufnahme . . . . Meter über Normal-Null", und einem in Bronce gegossen Plättchen mit der Höhenzahl. Auch hier ist der höchste Punkt des Kopses der Festpunkt. Die Bronceplättchen sind erst nach der endgültigen Feststellung der Höhe gegossen und aufgeschraubt worden.

In ungefähren Abständen von 5 km sind ferner an öffentlichen Gebäuden, Brücken, Durchlässen u. s. w. die sogen. "Nivellements-Mauer-bolzen" (M. B.) angebracht und bestimmt. Sie haben die Form der Bolzen in den Bolzenpfeilern und tragen an der vorderen Fläche die Bezeichnung "Niv. P."

In unfer herzogtum fallen Teile ber beiben Nivellementsichleifen:

A. Weißenfels — Zeit — Gera — Neustabt a. D. — Pößneck — Saalfeld — Rudolstadt — Blankenhain — Berka — Weimar — Apolda — Kösen — Naumburg — Weißenfels — und B. Weimar — s. o. — Saalfelb — Eichicht — Probstzella — Gräfensthal — Spechtsbrunn — Blechhammer — Sonneberg — Neustabt a. H. — Coburg — Robach — Hildburghausen — Schleufingen — Suhl — Zellas Wehlis — Schmalkalben — Salzungen — Dornborf — Marksuhl — Eisenach — Gotha — Erfurt — Weimar

und zwar mit ben im nachstehenden Berzeichnis aufgeführten Festpunkten :

|              | <del></del>                    |                                                                              |            |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                | Lage bes Festpunktes                                                         | Höhe über  |
| Festpunkt    | Rummer-<br>(Lilomtr)<br>ftein. | Straße und topographische Beschreibung.                                      | N. N.<br>m |
|              |                                | Bur Schleife A.                                                              | :          |
| 6985         | , –                            | Straße Saalfelb-Pogned, am Oftende von                                       | 014 606    |
| М. В.        | _                              | Jüdewein                                                                     | 214,696    |
|              |                                | ber Sakristei                                                                | 214,298    |
| H. M.        | _                              | Bögned, Mauritiusfirche, an ber Sübseite bes Turmes                          | 228,443    |
| 6984         | -                              | Ausgangs Bogned, neben bem Bohnhaufe gur Raltbrennerei von Berth. Giebel.    |            |
|              |                                | ·                                                                            | 220,874    |
| 6980         | 9,0                            | 600 m westlich von der Straße nach Könit                                     | 289,974    |
| <b>697</b> 9 | 7,0                            | 100 m westlich vom Weg nach Oberwellenborn                                   | 279,474    |
| M. B.        | _                              | an der Rirche in Unterwellenborn, Nordseite,                                 | j .        |
|              |                                | rechts vom Eingang                                                           | 270,081    |
| 6978         | 5,0                            | In Röblit, gegenüber dem Haufe Nr. 57, bei dem Gifenwerk                     | 254,940    |
| М. В.        | _                              | an der Kirche in Gorndorf, Südfront, nahe                                    |            |
|              |                                | der Oftede                                                                   | 239,476    |
| 6977         | 3,0                            | Straße Saalfeld Pößned, 100 m westlich                                       | 200 040    |
|              | 10                             | Gornborf                                                                     | 236,816    |
| 6976         | 1,0                            | In der Borstadt Altsaalfeld, 300 m westlich<br>der Eisenbahn nach Rudolstadt | 212,089    |
|              |                                | 3 ur Schleife A und B (gemeinschaftl.)                                       |            |
| 6974         | 3,0                            | Straße Rubolftadt. Saalfeld, 350 m weftlich                                  |            |
|              | '                              | Wöhlsborf                                                                    | 208,433    |
| М. В.        | _                              | am Denkmal des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen bei Wöhlsdorf, im Funda-  |            |
|              |                                | ment an der Westseite                                                        | 213,919    |
| 6975         | 1,0                            | 400 m nordwestlich Saalfeld                                                  | 243,949    |

| Festpuntt.    | Nummer-             | Lage bes Festpunktes                                                  | Höhe über<br>N. N. |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|               | (Kilomtr)<br>ftein. | Straße und topographische Beschreibung.                               | m                  |
| н. м.         | -                   | Saalfelb, Rathaus, nahe ber nordwest-<br>lichen Ede                   | 235,073            |
| 6976          | 1,0                 | Straße Saalfelb-Pößneck. In der Vorstadt<br>Altsaalselb (s. oben)     | 212,089            |
|               |                     | Bur Schleife B.                                                       |                    |
| 6976          | 1,0                 | Straße Saalfeld-Bößned. In der Vorstadt<br>Altsaalfeld (f. oben)      | 212,089            |
| 6944          | 3,0                 | Straße Saalfeld-Caulsdorf. 1 km nördlich                              |                    |
| м. в.         | _                   | Obernit                                                               | 214,336            |
| 6943          | 5,0                 | niţ                                                                   | 218,428            |
| 0010          |                     | Obernity                                                              | 254,570            |
| 6936          | 18,0<br>12,0        | 2,1 km westlich Unterloquit                                           | 278,346            |
| 6935          | 12,0                | Straße Eichicht-Probstzella, 800 m nörblich<br>Oberkoquit             | 291,234            |
| н. м.         | _                   | Oberloquit, Kirche, an der Ostseite des<br>Turmes, nahe der Südecke   | 303,300            |
| 6934<br>M. B. | 10,0                | 2 km füblich Oberloquit                                               | 306,009            |
| м, D.         |                     | Gottes", an der Oftseite, nahe der Süd-                               |                    |
| 6933          | 8,0                 | ecte                                                                  | 311,916<br>325,868 |
| 6932          | 6,0                 | 200 m nördlich Brobstgella                                            | 333,202            |
| М. В.         | <u> </u>            | an ber Rirche in Brobftgella, Weftfeite bes Turmes, neben bem Gingang | ĺ                  |
| 6931          | 4,0                 | am Oftende von Zopten                                                 | 350,279            |
| М. В.         |                     | am Gafthaus bon Bernh. Haucke in Zopten                               | ·                  |
| 6930          | 2,0                 | auf der Südseite neben dem Eingang . 2 km westlich von Zopten         | 353,843<br>378,772 |
| Н. М.         | <u> </u>            | Gräfenthal, Rathaus, nahe der Süd-                                    | 404,705            |
| 6929          | 28,0                | ojtecte                                                               | 438,778            |
| 6 <b>92</b> 8 | 26,0                | Desgl                                                                 | 525,904            |
| 6927          | 24,0                | 400 m öftlich Tannenglück                                             | 605,887            |

| Festpunkt      | Rummer=<br>(Rilomtr.:)<br>ftein. | Lage bes Festpunktes Straße und topographische Beschreibung.                                | Höhe über<br>N. N.<br>m |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>M</b> . B.  |                                  | om Gaunicaliina has Silatanhuuds Comman.                                                    |                         |
| <b>191.</b> D. |                                  | am Hauptgebäube des Schieferbruchs "Tannen-<br>glück", nahe der Nordostecke                 | 623,607                 |
| 6926           | 22,0                             | 1 km östlich Spechisbrunn                                                                   | 688,611                 |
| TH. M.         |                                  | Spechtsbrunn, Kirche nahe ber Rordostede                                                    | 672,209                 |
| 6925           | 20,0                             | Straße Gräfenthal-Sonneberg. Am Westende                                                    | 012,200                 |
| , <b>,,</b>    | 20,0                             | von Spechtsbrunn                                                                            | 661,101                 |
| 6924           | 18,0                             | Am Nordende von Hasenthal                                                                   | 581,660                 |
| <b>TM</b> . B. | _                                | am Gafthaus "Zum hirfch" in hafenthal,                                                      | ,                       |
|                |                                  | Oftseite neben bem Gingang                                                                  | 567,460                 |
| 6923           | 16,0                             | An der Hasenthaler Schneidmühle                                                             | 536,321                 |
| 6922           | 14,0                             | 500 m nördlich Eschenthal                                                                   | 509,290                 |
| <b>M</b> . B.  | i – i                            | am Wohnhaus Rr. 4 in Eschenthal                                                             | 504,925                 |
| 6921           | 12,0                             | In Georgshütte                                                                              | 486,622                 |
| 6920           | 10,0                             | • •                                                                                         | 461,516                 |
| М. В.          | _                                | an der unteren Bollersmühle in Oberblech=<br>hammer, am Wohngebäude, nahe der<br>Südwestede | 451,906                 |
| 6919           | 8,0                              | In Oberblechhammer, zwischen ber Ölze- und Steinachbrücke                                   | 441,722                 |
| М. В.          | _                                | am Gießhause der Bernhardshütte, nahe der<br>Südostecke                                     | 434,024                 |
| <b>6</b> 918   | 6,0                              | 40 m füdlich ber schwarzen Brücke                                                           | 424,903                 |
| 6917           | 4,0                              | In hüttensteinach, zwischen ben Gärten ber                                                  | ·                       |
| М. В.          | _                                | Porzellanfabriken                                                                           | 399,665                 |
|                |                                  | Nordwestede                                                                                 | 398,481                 |
| 6916           | 2,0                              | 200 m westlich Köppelsdorf                                                                  | 394,587                 |
| 6915           | 0,0                              | Um östlichen Gingang von Sonneberg,<br>50 m westlich der höheren Bürgerschule               | 391,098                 |
| H. M.          | -                                | Sonneberg, Kirche, an ber Westseite bes nörblichen Turmes                                   | 424,323                 |
| 6914           | 2,0                              | Straße Sonneberg-Coburg. 600 m nördlich<br>vom Gasthaus "Zum grünen Baum".                  | 365,400                 |
| M. B.          | _                                | am Gafthaus "Zum Grünen Baum" in Höhn-                                                      |                         |
|                |                                  | bach, Nordwestecke                                                                          | 359,840                 |

.

|                |                                 | Lage bes Festpunktes                                                                                          | Höhe über          |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Festpuntt      | Nummer=<br>(Kilomtr.)<br>stein. |                                                                                                               | N. N.<br>m         |
| 6895           | 21,0                            | 800 m füdlich Abelhaufen                                                                                      | 324,829            |
| <b>M</b> . B.  | <b>-</b>                        | an der Kirche in Abelhaufen, nahe der Süd-<br>westede                                                         | 314,770            |
| 6894           | 7,0                             | Strafe Robad-Bilbburghaufen, in Gishaufen                                                                     | 328,888            |
| M. B.          |                                 | an ber Schule in Steinfelb, nahe Suboftede                                                                    | 338,360            |
| 6893           | 5,0                             | 600 m nördlich Steinfelb                                                                                      | 396,717            |
| M. B.          | _                               | an dem Wohngebäude in Sophienthal                                                                             | 438,125            |
| <b>6892</b>    | 3,0                             | 100 m nördlich Sophienthal                                                                                    | 444,115            |
| 6891           | 1,0                             | 500 m füblich Silbburghausen                                                                                  | 379,477            |
| н. м.<br>н. м. | (Sod)                           | Hotlbburghausen, Stadtkirche, an der<br>Rorbseite neben dem Eingang der Europäischen Gradmessung am Stations: | 381,241            |
|                |                                 | gebäude auf dem Bahnhof Hildburgs<br>hausen                                                                   | 373 <b>,2</b> 33   |
| 6890           | 1,0                             | Straße Hildburghausen-Schleufingen, 400 m                                                                     | 400 574            |
| 6889           | 3,0                             | nördlich Hildburghausen                                                                                       | 403,574<br>513,865 |
| 6859           | 0,0                             | Am Preußischen Grenzstein, 600 m westlich<br>von Mittelschmalkalden                                           | 271,528            |
| м. В.          | _                               | am Gasthause auf der 3 wid, in der Funda-<br>mentmauer, nahe der Nordostede                                   | 264,206            |
| н. м.          | (Bod)                           | der Europäischen Gradmessung in der Funda-<br>mentmauer des Güterschoppens des Bahn-<br>hofs Wernshaufen      | 256,709            |
| М. В.          | _                               | am Schulhause in Altenbreitungen, in<br>der Fundamentmauer der Ostfront, nahe<br>der Südecke                  | 248,070            |
| 6855           | 1,0                             | Straße Herrenbreitungen-Barchfeld. Am nörd-<br>lichen Ausgang von Altenbreitungen                             | 249,214            |
| 6852           | 0,0                             | Straße Immelborn-Liebenstein, dicht östlich<br>am Bahnübergang                                                | 248,229            |
| M.             | _                               | ein Bahnabergung                                                                                              |                    |

Wer über die Bergwelt des Meininger Landes einen Uberblick aus eigener Anschauung gewinnen will, dem empfehlen wir folgende Fuß= wanderungen:

- 1. Tag. Salzungen Frankenstein (Möhra —) Kissel (Ottowaldswiese) Neufang Jägerstein (am Windsberg) Altenstein.
- 2. Tag. Altenstein Gerberstein Gr. Weißenberg Rennweg Hohe Rlinge Liebenstein.
- 3. Tag. Hunnkuppe Bleß Stoffelskuppe (Rosagrund —) Wernshausen.
- 4. Tag. Wasungen (Schwarzbach Hümpfershausen —) Köpfchen Höpfchen Höpfchen —
- 5. Tag. Beba Suisberg Dreißigaderer Sobe Meiningen.
- 6. Taa. Dolmar.
- 7. Tag. Meiningen Henneberg Wegfurt (Amalienruhe) Maßfeld.
- 8. Tag. Themar Schneeberg Chrenberg.
- 9. Tag. hilbburghaufen (Jägerhaus —) Stadtberg Rl. Gleichberg.
- 10. Tag. (Straufhain ) Belbburg.
- 11. Tag. Gisfeld Simmersberg') Neuftabt.
- 12. Zag. Rennfteig Rieferle.
- 13. Tag. Fellberg Schloßberg Sonneberg.
- 14. Tag. Laufdenftein Jaelshieb.
- 15. Tag. Wallendorf Brand (Rauchhügel) Hohe Eiche.
- 16. Tag. Gartenkuppen Saalfelb Culm.
- 17. Tag. Gleitsch (- Ludwigftabt Leheften).
- 18. Tag. Wetstein Lehestener Culm.

## Reuntägige Banberung.

- 1. Tag. Salzungen Schanze Altenstein (Wasungen oder Meiningen) Dolmar.
- 2. Tag. Wallborf Geba Henneberg.
- 3. Tag. Bahn Rentwertshaufen Römhild Gleichberg Streufdorf.
- 4. Cag. helbburg (- hilbburghaufen -) Jägerhaus.
- 5. Tag. Gisfelb Simmersberg1) Neuftabt Limbach.
- 6. Tag. Fellberg Sonneberg Lauscha.
- 7. Eag. Igelshieb Hohe Giche Saalfeld.
- 8. Tag. Culm Gleitsch Lehesten.
- 9. Tag. Wetstein oder Lehestener Culm.

<sup>1)</sup> Nach Wiebererrichtung bes Aussichtstumes auf bem Bleg würde biefer Berg fto' bes Simmersberges in Betracht kommen.

## --- 176 B---

| Seite.                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite.     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reinhard-Michelsberg Rg141                                            | Rotheuler Bustungen Soov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126        |
| Meißberg Es                                                           | Rotleite A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        |
| Rennfteig (Falicher) A                                                | Rotschnabel Gfnw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128        |
| Rennstreich Bh                                                        | Rottenbach Soo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125        |
| Renningastoni A                                                       | Rottenkammlein Sow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122        |
| Meußberg (Meufentopf Dh)107                                           | Rottmarsche Ziegelei Sowv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123        |
| Reut Bh                                                               | Rudelsberg Rev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148        |
| Richtstatt Soo                                                        | Hügede Ginw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128        |
| Riechheimer Berg Kr 93 134                                            | Rubfopf Hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113        |
| Riegelberg Schm                                                       | Hummelsberg A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Ringelberg Dh 107                                                     | Wilhrhera Rz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138        |
| Ringelstein A                                                         | Rührberg Rz<br>Ruppberg Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140        |
| Rippershäufer Ruppe Rg 140                                            | Rüffelstuppe Oe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99         |
| Ripper(t)8 Rbv                                                        | Rüttelsberg Es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118        |
| Riffelstuppe (Ruffelst). Oe 99                                        | Saalberg Cb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Witterhola Rz 139                                                     | Saalfelber Culm (Rulm) Vh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132        |
| Mitterhof3 Rz                                                         | Saalquelle Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 153        |
| — Sch                                                                 | Saar Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118        |
| Rittersrain Bh. 150                                                   | Sad Dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Rigenbrunn Gfnw 129                                                   | Sachsenbach Dh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Robeberg Gf                                                           | Sachsenstein Rbv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137        |
| Roben Gst                                                             | Salatouf Av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105        |
| Höber Rh 143                                                          | — Bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| — 8fov                                                                | — Dh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| — Sfov                                                                | — Dietlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| — Sfw                                                                 | Salzlede Soo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124        |
| Höberhola Rz                                                          | Salzrück A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        |
| Röberhügel (Röberh.) Gf 127                                           | Sandberg A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101        |
| Röberhügel (Röberb.) Gf         127           Röberwand U         116 | — A▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106        |
| Röhnberg (Rennb.) Rbv                                                 | – M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112        |
| Rohrbachstopf Le                                                      | — Sfw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130        |
| Rohrberg Sfv                                                          | - Sow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122        |
| Rohrer Felfen M                                                       | Sandbrunnen G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Rohrer Stirne Dm                                                      | Sandhede Av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106        |
| Rollberg E 117                                                        | Sandbügel Gst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155        |
| Rollforf Sow                                                          | Sandwieschen Sow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123        |
| Rollmand U                                                            | Cannerts(fuppe) Bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151        |
| Rommelsberg (Runmelsb). A 101                                         | Sargberg M .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111        |
| Rommelshaufen A 101                                                   | Sattelfopf, Stl. U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Monbel Hi 113                                                         | Sattelleite Soo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Ronneberg Hih 133                                                     | Sattelpaß Soo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Rosenberg Sfw                                                         | Scttlershütte U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Rosengarten Bb145                                                     | Sauberg, Al. Gr. Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| — Bh                                                                  | Säuberleshag Hbb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| _ Soo                                                                 | Sauerberg Av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Жовьаф Вн 151                                                         | Saufopf A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101        |
| Roßberg Rz                                                            | _ Rbv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Rot(h)e Leite (Rotleite) A 100                                        | Schabich Oe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157        |
| Rot(h)enberg Kr 134                                                   | Schadenborfer Leite Hs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/        |
| — Sch                                                                 | Schäfersburg Gst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Rot(h)er Berg Gfnw 127 128                                            | Schaffut Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| — Rb 137                                                              | Schäffelstöpfe Dh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        |
| — Sfv                                                                 | Schallleite A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        |
| — Soo                                                                 | Schambachswand Rz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142        |
| Not(h)er Bühl Rh 143                                                  | Schanze Hb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137        |
| Rot(h)er soag Hs                                                      | — Rbv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100<br>191 |
| Roter Sauf Dh. 107                                                    | Scharfenberg, Gr. Al. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122        |
| Rot(h)er R(n)opf G                                                    | Schatberg Hih<br>Schauenforft. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13k        |
| Roter Rain A                                                          | Sajanenjorji i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101        |
| Roter Schlag Db 110                                                   | Schaumburg Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122        |
| Notes Sorn U                                                          | Schenfenberg Cb<br>Schiefberg Dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110        |
| White Grenz 194                                                       | STATISTICS OF THE STATE OF THE | LIV        |

## →•# 177 B•+-

| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schieben Cb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwarzer Stock Rbv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                               |
| Schieferberg Schm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmarzes kiels Sow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                               |
| Schießborn Hih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schwarzes Könfchen A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                               |
| Schießhausebene Gst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schmehenschause Dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                               |
| Schilbfopf Oe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ Eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                               |
| Schilbkopf Oe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sfv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                               |
| Schillershöhe Sph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schwefeltopf U11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                               |
| Schindelhieb Soo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schipefelloch (Ifno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                               |
| Schinderfopf Rg 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schweinsberg Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                               |
| Schindleich Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Rg14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                               |
| Ediag Hs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schwellberg Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                               |
| Schlechtsarter Manh 8nh 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwicher Rz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                               |
| Schleicherwald (- gehölz) Av. 105<br>Schleierstein Hih 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seeherg Rhy 13'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                               |
| Schleierstein Hil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seelich Gino12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                               |
| Schleifenberg Sow 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seelia Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H                                                               |
| Schlierfopf Gst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sefenskopf (Refensk.) A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                               |
| Schlogberg A103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semmel Siw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                               |
| — Cb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sieben Buchen Sow12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                               |
| — Dh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sieben Eichen Hib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                               |
| — Kr 93 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siegfammer Hs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                               |
| — Rbv137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siegnumbsburg Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                               |
| — Sow122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Silbermanh Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                               |
| © டூ 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sillbachstopf M11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l                                                               |
| Schlothberg (Schlottb.) Gk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Simmersberg U90 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                               |
| Schlundwirtsfichten Dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sillbachstopf M 11<br>Simmersberg U 90 11<br>Simonshauf Rbv 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                               |
| Schmal Rg 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solaberg Hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                               |
| Schmalegrundskopf U 116<br>Schmalesteinskopf Av 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sölbnerivalbung Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                               |
| Schmalesteinstopf Av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Colzberg Dh10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                               |
| Schmiebe (Schmieben, Schmibten Sch 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Commer(8)berg E11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                               |
| Schmiebebacher Beibe Schm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gfno12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Schnedenberg Rb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ Rg14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U                                                               |
| Capital Control of the Control of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| — Rg140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                               |
| - Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zommerseite Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                               |
| Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6<br>1<br>5                                                     |
| Schneeberg M       111         Schneefopf Db       109         Schneibemüllerskopf E       117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6154                                                            |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         109           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersberg Rbv         137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — U 11(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61542                                                           |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         111           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersberg Rbv         137           Schneiter Rg         140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 12 Soo 12 Sondheimer Hbb 14 Sonneberger Verg Sow 12 Sonneberger Rg. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 615421                                                          |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         111           Schneiberillersfopf E         117           Schneibersberg Rbv         137           Schneiter Rg         140           Schneibersberg A         103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 12 Soo 12 Sonbheimer Hbb 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6154216                                                         |
| Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U 116 Sommerleite Schp 12 — Soo 12 Sondheimer Hbb 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spantopf Sp 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61542163                                                        |
| Schneeberg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U 116 Sommerleite Schp 122 Soo 122 Soo 122 Sonbheimer Hbb 14 Sonneberger Berg Sow 122 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanfopf Sp 15 Spanshügel Sp. 96 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 615421633                                                       |
| Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hohe 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanfopf Sp 15 Spanshügel Sp. 96 15 Spenshügel Sp. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6154216334                                                      |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         109           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersderg Rbv         137           Schneibers A         103           Schnepfenbrunn(S)fopf Gst         155           Schnepfenloch U         15           Schnepfenloch U         110           Schnepfen Dm         110           Schnepfen Dm         110           Schnepfen Derg U         116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 12 Soo 12 Sonbheimer Hbb 14 Sonneberger Verg Sow 12 Sonheinberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spankhigel Sp. 96 15 Speakhigel Sp. 96 15 Speakhigel Sp. 96 15 Speakhigel Sp. 96 15 Speakhigel Sp. 96 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61542163349                                                     |
| Schneeberg M       140         Schneefopf Db       109         Schneibemüllerskopf E       117         Schneibersderg Rbv       137         Schneibersderg Rbv       137         Schneibernberg A       103         Schnepfenbrunn(S)kopf Gst       155         Schnepfendod U       115         Schneppel Dm       110         Schnepper Berg U       116         Schnorr Bh       151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 12 Soo 12 Sonbheimer Hbb 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonheiner Beg Sow 12 Sonnenberg Rg 14 Sophienthal Hs 15 Spanfopf Sp 15 Spanshügel Sp 96 15 Spechtfein, Ob. Unt. Soo 12 Spechfelb Oe 9 Sperfersbach Soo 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 615421633496                                                    |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         109           Schneibemillerskopf E         117           Schneibersberg Rbv         137           Schneibersberg Rbv         137           Schneiber Rg         140           Schnepfenberg A         103           Schnepfenbrunn(S)fopf Gst         155           Schnepfenbrunn(S)fopf Gst         115           Schnepfenbrunn(S)fopf Gst         116           Schnepfenbrunn(S)fopf Gst         115           Schnepfenbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 12 Soo 12 Sonheimer Hob 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonheimer Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spänlopf Sp 15 Spanshügel Sp. 96 15 Spechfieln, Ob. Unt. Soo 12 Spechfelb Oe 9 Spechfelb Oo 12 Spechfelb Soo 12 Spechfelb Soo 12 Spechfelb Soo 12                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6154216334964                                                   |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         109           Schneibernüllerskoof E         117           Schneibersüberg Rbv         137           Schneibers A         103           Schnepfenberg A         103           Schnepfenbrunn(s)fopf Gst         155           Schnepfenloch U         115           Schneppel Dm         110           Schnerter Berg U         116           Schnorr Bh         151           Schnintrbart Le         131           Schönberg Av         104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hohe Hbb 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanfopf Sp 15 Spanshügel Sp. 96 15 Speakhügel Sp. 96 15 Speakhügel Sp. 96 15 Speakhügel Sp. 12 Speedfeld Oe 9 Sperbersbach Soo 12 Sperfenichlag Ili Sperfenichlag Ili Sperfenichlag Ili Sperfenichlag Ili                                                                                                                                                                                                     | 61542163349646                                                  |
| Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hohe 144 Sonneberger Berg Sow 12 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanfopf Sp 15 Spanfopf Sp 96 15 Spanfopf Sp. 96 15 Spenffiein, Ob. Unt. Soo 12 Specffeld Oe 9 Sperbersbach Soo 12 Sperfenschlag Ili Sperrbühl Rb 13 Spielberg Bb 96 14                                                                                                                                                                                                                                   | 615421633496465                                                 |
| Schneeberg M       111         Schneefopf Db       109         Schneibemüllersfopf E       117         Schneibersderg Rbv       137         Schnelter Rg       140         Schnepfenberg A       103         Schnepfenbrunn(S)fopf Gst       155         Schnepfenloch U       115         Schnepfenloch U       116         Schnepfen Dm       110         Schnepfen Dm       151         Schnepfen Dm       151         Schnepfen Dm       151         Schnurrbart Le       131         Schönberg Av       104         Sow       122         Schön Gefäll Schm       131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hobe 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonheiner Berg Sow 12 Sonneberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanforf Sp 15 Spanfdigel Sp. 96 15 Spanfdigel Sp. 96 15 Speckfiein, Ob. Unt. Soo 12 Speckfield Oe 9 Sperbersbach Soo 12 Sperfenichlag Iti 11 Sperrblihl Rb 13 Spielberg Bb 96 14                                                                                                                                                                                                                                     | 6154216334964652                                                |
| Schneeberg M       111         Schneefopf Db       109         Schneibemüllersfopf E       117         Schneibersderg Rbv       137         Schneibersderg Rbv       137         Schneibernberg A       103         Schnepfenberg A       103         Schnepfenloch U       115         Schnepfenloch U       110         Schnepfenloch U       110         Schnepfer Dm       110         Schnepfer Berg U       116         Schnorr Bh       151         Schnurrbart Le       131         Schönberg Av       104         Sow       122         Schön Gefäll Schm       131         Schönleite Rz       138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 12 Soo 12 Soo 12 Sondheimer Hobb 14 Sonneberger Verg Sow 12 Sontheimer Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanshügel Sp. 96 15 Spanshügel Sp. 96 15 Speatitein, Ob. Unit. Soo 12 Speatitein Oe 9 Sperfenschaft Soo 12 Sperfenschaft Rb 13 Spielberg Bb 96 14 — Gr. M 111 Spiekleite Av 10                                                                                                                                         | 61542163349646525                                               |
| Schneeberg M       111         Schneefopf Db       109         Schneibernüllersfoof E       117         Schneibersberg Rbv       137         Schneibersberg A       130         Schnepfenbrun (S) fopf Gst       155         Schnepfenloch U       115         Schnepfenloch U       110         Schnepfenloch U       116         Schnepfenloch U       116         Schnepfenloch U       131         Schnepfenloch U       131         Schnerter Berg U       16         Schnorr Bh       151         Schnorr Bh       151         Schnorr Br       131         Schnorr Av       104         Sow       122         Schön Gefäll Schm       131         Schöffersgehege Av       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hohe 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanfopf Sp 15 Spanfopf Sp 96 15 Spanfigel Sp. 96 15 Spenfigel Oo 9 Sperfensbach Soo 12 Sperfenschlag Hi 11 Sperrbühl Rb 13 Spielberg Bb 96 14  — Gr. M 11 Spießleite Av 10 Spießleite Av 10 Spießleite Rb 13 Spitalberg Rb 13 Spitalberg Rb 13                                                        | 6154216334964652563                                             |
| Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hohe 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanfopf Sp 15 Spanfopf Sp 96 15 Spanfigel Sp. 96 15 Spenfigel Oo 9 Sperfensbach Soo 12 Sperfenschlag Hi 11 Sperrbühl Rb 13 Spielberg Bb 96 14  — Gr. M 11 Spießleite Av 10 Spießleite Av 10 Spießleite Rb 13 Spitalberg Rb 13 Spitalberg Rb 13                                                        | 6154216334964652563                                             |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         109           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersderg Rbv         137           Schneibersderg Rbv         137           Schneifenberg A         103           Schneifenberg A         103           Schneifenloch U         155           Schneipfenloch U         116           Schneipfenloch U         116           Schneipfen Dm         110           Schneipfen Dm         151           Schnierber Derg U         116           Schnirrbart Le         131           Schönberg Av         104           Sow         122           Schön Gefäll Schm         131           Schönleite Rz         138           Schölfersgelege Av         105           Schottenberg Soov         126           Schreibersberg U         116           Schrot, Öslaner Schp         121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Soonbeimer Hbb 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonneberger Berg Sow 12 Sonneberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanforf Sp 15 Spanforf Sp 15 Spanfhigel Sp. 96 15 Speakfiein, Ob. Unt. Soo 12 Specfeld Oe 9 Sperbersbach Soo 12 Sperfenschaft Rb 13 Spießleite Av 10 Spießleite Av 10 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 14 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 14 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 14 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 13 Spitalborg Rb 14 | 61542163349646525634                                            |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         109           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersderg Rbv         137           Schneibersderg Rbv         137           Schneifenberg A         103           Schneifenberg A         103           Schneifenloch U         155           Schneipfenloch U         116           Schneipfenloch U         116           Schneipfen Dm         110           Schneipfen Dm         151           Schnierber Derg U         116           Schnirrbart Le         131           Schönberg Av         104           Sow         122           Schön Gefäll Schm         131           Schönleite Rz         138           Schölfersgelege Av         105           Schottenberg Soov         126           Schreibersberg U         116           Schrot, Öslaner Schp         121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hohe 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonneberger Berg Sow 12 Sonnenberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanfopf Sp 15 Spanfopf Sp 96 15 Spanfigel Sp. 96 15 Spenfigel Oo 9 Sperfensbach Soo 12 Sperfenschlag Hi 11 Sperrbühl Rb 13 Spielberg Bb 96 14  — Gr. M 11 Spießleite Av 10 Spießleite Av 10 Spießleite Rb 13 Spitalberg Rb 13 Spitalberg Rb 13                                                        | 615421633496465256348                                           |
| Schneeberg M         140           Schneefopf Db         109           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersderg Rbv         137           Schneibersderg Rbv         137           Schneifenberg A         103           Schneifenberg A         103           Schneifenloch U         155           Schneipfenloch U         116           Schneipfenloch U         116           Schneipfen Dm         110           Schneipfen Dm         151           Schnierber Derg U         116           Schnirrbart Le         131           Schönberg Av         104           Sow         122           Schön Gefäll Schm         131           Schönleite Rz         138           Schölfersgelege Av         105           Schottenberg Soov         126           Schreibersberg U         116           Schrot, Öslaner Schp         121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U 116 Sommerleite Schp 12 Soo 122 Soo 122 Sondheimer Hobb 14 Sonneberger Berg Sow 12 Sonheimer Berg Sow 12 Sonneberg Rg. 14 Sophienthal Hs. 15 Spanshigel Sp. 96 15 Spanshigel Sp. 96 15 Specktifein, Ob. Unt. Soo 12 Speckfeld Oe 9 Speckfeld Oe 9 Sperfenschag Iti 11 Sperrblihl Rb 13 Spielberg Bb 96 14 Spielberg Rb 13 Spielberg Rb 13 Spitalholz Rh 14 Spitalholz Rh 14 Spitalberg Rb 13 Spittelberg A 10 Spittelberg A 10                                                                                                                                     | 6154216334964652563 <b>4</b> 84                                 |
| Schneeberg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6154216334964652563 <b>4</b> 8405                               |
| Schneeberg M         140           Schneeberg M         111           Schneeberg Db         109           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersderg Rbv         137           Schnelter Rg         140           Schnepfenberg A         103           Schnepfenbrunn(S)fopf Gst         155           Schnepfenloch U         116           Schnepfenloch U         116           Schnerpfen Dm         110           Schnerpfen Dm         116           Schnorr Bh         151           Schnintrat Le         131           Schönberg Av         104           Sow         122           Schön Gefäll Schm         131           Schönleite Rz         138           Schölleite Rz         138           Schöllersberg Soov         126           Schottenberg Soov         126           Schrieberg Sberg Rb         136           Schulgrundsfopf, Gr. St. U         116           Schulgrundsfopf, Gr. St. U         116           Schulfersbielb Sow         122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commerleite Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6154216 <b>3</b> 34964652 <b>5</b> 63 <b>4</b> 84059            |
| Schneeberg M         140           Schneeberg M         111           Schneeberg Db         109           Schneibemüllersfopf E         117           Schneibersderg Rbv         137           Schnelter Rg         140           Schnepfenberg A         103           Schnepfenbrunn(S)fopf Gst         155           Schnepfenloch U         116           Schnepfenloch U         116           Schnerpfen Dm         110           Schnerpfen Dm         116           Schnorr Bh         151           Schnintrat Le         131           Schönberg Av         104           Sow         122           Schön Gefäll Schm         131           Schönleite Rz         138           Schölleite Rz         138           Schöllersberg Soov         126           Schottenberg Soov         126           Schrieberg Sberg Rb         136           Schulgrundsfopf, Gr. St. U         116           Schulgrundsfopf, Gr. St. U         116           Schulfersbielb Sow         122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commerleite Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6154216 <b>3</b> 34964652 <b>5</b> 63 <b>4</b> 84059            |
| Schneeberg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sommerleite Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6154216 <b>3</b> 34964652 <b>5</b> 63 <b>4</b> 840 <b>5</b> 998 |
| Schneeberg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sommerleite Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6154216334964652563484059980                                    |
| Schneeberg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commerleite Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61542163349646525634840599809                                   |
| Schneeberg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sommerleite Schp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6154216334964652563 <b>4</b> 8405998096                         |

•

--

|               |                                 | Lage bes Festpunktes                                                                      | Höhe übe             |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Festpuntt     | Nummer-<br>(Kilomtr.)<br>ftein. |                                                                                           | N. N.<br>m           |
| 6895          | 21,0                            | 800 m füdlich Abelhaufen                                                                  | 324,829              |
| <b>M.</b> B.  | <u> </u>                        | an der Kirche in Abelhausen, nahe der Süd-                                                | 044 ===0             |
| 6894          | 7.0                             | westede                                                                                   | 314,770              |
| M. B.         | 7,0                             | Straße Robach-Hildburghaufen, in Eishausen<br>an der Schule in Steinfeld, nahe Südostecke | 328,888<br>338,360   |
| м. Б.<br>6893 | 5,0                             | 600 m nördlich Steinfelb                                                                  | 396,717              |
| M. B.         | - J,U                           | an dem Wohngebäude in Sophienthal                                                         | 438,125              |
| 6892          | 3,0                             | 100 m nördlich Sophienthal                                                                | 444,115              |
| 6891          | 1,0                             | 500 m füdlich Silbburghaufen                                                              | 379,477              |
| н. м.         |                                 | Silbburghaufen, Stadtfirche, an ber Rorbfeite neben bem Eingang                           | 381,241              |
| н. м.         | (Loch)                          | ber Europäischen Gradmessung am Stations-<br>gebäude auf dem Bahnhof Hilbburg-            | 301,2 <del>1</del> 1 |
| 0000          | 10                              | hausen                                                                                    | 373 <b>,2</b> 33     |
| 6890          | 1,0                             | Straße Hildburghausen-Schleusingen, 400 m                                                 | 400 554              |
| 6889          | 3,0                             | nördlich Hilbburghausen                                                                   | 403,574              |
| 0000          | 3,0                             | Straße Hilbburghausen-Schleufingen                                                        | 513,865              |
| 6859          | 0,0                             | Mm Preußischen Grenzstein, 600 m westlich                                                 |                      |
| 37 D          |                                 | von Mittelschmalkalden                                                                    | 271,528              |
| М. В.         | -                               | am Gafthause auf ber 3 wid, in ber Funda-                                                 | 004.000              |
| н. м.         | (Lody)                          | mentmauer, nahe ber Nordostede der Europäischen Gradmessung in der Funda-                 | 264,206              |
| п. ш.         | (EDU)                           | mentmauer des Güterschoppens des Bahn:                                                    |                      |
|               |                                 | hofs Wernshausen                                                                          | 256,709              |
| М. В.         | _                               | am Schulhause in Altenbreitungen, in                                                      |                      |
|               |                                 | ber Fundamentmauer der Oftfront, nahe                                                     |                      |
| 00**          | 4.0                             | der Sübecke                                                                               | 248,070              |
| 6855          | 1,0                             | Straße Herrenbreitungen-Barchfelb. Am nörb-                                               | 21221                |
|               |                                 | lichen Ausgang von Altenbreitungen .                                                      | 249,214              |
| 6852          | 0,0                             | Straße Immelborn Liebenftein, bicht öftlich                                               |                      |
|               |                                 | am Bahnübergang                                                                           | 248,229              |
| M.            |                                 | (eingemeißeltes Kreuz) am Stationsgebäube                                                 | •                    |
|               |                                 | auf Bahnhof Immelborn, auf der Treppen-                                                   |                      |
|               |                                 | ftufe zum füdlichen Gingang                                                               | 248,854              |

## **→•**2 179 B•+-

| Seite                                       | Edie.                                                        |          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Mogelstopf Rg141                            | Wilbenau Oe 99                                               |          |
| Morberbahn Kr                               | Bilberob Hs157                                               |          |
| Dachberg Ev                                 | Bildmoor Rh                                                  |          |
| Schp121                                     | Wildställe Rg                                                | ·        |
| <b>E</b> ache Ev                            | Billersberg Gst                                              | į        |
| achenbrunner Söhe Bh                        | Winbberg Kr 93 134                                           |          |
| Bachholberberg (rangen) Hs                  | — M 112<br>Winbe, Gr. Rs 138                                 |          |
| Rg                                          | Windgebrech, Hint. Bord. Sch 120                             | <u> </u> |
| Sacy(t)berg Cb                              | Esinböberg A                                                 | ĺ        |
| Bachtelberg P                               | Windschlag Bh                                                | í        |
| Maffenrober Leite E                         | Binterberg Gf                                                | į        |
| Balbleite 8ch                               | — Soo                                                        | l l      |
| Ballbacher Berg Dh                          | Winterfasten Av                                              | į.       |
| Ballborfer Ropf Rg                          | Winterleite 800                                              | ٠        |
| <b>Balles</b> (*fuppe) Hs                   | Wirtshöhe 800                                                | 7        |
| Ballfahrtsweg Dm                            | Bigenborfer Seibe Sfw 130                                    | 3        |
| Ballrabser Ropf Hs                          | Bolfenhe(e)rb (=haart) Gk                                    | į        |
| Balfchterthalswand (Belfchterrain) Gino 129 | Bolfenzagel Bh                                               | ì        |
| Mangemannskopf Av                           | 233 olf \$\frac{106}{2}  Av                                  |          |
| Safferberg Sch                              | — Hb 148                                                     |          |
| Maffertuppe, Ob. Unt. Dm                    | - Kr                                                         | ί        |
| Bebersgeräumbe Le                           | Wolfsgalgen U                                                | ĺ        |
| Begfahrt (sfurt, Wedfurt) Hb143             | Wolfsgarten Dh 107                                           |          |
| Mealouf Hb                                  | Bolfsgrube Hih138                                            | }        |
| Beibich (Beibach) Gr                        | Rg                                                           |          |
| Beinberg Av                                 | Bolfsheule A100                                              | )        |
| — Cb134                                     | Bolf83a(ge)l_Rz                                              |          |
| - Ev                                        | Winschberg Rx                                                |          |
| - Schp                                      | Würtemberg Soov                                              | į        |
| — Herbartswinder Hs                         | Burgelfuppe Ginw 138                                         | <b>;</b> |
| Meinberge, Alte Bh                          | Wiftenberg U                                                 |          |
| Beingarten, Hoher Sp                        | Befenstopf A                                                 | Ł        |
| Beipholz (Beiblesholz, Beipoldsmalbung)     | Behberg, Borb. Sint. M 111                                   |          |
| Hbb                                         | Behn Buchen Rz 138                                           | •        |
| Beigbacher Felbstein M                      | Behner Bb 145                                                | ,        |
| Beigberg, Hint. Bord. Es                    | Beilberg Bh                                                  | J        |
| Beißenanger (Meisenanger) E 117             | Beilfelb Gst                                                 | i.       |
| Beißenberg, Gr. (goth.=preuß.) A 103        | Zephyrtuppe f. Zefenstopf.                                   |          |
| - RI. (goth.) A                             | Beupelsberg, Sint. Borb. E                                   |          |
| — P                                         | Siegelberg Av                                                | ,        |
| Beigig M                                    | Siegellache (Siegenl.) Bh                                    | ,        |
| Bengelsberg Rbv                             | - Kr                                                         |          |
| Bespenstein Gino                            | — (Ziegenbeinstopf) Schm 131                                 | ,        |
| Beftenfelber Ropf Gk145                     | Ziegenrud Bh                                                 |          |
| Beties Bh                                   | Rigeunerberg Sow                                             | ,        |
| Beisftein Lo                                | Zigeunerebene Soo 123                                        | j        |
| Bidersborf Gf                               | Zimmerhügel Soo 194                                          |          |
| Biebleite, Ob. Unt. A                       | Sigeunerebene Soo 123 Simmerhügel Soo 194 Simmersberg Dh 107 |          |
| Biefelsburg 80w122                          | Zimmerthal Oo. 99 Zinkenstill Bb 145 Zollberg M 111          | 1        |
| Biefelsborf Gfno                            | Zintenitill Bb145                                            |          |
| <b>B</b> libe Aue E                         | Bouverg M                                                    |          |

|                                         |                      | Höhe                                          | über Normal-Null<br>in Metern. |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Bahnbof                                 | Sonneberg            | 1 .:                                          | 385,962                        |
|                                         | Röppelsdorf          | <u> <del>g</del></u>                          | 382,966                        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Süttensteinach       | Ē                                             | 400,882                        |
|                                         | Blechhammer          | 1 8                                           | 439,077                        |
| Bahnhof                                 | Steinach             | H                                             | 492,266                        |
| ,,                                      | 2 a u f ch a         | Coburg-Laufcha                                | 611,253                        |
| Saltestelle.                            | Beilsborf (Bude)     | )<br>}                                        | 391,167                        |
| Bahnhof                                 | Themar               | Ì                                             | 331,327                        |
|                                         | Bachborf             |                                               | 317                            |
| Bahnhof                                 | Grimmenthal          | 1                                             |                                |
|                                         | (Werraseite)         |                                               | 301,805                        |
| ,,                                      | Ritschenhausen       | ł                                             | 314,606                        |
| ,,                                      | Maßfeld              | <b>₩</b>                                      | 305                            |
| "                                       | Meiningen            | l ä                                           | 299,1871)                      |
| "                                       | Walldorf             | Richtenfele-Gifenach                          | 280,799                        |
| "                                       | Wa sungen            |                                               |                                |
|                                         | (Wasserstation)      | <u>=</u>                                      | 277,422                        |
| "                                       | Wernshausen          | ) te                                          | <b>257,83</b> 5                |
| "                                       | Immelborn            | ଞ୍ଚ                                           | 249,027                        |
| "                                       | Liebenstein          |                                               | 345                            |
| "                                       | Marienthal           |                                               | 318                            |
| "                                       | Barchfeld            |                                               | 247                            |
| "                                       | Leimbach             |                                               | 244                            |
| "                                       | Raiseroda            |                                               | 240                            |
| "                                       | Salzungen            | J                                             | 241,939                        |
| "                                       | Pögned               | 更                                             | 246,486                        |
| "                                       | Saalfelb             | \ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u> | 214,979                        |
| "                                       | Unterwellenborn      | 9                                             | 261,372                        |
| "                                       | Marktgölik           | Bera-Eichich                                  | 311,998                        |
| "                                       | Probstzella          | _                                             | 344,607                        |
| "                                       | Judewein-Bögned      |                                               | 210,163                        |
| "                                       | Saal feld (Saalbahn) | )                                             | 214,127                        |
| "                                       | Camburg ( "          | )                                             | 133,332                        |

Nach A. Schaubach (Emmrichs Archiv II 165) liegt bas Werrathal bei Mithhoch mit bem Mheinthal unterhalb bes Schaffhäuser Jalles bei Laufenbi al unterhalb Tübingen, mit bem Mainthal in der Gegend von Lichtenf in der Gegend von Kollin in Böhmen, mit dem Donauthal bei Deggen en Regensburg und Passau.

Wer über die Bergwelt des Meininger Landes einen Uberblic aus eigener Anschauung gewinnen will, dem empfehlen wir folgende Fuß= wanderungen:

- 1. Tag. Salzungen Frankenstein (Möhra —) Kissel (Ottowaldswiese) Neufang Jägerstein (am Windsberg) Altenstein.
- 2. Tag. Altenstein Gerberstein Gr. Weißenberg Rennweg Hohe Klinge Liebenstein.
- 3. Tag. Hunnkuppe Bleß Stoffelskuppe (Rosagrund —) Wernshausen.
- 4. Cag. Wasungen (Schwarzbach Hümpfershausen —) Köpfchen Hahnberg Oberkat.
- 5. Tag. Beba hutsberg Dreißigaderer Bobe Meiningen.
- 6. Tag. Dolmar.
- 7. Tag. Meiningen henneberg Wegfurt (Amalienruhe) Maßfeld.
- 8. Tag. Themar Schneeberg Ehrenberg.
- 9. Tag. Hilbburghausen (Jägerhaus —) Stadtberg Rl. Gleichberg.
- 10. Tag. (Straufhain ) Helbburg.
- 11. Tag. Gisfeld Simmersberg1) Neuftabt.
- 12. Zag. Rennsteig Rieferle.
- 13. Tag. Fellberg Schloßberg Sonneberg.
- 14. Tag. Laufdenstein Jaelshieb.
- 15. Tag. Wallenborf Brand (Rauchhügel) Hohe Eiche.
- 16. Tag. Gartenkuppen Saalfeld Culm.
- 17. Tag. Gleitsch (— Ludwigstadt Lehesten).
- 18. Tag. Wetsftein Lehestener Culm.

## Neuntägige Wanberung.

- 1. Tag. Salzungen Schanze Altenstein (Wasungen oder Meiningen) Dolmar.
- 2. Tag. Walldorf Geba Henneberg.
- 3. Tag. Bahn Rentwertshaufen Römhild Gleichberg Streufborf.
- 4. Tag. helbburg (- hilbburghaufen -) Jägerhaus.
- 5. Tag. Gisfelb Simmersberg1) Neuftabt Limbach.
- 6. Tag. Fellberg Sonneberg Lauscha.
- 7. Tag. Igelshieb Hohe Eiche Saalfeld.
- 8. Tag. Culm Gleitsch Lehesten.
- 9. Taig. Wetsftein ober Lehestener Culm.

<sup>1)</sup> Rach Wiebererrichtung bes Aussichtstumes auf bem Bleg würbe bes Simmersberges in Betracht kommen.

| Altere Schiefer von Phyllitischem Aussehen<br>Berbreitung, Gesteinsarten (Phyllite, Phyllitqu<br>Alaun= und Kieselschiefer, Porphyroide und Ampl | arzite,     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Halt phyllitische, halb klastische Schiefer                                                                                                      | ranit=      |
| Oberes Cambrium                                                                                                                                  | hiefer,     |
| veränderte Schiefer                                                                                                                              |             |
| Bersteinerungen im Obercambrium                                                                                                                  |             |
| mannsborf und Steinheid; Erz- und Mineral-Gäng                                                                                                   |             |
| Allgemeines: Abgrenzung gegen das Cambrium; breitung; allgemeine Glieberung; Mächtigkeit.                                                        | 349<br>Ber= |
| Unterfilur                                                                                                                                       | nterer      |
| Mittelfilur                                                                                                                                      | 353         |
| <b>Oberfilur.</b><br>Allgemeines; Oderkalkstein; Alaunschiefer (Oberei<br>Graptolithenschiefer).                                                 | 355         |
| Minerallagerstätten (Haussachsener Gangzug)                                                                                                      | 356         |
| Devon Berbreitung.                                                                                                                               | 356         |
| Unterdevon                                                                                                                                       |             |
| Mittelbevon                                                                                                                                      |             |

| Oberdevon                                                                                                                                                                                                                                                        | 360         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berbreitung; Mächtigkeit; Lanbschaftliches; Gesteine<br>(Allgemeines; Kötung am Gebirgsrande); Untere Thon-<br>und Wehschiefer; Anotenkalk; Kalkknotenschiefer; Quarzit;<br>Obere Thonschiefer (Benustaschiefer); Alaunschiefer;<br>Wirkung auf Flora und Fauna. |             |
| Untere Steinkohlenformation oder Culm                                                                                                                                                                                                                            | 364         |
| Unterculm                                                                                                                                                                                                                                                        | 366         |
| Thon: und Dachschiefer; ihre Abarten: ber bunkle<br>Schiefer und die "Geoden", der blaue Schiefer; die<br>Rieskälber; der Bordenschiefer; Schichtenstörungen in<br>den Schieferbrüchen; Quarzit; Obere Borden: und<br>Dachschiefer.                              |             |
| Oberculm                                                                                                                                                                                                                                                         | 371         |
| Gesteine, Bersteinerungen.                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Mineralogisches                                                                                                                                                                                                                                                  | 372         |
| <b>Palāovulfanische Eruptivgesteine (Diabase)</b> Allgemeines; Verbreitung; Abarten.                                                                                                                                                                             | 372         |
| Jüngere Steinkohlenzeit                                                                                                                                                                                                                                          | 373         |
| %132gebirge                                                                                                                                                                                                                                                      | 274         |
| Augemeines.                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>Roiliegendes</b> Berbreitung und Lagerung.                                                                                                                                                                                                                    | <b>37</b> 5 |
| Unterrotliegendes (Gehrener Stuse) Bei Reuhaus und Stockheim; im Centralen Th. W.                                                                                                                                                                                | 376         |
| Mittelrotliegendes (Goldlauterer Stufe)                                                                                                                                                                                                                          | 379         |
| Oberrotliegendes (Tambacher Stufe)                                                                                                                                                                                                                               | 381         |
| Mesovultanische Eruptivgesteine (Porphyre u. Berwandte)                                                                                                                                                                                                          | 382         |
| Allgemeines über Alter, geologisches Auftreten, Glieberung, gemischte Gänge                                                                                                                                                                                      | 382         |
| Glimmerporphyrit, Kerfantit, Melaphyr                                                                                                                                                                                                                            | 38 <b>3</b> |

| <b>A. A.M. J.  </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Car.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Sechsteinsormation</b> Berbreitung im allgemeinen, — nordöstlich vom Th. W.  — südwestlich vom Th. W. (wirkliches Ausstreichen, Erbfälle, Soolquellen, Tiefbohrpunkte), — auf der Höhe des Th. W.                                                                                                             | 389<br>389  |
| Lagerung: Übergreifen; bie verschiedenen Unterlagen;<br>Abrasionsstäche; Klippen; Bryozoenrissbildung; Rachbar-<br>schaft von Riss und geschichtetem Zechstein; Klippen<br>ohne Risse                                                                                                                            |             |
| Allgemeine Glieberung                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392         |
| Örtliche Gingelbeschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 393         |
| Gebiet von Mosen; von Bößned; von Katharinau Sebiet von Saalfelb (Oberer Zechstein; Mittlerer Zechstein; Unterer Zechstein; Bechsteinconglomerat; Muttersstöß; Kupserschiefer; eigentlicher Zechstein; oberer Schiefer; Gangbilbungen (Rücken); Erzgänge; Sisensteinlager; Schwerspat; Kupsererze; Silbergehalt; | <b>3</b> 93 |
| Robalterze; besondere Mineralien; Farberden)<br>Gebiet von Sulza; Steinheid; Grub, Görsdorf,                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Sonneberg, Neuhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Plattendolomit; Erbfälle; Gafe; Soolquellen<br>Gegend von Oberrohn, Oberellen, Möhra, Gumpelstadt<br>und Schweina; Bohrlöcher von Profisch und von                                                                                                                                                               |             |
| Gumpelstadt; Glücksbrunner Robaltrücken Gegend von Liebenstein (Oberer Zechstein, Bryozoenriff; Glücksbrunner Höhle; Stahlquelle; Klinger Eisen- erzgänge; Aufschluß in der Liebensteiner Spalte                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Axiassormation</b> .  Die Namen Röt, Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper Berbreitung, Allgemeines.                                                                                                                                                                                                          | 412<br>413  |
| Berbreitung und Lagerung der Triaßglieder öftlich vom<br>Thüringer Wald                                                                                                                                                                                                                                          | 415         |

| Berbreitung und Lagerung der Trias westl. vom Th. W. Aberblid; Berbreitung des Keupers im fränkischen Beden; Berbreitung und Lagerung des Muschelkalts und Buntsanbsteins in den Exklaven Dietlas u. Oberellen; in den Bezirken Salzungen und Wasungen; im Bezirke Meiningen (Bibraer Sattel); im Bezirk Themar (die Marisselder Mulde); im Bezirk Hilbburghausen; in den Bezirken Eisseld und Schalkau (die Kulmbach-Biedersbacher Berwerfung; die Gebirgsrandspalte); im Bezirk Sonneberg. |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rächtigfeit, Farbe, Repleisten u. Thongallen, Glieberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 431         |
| Unterer Buntsandstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 432         |
| Mittlerer Buntsandstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 434         |
| Oberer Buntsandstein (Röt)  Algemeines; Mächtigkeit; Unterer Teil (füblich des Th. W., bezw. Gesamtröt nördlich vom Th. W.); Oberer, kalkiger Köt, Myophorienkalk; Stellung zum Ruschelkalk; Wassersührung.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 439         |
| <b>Muscheltalt</b> Allgemeines, Mächtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 443         |
| Unterer Muschelfalf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444         |
| Mittlerer Muschelfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 449         |
| Oberer Muschelkalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4</b> 50 |
| Reuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 452         |

|                                                                                                              | Erite.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unierer Reuper (Roblenteuper)                                                                                | 454         |
| Berbreitung und Lagerung; Rächtigkeit, Glieberung.                                                           |             |
| Mittlerer Reuper (Bunter, Gypi- und Sandleuper)                                                              | <b>456</b>  |
| Berbreitung, allgemeine Zusammensetung und Gliebe-                                                           |             |
| rung; Aberblid über bie Lagerung im großen Reuper-                                                           |             |
| beden; Berbreitung ber einzelnen Stufen barin.                                                               |             |
| Beschaffenheit und Mächtigkeit ber einzelnen Stufen                                                          | <b>45</b> 9 |
| Die erste Stufe; die zweite Stufe (Echilffandstein);<br>die britte Stufe und die Lehrbergschicht; die vierte |             |
| Stufe mit dem Plattensandstein und dem hanptapps-                                                            |             |
| lager; die fünfte Stufe (Semionotussandstein); die                                                           |             |
| sectife Stufe; die siebente Stufe (dolomitische Artose);                                                     |             |
| bie achte und neunte Stufe.                                                                                  |             |
|                                                                                                              | 465         |
| Lies                                                                                                         | 466         |
|                                                                                                              | 300         |
| Die Ränozoischen Bildungen                                                                                   | 467         |
| Aertiär                                                                                                      | 467         |
| Allgemeines.                                                                                                 |             |
| Tertiärablagerungen füdlich vom Th. 28                                                                       | 467         |
| Borbasaltisches Tertiär (Oligocan)                                                                           |             |
| Nachbasaltisches Tertiär (Pliocan)                                                                           |             |
| Tertiärablagerungen nördlich vom Th. 28. (Oligocan)                                                          | <b>46</b> 8 |
| Bon Aranichfelb, Lichtenhain, Camburg, Mofen                                                                 |             |
| Resvultanische Eruptivgesteine (Bafalte und Phonolith)                                                       | 470         |
| Allgemeines.                                                                                                 |             |
| Berbreitung und Lagerungsform; erstes Hauptgebiet: bie                                                       |             |
| Borberrhon; zweites Hauptgebiet: im Grabfeld, und                                                            |             |
| seine Ausläuser; die Decken und Auppen, die schmalen                                                         |             |
| Gänge; bie Rhönrichtung.<br>Rerklüftung; Berggestalten; Frembe Sinschlüffe; Contact-                         |             |
| metamorphose.                                                                                                |             |
| Betrographie; Altersverhältnis und Berbreitung ber                                                           |             |
| einzelnen Basaltarten; Berwendung; Basalttuff.                                                               |             |
| Bhonolith                                                                                                    | 477         |
| Die groken Borgange in der Tertiarzeit                                                                       |             |
| Allgemeines (Borbasaltische Faltungen u. Berwerfungen;                                                       |             |
| Alter bes Th. W.; vorbasaltische Denubation; nach-                                                           |             |
| basaltische Erosion; Lanbschaftsbild am Ende der                                                             |             |
| Basaltzeit.)                                                                                                 |             |

## →₩ 171 B→

| Seite.                                                |                                       | elte.      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Gruber Sohe Schp 120                                  | Heiliger (Antonius)berg Vh            | 133        |
| Gruber Lehen Dh 106                                   | Beiliger Berg Bb 1                    | 45         |
| Grundhof Av                                           | _ Db 1                                |            |
| Grünbornsberg Dh 107                                  | Seimshöhe Av                          | .05        |
| Grüner Tifch Hb 144                                   | Heinersbach Soov                      | 26         |
| Grünhans Gst 155                                      | heldburg, Feste Gst 97 1              | 55         |
| Gunthersbach Av                                       | Spellerheden Av                       | LUO        |
| Güntherstadtrilden Oe 99                              | hellrangen Eb                         | īğ         |
| Saard (Hart), Borb., Hint. Oe 90                      | Selmers Bh                            | 93         |
| - Borb. Kr134                                         | Semmfopf, Bord., Sint. Bh             | .or        |
| Saarbt Sp                                             | Sengftberg, Rz                        | .00        |
| Saarbrüden Hbb144                                     | henneberg Hb                          | 45         |
| Sabidytsburg Rg142                                    | heppenleite Rg.                       | 41         |
| Sackenberg Rg                                         | Berbartswinder Beinberg Hs1           | .07        |
| Daberberg Uni                                         | herpfer Berge Rg                      | 40         |
| Haberberg Hs                                          | herrnberg Rgv                         | 10         |
| — bei Liebenstein A                                   | — U1                                  |            |
| — Cb                                                  | Sfw                                   |            |
| Sahnberg & Rz                                         | — Sow                                 |            |
| Sähnewiese A                                          | herrnrod M                            | 30<br>10   |
| Sahnrik Gst 97 154                                    | Gerzeberg A1                          | ñ          |
| Sahnstaube Sfo                                        | Бевberg Gst1                          | 55         |
| Sain Gfno                                             | Degberger Stopf Hs1                   | 57         |
| — M 112                                               | hegberger Leite 88                    | 56         |
| — Db. 8fw                                             | Dessengraben Dh                       | .08        |
| Hainberg (Heuberg) Db109                              | heffenhöhe Soo                        |            |
| — Ev                                                  | Settlein, Gr. Al. E                   | 17         |
| Sainberg M112                                         | Sephera U                             | 16         |
| Salsberg M                                            | Beuberg Eb                            | .18        |
| Sammelftein Rbv                                       | — Es 1                                | 18         |
| Sammerberg (-fuppe) Soo 124                           | — (Henhügel) Sch 1                    | .19        |
| Hammerer Hieb Sow 122                                 | herenberg A1                          | .01        |
| Sammerleite Soo 90 125<br>Sammerschmiedsebene Soo 123 | _ Dm1                                 | .10        |
| Sammerschmiedsebene Soo 123                           | hegenhügel Sp 97 1                    | 54         |
| Sapperaff A 104                                       | herentangplag Dm                      | 10         |
| Sarrafer Buchleite Hs 157                             | Siesleite Gst                         | 94         |
| Sart, Bord., Sint. Oe                                 | Siftenberg Sch                        | 19         |
| Sarth 1Dh                                             | Sillertsebene f. Sullersebene         | ~          |
| Sarzivalb Hi                                          | Simberg (Sühnberg Sümberg) Dh 1       | 8          |
| Sasabachstopf U                                       | - Unt. Ob. Gfno 1<br>Simmelreich Hs 1 | KR<br>KR   |
| Hafelberg P 135                                       | Hinterrod (Kalter Hase) E             | 17         |
| - Rg                                                  | Şirichbalz, Gr., II. A 86 102 1       | ŲŞ         |
| Safelriether Berg Bh 152                              | Sirichftein Gf                        | 27         |
| Safelsberg Rbv                                        | hirrenrangen Soo1                     | 9 <u>4</u> |
| Sajenbühl Rbv 138                                     | Sochgericht Schm                      |            |
| Sakfurthberg Rg                                       | Bodheimer Sola A1                     |            |
| Saßfurthberg Rg                                       | Sochriid Gino                         | 29         |
| Spectenbuhl Hi 113                                    | hofberg Hs                            | 56         |
| Sehligk (Seilig) M 111                                | - Soo1                                | 24         |
| Seide Cb 134                                          | Sofgelenge Gfno 1                     | .29        |
| — bei Buchbach Gf                                     | hoffuppe Hih 1                        | 133        |
| — bei Gräfenthal Gf127                                | Sofleite Soov                         |            |
| — Gst                                                 | hofrangen Hs                          | 56         |
| Beibenberg P 134                                      | Söhberg Heb1                          |            |
| Seidholz Hs                                           | Sohe Sow 1                            |            |
| Seier (Seper) Rz138                                   | Söhe, Berpfer, Rg 1                   | 41         |
| Seilige (Berg) Dh107                                  | Sohe Balz Oe                          | <b>5</b> 5 |
| Seiligenberg A                                        | - Rz                                  | 98         |
| — Vh                                                  | Hoheberg (Höhberg) M                  |            |
| Hi 114                                                | Hohe Heibe E                          |            |

## →•**2** 172 B→→

| Seite,                                                       | eeta ee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sohe Klinge A 103                                            | Sutsberg Rh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Site of the straight A                                       | Carte Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hohe Maak Dm110                                              | Hütschberg Oe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soheneiche Sfo                                               | Süttchenberg E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soheofentopf U115                                            | Sütte Rby 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| August Chartes                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soher Sügel U115                                             | Süttenleite Sow 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dober Riffel A 87 100                                        | Hüttenwand Rh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoher Laach Sow                                              | Süttiftäbt Soo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Suttitude 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoher Rain Rz 139                                            | Sutberg Bh15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hoher Schlag Rg 140                                          | 3gelshampt Soo         12           3gelshampt Sow         12           3lmberg Dh         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6-1 6-1 Of 107                                               | Goal Stuting Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hoher Schuß Gf 127                                           | Meratuppe som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoher Stein Gst 155                                          | 31mberg Dh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sohes Lak Ginw                                               | 3ltenberg Bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | Complete and The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hohe Straße Dh                                               | Irmelsberg Ev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Rg 140                                                     | Irrenthalsrud Rz 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ Sfw                                                        | Sfaat Sow 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Crack Office Olivina Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Sow                                                        | Jagbshofer Berg Soo 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sowy                                                         | Jägerhäuschen Hi 88 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hohe Tanne: Hi113                                            | Jägerstein A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | O'Safarakana Til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Нв                                                         | Jattersberg Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hohe Wart Hs                                                 | Söhannisberg Db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — U                                                          | Johannishügel Hi 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | Ush to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hohleberg Av 105                                             | — Hih133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoblenstein A 102                                            | Judehod Gk146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Söblerchen Av                                                | Jubenbach Soo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Chip and and (Chip and and)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hohle Scheuer A 108                                          | Jubenberg (Jubentopf) A 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sốhn Hbb144 !                                                | Raffenburg Kr13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Rz                                                         | Rahlenberg (Kallenberg) Sch 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | the factor bears to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhnberg Bh152                                               | Rahle(n)berg Av10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Le                                                         | Rahlerberg Rg14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Sph                                                        | Rahlert U 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | Rähnhaupt (Strähenhaut, A 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sölle, RI. Gfnw                                              | Radudanbi (Reradendant) y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Holunberstrauch Av 104                                       | Rähnloch Av108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hölschberg (Hulsb.) M                                        | Rahre U 115 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| te of change T                                               | Ralfofen G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| polaberg U116                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| holzhäufer Wand Gst 155                                      | _ E117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| holatopf M 112                                               | Kalfsteinbrüche Db110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gillefelm Cal. 100                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sölzlein Sch 120                                             | Rallberg Rg14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sonigberg Gk 146                                             | Rallenberg Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sopfenberg Bh 151                                            | Ralte Rüche: 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Нь                                                         | Ralte Leite Sow 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hopfenköpfe A 103                                            | Ralte Mark Dh 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hoppberg Dietlas                                             | Raltenbachsbrunnen Rg140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garu/hera) D= 02 120                                         | Raltenberg Hs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sorn(berg) Rz                                                | acutteners in 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hufnagel Ginw128                                             | Ralter Safe E117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hühnerberg Es                                                | Kalte Staube Dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — G148 :                                                     | _ M111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ######################################                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sühnerfalz (=balz) Ginw 128                                  | Kaltwasserkopf E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sühnerrück K 134                                             | Rame (Ramich, Gamich) Vh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pühnerrüden Hbb                                              | Ramelsfammer M 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sü(h)newiese A 103                                           | Stamm Rg14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sullersebene (Sillertseb.) Hih 133                           | Stappel Sow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sümburg Dh                                                   | Raftengehäu U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comments of the D                                            | manufaction of the state of the |
| Dummelsberg P         135           Dumbsbaum Hi         113 | Stas und Brot Ili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sundsbaum Hi                                                 | Raterbera Rz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sundshauferfopf, (Br. Stl., Gst 154                          | Ratberg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contractively (91. 301., 1781 134                            | armbacth ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sundstopf Rb                                                 | — Vh 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sundsrüd Rz                                                  | State Vh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sundsschnabel Bb                                             | Rabentopf A 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | Superitup A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sungerberg Bh 152                                            | Ragenlöcher Hb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Dh 107                                                     | Ragenrangen Bh 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hunnfuppe Rb                                                 | Ragenftein A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | aunentient A 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Southern Bh                                                  | Reflerieite IHs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Sydrographie. Bon Dr. & sertet.

#### Litteratur.

Erfter Sauptteil: Fliegende Gewäffer.

#### A. Das Befergebiet.

- I. Die Berra felbit.
  - a. Bebiet.
  - b. Name.
  - c. Ursprung.
  - d. Lauf, Befälle, Waffermenge, Wafferstand.
  - e. Wafferbenutung und fischerei.
  - f. Derfehrsverhältniffe: Schiffbarmachung, Flöße, Bruden.

#### II. Die Rufluffe.

- a. Don der Quelle bis zur Schleuse.
- b. Don der Schleuse bis zur hafel.
- c. Don der hasel bis zur Schmalkalde.
- d. Don der Schmalkalde bis zur felda.
- B. Das Rheingebiet (Rebenfluffe bes Mains).
- C. Das Elbegebiet. (Die Saale mit ihren Rebenfluffen.)

#### Aweiter Banbiteil: Stehende Gemaffer.

#### Litteratur:

- 1. Beschreibende Berte: 6g. Brudner, Landestunde des Hat. Meiningen I. (1851) 160-184.
  - Sr. Spiek. Physitalische Topographie von Thüringen, Weimar 1875.
- 3. Prospolot, über Thalbildung im oberen Werragebiet, Jahrb. der geolog. Landesanstalt für 1889, S. 1—20 (mit einer Karte).
  - Fr. Regel, Thuringen I, Jena 1892, S. 293-309.
- S. seker, Weser und Ems, ihre Stromgebiete und wichtigsten Nebensstüsse. Gine hydrographische, wasserwirtschaftliche und wasserechtliche Darsstellung. Im Austrag des igl. preußischen Wasserausschusses herausgegeben. Bd. II. Quells und Nebenstüsse der Weser. Berlin (D. Neimer) 1901. 603 S. Der Inhalt dieses grundlegenden Wertes zerfällt in zwei Abteilungen: Ges biets beschreibung en und Flußbeschreibung en, gegliedert nach den einzelnen Quells und Nebenstüssen (Werra, Fulda, Schwalm, Eder, Diemel, Werra-Weser). Die erste Abteilung behandelt: Bodengestalt, Bodenbeschaffenheit, Gewässernet, Andauverhältnisse und Meliorationen, Bewaldung; die zweite Abteilung: I. Flußlauf und Flußthal: Übersicht, Grundrissorn, Gefälle, Querschnittsverhältnisse, Beschaffenheit des Flußtbetes, Form des Flußthals, Bodenzustände des Flußthals. II. Abssucrgang: Übersicht, Einwirkung der

| Seite. 1                                                         | Selte                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stammberg Hs                                                     | Tannig Bh151                                     |
| Stangenbergsichlag Rz138                                         | — Dm                                             |
| St. Bernhardter Sohe Bh                                          | Tännig Bh                                        |
| Stedelberg Gk                                                    | — M                                              |
| Stebtberg M 112                                                  | Tännigstuppe Gf 127                              |
| Steger (Steiger) Sch                                             | Tangplat (=anger) Le 131                         |
| Steiger Sfov                                                     | Taubelsberg Schp 121                             |
| Stein M 113                                                      | Taubenrangen Gst 155                             |
| — Oe                                                             | Taubertsberg Rby                                 |
| — Db. Unt. Sfo                                                   | Teichwand Bb                                     |
| Steinbacher Ropf A                                               | Tellein U 115                                    |
| Steinbacheleite Gk 146                                           | Teufelsberg Hih                                  |
| Steinberg Dm                                                     | Teufelsbrücke A 102                              |
| - Ra                                                             | Tenfelsholz Sow 123                              |
| — Gfnw                                                           | Tenfelskanzel Gf 127                             |
| Steinbruchstopf Av                                               | Teufelsftein M 112                               |
| Steinbühl Kr                                                     | Thalberg Sch                                     |
| — Schm                                                           | — Sfo                                            |
| Steinerner Berg Bh                                               | Theuernberg Schp 120                             |
| Steinheib Sch                                                    | Thielleite Soo 125                               |
| Steinheiber Berg Sow                                             | Thomasberg Ev                                    |
| Steinhügel Soo                                                   | Thomashügel Bh                                   |
| Steiniger Sügel Gfno 129 Sow. 123                                | Thonberg Gst                                     |
| Steiniger Weg Dh                                                 | Thonberge Dm 110                                 |
| Steinsburg G 148                                                 | Thousichten Dm 111<br>Tiefer Hohlweg Gf 127      |
| Stellberg Rz                                                     | Liefer Honlineg Gi                               |
| Stelzener Berg Eb                                                | Tierberg, Gr. St. Soo 90 194                     |
| Sternberg (weim.) Dh                                             | Tiergarten, Alter Rh 143<br>Tijchplatte Sow. 129 |
| Stiefvater Schp                                                  | Tobtenwartsebene Hi                              |
| Ettil Bb 96 145                                                  | Tobtenwartsetene Hi 114 Tobtenwartsstück Hs. 157 |
| Stillioth Av                                                     | Zöpfersbühl Gfnw 91 129                          |
| Stillwand Bb 145                                                 | Töpfersbühl Gfnw 91 129<br>Totemann Av 105       |
| Stirn Hs                                                         | Totenhügel Cb                                    |
| Stirnberg Bh 152                                                 | Totenleite Rbv. 138                              |
| Stödig Bh                                                        | Totenfopf Rby                                    |
| Stodrafen, Sint. Bord. M                                         | Treb (Tröb) Soo 124                              |
| Stoffelstuppe Rbv                                                | Trodentannenfopf U 116                           |
| Stopfelstuppe Oe 99                                              | Trompeter Av 105                                 |
| Storchneft Rz 138                                                | Trompetereiche M 111                             |
| Stragenberg Sch                                                  | Tuchleite Dm 110                                 |
| Straufhain Gst 97 155                                            | Türkenkopf A 100                                 |
| Streifling (Streifler, Streiflesföpfchen) A 100 Streitfopf M 111 | Turmberg Cb 133                                  |
| Streitfopf M                                                     | tthlberg Bh                                      |
| Streitleite Rg141                                                | Unterer Beerberg A                               |
| Strengelöfled Gf 127                                             | Unterer Berg Rg                                  |
| Streufborfer Oberland Gst                                        | Untertäter Köpfchen Rg 140                       |
| Strohberg Sch                                                    | Unterwald Av                                     |
| Struth Gk                                                        | — Rz                                             |
| St. Urfula Sp                                                    | Bachborfer Berg Bh                               |
| Suhl, Reue Rb                                                    | Beilsborfer Leite Hs                             |
| Gülgborfer Leite Hbb                                             | Benusberg, Gr. Al. Gfnw 128                      |
| Gülafelber Berg Gst                                              | Biehhausberg U114                                |
| — Būbī Bb 145                                                    | Biehruhe Kr 134<br>Bogelhauf Rh 143              |
| — Eulstopf Bb145                                                 | Bogelheibe A                                     |
| Sumpf Soo 124                                                    | Bogelherd Dh107                                  |
| Sammetebaupt (.fopf, Simonebauf) Rhv 137                         | — E117                                           |
| Simmetshaupt (stopf, Simonshaut) Rbv 137<br>Zagesholz Rh         | — Gf                                             |
| Tannengarten Bh                                                  | — P                                              |
| Oe                                                               | Rb138                                            |
| Tannenglasbachsfopf U 115                                        | Bogelrangen Hs                                   |
|                                                                  |                                                  |

den Gr. Jagdberg (838 m), um bann nördlich in der Richtung auf Gotha auszuspringen. Bon hier einen Bogen oftwärts schlagend, umgeht sie die Fahnersichen Berge und strebt dann über den Hainich und das Eichsfeld auf den Harz zu, von wo aus sie über den Drömling und den niedrigen Landrücken der Lünesduger Heide sich zum Lande Habeln und der Nordsee niedersenkt. Die Grenze des Werras und des Leinegebietes bei dem Orte Wachstedt, wests sich von Dingelstedt, von der Hauptwassersche in westnordwestlicher Richtung ab, und strebt über das Obere Eichsfeld auf Hebemünden und Münden zu.

Die Grenze zwischen dem Weser- und Rheingebiet) frigt vom Saar zum Gipfel des Bleß (864 m) an, um dann steil nach dem früntischen Hügelland abzusallen, Auf dem Nuschelkalkrand des Grabseldes strickend, biegt sie nach Westnordwest um, durchquert die Henneberger Höhen und die Gruppe des Neu- und Huksbergs, um von da aus das Rhöngebirge unteigen. Hier setzt die Grenze zwischen Werra und Fulda ein; sie bilt die Hauptrichtung Nord ein, schneidet den Seulingswald und das Richels-dorfer Bergland und endigt im Kaufunger Wald.

Die ganze Gebietsfläche der Werra umfaßt 5505 qkm. Bis pm Schleusemündung beträgt der Flächeninhalt nur 266 qkm und wird durch den hinzutritt der Schleuse (mit 286 qkm) mehr als verdoppelt. Durch die hasel (336 qkm) erhält das an ihrer Mündung 648 qkm große Gebiet eine Begrößerung um 52%, wogegen die Schmalkalde (159 qkm) den inzwischen auf 1481 qkm angewachsenen Flächeninhalt um nicht ganz 11% vermehrt, ebenso die Felda (217 qkm) das vor ihrem Einströmen 2020 qkm große Gebiet um einen ähnlichen Betrag (W).

Wie Pröscholdt nachgewiesen hat, gehörte der oberste Teil des Berragedietes wahrscheinlich früher zum Ikgediete. Die Schleuse versolgte im Borlande nicht das jetige Erosionsthal, sondern sloß da, wo jett in vößerer Tiese und in umgekehrter Stromrichtung die Werra sließt, war also der Hauptsluß des Ikgedietes. Die Werra, damals ein Nebensluß der Schleuse, hat dann durch rückwärts schreitende Ausnagung der einstigen Ik einen Teil ihres Quellgedietes entrissen und ist zum Hauptsluß geworden. Räheres bei Regel, Thüringen I 298.

#### b. Der Mame.

Die altertümlichste Form des Namens begegnet in der ersten Urkunde des Hennebergischen Urkundenbuches, dem bekannten Tauschvertrag K. Heinrichs I. dom Jahr 933, nämlich Wisaraha (Uuisaraha). Jünger ist Wiseraha, 1183, HU 1 16; schon frühzeitig wird die Endung verkürzt: Wisera (Uuisera); so den den der ältesten Erwähnung, in der Schenkungsurkunde K. Karls (d. Gr.) dom J. 775 über den Zehnten in Salzungen "super fluvium Wisera" und softer. Daneben erscheint Uuisora, z. B. 786, Dobenecker, Regesta hist. Thur. I 55. — Durch Ausstohung des Zwischenlautes und Angleichung des

<sup>1)</sup> Bal. Reue Lanbestunde, S. 95.

s an r wandelten die Thüringer den alten Namen in Wirraka, so 1016, Dob. 649; Genitivsorm Wirrake 1137, HU I 4 und verfürzt Wirra, ums J. 1220 Dob. II 2423. Unsere moderne Form Werra sindet sich, soweit dis jest nach zukommen ist, erst 1327 in einem Berkaufsbrief Heinrichs von Grimmelshause über die Fischerei in dem Flusse, HU V 66. Diese Form, mundartlich "Wärr" hat auf mittelbeutschem Gediete die Alleinherrschaft erlangt, während die in Riederdeutschland, von Münden an abwärts, gedräuchliche Form "Weser" sie treuer an die oben genannte altdeutsche Wisera anlehnt. Beide Ramen, Wern und Weser, sind also gleichen Ursprungs.

Die Erklärung hat von der Form Wisaraha auszugehen, die aller dings erst 933, also über 1½ Jahrhunderte später als die karolingische Wisera austaucht, dessenungeachtet lautlich von höherem Werte ist als die letztere Waren doch auch dei der Ausarbeitung der Breitunger Markbeschreibung sicher lich Einheimische zugezogen worden, während die Salzunger Urkunde im sernen Quierch abgesaßt wurde. — Diesen einheimischen, gewissermaßen aunkliche Zeugnissen messen wir größeres Gewicht det, als den von ausländischen Schriftstellern überlieserten Formen: & Oùcooùquyes (Ptolem. II 11), Bisovqye (Strado VII 291); lat. Visurgis (Tac. Ann. II 9, Plin. hist. nat. IV 28 Pomponius Mela III 3, Velleius Paterculus II 105).

Bas bedeutet Wisaraha? Der Altmeister ber Germanistik, Saco Urimm, bekannte in feiner Gefch. d. d. Sprache I 456: "Bas in Wisurah Visurgis stedt, errate ich nur unsicher." Er faßt wisur als eine Weiterbilbun pon wisa die Wiese, ähnlich wie sich zu dem angelfächsischen enge, inge, altnort engi "Wiefe", bas althochdeutsche angar stellt. — Nach Forstemanns All deutschem Namenbuch II 1574 und Guthe, Die Lande Braunschweig un Hannover S. 406 ff., bedeutet Wisaraha soviel wie "Westfluß"; das t i "West" sei nicht stammhaft. Uns will biefe Etymologie aus lautlichen un sachlichen Grunden nicht einleuchten, ebenfo scheint die Auffaffung Dulller h o f f 8. Deutsche Altertumskunde II 215, die ursprüngliche Form sei Visurila = "wiesenschaffend", "wiesenreich", etwas gefünstelt. Ginfacher läßt fich unfere Erachtens ber erste Teil ber Zusammensetzung Wisaraha deuten, wenn ma ihn als lautlichen Nachkommen eines urgermanischen wisos auffaßt, des Ger Sg. von wisa. Ilns ift also bie Werra ber "Wiesenfluß", ber gum Segen be Landes und zur Augenweibe feiner Bewohner die grunen Matten unfere Beimatthales durchströmt. — Bgl. die Festzeitung gur Ginweihung be Werraquellfaffung am 14. August 1897, Hilbbg. Babow & Sohn. -Der Name beweift, daß die Werra von jeher nicht als ein Nebenfluk der Wefer sondern als beren eigentlicher Quellbach angesehen worden ift: die Fulba ba somit als ein Nebenfluß der Werra zu gelten.

Der Kuriosität halber führen wir aus Güths Chronit von Meiningen S. 15 noc folgende ethmologische Weisheit an: "Pomponius Mela nennt diesen Fluß Visurgis, quas vi surgens, weil er von so vielen Einstüssen bermehret, fast schnell und mit Gewalt zunimm und sehr groß wird. Strado nennt ihn Bisurgis, quasi dis surgens, darumb bag die Werra

als sein Haupt-Quell und erster Ursprung . . . . . zweimal entspringet und aufqvillt, ober daß er, wie andere wollen, von zweisen unterschiedlichen frischen Svell-Bächen, als der Fössera und den Werra, seinen ersten Fortgang nimmt. Johann Schönerus nennt ihn Beseram (Weseram), die Weser, welcher Meinung auch die Hennebergische Chorographia ist. Insgemein wird er die Werm (quasi vi errans, sive errans juxta viam) genannt, weil sie in den Gründen hin und wicher irret und wandelt." — Dagegen meint Spangenabet er g, Chron. II 153 Buch Fol. 87: lind ist wohl zu merken, daß zu derselben Zeit, als das Kloster Bestera gestistet worden — 1131 — die Weser geheisen und vielleicht darnach, weil beibe Flüsse mit einander vermischet und verwirret werden, die Werra genanndt worden, denn also stehet in dem Construationsbriese, den Bischof Otto diesem Aloster gegeben: ". . . . . quendam proprietatis suae locum, qui a nomine viein kuminis Vossera nomen accepit, divino servitio assignavit."

Rach Junder, Shre II 142 hat Guth seine Beschreibung ber Berra aus Nathanael Carsii (fragm. msopt.) entsehnt. — J. selbst wendet sich gegen die seit Spangenderg "communis error gewordene Annahme, es sei Bekra-Berra und die Berra habe ehemals Beker geheißen." "Mir ist, sagt Junder (II 146), zur Zeit kein hennebergisch Diploma vorgesommen, darin der sden Teil der Berra "Beseraha" oder "Besera" genannt wurde, außer in einigen des Klosters Franchreitungen — sonst aber heißt der Fluß allenthalben Weraka, Wierra und Werra. Diesengen, so die Ethmologiam und den Ursprung des Bortes diese Flusses auszusinden sich bemühen, halten dafür, es dedeute ein Sewirre oder Geräusch des aka oder Bassers. Wertam mich aber versichern, daß "Wirre" in uralter teutscher Sprache soviel heiße? Und gesetz and, es wäre so, wer weiß denn nicht, daß alle Klüsse ein Geräusch machen?! — —

In Zeblers Universallexicon Bb. 55 (1748) S. 547 wird Werra von bem "alten celtischen Wort Guerra abgeleitet, welches soviel als Krieg heißt, dieses aber wegen bes Streites und Rampfes, welchen sie mit anderen Flüssen hat, so sie zu sich nimmt"(!).

#### e. Arsprung.

Ebenso wie über den Namen und über das Berhältnis zwischen Werra, Weser und Fulda gehen die Meinungen betreffs des eigentlichen Ursprungs unsres Landslusses auseinander. In den meisten landeskundlichen und touristischen Werken wurde bisher ein Unterschied zwischen der "Trockene" und "Nasser" Werra gelehrt, von denen nach älterer Annahme die letztere, nach neuerer die erstere am Bleßberg (bez. Saar) bei Siegnundsburg entstringen sollte.

So besagt die Eisfelder Amtsbeschreibung von 1666 im V. Kapitel: "Die Wärra entspringt erstlichen bei der Köppelsgruben im Grund zwischen dem Zeupelsberg und Meisenanger, und fleußt selbigen Grund, zwischen dem Frohnberg, Bechleiten und Reisberg an der Seiten hin; doselbst sie inszemein die trudene Wärra genannt wird. Denn zum andern die Nasse Werra entspringt beim Nattelsberglein bei der Schaumburgischen Grenze und den Grund hin, da sie zwischen Schirnroda und Schwarzenbrunn unter der Furt zusammenfallen und hieraus der Hauptsluß wird, von dar sie uf Schwarzenborn, dortenben durch Sachsendorf uf Gisselb sleußt. — Bgl. damit die Grenz beschurch durch Sachsendorf uf Gisselb sleußt. — Bgl. damit die Grenz beschurch, neuer Stein us der Sächs. Seiten mit der Jahrzahl 1588 an der Wärra, wo die selbige entspringet, gegen dem Eisselder

Walbe, doselbsten ändet sich die Sächsische Waldgrente mit dem geschlecht vom Schauenburgt, ganerben zum Rauenstein; banach folget die Hegesäule 15."

Zehn Jahre später, 1676, läßt sich ber Meininger Chronist M. Seb. Güth über ben Ursprung ber Werra also vernehmen:

"Solcher Fluß erzeiget und ereignet sich anfänglich oben in den alten Hennebergischem Land-Gränken des Frändischen Gebirges des Fürstenthumbs Codurg, zunechst am Schwartsdurgischen Walde in einem sumpffigen Orth und Gehölze, der Helbriether Wald genennet, mit zweigen Armen oder Aussprüngen etwan Arms-Dick, und läuft oder steust also dom Morgen oder Auffgang der Sonnen, nemlich von seinem ersten Außsprunge, gegen Mittagwarts. Und od es wohl im hinweg- und hinabsließen von solchem Außsprunge oder Brunn-Quelle anfänglichen auff etliche Weß-Authen lang, also gar unachtsam und gering ist, daß man es auch mit leichten Fuß gar wol überschreiten kann, so währet es doch nicht sehr lange, sondern verwirret und vermische sich immer alsbald im Fortgehen oder Absliessen unterwegen mit fast unzehlig vielen Brunn-Quellen und kleinen Waldbächlein, von welchen es dergestalt zunimmt, daß man sich über dessen schressen sich siehen Lauff höchlich verwundern muß."

Junder, Ehre II 142 beschränkt fich in seiner Gewässerbeschreibung auf wörtliche Wiedergabe ber Guth'schen Darftellung.1)

Dagegen wird in dem Hildburghäuser Hofjagbbuch (vgl. Neue Bandest. S. 113 Unm.) bei Gelegenheit eines Jagens am Zeupelsberg am 29. Juli 1697 sowohl "die Drodene Werr" wie auch eine "Faule Werr") namhaft gemacht; dies war also damals die Auffassung der amtlichen Kreise.

Nach Hoff und Jacobs II 319 kommt die "Trodene Werra" vom Zeupelsberg und wird so genannt, weil sie in trodenen Sommermonaten unter=halb Sophienau ganz verschwindet, doch über Schwarzenbrunn wieder hervor=bricht. "Beide Bäche, die Trodene Werra und die Saar, vereinigt, werden die Nasse Werra genannt und sießen durch Schirmroth. Auch bei diesem Wasser ereignet sich unter dem nurgenannten Dorse die Erscheinung, daß sein Wasser sich auf eine kurze Strede verliert."

In ähnlicher Weise lehren die auf bem Herzogl. Ministerialarchiv liegenden, nur handschriftlich vorhandenen "Statistischen Recherchen", verfaßt von A. Hellmann im J. 1828:

Die Werra entsteht bei Schwarzenbrunn burch bie Vereinigung zweier Bäche, von benen ber eine, die Trockene Werra genannt, nördlich von der Werraschiebemühle und von Sophienau, der andere, die Nasse Werra, mehr östlich, von Saargrund und Schirnroth herunterströmt. Die Trockene Werra hat ihren Namen deshalb erhalten, weil sich in trockenen Sommermonaten unterhalb Sophienau in dem dort besindlichen Höhlenkalt ihr Wasser ganz verliert und erst oberhalb Schwarzendrunn wieder hervorquillt. Letzteres ist aber auch dei der nassen Werra auf eine kurze Strecke unterhald Schirnroth der Kall.

Beibe Bäche, bie Trockene und die Naffe Werra, haben zwei Quellen, welche famtlich sehr nahe am höchsten Rücken bes Gebirges, dem Rennsteig, entspringen. Das Baffer ber

<sup>1)</sup> Da auch Sonn anscheinenb auf Caroli fußt, so ist bie Beweiskraft, bie Brudner LR. 11 360 bem Zeugnis "ber älteren Schriftsteller" beimißt, nicht von erheblicher Bebeutung.

<sup>2)</sup> Ursprung bieses Seitenbaches an ber Faulen Brude?

# Sydrographie.

#### teratur.

Mer Sauptteil: Fliegende Gewäffer.

- A. Das Befergebiet.
  - I. Die Berra felbft.
    - a. Bebiet.
    - b. Name.
    - c. Ursprung.
    - d. Lauf, Befälle, Waffermenge, Wafferstand.
    - e. Wafferbenutung und fischerei.
    - f. Verkehrsverhältniffe: Schiffbarmachung, Flöße, Bruden.

#### II. Die Ruflüffe.

- a. Don der Quelle bis zur Schleuse.
- b. Don der Schleuse bis zur hafel.
- c. Don der hafel bis zur Schmalkalde.
- d. Von der Schmalkalde bis zur felda.
- B. Das Rheingebiet (Rebenflüffe bes Mains).
- C. Das Elbegebiet. (Die Saale mit ihren Rebenfluffen.)

#### Zweiter Hauptteil: Stehende Gewäffer.

#### Litteratur:

- 1. Beschreibende Werte: Sg. Brückner, Landestunde des Hat. Meiningen I. (1851) 160-184.
  - Fr. Spies. Physitalische Topographie von Thuringen, Weimar 1875.
- **3. Prospoldt**, Über Thalbildung im oberen Werragebiet, Jahrb. der geolog. Landesanstalt für 1889, S. 1—20 (mit einer Karte).
  - Fr. Regel, Thuringen I, Jena 1892, S. 293-309.
- 3. Keker, Weser und Ems, ihre Stromgebiete und wichtigsten Nebensstüsse. Eine hydrographische, wasserwirtschaftliche und wasserechtliche Darstellung. Im Auftrag des kgl. preußischen Wasserausschusses herausgegeben. Bd. II. Quells und Nebenstüsse der Weser. Berlin (D. Neimer) 1901. 603 S. Der Inhalt dieses grundlegenden Werkes zerfällt in zwei Abteilungen: Ges biets beschreibung en und Flußbeschrift in zwei Abteilungen: Gebiets beschreibung und Nebenstüssen, Fulda, Schwalm, Eder, Diemel, Werra-Weser). Die erste Abteilung behandelt: Bodengestalt, Bodenbeschaffenheit, Gewässernes, Andauverhältnisse und Meliorationen, Bewaldung; die zweite Abteilung: I. Flußlauf und Flußthal: Übersicht, Grundrissorn, Gefälle Querschnittsverhältnisse, Beschaffenheit des Flußbettes, Form des Flußth Bodenzustände des Flußthals. II. Abslußvorgang: Übersicht, Einwirkur

Rene Banbestunbe, heft III.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



Bgl. auch den Nivellementsplan der Werra, aufgenommen von Baumeister Joh. Hermann, 1864, Ministerial:Kartensammlung Nr. 2387 und den betr. Abschnitt im Weserwerk S. 329.1)

Ungenau sind in diesem Fall die Entfernungsangaben bei Fils, Höhenmeffungen S. 154, der die Gesamtlänge des Werralaufes nur auf 12% Meilen berechnet = 95% km.

Das Weserwert berechnet das mittlere Sefälle der Werra von der Quelle (am Saar) bis zur Bockftädter Mühle (780 m — 414 m) für eine Lauflänge von 14,7 km auf 24,9%00 = 1:40; von da dis Heimboldshausen (414 m — 218 m) für eine Lauflänge von 121,3 km auf 1,62%00 = 1:619. Bedeutend geringer ist das Gefälle im Mittellauf (0,572%00 = 1:1750) und im Unterlauf (Treffurt-Mündung) 0,707%00 = 1:1410).

Pegelstationen befinden sich im Herzogtum Sachsen-Meiningen nur zwei, in Themar (Höhenlage des Rullpunktes 325,60 m) seit 1899 und Meiningen an der unteren Brücke (RP. 281,57 m), seit März 1878.

#### Baffermenge.

3m 12jährigen Durchschnitt führte bie Werra bei Meiningen

an 24 Tagen 2-3 cbm in ber Sekunde,

, 79 ,, 20 cbm und darüber in der Sekunde.

In Münden bemißt sich die Wassermenge bei mittlerem Sommerwasser (0,58 m a. P.) auf etwa 42 cbm in der Sekunde.

Für das höchste Hochwasser (24. Nov. 1890) ist eine Wassermenge von 291 cbm in der Sekunde, für das Hochwasser im Juni 1871 eine solche von 223 cbm berechnet worden (Mitt. des Herzogl. Oberbaurats Frize in Meiningen).

#### Mafferftand.

Der höchste Wasserstand ber Werra am Pegel der Unteren Werrabrüde bei Meiningen (287,07 m über NN.) betrug nach den in den letzten Jahrzehnten vom Herzoglichen Wasserbauamt angestellten Ermittelungen: 4,22 m am 24. November 1890.

Der niedrigste Wasserstand war 0,55 m am 11.—13 Juli 1893. Der mittlere Wasserstand war

<sup>1)</sup> Die Strede Wernshausen-Frauenbreitungen, bei ber schon in ben breißiger Jahren Flufkarten im Maßstab 1: 2000 und ein bazu gehöriges Nivellement als Grundlage für die Begradigung hergestellt wurden, ist 1888 vom Meliorationsbauamte Kassel nivellitisch festgelegt und im Maßstad 1: 2500, 1:100 bezüglich ihrer Höhenverhältnisse dargestellt worden. Für den größten Teil des Oberlauses liefern die meiningischen Statasterkarten ein zutreffendes Bild; für die Höhenverhältnisse ist werden Bestimmung der Stauhöhen dei allen Triedwerten der Werra während der achtziger Jahre ergänzt worden; die Höhenpläne sind meistens im Maßstad 1: 2500, 1: 100 aufgetragen (W 329).

| m           | m           | m           | m               |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1890: 1,209 | 1893: 0,976 | 1896: 1,030 | 1899: 1,083     |
| 1891: 1,214 | 1894: 1,149 | 1897: 1,115 | 1881/1900: 1,16 |
| 1892: 1,034 | 1895: 1,054 | 1898: 1,175 |                 |

Sommerhochwaffer.

Winterhochwasser.

|                   | Meiningen.     |             |  |
|-------------------|----------------|-------------|--|
| Tag und Jahr.     | Höhe am Pegel. | <b>)</b> 20 |  |
| 29. Ottober 1880  | 3,60 m.        | 2.          |  |
| 4. Auguft 1882    | 2,80 m.        | 3.          |  |
| 23. Sepember 1882 | 3,04 m.        | 5.          |  |
| 23. Ottober 1894  | 2,60 m.        | 25.         |  |
| 7. Mai 1899       | 2.90 m         | 11          |  |

| Tag und Jahr.     | Sobe am Begel. |
|-------------------|----------------|
|                   |                |
| 2. März 1878      | 3,53 m.        |
| 3. Januar 1880    | 3,50 m.        |
| 5. März 1880      | 3,50 m.        |
| 25. Dezember 1880 | 3,34 m.        |
| 11. Februar 1881  | 3,20 m.        |
| 12. März 1881     | 3,39 m.        |
| 27. November 1882 | 3,31 m.        |
| 29. Dezember 1882 | 3,25 m.        |
| 11. März 1888     | 3,25 m.        |
| 24. November 1890 | 4,22 m.        |
| 29. März 1895     | 3,20 m.        |
|                   |                |

Jährliche Bafferstandsbewegung. Meiningen 1881/1900.

| <b>2001</b> , 1002/1000 |       |      |      |  |
|-------------------------|-------|------|------|--|
|                         | MNW1) | MW   | MHW  |  |
| November                | 0,90  | 1,13 | 1,66 |  |
| Dezember                | 0,96  | 1,31 | 1,96 |  |
| Januar                  | 1,01  | 1,28 | 1,92 |  |
| Februar                 | 1,02  | 1,32 | 1,95 |  |
| <b>Vlärz</b>            | 1,06  | 1,49 | 2,24 |  |
| April                   | 1,11  | 1,36 | 1,76 |  |
| Mai                     | 0,94  | 1,14 | 1,48 |  |
| Juni                    | 0,82  | 0,99 | 1,29 |  |
| Juli                    | 0,85  | 1,02 | 1,39 |  |
| August                  | 0,84  | 0,99 | 1,27 |  |
| September               | 0,79  | 0,92 | 1,20 |  |
| Oftober                 | 0,85  | 1,03 | 1,36 |  |
| Winter                  | 0,82  | 1,31 | 2,80 |  |
| Sommer                  | 0,70  | 1,01 | 1,90 |  |
| Jahr                    | 0,70  | 1,16 | 2,90 |  |

Die durchschnittliche Wasserstandsbewegung im Kreislauf des Jahres ist danach höchst einfach, insofern die Mittelwerte sich vom Herbst dis zum Frühjahr hin ohne Unterbrechung heben, mit dem oberen Scheitel im Monat März, dann aber ebenso bis zum herbst wieder sinken, mit dem unteren Scheitel im September (W.).

<sup>1)</sup> MNW = Mittelniebrigwaffer, MW = Mittelwaffer, MHW = Mittelhochwaffer.

Aus vergangenen Jahrhunderten berichtet Güths Poligraphie:
1137 ift eine große unerhörte Dürre gewesen, daß die Werra so klein worden, und so wenig Wasser brinnen, daß man nicht gnug fürd Vieh hat haben können. dahero Menschen und Vieh solche große Noth gelitten, daß man auch viel Vieh abschaffen müssen, und weil man die Wassermühlen nicht brauchen können, hat man an derselben Statt Roß-Mühlen brauchen müssen. Endlich ist die Werra so klein worden, daß auch am 5. Tag nach Jacobi die Kühe allhier solche ausgesoffen, daß kein Tropfen mehr gestossen bis auf den andern Morgen.

1194. Ift ein bürrer und heißer Sommer gewesen, davon die Werra bermaßen vertrocknet, daß in zwen Monaten kein Wasser barinnen zu finden gewesen. Ingleichen haben auch die beiben Bäche, als die Hass, so von Suhla, und die Schönau, so von Steinbach durch Schwarzau herab nach der Werra sließen, länger denn in sieden Monaten kein Wasser gehabt, dergleichen auch Flüß und Bächlein mehr, so in die Werra gehen, dadurch denn große Roth allenthalben entstanden ist. So ist auch der Mann, Strap und Frünkliche Saal dermassen kein geworden, daß man allenthalben über die drei Monate lang ohne Gesahr durchkommen können.

Die Breite bes Fluffes beträgt bei Gisfelb 4 m, (in Sobe bes Mittelmafferfpiegels)

| (31. 48.3). 23. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21 |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| bei Kloster Begra                                      | 10 m, |
| bei Grimmenthal                                        | 15 m, |
| bei Meiningen                                          | 20 m, |
| bei Salzungen, bez. ber Landesgrenze                   | 25 m, |
| im Unterlauf (bis Münden)                              | 50 m, |

Der planmäßig ausgebaute Flußlauf von Wernshausen bis Frauenbreitungen hat 12,7 m Sohlenbreite und dreifache Uferböschungen, also beim gewöhnlichen Wasserstande (1,2 m über der Sohle) nahezu 20 m und in Höhe der um 1,8 m höher liegenden Uferborden etwa 31 m Spiegelbreite erhalten.

Bei Mittelwasser, das etwa 0,1 bis 0,15 über dem gewöhnlichen Wasserstande liegt, beträgt der Flächeninhalt des benetzten Querschnittes oberhald der Haselmündung durchschnittlich 10 qm, bei Wernshausen 19 qm, im Mittellaus etwa 30 qm und im Unterlause 30—40 qm. Bei bordvoller Anfüllung vermehrt sich die Querschnittsstäche auf 25—30 qm oberhald der Haselmündung, 50—70 in der unteren Hälste des Oberlauses, 100—120 qm im Mittellause und rund 200 qm im Unterlaus. Bei großem Hochwasser nimmt in einigermaßen geschlossenen Hochstutgerschnitten die benetzte Fläche von 2 bis 300 qm am Oberlause auf 4 bis 600 qm am Interlause zu. — Die Breite des überschwemmungsgedietes, die dei den winterlichen Hochstuten unter Wasser gesetzt zu werden psiegt, wechselt in den zu Sachsen-Meiningen gehörigen Strecken von 50 bis zu 800 m (W.).

Über Eisverhaltnisse liegen für das Herzogtum Sachsen-Meiningen keine planmäßigen Aufzeichnungen vor. Nach anderweitigen Beobachtungen wurde vor dem 27. November Eisbildung nur in 4 Jahren unter 50 gesehen.

Ein weiterer Kältevorstoß vollzieht sich in der Regel vom 22. bis 26. Dezember und noch etwas häufiger vom 1. bis 5. Januar. — Am spätesten stellte sich Eis ein im Jahre 1883, nämlich am 13. März. — Dauernd eisfrei wurde der Fluß nur ausnahmsweise vor dem 20. Januar; noch seltener aber

wurde bis über den 10. März hinaus Eis beobachtet. Meist verschwindet es in der hochwasserreichen Zeit vom 20. Januar bis zum 11. März (W.).

Mit einer Eisbede wird ber Fluß nur etwa in 60 Jahren von 100 **bekl**eibet, und zwar pflegt das Eis dann durchschnittlich 20 Tage zu stehen meistens jedoch mit Unterbrechungen. In den Wintern 1858 und 1865 hielt die Sisdede dagegen mehr als 50 Tage an; in solchen Fällen nimmt sie eine Stärke von 0,6 m an.

e. Ausnutung der Bafferkraft.1) Die Bafferfraft ber Berra felbft, wie ihrer Zufluffe, namentlich ber mafferreichen Gebirgsbache, wird bon bem erfinderischen Menschengeist zu den mannigfachsten Diensten ausgenutt. Fabriten (von Metallwaren, Rammgarn, Lapier u. f. w.) und Mühlen, Färbereien, Berbereien und Brauereien benuten bas burch Stauwerke angesammelte Flußwaffer, und elektrische Unlagen feben bie Rraft bes fluffigen Glements in Licht und Wärme um. Ginfacher Urt find die gur Anfertigung von Märmeln dienenden Triebwerke im Gisfelber Bezirk, ferner die Mahl- und Schneibemublen, die in furgen Abständen einander folgen. Außer ben Dublenwehren find auch Stauwerte für Wiesenbewässerungszwecke vorhanden. Die Gesamtzahl der Stauanlagen an der meiningischen Werra, die fich zum Teil im Besite von Gemeinden und Bemäfferungsgenoffenschaften befinden, beträgt 33. Meiftens befteben fie bereits feit vielen Sahrzehnten; aus neuerer Beit ftammen nur die "Bafferwehre" bei Leutersborf, Bachdorf und Belrieth, ferner bas oberhalb Themar für das das dortige Elektrizitätswerk errichtete Wehr; andererseits ift neuerdings (1890) das ehemalige Wehr der Mühle bei Frauenbreitungen abgebrochen worden.

An den Wehren unterhalb Meiningen werden bei Mittelwasser etwa 100 bis 150 Pferdekräfte gewonnen. Dagegen liefern die Stauwerke am Oberlause oberhalb der Haselmündung weit geringere Triebkräfte, sast ausschließlich für Mahl: und Schneidemühlen.

Die Sohle bes Flußbettes ist mit Schotter, seinerem und gröberem Riese, Sand und Schlick bedeckt, eine Schicht, die bei hohem Wasserstand in Bewegung versetzt wird. Wo die Kiese und Schottermassen sich zu hoch anshägern, namentlich an den Mündungen einiger Seitengewässer, werden sie für Aufrechterhaltung der Floßfahrt mit dem Kiespflug zuweilen geräumt, teilweise auch zu Bauzwecken entnommen und abgefahren.

Aber auch edlere Schätze birgt ber Boden bes Flußbettes. Wie mehrere im Thonschiefer entspringende, der It zufallende Bäche im Meininger Oberland, so führt auch die Werra Goldsand. Noch im Jahre 1716 ließ Herzog Ernst Friedrich von Sachsen-Hibburghausen aus dem hier gefundenen Golde eine Münze prägen. Sie trägt auf der Hauptseite sein Brustbild mit der Umschrift des Titels und auf der Kehrseite die Inschrift: Der Schwarzenbrunn giebt Gold — bergleichen auch

<sup>1)</sup> Bgl. bas Weferwert II 387.

Schalkau — bas Salz schenkt Lindenau — Gott ift bem Lande hold. Die Umschrift lautet

Bu Schwarzenbrunn aus ber Goldwafche. Silbburghaufen 1716.1)

Fifdweibe. Der Fijdreichtum ber Werra muß ehebem viel bebeutender gewesen fein. "Diefer Fluß, ichreibt Guth 1676 in feiner Chronif S. 23, giebt allen und jeden Unwohnern allerhand Arten Gijch reichlich bar; maßen in Meiningen und anderswo in derfelben gefangen werden: Afchen, Ahle, Alraupen, Barben, Creffen, Glrigen, Forellen, Grundel, Becht, Rarpffen, Roben, Rrebfe, Lachsfohren, Lächfe, Lampreten, Neunaugen, Brefchen, Blobe, Braffen, Briden, Rorangen, Schleben, Stichlinge, Schmäber, Steinbeiffen, Urffen, Beigfifd, Barten." Damals bilbeten bie Fifche ein wichtiges Bolfsnahrungsmittel. Neben dem Raubfang in früherer und auch noch in neuerer Beit haben namentlich die gahlreichen induftriellen Anlagen bie Fischbefiande ftart beeinträchtigt. Andererfeits find die Fischereivereine bemuht, burch Buchtung edler Arten ben beimifden Gewäffern neue Bewohner auguführen. Go hat ber Sildburghäuser Fifchereiverein in den letten Jahren viele Taufende von Regenbogenforellen, Saiblingen, Bachforellen und Lachfen aus Giern geguichtet und ausgefett. Diefe ichmachaften Salmoniben bermehren fich in erwunichter Beife. - Begenwärtig werden in der Werra folgende Arten angetroffen: Afchen, Male, Malraupen, Barbe, Bariche, Dobel (Dickfopf), Kreffen, Glrigen, Forellen, Rappen (Kaulfopf), Bechte, Krebfe, Lachsforellen, Lachfe, Reunaugen, Rotaugen (Blobe, Roraugen, Rotfeber), Gründel (Schmerle, Schmäden, Steinbeißer), Beißfifche, Rapfen (Rappen, Rapf, Schied), Karaufche, Braffe (Blei, Brachse), Schleien, Aland (Urfling, Orfe), Stichlinge. (Mitt. von Oberforstrat Anochenhauer.) Auch ber Karpfen findet fich nicht felten in ber Werra, ift aber dafelbft nicht heimisch, sondern ftammt wahrscheinlich in allen Fallen aus Teichen im Oberland, die Dammbruch erlitten haben.

1. Berkehrsverhaltnife: Schiffbarmachung, Flößerei, Bruden. 1. Schiffbarmachung.

#### Litteratur:

Schuftes, Statistische Beschreibung von Henneberg I 33. — 33. G. 28afch, Die Schiffbarmachung der Werra, S. Mein. Taschenbuch 1804, 198—218. — 3. S. Geldke, Herzog Ernst der Erste, Gotha 1810, I 201—226. — 3. 28afch, Beschreibung der sächs. Lande, 1811, S. 93. — 3. G. 28aguer, Geschichte der Schiffbarmachung der Werra, Zschr. f. hess. Gesch. IV (1845) 163. — Derselbe, Geschichte von Schmalkalden 1849, 135. — 3. Kunk, Herzog Ernst des Frommen Bemühungen um die Schiffbart in Thüringen. Deutsche Bauzeitung 1896, 557 ff.

Ein erster Bersuch, die Werra schiffbar zu machen, soll von Landgraf Ludwig dem Heiligen von Thüringen 1227 unternommen worden sein.
— Beinahe vier Jahrhunderte später, im J. 1602, ließ Landgraf Morib der Gelehrte zu Hessen-Cassel (1592—1627) ein Schiff mit Mast und

<sup>1)</sup> Der Schwarzenbrunn ift eigentlich die Stelle, wo die Werra wieder aus ber Erde hervorbricht; sie wird auch Grubenbrunn genannt.

webenden Seaeln bis zum Mihlenwehr bei Schwallungen hinauffahren, mußte aber bier wieder umtehren, sei es wegen der Unpaffierbarteit bes Wehres, sei es wegen bes hartnädigen Widerstandes, ben der Schwallunger Müller der weiteren Fahrt entgegensette. Deffenungeachtet unterbreitete ber Landaraf gu Beginn bes folgenden Jahres ber Gemeinschaftlichen Bennebergischen Regierung m Meiningen einen ausführlichen Blau, wie die Werra zu der Herrschaften und Unterthanen Ruten bis Deiningen ober Themar fciffbar gemacht werden tonne. Rurfürst Christian II. und Bergog Johann bon Sachsen atannten die Borteile des Unternehmens und gaben Auftrag, "das Werf mit Anziehuna waffer: und schiffkundiger Baulente in Rat zu ziehen und ihre Bedenten einzusenden." Die Kommiffion ftellte bie Ausführbarteit fest und lieferte einen forgfamen "Anschlag vorhabender Schiffahrt aufm Werrafluß von Wanfrieden bis nacher Debningen." Die Gelbkoften wurden auf gange 1419 Gulben 2 Gr. berechnet, auch lagen Borfcbläge betr. des Brückenbanes, der Dlühlenihleusen und der Regelung des Flußlauses vor. — Der beschränkte Unterthanenberftand der damaligen Werraanwohner vereitelte indes die auten Absichten erleuchteter Regierungen. Die adligen Ganerben und die Gemeinde zu Walldorf, sowie Frauenbreitungen, Wernshausen, Schwallungen und Wasungen erhoben de- und wehmutige Gegenvorstellungen wegen des zu erwartenden Berluftes an Wiesenland und bes nötig werdenden Abhauens der Erlen und des Buichwerts an den Ufern bes Fluffes u. bal. m. — Auf Grund diefer Einsprache, wohl auch aus Scheu bor ben Roften verzichteten die beiden fachfischen Fürften auf weitere Berfolgung der Angelegenheit.

Der Gedanke schlief bann über ein halbes Jahrhundert, bis ihn 1658 Exnft Der Fromme von Sachlen: Botha wieder aufnahm. Beabsichtiate der weitschauende, fluge Bergog doch auch die übrigen Aluffe seines Landes, die Unstrut und die Saale, der Schiffahrt zu erschließen. Auf der Werra gedachte er Getreibe, Holz, Gifen, Bech und andere Landeserzeugniffe bis Bremen 311 verfracten, und von ba geborrte Seefische und überseeische Waren gurudguführen. - Um das Unternehmen in die Wege zu leiten, fandte er ben Jagd- und Forftschreiber Loreng Crahmer am 28. Märg 1658 nach Themar mit eingebenden Beisungen. Il. a. war darin angeordnet: "Im Fall bie Gisfurten ober Schwäberich zu eing, bag bie Schiffe - beren eins 32 Schuh lang und 6 Schuh breit ift . - nicht burchaehen könnten, so sollen solche, burch Anweisung jedes Orts Beambten erweitert ober im Rall es au thun ftebet, bestellet werben, bag, wenn bie Schiffe fommen, uf eine Seite eine Gaule ausgezogen ober bas Schmaberich fo lang uigehoben werbe, bis bie Schiffe hindurch, also ban konnen solche wieber hinein gelegt werben. Ferner : ju Themar muß eine Rolle gemacht werben, fo etwas ftart, und fo lang, alf bie Schiffe breit fein; biefelbe foll zwei Bapfen und zwei Saden befommen, bamit man folde auhangen und bie Shiffe befto füglicher barauf übergeben tonnen und foll folde Rolle aller Orten mit fortgeführt werben. Enblich foll alfobalb ber Befehl nach Eiffelb und bestellt werben, bag bie Schiff-Bohlen und anbere Materialien nach Themar geführet werben." - Rasch schritt man, ba biegmal weber Müller noch Bauern Wiberspruch erhoben, gur Erbauung der Schiffe. Drei wurden

gu Themar, zwei zu Dambach hergestellt. Rach mehreren miglungenen Berfuchen, die Schiffe über bas Salzunger Mühlwehr zu bringen, tonnte man im Sommer 1659 an die wirkliche Abfahrt benten. Richts toftete indeffen fo viele Dube, als die fleine Bemannung Diefer Schiffe gu "beuern." Schiffer von Beruf fehlten: man warb, beg. prefte alfo die Fifcher in ben Amtern Breitungen und Salzungen bagu; öfter bedurfte es ber Bedrohung mit bem Befängnis, um fie zu diefem gefährlichen Gefchäft zu gewinnen. Auch die Berfuche, beififche Schiffer zu mieten, ichlugen fehl. Noch mancherlei Sinderniffe ftellten fich in ben Beg, allein endlich glaubte Bergog Ernft gum Bagnis ausgeruftet gu fein. 3mei bon ben funf Schiffen follten gur Brobe bis Banfried borausfahren. Sie wurden mit 70 Malter Gerfte belaben, jedes Schiff mit zwei Gifden bemannt und am 12. Marg 1659 ging unter bem freudigen Rufen ber aufammengeftrömten Menge bie Abfahrt bon Salzungen bon ftatten. Blid lich gelangten fie bis Bacha. Sier aber icheiterte eines berfelben - weil bie Rerls anfangs mit ben Stangen nicht fobalb grundeten und mit ben Rubern nicht allerdings umgeben tonnten" - an einem Bfeiler ber fteinernen Brude, bas andere fam mit Dab' und Rot wirflich in Wanfried an, mußte aber bier für 9 Thaler perfauft und die perfrachtete Gerfte um einen Spottpreis loggefdlagen werben.

Im folgenden Jahr — 1660 — wurden die hennebergischen Lande endgültig geteilt, wobei die Ämter Meiningen, Maßseld und Themar nicht an Herzog Ernst, sondern an Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenburg sielen. Dieses Umstandes und der oben berichteten Mißersolge ungeachtet beharrte der zähe Fürst auf seinem Borhaben, von dem er ja reiche Früchte sür seine Lande erhoffte. Da die Schiffahrt auf der Werra nur im Frühjahr und im Herbste ausschieden war, so reiste in ihm der Plan, zur Verstärtung der Wassermenge und zur Förderung des Handels einen Kanal vom Main bis zur Werra anzulegen. Nachdem die beteiligten bambergischen und mainzischen Regierungen ihre Zustimmung erklärt hatten, übertrug er die Abwägungs (Nivellierungs) arbeiten und die Leitung des Kanals dem Amtsschreiber Ioh. Christoph Ritter zu Königsberg und versah ihn mit eingehenden Weisungen.

Die Arbeiten wurden vom Monat August 1661 bis Mai 1662 ausgeschipt, und zwar auf der Strecke Zeil am Main — Amt Königsberg — Bramberger Wald — Bettenburg — Oberlauringen — Theinseld — Sulzseld — Merkershausen — Konigshofen — Waltershausen — Mellrichstadt — Bauerbach — Obermaßseld, eine Entsernung von 43,981 Ruten (= 165,6 km). Im Jahr darauf ließ er durch den Bürgermeister Joh. Werner Damp finger zu Königsberg einen fürzeren Weg ausfindig machen, dessen Ausführung indes mit noch größeren Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre. — Daher versuchte er nunmehr den Kanalaus dem Main durch die Milzund Stren nach dem Werrage wir den Berrage biet zu führen und beauftragte mit den Vorarbeiten

ben Bergmeifter Jacob Borner gu Reinhardsbrunn und ben vorher gengunten 30h. Chriftoph Ritter. Der von ihnen erftattete Bericht lautete freilich unerfreulich: "Den 5. Bunft anlangend, find wir ben 15. April im Beifein bes Amtsichreibers von helbburg von Epershaufen uff Steinberg, Bimmerau, Reufes und bis gen Schweinshaupt fommen, barum alle Berge und Thaler uff bas fleißigfte befichtigt und in Augenichein genommen und befunden, bag es eine Unmöglichkeit fei, wegen ber awifchen Sternberg und Rimmerau ftebenben Sohe, auch weil bas Bachlein bei Bimmerau und Baunach io bei Reufes entfpringt und fo tief in ben Grunben gegen Schweinshaupt gu berabfallt, wenn gleich ber Kanal vom Mannfluß hoch über Zeihla angefangen wurde, babin nit gu tommen." — Auch ein vierter Versuch dieser Art, im Frühling 1665 angestellt, von Zeil über Rönigsberg, Unfinden und Bettenburg nach Bellingen zu gelangen, lolug fehl, wie bei ben thatfachlichen Steigungsverhaltniffen bes Belandes nicht anders zu erwarten war. Ungern fab fich ber Bergog genötigt, biefes Brojeft wieder aufzugeben, allein befto größeren Gifer entfaltete er nun, um bie Sinderniffe aus bem Bege gu raumen, Die die Schiffahrt auf ber Berra felbit erichwerten.

Bu dem Ende ließ er den Fluß, diesmal von Wasungen aus, bis Mihla 1667 nochmals genau besichtigen und als wenig Schwierigkeiten getroffen wurden, eine kleine Flotte von 30 Schifflein bauen, deren jedes eine Länge von 20 m hatte. Auch wurden zu Ebenhausen und Nünden Kornhäuser errichtet als Stapelplätze des verfrachteten Getreides. Indes vereitelte das mangelnde Entgegenkommen der hessischen Landgräfin Hedwig Sophie den regelmäßigen Betrieb des Schiffahrtverkehrs; man kehrte zur Flößerei zurück, — Zeit, Arbeit und Kosten waren verschwendet. Ebensowenig glückten des Herzogs Versuche die Unstrut und die Saale schiffbar zu machen.

1761 machte auf Beranlassung der hessen-kasselischen Regierung der französische Generalissuns Herzog von Broglio einen erneuten Borstoß, boch widersetze sich diesmal Herzog Anton Illrich von Sachsen-Meiningen dem "unpraktischen Projekt", und es kam über einen weitläufigen Briefwechsel nicht hinaus.

Dagegen war es ein Lieblingsgebanke Dergog Georgo I., ber ja in fo vielen Bunkten mit seinem Uhnherrn Ernft Berwandtschaft zeigt, bas Brojeft zur Ausführung zu bringen.

Much diesmal icheiterte es an der Berichiedenartigkeit der Intereffen

Um die Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde auf dem Landtage zu Weimar die Schiffbarmachung der Werra als höchst winschenswert zur Sprache gebracht. Ende 1850 regte sich auch bei den Regierungen Teilnahme für diese Bestrebungen: eine von Preußen, Heffen,

<sup>1)</sup> Seint ber Zeit hat dieses Werk geruht, zumal ba man sich wegen bes Grundeifes, auch so man je Schleusen anlegen wollte, eines gewaltigen Überlaufes vom Wasser auf
die zwischen ben Bergen liegenden Wiesen und Dörfer zur Frühlings- und herbstzeit besorgen
mussen (Sunder).

Weimar und Meiningen beschidte Ronfereng trat in Meiningen gusammen, ohne jedoch greifbare Ergebnisse zu erzielen.1) In der That gefährdet
ber häufige Wassermangel den Erfolg.

Mit Erbauung ber Werrabahn und ihrer Anschlußverbindungen ber

idwand bie 3dee endgiltig von ber öffentlichen Arena.

Flößerei. Bgl. Weserwerk II 379. Seit alter Zeit sand auf der Werra und Schleuse ein reger Flößereiverkehr statt. — Laut Abkommen vom I. 1660 behielten sich bei der hennebergischen Teilung die einzelnen Landesherrschaften das gemeinschaftliche Flößrecht auf der Werra vor. Am Ansang des 19. Jahrhunderts wurden nach Walch (Beschreibung d. fächs. Lande 1811, S. 93) jährlich aus den oberländischen Waldungen nicht nur über 1000 Flöße von Bauholz, Brettern und Latten auf der Werra nach Münden und weiter verfrachtet, sondern es wurde auch der größte Teil des beim Salzwerf zu Salzungen und für den herzoglichen Hof und die Beamten zu Meiningen nötigen Brennholzes geslößt, disweilen auch eine Anzahl Klastern für das Bergund Schmelzwerf zu Glücksbrunn. Bgl. auch Hoff und Jacobs I 250. Zur Schonung der Fischbrut durfte indes nur bei genügend hohem Wasserstande, der ehebem durch einen Nagel in der Brücke zu Leutersdorf markiert war, gestößt werden.

Seit Ausbildung des Eisenbahnnetzes und Berbesserung der Landstraßen treten, wie oben schon angedeutet, die Wasserstraßen als Bermittler des Berkehrs entschieden zurück, und seitdem — 1899 — das "Deputatholz" der Beamten durch Geld abgelöst worden ist, hat die Flößerei auf der oberen Werra sanzlich aufgehört. Auch der größere Holzverbrauch in dem von industrieller Thätigkeit durchpulsten Gebirge that dem Holzverkehr Abbruck. Dagegen ersährt die von Wernshausen ab immer noch beslößte Werra dis zum Beginne der schiffbaren Strecke an der Straßenbrücke bei Wannfried eine einheitliche wasserwirtschaftliche Behandlung. Nach einer im Dezember 1899 von den Berwaltungsbehörden der Uferstaaten getroffenen Bereinbarung will jede darauf hinwirken, daß das Flußbeit ordnungsmäßig geräumt und größeren Uferabbrüchen durch Besestigung angebrochener Stellen vorgebeugt und die Flößbarkeit nach Möglichkeit erhalten wird.

Unterhalb Wernshausen find daher alle Mühlenwehre mit Floßdurchläffen einfachster Art versehen. Sie bestehen meist aus mehreren neben einander liegenden Schüßenöffnungen mit hölzernen Schüßen und Losständern, nach deren Wegnahme ein Durchlaß von 4-6 m Lichtweite frei wird.

Die Floßsahrt beginnt in der Regel im Marz und dauert bis in dem Rovember. Während bes Spätsommers wird sie aber durch niedrige Wasserstände in manchen Jahren vollständig unterbrochen (W.).

<sup>1)</sup> Bom 2. bis 6. Oftober 1850 nahmen technische Bertreter ber Uferstaaten eine Befahrung ber Werra von Meiningen bis Minben vor.

Die Flößerei auf der Schleuse begann oberhalb Schleusingen bei ber sog. Trägerspforte unweit Waldau. Zulet wurden nur noch Scheithölzer bis Meiningen geflößt; aber auch dieser Verkehr rubt seit 1899 aanzlich.

Bruden: Folgende Bruden überspannen bas Flukbett ber Werra:

| 2 i ii u             | eu. Antheune Bitunen  | Unerihaumen nam        | Ainkneit nei Koeita:  |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| L Im Kreis           | Bildburghaufen:       | Themar                 | 1 eiserne.            |
| Beim Bochhaus        | 1 steinerne.          | Denfftabt              | 1 fteinerne.          |
| <b>Somarzenbrunn</b> | 1 desgl.              | . ~ .                  | o am . t . t          |
| <b>Sadjendorf</b>    | 1 besgl.              | b. Im Kreis Meiningen. |                       |
| <b>G</b> isfeld      | 3 steinerne.          | Leutersdorf            | 1 besgl.              |
|                      | 4 hölzerne.           | Bachdorf               | 1 hölzerne.           |
|                      | 1 Gifenbahnbrücke.    | Belrieth               | 1 steinerne.          |
| harras               | 1 fteinerne.          | Einhausen              | 1 besgl.              |
| Shadenborf           | 1 steinerne.          | Obermaßfeld            | 1 desgl.              |
| Beilsborf            | 1 hölzerne.           | lintermaßfeld          | 1 desgl.              |
| •                    | 1 stein. Gifenbahnbr. | Deiningen              | 3 eiserne.            |
| Degberg              | 2 hölzerne.           | _                      | 1 fteinerne.          |
| Bilbburghaufen       | 1 hölzerne.           | Walldorf               | 1 hölzerne.           |
| 0,,                  | 1 steinerne.          | Wasungen               | 1 besgl.              |
| Dafelrieth           | 1 steinerne.          |                        | 1 ftein. Gifenbahnbr. |
| Cbenhards            | 1 steinerne.          | Shwallungen            | 1 hölzerne.           |
| Reurieth             | 1 hölzerne.           | Wernshausen            | 1 eiserne.            |
| •                    | 1 eiserne.            | Frauenbreitungen       | 1 hölzerne.           |
|                      | 1 stein. Gifenbahnbr. | Berrenbreitungen       | 1 desgl.              |
| Tropadt              | 1 steinerne.          | Allendorf              | 1 desgl.              |
| Brimmelehaufen       |                       | Salzungen              | 2 desgl.              |
| Befra                | 1 Holzbrücke mit      | Unterrohn              | 1 ftein. Gifenbahnbr. |
|                      | Eisenträgern.         | ,                      |                       |

Uralt ist die Landstraße im Werrathalen nach Eisfeld mit ihren Fortschungen nach Coburg und über den Wald nach Thüringen. — Es war durch bie Natur des Geländes vorgezeichnet, daß die alte Handelsstraße sich bei Beginn der neuzeitlichen Verkehrsentwicklung in einen Schienenweg umwandelte. Und so ist heutzutage die "Werrabahu" geradezu die Lebensader für den Orgasnismus des Meiningischen Landes südlich vom Walde.

# II. Die Buflüffe.

## Allgemeines.

Die hauptsächlichsten Berstärfungen erhält die Werra von der recht en Seite, von den quellenreichen Höhen des Thüringerwaldes. Infolge ihrer Menge und ihres Wasserreichtums ermöglichen sie die Gründung von Mühlen und anderen gewerblichen Anlagen. Murmelnd und rauschend überspringen die zahlreichen Bächlein die ihr Bett durchsetzenden Steinbäuse und das Geröll und durchricseln in munterem Laufe die frischgrünen Wald= und Wiesengründe der Gebirgsregion. Größere Wassersälle mangeln allerdings im Meiningischen gänzlich.

Auf ber linfen Seite fehlen bis zur Einmündung der Jüchse größere Zustüsse. Hier begleitet kein Gebirge ihren Lauf, das ihr seine Gewässere zusenden könnte, und die mäßig hohen Kalkwände bilden hier schon zugleich die Wasserscheide gegen das Rheingebiet. Nur kleine Gießbäche strömen zu Zeiten, von Regengüssen angeschwollen, von dieser Seite herab — in der Regel sind es kurze, trockene Schluchten, die sich von der Höhe des Plateaus herabziehen. Erst in der Gegend von Maßfeld von der Höhe des Plateaus herabziehen. Erst in der Gegend von Maßfeld von der Wasserra eine entschieden nördliche Richtung annimmt, entsernt sie sich von der Wasserscheide, weshalb sich nun hier auch größere Thalrinnen bilden können.

#### Befonberes.

#### a. Bon ber Quelle bis gur Schleufe.

Nach etwa 20 Minuten ihres durch den "Berragrund" fudwarts gerichteten Laufes nimmt die junge Werra

1. ben Riefelbach1) (r.), bom Deifenanger, und

2. bas Schachtelgrundlein s-Baffer (r.) von ber Rorbfeite bes

3. ben Beiggrund (I.) von der Oftfeite des Beupelsberges, bei einem Flögteich an der großen Landftragenkahre.

Runmehr begleitet ber Lauf ber Werra die Landstraße Langebach Gisfeld. Weitere Aufluffe find:

- 4. ber Meistersgrund (I.), etwas weiter abwärts, entquillt am hinteren Beigberg und an ber Pechleite, füdlich vom Grenzstein 86 und westlich vom Gzsft. 72.
- 5. das Ralte Baffer ("Kaltenwasser" 1697 im hofib.) (r.), bom Frohnberg im Sachsendorfer Forst.
- 6. ber Tiefenbach (I.), von ber Bechleite und bem Reigberg am Bugelbergersrob.
- 7. das 2Bagner 8- oder Um orellengründlein (r.) vom Reum Geräumte am öftl. Frohnberg.
- 8. ber vereinigte Sintere und Bordere Seibelbach (1.), ebenbaher.
- 9. der Sophienauergrund (I.), vom Heuberg, mundet beim Farbwerk Sophienau.

Oberhalb Schwarzenbrunn, an der Unteren Werraschneidemühle (488 m), tritt die Werra in die Ebene und nimmt hier die von Often zuströmende Saar auf, die auch der bisher nordsüdwärts strömenden Werra eine neue, südwestiche Richtung weist.

10. Die Saar (I.). Der Rame ist hier, wie anderswo, wohl nicht von ahd. sor "trocken" abzuleiten, sondern von sahar "Riedgras, Binse, Schilf."

<sup>1)</sup> Auf bem Deftischblatt (Gisfelb) ift sein Ursprung wieberum als "Berraquelle" bezeichnet.

Die Saar hat ihre Quellen oberhalb eines Flößteiches am Forstort Saar(berg), nämlich im Märterleinsbrunnen süblich Siegmundsburg im Muthsexundlein (Mühengrund) an der Straße Limbach-Eisfeld und im Türkengrundlein, nörblich der Landstraße, — dessen Ansang zwischen dem Gr. Rattelsberg und Rüttelsberg (im Sachsendorfer Forst), etwa 100 Schritt sw. vom Dreikarenstein am Saarzivsel (zwischen den beiden Grenzsteinreihen).

Die Saar stürzt, nachdem die beiden Quellfäden sich vereinigt haben, den Saargrund hinab, die Landstraße Limbach-Eisfeld begleitend; auf beiden Seiten rieselt und rinnt manch namenloses Wässerlein aus dem seuchten Grunde des dichten Gewäldes dem Hauptbache zu.

Rennenswert find die drei Rebenfluffe ber Saar:

a. Das Pechgrunder Wasser (r.), bei Friedrichshöhe (800 m) und öftlich vom Steinberg abfließend; scheidet Schweinsberg und Steinberg (w.) vom Rüttelsberg (ö.) und mündet, nach 3 km langem Laufe, beim Orte Saargrund (547 m).

Der Bechgrund nimmt unterwegs auf:

- a. ben Schachtelgrunb (L) vom Suhnerberg, oberhalb eines Flogteiches.
- s. den heinzelgrund (r.) vom Schweinsberg, unter Grenzstein 49 ausgehend, unterhalb des Flößteiches munbenb. Bufluß das Stärkers grundlein (r.).
- b. Der Arolsbach (r.), vom Heuberg und der Westseite des Steinsbergs, mündet unterhalb des Ortes Saargrund.
- c. Der Fliegenbach (L.), bom Bleg, mundet bei Schirnrod.

Durch solche Zustüsse verstärkt, ergießt sich die Saar, 0,4 km oberhalb Schwarzenbrunn, in die Werra, und beide strömen nun vereinigt in dem sich diffnenden Thale in sw. Richtung weiter. Keiner von allen Waldströmen Hüringens hat einen so kurzen Lauf durch Urgebirgsarten als die Werra, die von Schwarzenbrunn dis Münden durchaus nur über Flözlager sließt (Hoff und Jacobs II 322). Daß zwischen Schirnrod und Schwarzenbrunn das Bett des Flusses bisweilen trocken liegt, ist a. a. D. erwähnt.

Bon ihrem Austritt aus dem Urgebirge bis zur Einmundung ber Shleufe nimmt die Werra nur kleinere Bache auf. Es find folgende:

- 11. Der Großenbach (r.) aus dem Großenbachsbrunnen ö. v. Lausssted, scheibet Frohnberg (ö.) u. Grendel (w.), mündet oberhalb Sachsendorf. Der Großenbach erhält Verstärfung durch
  - a. Rleifdarundlein (l.).
  - b. Tellersgründlein (r.).
  - c. hirtenrober Baffer (hirtengrandlein) L,
  - d. Wenige (n) bach" 1705 Hofjagdb.), r., von ber wilden Au; er fturat awifden Burgberg und Grendel binab.
- 12. Der Böllerbach (r.), vom Burgberg unweit hirschendorf; sein Wasser verliert sich nach kurzem Lauf unter ber Erde, kommt dann wieder zu Tage und mündet dicht unter Sachsendorf. Er trennt in seinem Oberlauf Burgberg (ö.) und Eggersberg (w.).

- 13. Der Hirsch bach (r.); Quelle am Gehegsberg unterhalb hinter rod; fließt durch hirschendorf; trennt im Oberlauf Eggersberg (ö. und Gehegsberg (w.), im Unterlauf Birkenbühl (ö.) und Crode Berg (w.); mündet bei der Neumühle vor Gisfeld. Nebenbach: Walbale von I.
- 14. Das Müßwaffer (l.), welches unweit der Bahnlinie oberhall Steudach, am Flurort Dugfeich') entspringt; mundet 1/4 km unter halb der Brauerei jum Beraschlökchen.

Das Müßwasser ninunt in Hobe bes Gutes Steudach r. ei Wässerlein auf, bas den Absluß der vier Steudacher Teiche (Schleien teich, Langer Teich, Chenteich, Schilfteich) bildet. Die Quelle des Buflusses ist noch weiter oben, am Heider Berg, zu suchen. Chließt durch die Streit- und die Hausgrundwiesen, mündet an E Saarwiese. — Weiterer Nebenbach r. der oft vertrodnende Weihba

15. Der Bauersgrund (I.), ö. von Herbartswind entspringer burch mehrere Zustüsse von r. verstärkt (vom Augrund, vom Ziege hüttenweiher, vom Eichholz), durchsließt Bockstadt und vereini sich bei der Bockstädter Mühle mit dem Nühlgraben, einem su lichen Seitenarm der Werra.

Die Einsenkung, welche burch die beiden letztgenannten Bache entwäffe wird, trägt bekanntlich die Gisenbahnlinie Gisseld-Coburg und weist auf ei ehemalige Berbindung des Werraquellgebietes mit dem Itgebiet hin.

16. Der Rottenbach (r.) ("Rotenbach" 1694 Hofjagdb.), entsprin an den Südhängen bes Thomasberges und mundet bei Harras.

Jacob (Ortsn. 55) faßt "Rottenbach" als Flachsröstenwasser (mt. rozen rössen, rösten, mürbe machen) und stellt diesen Ramen dem des Ort Harras selbst gleich (mhb. har — Flachs). Der andere Rottenbach wird b gegen erklärt als — "Roter Bach"; in der That lautet "rot" hierzulan mundartlich ratt, ratt.

17. Die Schwabach (Schwaba), (r.) entsteht aus der Bereinigut ber Brünn (w.) und ber Weißa (ö.).

Die Brünn (1425 Brünna HU VI 173 = "Quellbach", wohl kau zu slav. brino = "Kot") hat ihren Ursprung am Westhang — hier di "Alte Wasser" (nächst der Porzellanfabrik) — und am Osthang — hi das "Dehlewasser" (= Thälleinwasser) des Primensel, nördlich vi Brattendorf, wo sich beide Quellwässer vereinigen; die Brünn erhält oberha des Ortes Brünn I. den dei Oberwind aus drei Quellfäden entspringend Afterbach und unterhalb des Ortes r. das von Poppenwind kommen Lehmgrubenwasser, sowie r., an der Seemühle, das Goßmann roder Seewasser.

<sup>1)</sup> Jett troden gelegt; f. bavon ber Müßhügel.

Die We i f a ("Weise" 1694 Hofib.) entspringt w. von Waffenrod, einst zwischen dem Irmelsberg und Gehegsberg hindurch nach Crock, wobei it links einen zweiarmigen Zufluß von hinterrod und eine weitere Verstärkung vom Gehegsberg empfängt; unterhalb des Ortes erhält sie, im sumpfigen Biesenland, noch einen Zufluß I. vom Crocker Berg und einen zwischen Crock und Brünn quellenden Bach r. (Einmündung dicht an der Bahnlinie.)

Rach ihrer Bereinigung mit der Brunn dicht unterhalb Gogmannsrod immt die Weißa ben Namen Schwabau" (auch

Shwabbau") im Hildbah. Hofjagbb.

18. Der Rappelsbach (in dieser Form oft im Hildbah. Hofjagbb.) rechts. Entspringt 2 km ö. Bürden, am Wege nach Brünn, bilbet mehrere fleine Teiche; ift die Grenze zw. Schackendorfer und Goßmannsröber Flur, mündet 1 km oberhalb Schackendorf.

19. Der M ühlbach r., ursprünglich Klostermühlgraben bes Kl. Beilsdorf. Mehrere Quellen oberhalb Burden am hedenbuhl (Geiersgrund w., Geragrund ö., Wagnersgrund w. — vereinigt als

Mösengrund).

Buflug bom Solagrund I., öftl. bon Burben.

Unterhalb Burben teilt fich ber Muhlbach, — ber öftliche Urm rinnt durch die Porzellanfabrik Beilsdorf, der westliche treibt die Massemühle, — um bann unmittelbar am Bahngeleise sich wieder zu einen. Mündung am Norbende von Dorf Beilsborf.

20. Der Weihbach I. (so die amtliche Form; mundartlich Wähwich; Hexbach am Weihbach (?) 1446 bei Jacob S. 63; Weitbach 1513 bei Human, Beilsborf 55; Webbach 1692 im Hildburghfr. Hofjagdb. Nr. 9. Der Weihbach durchsließt von den Langen Bergen (der Senichshöhe) nö. Ottowind aus ein flachmuldiges Längenthälchen; er erhält einen Zufluß I., der dicht südl. von Ahlstadt entspringt und einen weiteren I. von Hetschach. Mündung bei Beilsborf. Der Weihbach liegt, wie seine Zuslüffe, während des größten Teils des Jahres trocken.

21. Der Rottenbach r. (vielleicht richtiger "Rotenbach"; mundartl. ratt = rot), entspringt zw. Weitersroba und Beilsborf, burchfließt ben Flurort Rottenbach, bilbet mehrere fleine Teiche und mundet

gw. Beilsborf und Begberg.

22. Der M ühlgrund r., aus bem Heßberger Rittergutswald, fließt ö. vor Weitersroda vorüber, treibt da die Höpplsmuhle, burchströmt die Teichwiesen und mundet 200 m ö. Heßberg.

Buflüffe: a. Das Gründlein r., es wird verstärkt 1. durch einen Nebenbach I., vom Bürdener Kopf, 2. den Krebsbach I., von der Westseite des Bürdener Schlages, fließt durchs Geiersrod und mündet in den Höpplsteich. b. Die Abstüffe vom Zieglers-, Mühl- und Höpplsteich; c. Der Rottenbach I.

- 23. Der Raltenbrunn r.
  - Quelle: "Raltenbrunn" im Diebsgraben und "Wendelsbrunn" am Sübrand bes Waldbezirks Diebsgraben; mundet bicht unterhalb Hefberg. Auf den Flurkarten begegnet dafür der Name: Langewandsgraben.
- 24. Der Jubelsgraben (Birkenfelber Baffer) I., aus zwei Ouellfäben, beren einer aus ben Wiesen "An ber Ranzel" unterhalb bes Birkenfelber Gemeindewaldes kommt, während ber andere am Läusberg entspringt. Der J. durchströmt ben Stirngrund und Birkenfeld und mündet bicht beim genannten Orte.
- 25. Der Erodenbach r., ein geringer Wafferfaben, tommt aus dem Rabe ber Irrenanstalt; Mündung am Flögplat bei hilburghaufer.
- 26. Der Goldbach r. (goltpach 1342, Hilbbahfr. St. Lorenzzinsbu Duman Chron. S. 640), vom Heiligengrund, im Unterla prittelbach"; mundet in Hilbburghausen.
- 27. Der Römersbach 1456 Hilbbahfr. Stadtar 11rt. bei Human, Chron. 684), Grenzbach 3wischen Hilbburghäus und Häfelriether Flur; entspringt in der Hilbburghäuser Stadwaldung (oberhalb bes Lohmüllersteiches), sließt westlich von Hilbburghausen unterhalb des Schützenhauses in die Werra. Einzelstunglen sind zur städtischen Wasserlichung verwendet.
- 28. Das Wallrabser Basser L.; Quelle bei Sophienthaminmt bei Wallrabs das meift trodene "Leimriether Wasser—auf, mundet dicht oberh. des Hotels Hohenzollern in Hildburghause
- 30. Der Rölleinsbach (Flurk, "Röhrbach", mundartl. "Röller bach"), r., im Oberlauf "Aohlbach", aus der Häfelriether Geneindewaldung; mündet unterm "Ratenhölzchen" zwischen Häfelrietsund Ebenhards.
- 31. Der Aubach (mundartl. "Aaboch" [Häselr.], "Ambich", [Ebenh.]) r., entspringt im Forstort Buch, bilbet die Grenze zwischen Häsel rieth und Ebenhards, mündet oberhalb Ebenhards.
- 32. Die Dambach r.; (Thanbach 1425 HU VI 173, Tanneback 1554 bei Schultes, Hift. Beschr. I 492; mundartl. "Dummich")—entspr. im Hähnlesbrunnen, nach der Landwehrbeschreibung von 1602 LR. I 59 am Hausstein, westl. der Wiedersbacher Straße auf der preußisch-meiningischen Landesgrenze, sließt zwischen der Hilburghäuser Stadtwaldung und dem Schleusinger Forstredier begleitet die Landesgrenze in nw. Richtung eine Stunde lang und fällt dann südl., um bei Ebenhards in die Werra zu münden.

- 33. Der Töpfersbach r., kommt von bem Forstort "Die Teiche" zwischen Fläderich und Sichenhag, bildet die öftliche Grenze des Forstbezirks "Weingarten", fließt auf der Grenze zwischen Gbenhards und Reurieth, mündet an der Abzweigung des Mühlgrabens zur Holzmühle.
- 34. Gin kleiner Rebenfing I., auf der Südostseite des Brulles, verläuft in trodenen Zeiten am Gisenbahnviadukt, mundet sonst dicht westlich von Ebenhards.
- 35. Der Zeilbach I., entspringt aus ben Wiesen öftlich Zeilfelb, treibt die Zeilfelder Mühle, empfängt von Westen das Dingsleber Wasser mit dem Eichichsgrund, von Often das Brünnhofswasser, bez. das vom Donnerloch kommende Donnerbächlein; windet sich aufangs zwischen dem Weinbergsrangen und Dingsleber Berg, dann an dem steilen Höhnberg hindurch und durchströmt Reurieth, in desten Mitte es sich in den Hauptfluß ergießt. In trocenen Zeiten ist die starksprudelnde Quelle des Donnerlochs der eigentliche Ursprung des Zeilbachs, die übrigen Betten liegen trocen.
- 36. Der Bach r., bom Steinhauf bei Siegris, munbet bei Troftabt.
- 37. Die Weihbach (mundartl. "Wähwich") I.; Quellen ö. Beinersftadt und am hutberg, fließt durch den Salzgraben, zwischen Sängelsberg, Helmers n. und Kahenrangen, Bohlleite füblich, nach Trostadt.
- 38. Der Mäufebach (Schleus. Karte "Mausbach") r., entspringt auf der preußisch-meiningischen Landesgrenze nö. von Siegriß, sö. von der Ehrenberger Kapelle, bildet die Grenze zwischen den Gemeindesluren Siegriß-Chrenberg und Trostadt-Grimmelshausen, mündet oberhalb Grimmelshausen.
- 39. Der Sofgraben I. fommt zwischen Sutberg und Iltenberg berab, mundet bei Grimmelshaufen.
- 40. Die Schleufe.

Litteratur: Junker, Ehre, II 148. — Soff und Jacobs, Thür. Wald 40, II XIV, IV 255. — Schaubach, Dolmar 85. — Piegel, Entwicklung 87. Spieh. Bhhs. Topographie 109.

Name. Die erste, allerdings mißlungene Deutung des Namens giebt under a. a. D.: Der hennebergische hauptstrom Schleuse hat übrigens in Namen von dem Worte "Schleusingen" oder "Schleuse", weil sie die beiden lüsse Erle und Nahe bei Schleusingen in sich schließt. Aus sachlichen in sprachlichen Gründen ganz ausgeschlossen ist auch die Ethmologie von Rausch, Namenkunde der Länder und Städte des Deutschen Reiches, idzig 1890, S. 122. "Schl. an der Schleuse, gewiß slav. Ursprungs, denn

zelez-ije — Eisengrube." Es ist sicherlich der Name von "Schleuse" (exclu abzuleiten. Der Ortsname ze Skiusingun — bei den an der Schleuse Flusses stedelnden Mannen.

Der Name Schleuse für die unterhalb Schleusingen zusammenstießen Bäche muß erst neueren Ursprungs sein, da noch im 14. Jahrhundert — 1322 der untere Teil des Thales Vexxerertal genannt wird (HU V 49). Auch dem Stiftungsbrief des Bamberger Bischofs Otto (1135) wird der Name Klosters Beßra vom Flusse abgeleitet: (Godeboldus, comes de Hennenberg) quene suae proprietatis locum, qui a nomine cuiusdam fluminis Vessera nomen accepit, memist. Doben. I 1308.

Erfprung. Die Schleuse entsteht aus bem Zusammenfluß der Bos (Wilden, Rühlen) Schleuse und eines westlichen Armes, der ebenfe Schleuse genannt wird.

Die Böse Schleuse quillt wenige Schritte sübl. vom Großen Dreihern stein am Rennsteig, nördlich Reustadt, in gleicher Mecreshöhe wie die Wer 797 m. Die we st I ich e Sch I eu se entspringt am Kleinen Gulengeschrei, Heroldsbrunnen, und am Großen Gulengeschrei bei Franzenshütte; Zusamm fluß an der Spindlerswiese am Landesgrenzstein 21.

Lauf. Der Lauf ber Schleuse ist von ihrem Ursprung bis nach Erustt norbfüblich gerichtet, barnach, mit Ginrechnung eines füblich verlaufenden Bog bei Umfliegung des Einfürsts, in der Sauptfache westlich. Sie bildet in ihr Oberlauf, und zwar von ber Quelle bis zur Appelsthaler Dinble, ben eige lichen Grengfluß zwischen Sachsen Meiningen und Breußen, chedem — 1583 (1680) — zwischen bem wettinischen Sachsen und Benneberg und ib daher in ben alten Grenzaften eine wichtige Rolle. Gine Folge diefer Gie schaft ift das Bestehen mehrerer staatlich getrennten, raumlich ein Gan bildenden Doppelorte an ihren Ufern. So berührt sie (mein.) Unterneubru Ernftthal = (preug.) Butte-Schonan, (mein.) Lichtenau = (preug. Engele Bei der Appelsthaler Mühle tritt fie ganglich in preuß. Gebiet über und fi bann an ben Ortschaften Oberrod, Raticher, Schleufingen, Rappelsborf Aloster Begra vorbei, indem sie von einem Bunkte dicht unterhalb der Bo haltestelle Zollbrud aus nochmals Breugen und Meiningen scheidet. Sie mut am Werra-Bahnübergang unterhalb Bekra, auf der preußisch-meininaife Grenze, in Deereshohe 334 m, in die Werra.

Buffüse: Dicht unter Frauenwald, nächst ber Tränkmühle, beim Lanl grenzstein 50, am Südfuß des Rennwegtopfes, ninunt die Schleuse auf pre Gebiet den Tränkbach auf, bessen Quelle in Franzenshütte; auf preußisch Boden ferner: Eselsbach, Gr. und Rl. Arlesbach, Sühnerb Dürrebach, Langebach, Steinbach.

Auf meiningischem Gebiet empfängt die Schleuse nachbenannte Zuslüsse: a. Die Gabel. Sie entsteht aus der Lichten Gabel (w.) und der Finsteren Gabel (ö.); jeder dieser beiden Arme hat wieder zwei Quellen: Die westliche Quelle der Lichten Gabel ist am Holze auf einer freund: lichen Wiese, die hier das hochgelegene Thal schließt 792 m. Die östliche Quelle der Lichten Gabel ist 150 Schritt südlich vom Ldgzst. 17, zwischen dem Lichten Gabelstopf und Hintern Arolsberg, 785 m. Die westliche Quelle der Finsteren Gabel ist dicht über den Tränketrögen, Ldgzst. 20, 775 m hoch; die dstliche am Westende der Jägersrodwiese auf dem Gr. Burgberg und am oberen Ende des Greinergründchens, 794 m hoch, 150 Schritt südlich vom Landazst. 30.

Busammenfluß beider Quellfäden der Lichten Gabel zwischen bem Lichten Gabeltopf (ö.) und hintern Arolsberg (w.); 75 Schritt w. am Balbrand steht der Baldazst. 219, gegen 400 Schritt über dem Gabelflofteich.

Der Gabelgrund trennt den Arolsberg vom Gr. Burgberg und (im Unterlauf) vom Al. Gabelstopf.

Links empfängt die Lichte Gabel das Baffer des Dargicharrersgrundleins vom Lichten Gabelstopf, r. mundet das des Ratergrundleins (bom Arolsberg), noch oberhalb der Finsteren Gabel ein.

Nach der Bereinigung der Lichten und der Finsteren Gabel am Westfuß des Lichten Gabelskopfes nimmt die Gabel unterhalb des Ortes Obergabel, am Westfuß des Drechslerkammes I. den Burgbach (auch Burbach) auf, der aus der Hirtenwiese (I.) und aus dem Steiniggründlein (r.), zusammen-Ließt, welche beiden Arme den Kl. Burgberg im SW. und NW. umschließen. In der Nähe des Burgbachs wurde früher auf Kupfer gegraden.

Die Gabel mündet nach einem Laufe von 4 km dicht unterhalb des Börschens Untergabel in die Schleuse.

- b. Ein weiterer linker Zusluß der jungen Schlense ist die Kleine Gabelwand umrieseln, fich bilbend und unterhalb des Ories Untergabel an der preußischen Grenze mündend. Die Kleine Gabel trennt den Rleinen Gabelskopf und Daschbachskopf.
- c. Der Sasch bach (1.), 2 km südlicher mundend, von der Sasch bachsmand.
- d. Die Tann (I.), die im Breitenbrunn, im Süden der Beerwiese, am Ebereschenhügel nahe am Rennsteig, St. 49, entspringt; dort den Namen Großer Sudenbach ("Seuckenbach" 1703 Hosjagdbuch) führt, links den Schlössersgrund, r. den Röllbach und den unterhalb der Kirche von Reustadt entspringenden, zwei Teiche durchsließenden Seitelbach (so die Ramensform auf den Forstkarten, sonst auch Scidelbach) aufnimmt; Bertingung am Westsüber Gr. Suckenbergs. Weiter unten erhält sie r. den Dummelsarund (von der Südostseite des Trockene

xelex-ije = Gisengrube." Es ift sicherlich ber Rame bon "Schleuse" (exclusa) abzuleiten. Der Ortsname ze Sliusingun = bei ben an der Schleuse bei Klusses fiedelnden Mannen.

Der Name Schleuse für die unterhalb Schleusingen zusammenkließenden Bäche muß erst neueren Ursprungs sein, da noch im 14. Jahrhundert — 1322 — der untere Teil des Thales Vexxerertal genannt wird (HU V 49). Auch in dem Stiftungsbrief des Bamberger Bischofs Otto (1135) wird der Name des Klosters Beßra vom Flusse abgeleitet: (Godeboldus, comes de Hennenberg) quendam suae proprietatis locum, qui a nomine cuiusdam fluminis Vessera nomen accepit, manu emisit. Doben. I 1308.

Arfprung. Die Schleuse entsteht aus dem Zusammenfluß der Bosen (Wilden, Rühlen) Schleuse und eines westlichen Armes, der ebenfalls Schleuse genannt wird.

Die Böse Schleuse quillt wenige Schritte sübl. vom Großen Dreiherrenftein am Rennsteig, nördlich Neustadt, in gleicher Meereshöhe wie die Werra: 797 m. Die we ft liche Schleuse entspringt am Kleinen Eulengeschrei, im Heroldsbrunnen, und am Großen Gulengeschrei bei Franzenshütte; Zusammenstluß an der Spindlerswiese am Landesgrenzstein 21.

Sauf. Der Lauf ber Schlenfe ift bon ihrem Urfprung bis nach Ernftthal nordfüdlich gerichtet, barnach, mit Ginrechnung eines füdlich verlaufenden Bogens bei Umfliegung bes Ginfürfts, in ber Sauptfache weftlich. Sie bilbet in ihrem Oberlauf, und zwar von ber Quelle bis zur Appelsthaler Mible, den eigent lichen Grengfluß zwijchen Sachsen Meiningen und Breugen, ehebem - bis 1583 (1680) - amifden bem wettinifden Cadifen und henneberg und fpielt daher in ben alten Grengaften eine wichtige Rolle. Gine Folge Diefer Eigen ichaft ift bas Befteben mehrerer ftaatlich getrennten, raumlich ein Ganges bilbenden Doppelorte an ihren Ufern. Go berührt fie (mein.) Unterneubrum Ernftthal = (preng.) Sitte-Schonau, (mein.) Lichtenau = (preng. Engelau). Bei ber Appelsthaler Mable tritt fie ganglich in preuß. Gebiet über und flieft dann an den Ortichaften Oberrod, Raticher, Schleufingen, Rappelsborf und Rlofter Begra vorbei, indem fie von einem Bunkte dicht unterhalb der Bahn halteftelle Bollbrud aus nochmals Breugen und Meiningen icheibet. Sie mundet am Berra-Bahnübergang unterhalb Begra, auf ber preußisch-meiningischen Grenze, in Dleereshohe 334 m, in die Werra.

Buftuffe: Dicht unter Frauenwald, nächst ber Tränkmühle, beim Landesgrenzstein 50, am Südfuß des Mennwegkopfes, nimmt die Schleuse auf preuß. Gebiet den Tränkbach auf, bessen Quelle in Franzenshütte; auf preußischem Boden ferner: Efelsbach, Gr. und Kl. Arlesbach, Hühnerbach Dürrebach, Langebach, Steinbach.

g. Der Gr. Grigbach (I.) so auch im Hofjagbb. 1693; bei Hoff und Jacobs I. XV "Grügbach", sonst auch "Krigbach"; er kommt vom Nordhang des Simmersberges, trennt Drahtberg und Mittelberg und mündet bei Ernstthal.

Bufluffe: Das Schirles-Grubenwaffer (I.) und ber Rleine Grigbach (r.), von ber Stodwiese und vom Mittelberg; er trennt Mittelberg und Schnetterberg.

h. Die Rlinge (I.), entfpringt auf ber Nordweftseite ber Soben Bart, fließt zwifden Drabtberg und Gerrnberg und munbet bicht unterhalb Schonau.

i. Der Hetzerund (I.), entspringt am Westhang der hohen Wart aus zwei Quellfäden, dem Gr. und Al. hetzgrund; strömt zwischen hetzberg und Schreibersberg und mundet oberhalb Lichtenau.

k. Die Biber. Alterer Rame "Biberschlag" in der Forstbeschreibung von 1569 (Mareile 1899, Nr. 10).

Urfprung: Um Großen Stein oberhalb Fehrenbach, 758 m, 500 Schr.

westlich vom Rennsteig.

Lauf: Die Biber, der bedeutendste Zussuß, den die Schleuse von meiningischer Seite erhält, durchsließt in der Hauptsache nach Westen gerichtet und der Schleuse die Richtung weisend, einen industriereichen Thalgrund, der toot der Holzschien und Märbelwerke mit seinen dunklen Waldungen und frischgrünen Wiesenauen höchst reizvoll ist und in seinem obersten Teile, wo ichrosse Felsklippen zu beiden Seiten aus dem Grün hervorspringen, mit Recht den Namen der "Fehrenbacher Schweiz" trägt. Die Biber berührt Fehrenbach, die Weiler Einssiedel und Tellerhammer, den Ort Biberschlag, durchbricht dann an einer wildromantischen Stelle die Felsenpsorte von Engenstein und ergießt bald danach ihre klaren Fluten in die ältere Schleuse.

Bufluffe: Die Biber empfängt

1. Den Babelsgrund (L.), fobann

2. Das Waffer bes Efelgrundes (I.) (vom Gelsberg) mit bem Geisgrund I. (vom Geisbrunnen am Südhang bes Efelsberges) und bem Dopfen gründlein I., — öftlich von dieser Quellgegend ift die Wafferscheibe bilifchen Biber und Werra. Weitere Nebenbäche:

3. Das Saugründlein r. vom Südhange bes Fehrenberges.

4. Der Fehrenbach r. Der Name — auch 1693 Fehre(n)bach — iedenfalls von den Föhren, schwerlich von den Forellen (mundartl. Fuhrallen), Ol. Jacob, S. 43. Ursprung beim Forstrod am Fehrenberg; der Bach trennt seinem unteren Teile Heubacher und Fehrenbacher Flur. Er erhält Berzärfung durch das Wasser des Lochbrunnens; Mündung in Fehrenbach.

5. Das Rauchgründlein (1693 "Rauhegrund" Sib.), I. vom Reisenanger, scheidet Sommerberg (n.) und Mühlberg (f.), mundet unterhalb

Sehrenbach.

6. Das Finftergründlein (so auch 1693), I., von der Nordseite

- 7. Der Arolsbach I., bon der Weftfeite des Lausfleds; icheibet Rollberg (ö.) und Blaffenberg (w.), mundet etwas oberhalb der Thalmuble.
- 8. Der Seubach r., urf. heidbach 1416, vgl. Jacob 63, alfo von heide entspringt im Dorfe heubach und mundet an der Erhardsmuble (Guterschneidmuble).
- 9. Der Schafgrund r., von der Hohen Strafe, bilbet die Grenze zwischen Schnett und Heubach, mundet etwas unterhalb der Brudenmuble.
- 10. Der Rottmannsgrund r., entspringt westlich heubach, mindet 0,6 km oberhalb Einsiedel.
- 11. Der Große und Rleine Lautenbach (Lauterbach') I., von ber Weftseite der Wilden Aue, mit dem Söllgrundlein (ber "Sölle", auch Beschenrode, entspringt dicht unterhalb der Straße hinterrod-Ginsiedel, öftlich Waffenrod). Der Lautenbach mundet unterhalb Einsiedel, bei der Erocer Duble.
  - 12. Der Babelsgrund I., entfpr. nw. Baffenrob, an ber Leite.
- 13. Der Schnetterbach (Hauige Tiegel), r., vom Dorfe Schnett, scheidet Rastengeheu (ö.) und Rohlberg (w.), mundet oberhalb des Tellerhammers
- 14. Das Teichenthal, I. vom Brand in Oberwinder Flur, mundet ebenfalls oberhalb des Tellerhammers.
  - 15. Der (Diebs) tiegel r. bom Rohlberg, mundet bei Tellerhammer.
- 16. Der Rautenbach, I. von der Weftfeite des Brand, mundet unterhalb des Tellerhammers.
  - 17. Der Seitengrund I., mundet bei Biberichlag.
- 18. Der Rogbach r., bon ber Bestseite bes Simmersberges, Biberichläger Gemarkung; mit bem Beitersgrund r. und Giersgrund r. Der R. munbet in Biberichlag.
- 19. Die Klinge ("Klingengründlein" 1693), I., bon ber Beftfeite ber Röberwand, mundet in Engenftein.
- 20. Das Badersgründlein (Gornfopfgründlein) I., bon ber Röberwand, mundet oberhalb Lichtenau.

Beitere Bufluffe ber Schleufe auf meiningifchem Gebiet:

- 1. Das Seiligengründlein I. bom Sorn.
- m. Das Trodenthal I. am harzwald.
- n. Die Schwarzbach I., entspringt öftlich vom Kleinschrot in den Merbelsröder Trantwiesen, fließt dann in großem Bogen durch die Müßwiesen nach Schwarzbach und mündet bei der Schwarzbacher Bapiermühle.
- o. Das Appelsthaler Waffer I. (urfundl. auch "Nappenthal", vgl. hildburghäufer Landratsarch. Grenzakten), kommt von der Westseite des Schwarzbacher Kopfes, dicht an der Landesgrenze und begleitet diese bis zur Appelsthaler Mühle, wo es nach einem Lauf von 800 m mündet.

<sup>1)</sup> Der Rame wechselt ebenso bereits im Silbburghäuser Sofjagbbuch 1692/3.

p. Die Gans ft iege ("Ganssteigen" 1694 Hofib.), I., entspringt bei ber Brattendorfer Ziegelei und tritt dann auf preußisches Gebiet, berührt Biebersbach (in dieser Gegend trägt auch der Bach den Namen "Wiedersbach") und mündet oberhalb Oberrod.

Ein Zufluß des Wiedersbachs ist der Elsterbach, der an der Bestseite des Solabergs und der Ostseite des Heckbulls, auf meiningischem Bebiet, entspringt; sogleich nach Vereinigung der beiden Quellbäche tritt das Sewässer in preußisches Gebiet über. Die anderen Rebenbäche, Rotwasser und Rühlbach, entspringen im Preußischen.

Auch die bedeutendsten Zustüffe, die die Schleuse vom Thüringerwald nhalt, Beffer, Rahe und Erlau, durchströmen nur preußisches Gebiet.

q. Kurz vor ihrer Mündung, bei Kloster Begra, erhält sie noch eine geninge Verstärkung durch das vom — meiningischen — Ehrenberg herabtommende, im Sommer oft versiegende "Bachwässerlein".

#### b. Bon der Soleuse bis jur Safel.

- 1. Das Thalwasser (L.), entspringt südlich Wachenbrunn, scheidet Ottilienberg (n.) und Eingefallenen Berg (s.) und mündet in Themar.
- 2. Die Weißbach (r.), entspringt aus dem Finstern Thal an den Osthängen des Schneebergs, auf preußischem Boden; sie durchstießt, südwärts grichtet, Bischofsrod, tritt sodann ins Meiningische, berührt Lengfeld, treibt Bapier- und Schleifmühlen, strömt durch den nördlichsten Teil von Themar (wischen Bahnhof und Altstadt), nunmehr nordwestlich gerichtet, durchrinnt die Aue und mündet unterhalb der Rasenmühle, vor Hensstädt, in die Werra.
- Buflüffe: a. Das Gichenberger Baffer (r.) vom Rleinen Squeeberg, mundet unterhalb Bifchoferod, an der oberen Muhle von Lengfeld.
- b. Das Reulroba er Waffer, vom Schinglersberg, durchfließt ben Schinglersgrund und Reulroba.
- c. Sandbächlein oder Ahlstädter Wasser (L.), mündet in Lengfeld, wo sich die Gründe des Sandbachs und Gichenberger Wassers bereiniaen.
  - d. Drehbrunnen (r.), bom Feldftein, am Ralfofen.
  - e. Sutidenpfuhl (L.), bon ben Abhangen bes Ragenbergs.
  - f. Bahrhanfengrund (l.), entspringt am Gorn.
  - g. Ramelbrunnen (r.), von der Ramelfammer.
  - h. Rlinge (I.) tommt bon dem Flurort Rlinge.
- 3. Die Tachbach : Rame: ze Dahbehhu, um 890, Doben. I 281, (Fuld. Urt.); Dahbeche 914 Dobened. I 322 (Fuld. Urt.), Dachbach 1435, PU VII 30. — Im Unterlauf gilt auch der Name "Forellenbach".

Ursprung oberhalb Grub, an den Südhängen des Kesselberges. Der Bach durchströmt die Orte Grub und Tachbach, treibt die Tachbacher Mühle und mündet 1000 Schritt oberhalb Henfstädt. Buflüsse: Im Oberlauf empfängt sie den Rothenbach I. ui furz vor ihrer Mündung noch eine Verstärkung aus dem Gärtlesgrund und ai dessen linkem Settenthal, dem Schwarzen Thal.

- 4. Das Wachenthal I.; meist troden, entspringt öftlich Wachenbrut und mündet oberhalb Henfstädt.
- 5. Die Hasel r. Bgl. Junder, Chre II 138; Regel, Entwicklun S. 80 ff.; L. Gerbing, Mitt. der Geogr. Ges. XVI 64; Kleinschmidt, Kard. Umgeg. von Suhl.

Name: Hasalaha 824 Doben. I 134; Durrinhesilon, Gruninhesila 1111 (†) Doben. I 1069.

Ursprung: Die Hafel entspringt aus zwei Quellfäden südöstlich be Suhl, nämlich aus dem Rappenbrunnen am Südabhange des Bollbergs, ur dem Preisloch am Ochsenhügel, dem Westhange des Brand.

Lauf: Sie fließt in westlicher Richtung, durch Suhler-Neundor nimmt sw. vom Bahnhof Suhl den Namen "Aue" an und heißt unterhal Heinrichs wieder endgültig "Hasel". — Sie durchströmt die preußischen Dor schaften Heinrichs, Mäbendorf, Diethausen, Wichtshausen, Dillstädt und tri unterhalb Kloster Kohr in meiningisches Gebiet. Hier berührt sie noch Elling hausen, Grimmenthal und Einhausen, unterhalb dessen sie sich in 300 m Meere höhe mit der Werra vereinigt. Die Länge des Laufes beträgt rd. 28 km.

Buflüsse: a. Die Lauter, bei weitem wasserreicher als b Hafel selbst.

Quellbäche ber Lauter:  $\alpha$ . Lange Lauter, vom Rorbabhang bes Gifenberges won ber Morbstedswand.

p. Dürre Lauter, vom Sübabhang bes Beerbergs, mit Bochwertsgrund m Runselthal; Bereinigung in Golblauler;

y. Helbersbach, aus bem Großen Brunnen 300 m füblich von Plandners An ficht am Geiersberg; munbet bei Lauter.

Die Lauter empfängt am Nordende von Suhl noch die Steina, durc fließt dann Suhl und mündet an der Heinrichsmühle bei Heinrichs. Sie füh die Zahlreichen vom Beerberg, Schneekopf und Eisenberg südwärts rinnend Gewässer durch das Thor von Suhl nach dem Westen.

Bon weiteren Bufluffen haben wir noch zu nennen:

b. Die Spring.

Name: In älterer Zeit Marcback, vgl. die Schenkungsurkunde vom J. 824 i Doben. I 134, wonach Berahart dem Al. Fulda einen Waldbezirk schenkt in pago Grapfel in marcu Marcesseldes in meridiano litore fluminis quod dicitur Hasalaha et in utroqu litore Marc dahh es, qui mediam intersluit villam. — Nach Britchner heißt der Oberla "Gurts bach."

Ursprung: Die Spring hat ihre Quelle im Robertsteich westli von der Trompetereiche am Westfuß des Schneebergs, in nassen Jahren no weiter östlich. Lauf: Sie fließt in westlicher Richtung burch ben Langen Grund und als "Schmehein er Fließ" burch die Orte Schmeheim und Marisfeld, muströmt ben Norbsch bes Griesberges und mundet am Morbichskuppel (= Martbachskuppe) oftl. vom Bahnhof Rohr in die Hafel.

Bufluffe: aa. Das Wasser bes Oberftabter Grundes, von Oberftabt.

bb. Der Bachwiesengrund (Bachgrund) bom Nordwestfuß bes Solatopfes.

Die Schleufinger Karte trägt die Springquelle am Sübostfuß des Bindbergs ein, rechnet die "Spring" bis Marisfeld und giebt dem Unterlauf ben Ramen "Germeshäuser Wasser"

c. Die (frantifde, hennebergifde) Somaraa.

Rame: Suarzaa 948 Dobeneck. I 368, 369. — "Schwarzau" bei Junder II 138. Die Schwarza wird gebildet durch den Zusammenfluß der (westlichen) Has elund der Lichten au.

Die Sasel entspringt aus dem Hungerborn und Hasselborn am Schützenberg bei Oberhof; sie nimmt oberhalb Biernau den Ramen "Schönau" an. Der obere Teil des Haselthales ist der romantische Kanzlers- oder Leflersgrund. Der Bach durchsließt dann Ober- und Unterschönau, Steinbach-Hallenberg und Biernau.

Bufluß r. bas Christeser Wasser ober ber Forellenbad, ber die Gewässer ber Thalbucht zwischen bei beiden Dolmarbergen sammelt.

Die Lichten au quillt an der Nordostseite des Sommerbachkopfes, ½ km n. von der Ausspanne an der Suhler Läube, fast 900 m hoch, und stürt in nw. Richtung unter dem Namen "Floßgraben" kam dem Bahnhof Oberhof herab, 639 m. Bon da ab führt sie den Namen "Luben bach", durchsließt die betriebsamen Orte Zella und Wehlis, bei welch letterem sie ihren Namen abermals ändert: sie heißt fortan "Lichten au". Über Benshausen und Ebertshausen erreicht der Bach dann Schwarza, wo der Insammensluß der Hasel und Lichtenau erfolgt. Die Schwarza mündet unterm Bahnhof Rohr in die Hasel.

- d. Das aus dem Jubenthal rinnende Wässerlein r., mit einem whebeutenden Zufluß r. Es mündet auf meiningischem Gebiet 1 km n. Elingshausen.
- e. Auch aus dem Hafenthal kommt in nassen Jahren noch ein kleiner Zusluß r., scheibet den Schneppel (n.) und Schickberg nebst Steinberg (s.); mündet in Ellingshausen.

#### c. Von der Safel bis jur Somalkalbe.

In biesem Abschnitt bes Werralaufes erscheinen die Bergwände viel mannigfaltiger gestaltet als bisher; Anhöhen ragen balb hinter Anhöhen, bald

hinter wilden, zerrissenen Schluchten vor (Thongründe), bald tritt eine wand aus der einen Seite des Thales hervor, während die entgeger Thalwand einen weiten Kessel bildet (Bielstein, Rohraer Berg), bald erhebt hoher Berg über alle umliegenden und scheint den gewöhnlichen Thalran sich niedergeworsen zu haben (Dolmar), bald erscheint ein Hügel mitten Thal durch einen sonderbaren Zusall versetz zu sein (Landsberg). Do dem mit der Gegend Unbekannten erscheinen diese Formen unregelmäs sonders wenn er sie aus der Tiese, dem beschränktesten Gesichtspunkte, Dagegen treten alle diese Formen in ihre gehörige Ordnung, wenn m auf einen höheren Standpunkt stellt. — Die Thalwände des Werrathales nämlich mehrere Absätz, welche die verschiedenen Standpunkte der Wezeichnen. Wie diese Terrassen durch Flutungen teilweise weggeschweum zerrissen und zerklüstet wurden, kann hier nicht im einzelnen dargelegt t Bgl. Schaubach, Archiv I 337.

### 1. Die Jüdfe I.

N a m e: Abgeleitet vom Ortsnamen Jüchsen (Gohhusa 758 Dol I 29; lat. Dat. Geochusis 783, Dob. I 48, Juchisis 800, Dob. I 66). artlich Jüsse. Bal. Jacob, Ortsn. S. 68.

Ursprung: Bier Quellbäche: Die Wippach mit der Röster Südwesten, das Flutsiechenwiesenwasser, östl. vom Kronlad Obendorfer Wasser und der Rogbach, von Often. Diese vier Evereinigen sich am südlichen Ende von Exdorf. Hauptquelle ist indesse Kesselloch oberhalb Jüchsen.

Lauf: Die Jüchse trennt die GroßkopfSgruppe und die Baue Höhen (w.) von dem Höhenzug des Belriether Rennsteigs; sie berührt (Jüchsen, Reubrunn, Ritschenhausen. Ihr Lauf hat eine nordwestliche Ri— Durch das Jüchsethal führte die einst hochwichtige Heer- und Handel vom Werragrund nach Kömhild und zum Baunach- und Mainthal.

Rebenbäche: a. Der Büchleinsgraben r.

- b. Das Ofterhedenwasser r. Beide munden zwischen und Jüchsen.
- c. Das Weidigswässerlein I. mit der Weiße, munt Jüchsen.
  - d. ein Märgenquell r., mundet bei Buchfen.
- e. das Elmichswaffer r., vom Elmich, einem Wiefengrund; unterhalb Jüchsen, zwischen ber Mittelmühle und der Neumühle.
  - f. Der Benbersbrunn, mundet unterhalb Reubrunn.
  - g. Der Wenhersgrund r.
  - h. Das Riethmüllersthal r.
- i. Die Bibra I. Bgl. Proscholdt "Die Thalbildung bes Bibrak Richr. d. d. geol. Ges. 34, 674.

Rame (bes baranlicgenden Ortes): (in villa) Bibarahu 825, Doben. I 141; Biberaha 1049 Dob. I 788. Der Name wird von Jacob, Ortsn. 25 ebgeleitet von dem Biber, castor fiber; diese Tiere sollen sich in alten Zeiten en dem Bache aufgehalten und darin ihre künstlichen Baue angelegt haben. Bal. Junder, Ehre II 137. — Der Name gilt übrigens erst vom Eintritt des Baches in die Bibraer Flur, im Oberlauf heißt er "Landwasser", bei Wolfsmannshansen "Sandgraben".

Urfprung an ber Norbseite bes Weipholges westl. Sulgborf.

Lauf: Sie fließt in nördl. Richtung an Wolfmannshausen, Queienfeld, Rentwertshausen, Bibra und Wölfershausen vorüber und mündet oberhalb Rissenhausen.

Zuflüsse: Bei Wolfmannshausen erhält die B. drei Kleine Zuflüsse r., bei Bibra zwei Zuflüsse r. (hier entspringt der Köhlers-, der Juden-, der Riedbrunnen und die Achtzehnaderquelle), weiter unterhalb noch ein Zustuß l.

k. Bauerbad I.

Der Name — Buribah 887 bei Dobeneder I 270 — nach Jacob 6. 20 von ahd. bur Wohnung. Daneben gilt auch "Krebsbach".

Urfprung: am Forftort Gidig oberhalb bes Dorfes Bauerbad.

Lauf: Der B. burchströmt die Wiesengründe dieses Ortes, ninmt weiter unterhalb, wo der bisher östliche Lauf auf einige Zeit in einen nördlichen übergeht, einen kl. Zusluß r. auf, scheidet dann die beiden Bergstöcke des Zehners (6.) und des Spielbergs (w.) und nundet neben der Salzbrücke oberhalb der Pulbermühle, an der Wegekreuzung Obermaßseld-Ritschausen und Untermaßseld-Neubrunn in die Jüchse.

Die Jüchse mindet von der Salzbrücke aus in zwei Armen, ein Delta bildend, in den Hauptfluß, bei Ober= und bei Untermaßfeld. Der eine Arm — alter Lauf — folgt der Richtung des Werrathales, der andere mehr nordsklich gewendet, nimmt den Namen "Barte" ("Parte") an und tritt in den Obermaßfelder Mühlgraben.

Rach Schultes ift die Barte der Hauptname: sie entsteht aus der Bereinigung von Jüchse, Bauerbach und Bibra. Sein Gewährsmann ist Junder, der — Ehre II 137 — sagt: Die Barte heißt das Wasser, so aus den Bächen der Jüchse und Bauerbach besteht, welche dei der Salzbrücke an Untermaßseld zusammen und also in die Werra einstießen.

2. Der Bachgrund I.

Ursprung am Mehmelsfelber Berg und am Bühl, scheibet die Bergstöpfe des Spielbergs (so.) und des Still (nw.) und mündet unterhalb Untermakfelb.

3. Die Sulzbach (Sulze, Sülze, Solz, Salza — so Junder 11 139 —) L.

Den Ursprung bilben die Aupperser Quellbäche, westl. St. Wolfgang entspringend, 359 m. Sie speisten einst den Hermannsfelder Teich, der 1800

troden gelegt wurde. — Rach Junder II 140 entspringt die "Salza" aus bem Hermannsfelder See.

Die Sulzbach berührt auf ihrem Lauf St. Wolfgang und das Fisch haus, durchsließt Sülzfeld, die Wustungen Niedersülzfeld, wo sie die Neumähle treibt, und Reumles und mündet 1 km n. vom Nordende von Untermaßseld in die Werra.

Zuflüsse: a. Haselback 1031, Dob. I 700; vom Südfuß des Dornkopfs oberhalb Gleimershausen, durchsließt diesen Ort, tremt durch sein Thal die Wildställe (ö.) und den Rudelsberg (w.), durchströmst Ort Haselbach und mündet unter der Haselmühle am Fischhaus in die Sulzbach.

- b. Die Tänne ober der Körnbach r., 1031 Kurimbach in eines Urt. A. Konrads II., Dob. I 700; entspringt aus zwei Quellfäben, so. des Kasanerie w. Henneberg und mündet dicht oberhalb Sülzselb.
- c. Leimenbach r., vom Ostfuß des Schweinsberges, trennt Neuber€ (ö.) und Hafelberg (w.) und mündet in Sülzfeld.

Durch ben Hermaunsfelder Grund zog sich einst die Straße, welche Würzburg mit seiner Besitzung Meiningen verband; auch der große Kursürst zog 1674 dieses Weges.

- 4. Die Weißbach I., Quellen, z. T. im Kalkboden verschluckt, an Rande des Dreißigaderer Plateaus, am Friedrichsbrunn. Sie fließt oberhall der Walkmühle in die Werra.
- 5. Das Dreißigaderer Wasser I.; Quelle in der Trift (Preißigaderer Grund) am Fuß des Al. Dietrichsberges (von ihr führt der Sebastianigrund oder das Dellesthal, auch Obere Kuhtrift genannt, nach dem Dietrich Dieser Bach sammelt einen sehr bedeutenden Teil des in den Schichten dereißigaderer Platte umlaufenden Wassers und war früher und ist teilwekt noch jeht für die Wasserversorgung der Stadt Meiningen von hervorragende Wichtigkeit; val. Güth, Poligraphia S. 42.
- 6. Der Kirch brunnen r., quillt am Südweftfuß des Drachenberge n. vom Bahnhof. Ein Absluß speist den Teich des Englischen Gartens. Mündum nächst der Mittelbeutschen Kreditanstalt. Der Name von dem ehemals in der Räh stehenden Siechenkirchlein zum H. Kreuz, welches anstelle des früheren Tempel ordenshauses erbaut war; vgl. Buth, Poligr. zum J. 1311, 1316.

#### 7. Die Belba r.

Der Name. Helbe 1264 bei Schultes, Dipl. Gesch. Urkundend. Nr. 1 ebenso im Henneb. Lehensverz. 1317, ebenda Nr. 32. Nach Jacob — "die Halbe d. i. das halbe Wasser, vermutlich, weil der Bach im Sommer dis auf ein geringes Kinnsal austrocknet. Nach Lohmeher — hel-apa "Bergsluß" S. 71 Abzulehnen ist jedensalls die Herleitung von dem Namen der Todesgöttin Hel odwohl dieselbe an Quellen wohnte und die Helda gewissermaßen unterwell lichen Ursprungs ist. Nicht zu denken ist also auch an ahb. helan "geheim halten"

ebensowenig an ahd. helawa, mhd. helwe "Spreu". Richtig ist wohl die Ableitung von mhd. halbe "Seite", "Berghang".

Die Hauptquelle ber Helba ist in ben höhlensörmigen Armlöchern zu suchen, einer Grube am Fuße bes Dolmar, zwischen Utendorf und Helba; val. Schaubach-Roch, Dolmar S. 46, 48 und Hoff und Jacobs I 620. "Bei Welkershausen verdient eine Naturmerkwürdigkeit, die sog. Armlöcher, gesehen zu werden. So heißen zwei Öffnungen am Fuße des Schärschens, eines Berges, aus welchen im Frühjahr oder nach anhaltendem Regen das Wasser in Menge und mit solcher Gewalt hervordringt, daß es nach und nach große Kessel auszehhlt hat und wobei es eine Menge kleiner, abgerundeter Steine auswirft."
"Armlöcher" sind sie wegen ihrer zeitweiligen Wasserarmut genannt.

In regenreichen Jahren erhalten die Armlöcher Zufluß durch den Utensborfer Grund (Utendorfer Waffer), deffen Ursprung am Dürreberg fol. Mehels wit den linksseitigen Rebengrunden Tiefer Graben und Ringelsgraben, vom Besthang des Dolmars.

Unterhalb der Armlöcher nimmt der Bach den Barthelsgrund (Berlesgrund) auf, einen Seitengrund, der östlich von den Armlöchern auf der Nordseite des Johannisderges, an der preußischen Grenze, seinen Anfang nimmt. Nachdem der Bach sich durch den Rohraer Grund oder das herbesthal, das am Ostsuß des Johannisderges, jenseits der Grenze, aus wei Quellsäden entsteht, verstärkt hat, nimmt er den Namen "Helba (grund)" an, berührt das Dorf Helba und mündet oberhalb des Flurschützenhäuschens in die Werra.

Durch ben Helbagrund führt die Straße nach Kühndorf-Schwarza-Zella. 8. Der Welkershäuser Bach r., entspringt dicht ö. vom Dorfe in dem steilen und engen Kalkgrund an der Gottesackerleite, treibt trot seines kuzen Lauses drei Mühlen, speist die 8 Brunnen des Ortes und bildet einen Bassersall, dessen Umgebung die Anwohner mit Stolz als die "Welkershäuser Schweiz" preisen.1)

9. Die Herpf I.

Name: Heripfe (Dorf) 788 bei Doben. Reg. I 57, Herifatorphe 795, ebenda I 59, in Herfin 860. I 222, Heripha 874, I 247; rivulus Heripha 1031. I 700. — Deutungen bei Jacob S. 61: 1. "Leinwasser" von ahb. haru "Lein" und apha, affa "Wasser"; 2. heri-affa "Heerwasser"; 3. heri-affa "verheerendes Wasser".

Ursprung und Lauf: Die Herpf, ber erste Zusluß ber Werra von der Rhon, entspringt am Fichtenkopf bei Schafhausen (Sachsen-Weimar) unweit der Quellen der Fulda. Sie durchströmt in östlicher Richtung die weimarischen Dörfer Gerthausen und Helmershausen und die meiningischen Orte Bettenhausen, herpf und Melkers. Sie mündet nach einem 20 km langen

<sup>1)</sup> Das Trodene Thal, 1 km unterhalb Welkershausen, sammelt zur Regenzeit bie Abstäffe von den Spisbergen.

Lauf in zwei Armen, teils unter-, teils oberhalb ber Walldorfer Brude am Fuße ber Burg Landsberg in die Werra, in Meereshöhe 276,58 m.

Von hier an bis Bacha bildet die Werra die nordöstliche Grenze des Rhöngebirges.

Buflüsse: Nachdem die Herpf auf weimarischem Gebiete brei Rebeuflüsse aufgenommen hat, bei Gerthausen, Wohlmuthhausen und Helmershausen, geben ihr im Meiningischen noch folgende Verstärkungen zu:

- a. Der Steblingsbach r., mit bem Gichenthalsbächlein; ftromt zwischen Rubelsberg (o.) und Wuft. Ottenhausen (w.), mundet in Bettenhausen.
- b. Der Beigenftein gbach I., vom Beigenftein, einem Borberg. ber Geba.
  - c. Das Bleimershäufer Bachlein r., entfpr. nw. Bleimershaufen -
- d. Das Wetleinsbächlein r., von der Dreißigaderer Hochstäche, mundet nabe der Bettenhäufer Flurgrenze.
- e. Das Seebaer Wasser I., hat zwei Quellfäden, einen vom Nordsabhang der Steinrücke, einen von der Spize der "Schlucht". Es durchstießt Seeba und bildete in früheren Zeiten den sog. "See", von dem das Dorf den Namen hat (zi demo Sewe 830, Doben. I 154). Der Bach treibt eine Masser mühle im Dorfe.

Zufluß: Das Hohet halwasser I., kommt aus ber Rappe, eine Einschnitt zwischen der Gr. und Al. Geba, mundet unterhalb Seeba im Teich selbs

- f. Das Straßwasser I. aus bem Straßbrunnen (Sage bei Bucke Nr. 732) an der Al. Geba, begleitet die Straße von Seeba nach Herpf und mündet oberhalb Herpf.
- g. Die Weißbach r., entspringt am Kreuzbrunnen (Gansbrunnen) im Meininger Thal am Fuße des Lopenhaks, mundet oberhalb Herpf.
- h. Das Stepfershäuser Wasser L., aus dem Erlich, fließt unter bem Namen "Dorfgraben" an Herpf vorüber und mündet unterhalb dieses Ortes.
- i. Die Flacheröfte r., entspringt am Luk, gleich am Dorfe Herpf und munbet unterhalb ber Papiermuhle an ber Schafbrude.
- k. Das Mehlweisbächlein I., entspringt am Fuß des Eichigkopfs, fließt durch die Wustung Mehlweis, dann durch das sog. "Bach" und mundet oberhalb der Schneidmühle auf der Grenze zwischen Herpf und Melkers.
- l. Das Rippershäuser Bachwasser I., entspringt nördl. Rippershausen auf der höhe an der Landstraße Rippershausen-Solz aus mehreren Quellfäden, mundet bei Melkers.
  - 10. Die Wallbach r.

Der Name ist wohl kaum von "Walldorf" — Walachdorf — zu trennen, also = "Bach des Walach", "Walch"; nach Jacob Ortsn. 92 dagegen von wallen "aufquellen".

Die Wallbach entspringt am Subfuß bes Heiligentopfs bei Metels aus zwei Quellbachen; sie treibt die Rehl= (Moos-) und die Oberwallbachsmuhle,

zwängt fich zwischen steilen Berghängen am Donnershaut hindurch, durchfließt bas Dorf Ballbach und mundet beim Bahnhof Balldorf.

Buffüffe: a. Der Järtersgrund I., von der Megelser Sobe nordwestlich stromend.

- b. Der Sohnbach (Sohngrund) r., vom Beiligentopf zwischen Sungerberg und Reugenberg westwärts rinnend.
- c. Der Zimmergrund r., bom Barentopf an der preuß.-mein. Grenze, firomt fubweftlich, zwischen Zimmersberg und Langer Rain.
- d. Der Drachengrund I., von Metels aus südwestlich sich abschluchtend, zwischen ben kalkigen Vorbergen des Dolmarstodes und ben westlichen Sandbergen.
- e. Ein Wäfferlein I., vom Eschberg, trennt die westlichen Füße des heiligen Bergs und der Spisberge, mundet 300 m unterhalb Wallbach.
  - 11. Die Raba I.

Der Name: in Kazahano marcu 852 Dob. I 202, Kazaha 874, Dob. I 247, Kazaha um 900, Dob. I 291, noch 1271 Kazahe, 1273 Katza, Kaza, HU V 8,9. Während Buch, Vordeutsche Fluß- und Ortsnamen 1880 und Jacob, Ortsnamen 89 ben Namen mit der im Irischen cais, cas, str. cas "gehen" vorliegenden Wurzel zusammenstellen möchten, leiten die meisten Ortsnamensorscher denselben vom ahd. chazza "Wildlatze" ab; solche hielten sich vermutlich am Ursprung oder am User des Baches auf. Pfisterschwaighuse in seinem Nachtrag zu Vilmars Idiotikon von Dessen, 2. Dest S. 19 bringt den Namen mit dem der Chatten zusammen. — Mundartlich "Katz", und so schreibt auch die Generalstabskarte; "Katzbach" dagegen das Restischblatt; "Kaza", "Kaxwasser", Junder II 137.

Quelle: Die Kaha entspringt am Fuße ber Dißburg aus zwei Quellsfäden, beren einer 1/2 km w. Oberkah und südl. der Landstraße nach Aschenzbausen (Temp. 7,3° R), während ber andere s. von Oberkah zu suchen ist. (Temp. 6,1° R).

Lauf: Die Raha durchsließt die Orte Ober- und Unterlat, Wahns und Mehmels und mündet bei der Klostermühle am Südende von Wasungen, in 268.67 m Meereshöhe. — Bon Wasungen führt durch den Katzrund eine früher viel benutte Fahrstraße nach Kaltennordheim.

Zuflüffe: a. Aimersbach I., vom Nordfuß ber Solau, mündet bei Unterkag.

- b. Das Dörrensolzer Wasser (r.), vom Fuchsbrunnen an der Grimmleswiese (Krimmlerswiese), 1 km n. vom Dorse Geba, sließt nordwärts an der Westseite der Großen Geba hin nach Dörrensolz (Sulzaha 828 Dob I 150) und mündet bei Unterkatz.
- c. Das Öpfershäuser Wasser I. (Flöhbach) vom Silberberg, mundet oberhalb Wahns in 356 m Meereshöhe. Nebenbäche: Bruggruber. und Rogbach r.

- d. Die Solz r., entspringt am Nordfuß des Eichig, eines nördlicher Borberges der Geba, treibt die Mühle bei Solz, durchsließt diesen Ort, dam die Thalenge zwischen dem Steinberg (w.) und Mühlberg (ö.) und mündet ober halb der Oberen Mühle von Mehmels in die Kat. Unterhalb Solz empfäng die Solz noch den Steinbach l. vom Dörrensolzer Forst; er sließt auf de Sübseite des Steinbergs in östlicher Richtung.
- 12. Der Grumbach I., aus den Grumbacher Teichen, mundet an Bahnhof Bajungen.

13. Die Somarabad I.

Name Swarzbach 1183, Dob. II 653, Schwarzbach, bez. Schwarz wasser auch bei Junder II 140. "Die Schwarzbäche haben den Namen vol der dunkeln Farbe des Wassers, von ihrer starken Beschattung oder vol dem dunkeln Bachgrund, da sie meistens aus Torsmoor kommen oder übe Schieferthone sließen". Jacob, Ortsu. 108.

Ursprung am Silberloch, 3 km westl. Hümpfershausen am "Forst 567 m (F), aus dem Goßbach (Geßbach, Gorsbach) und der Schweißgrube hier "Hümpfershäuser Wasser" genannt.

Lauf: Die Schwarzbach fließt durch die Orte Hümpfershausen und Schwarzbach, bildet weiterhin die Scheide zwischen der Großen und Kleiner Zillbach und mündet bei der Papiermühle (bez. der "Hundsbrüde" Idr.) unter halb Wasungen. — Durch den Schwarzbachgrund führt die Straße von Wasunger nach Friedelshausen und Sinnershausen.

Buflüsse: a. Die Aubach r., entspringt sw. Friedelshausen au dem Schwarzenbrunn und Anglichsbrunn, treibt die Aumühlen, durchström Friedelshausen und mündet 11/2 km unterhalb dieses Dorfes.

- b. Die Hom bach I. (bas Klosterbächlein), entspr. am Sudful bes Gottestopfes, westlich von Kl. Sinnershausen, speist hier einen kleine Teich, empfängt das Lachswasser und vereinigt sich oberhalb der Lückmühl mit der Schwarzbach.
- e. Die Schilbbach L., vom Schilbbachsmühlenteich füdl. Ectardt mit dem L. Rebenfluß des Röbelbach aus dem Forstbezirk Rödelbach i der Großen Zillbach, mundet dicht unter dem Einfluß der Hombach.
- d. e. Minsbach und Brandsbach r., zwei schwache Bafferfaber munden bei Schwarzbach.
- f. Afchenthal I.. von den Zehn Buchen, mündet unterhalb de Luckmühle.
- g. Allenbach (Altenbach, mundaril. Allmick) r., auf der Grenz zwischen Al. Zillbach (ö.) und Schwarzbacher Flur, speist den Allenbachstei und mändet unterhalb Schwarzbach.
- 14. Das Bonnborfer Waffer r., vom Seifertsruden, flief

15. Der Schambachsgrund I., von der Gr. Billbach, mundet an ber Ziegelei fm. Schwallungen.

16. Die Körnbach r., mundartlich "Körmich". Name von ahd. kurn "Dandmühle". Sie kommt von den Kirschteichen am Nordfuß des Steinstopfs, durchstießt den Kirschengrund und den Ort Schwallungen, an dessen Bestende sie sich in die Werra ergießt.

17. Die Zillbach I. Name: Cyelbach 1330 im Frankensteiner Berkaufsbr., Czylbach 1400 HU IV 77; in der Zilbich 1547 Germann, Forster, Anh. 50.

Hauf durch ein liebliches Wiefengrundchen mundet die Billbach dicht ö. am Bindenhof, zwischen Schwallungen und Wernshausen.

18. Die Schmalfalde. Bergl. Regel, Entwicklung 75. — L. Gerbing, Jur Gewässerkarte Sübthüringens, Mitt. b. Geogr. Ges. zu Jena. XVI 62.

Name: Smalacalta 874 bei Dronke, cod. dipl. Fuld. 275; Smalachaldon 1039 Dobeneder, Reg. I 729. — das kalde wasser 1505 Tenneberger Erbbuch. Der Oberlauf heißt das Kaltewasser. Dieser Name tritt bei drei Quellbächen auf: a) der Quelle des Hauptbachs an der Kalten Heide am Südostabhang des Gr. Jagdberg, b) dem Zweige des Jckersbaches, welcher am Streitgirn (Brandkopf) entspringt und c) einen Quellarm der Floh.

Die Schmalkalbe scheibet Hessen und Gotha bis zum Altthal. Sie durchsließt den preuß-gothaischen Doppelort Kleinschmalkalden, sodann die preußischen Ortschaften Hohleborn, Seligenthal, Weidebrumn, Schmalkalden, Aue, Haindorf und Mittelschmalkalden. Oberhalb Niederschmalkalden, in dem Wiesengrunde der Streich, "allwo ein steinerner Steg, die Ungetreue Brücke, daher genannt, weil daselbst viele Leute sollen durch Nachtgespenster erschreckt worden und zu Schaden gekommen sein" (Juncker II 139), tritt sie auf meiningisches Gebiet über, ergießt sich aber bald danach am Fuße der Todenwarth in die Werra, nachdem sie sich über der Zwick geteilt (Alte Schmalkalde) und wieder vereinigt, in Meereshöhe 258 m. Länge des Gesamtlauses 23,5 km.
— Eine Poststraße führte einst vom Werragrund durch das Thal der Schmalkalde nach Thüringen.

Die Zuflüffe der Schmalkalbe (Oberer Reffelbach, Silge, Lautenbach, Stille mit Alsbach) gehören fämtlich ins Heffisch-Breußische.

#### d. Bon ber Rofa Bis gur gelba.

1. Die Rofa I.

Name: Rosaha 933 in König Heinrichs I. Tauschbrief HU I 1, Rosahe (Genitiv) 1183 HU I 16, Rosa 1249 HU I 32 und so später regels mäßig. Mundartlich: "Ros". Nach Jacob 101 ist der Name nicht von rozen (Flachs) röften, sondern von "Rog" abzuleiten, woher auch Rogbor und der Rogberg; der sumpfige Wiefenboden eignet fich vorzüglich zur Fohlenweide

Geschichtliches. Die Rosa bilbete im frühen Mittelalter von ihrer Mündung an auswärts bis zum Einsluß des Fischbachs und Markbachs bie Grenze zwischen dem Königl. Besits im Unterland, seit 933 dem Herren breitunger Alostersprengel, und dem gaugrässichen Besits. — Die Herren von Franken stein und die Übte des Herrenbreitunger Klosters hatten 1249 (in Rosa) einer gemeinschaftlichen Fischer. HU I Nr. 32. —

Urfprung: Die Rosa hat zwei Quellen, die eine im Bornteich 0,6 km n. vom Nordende des Dorses Rosdorf, die andere, den Seidenbrum oder die Simonsquelle, an der Seidenmühle in Rosdorf selbst, ein starke Strom, Temp. 6,9 °R (F). — Nach der Breitunger Amtsbeschreibung "fähe sich die Rosa unter den Mühlrädern von Georgenzella an; sie ist vermöge des Risses 1135 Authen lang". Diese Angade bezieht sich vermutlich nur auf der Lauf innerhalb; des Amtes Breitungen. Buck, Sagen 641 äußert sich solgender maßen: "Zu Rosdorf entspringt auf einem kleinen Hielen Hügel eines Gartens in un gewöhnlicher Stärke der Seidenquell, der sich sosort in das Käderwert de Seidenmühle stürzt und dann vereinigt mit dem Kohlbach und dem Ausssuder Rosdorfer Kutte das Flüßehen Kosa bilbet. Ist das Wasser der Seiden quelle in dem ungefähr 2 Quadratruthen haltenden Bassin nach langem Regetrübe, so wird das Wetter wieder heiter". — Die Sage berichtet ferner, dar an dem Rossade, in und bei Rosdorf, ein Gespenst, das Trollding genannt sein Wesen treibt.

Die Rosa berührt unterwegs die Ortschaften Roßborf, Rosa, Georgen zell und Helmers und mündet nach einem mehr als dreiftündigen Laufe be Wernshausen. Sie scheibet den Unterländischen Bleß mit seinen südlichen Vorbergen von den ausgedehnten Gr. Zillbacher Forsten. Die landschaftlichen Reize und die geschichtlichen Erinnerungen, durch die der Rosagrund vor anderen ausgezeichnet ist, preist Trinius in seinem Thür. Wanderbuch IV 243. Istüheren Jahrhunderten, vor der Eisenbahnära, war die durch den Rosagrund in das Werrathal hinabsührende "Rhönstraße" von starkem Verkehr belebt noch 1815 benutzte Kaiser Franz den Rosagrund als Etappenstraße für di Bestörderung seiner Truppen nach dem Rhein und nach Frankreich.

Buflüfse: a. Der Kohlbach r., vom Roßberg, fließt auf der Weft seite des Hofbergs, mundet 1/2 km unterhalb Roßdorf.

- b. Ein Neiner Wassergraben bom Kreuzungspunkt der Straße Roßdorf-Carbis-Rosa.
  - c. Die Uhlig I. (fälfdlich "Unluft"), von ber Südseite bes Blefi.
- d. Das Parabiesmaffer (Parabiesgrund), vom Befthan bes Rotenbergs; beibe munden unterhalb Georgenzell.
- e. Die Fischach I. Name: Fisbach (Sisbach?) 933, Fischah 118 Dobeneder II 653, Fischach 1247; mundartlich die Füschbich. Quillt it

Fischbachsbrunnen an der Norbseite des Rotenberges — (Schweinsgrube) —, durchstießt den Fischbachsgrund, mehrere Teiche bildend, und mündet unterhalb der Ruine Frankenburg, im Dorfe Helmers, in die Rosa. Berftärkung erhält sie durch den am Westhang des Mittelbergs ausgehenden, allerdings meist trockenen Knechthansen graben (links) und den von der "Tränke" kommenden Kohlgrund (1.)

- f. Das Breitunger Thalwaffer I., vom Schwarzen Stod.
- 2. Die Fambach (auf preußischer Seite) r.; 1183 Vanebach (Dob. II 653), ebenso 1330 (Frankenst. Btfsbr.); entspringt bei dem Nüßleshof ö. Trusen, am Fuße des Geißelsberges, geht von da, die Nüßlerleite zur Nechten lassend, über Deßles nach dem preuß. Dorfe Fambach und mündet 1,2 km unter Wernshausen.
- 3. Das Bußhöfer Wasser, früher Glasbach (Glasebach Schultes, hennebg. I 35) ober auch Seebach, I., entspringt am Nordwesthang des Schwicher Bergs in der Wolfskammer, einer Abteilung des Abtswaldes, durchsließt den ehemaligen Glashüttenteich, berührt den Bußhof und mündet 200 m unter dem Bußhof.
- 4. Das Anollbacher Wasser L., entspringt am Ofthang des Mipperts. Der Name von hnol "Berghöhe", "Scheitel". Das Bächlein berührt den Hof Knollbach, durchströmt den Knollbacher Teich und den größeren "Breitunger See" und fließt dann durch den Lachegraben in die Werra ab.

Bufluß: Die Sterbach, aus den Borbergen des Ripperts, fließt unter bem Bahndamm in den hinteren Breitunger See.

5. Die Drufe (amtl. "Truse") r. Bgl. Geifthirt, hist. Schmalk (1734) I 15. — Spieß, Phys. Top. 111. — Regel, Entwicklung 74. — L. Gerbing, Begleitworte zur Gewässerfarte von Südwestthüringen 62.

Name: Drusanda (candida und nigra) 933, Doben. I 343; Drusanda 1183, Doben. II 653; Drusa 1249 HU I 23, 32. Der Name von ahd. dressan fallen, herabrauschen.

Ursprung: Die Druse entquillt dem Inselborn am Südabhang des Inselberges und heißt im Oberlauf Inselswasser, dann Lautenbach (Laudenbach, mundartl. Ludemich; Lutinbach 1348 HU II 77). Sie sammelt die Gewässer vom Südsuß des Inselberges, durchsließt Brotterode, Hergeszgeit, Trusen, Wahles; mündet bei Herrenbreitungen. Ein abgeleiteter Arm des Baches stürzt über die Felsenhänge hinab ("Trusenthaler Wasserfall") und vereinigt sich dann wieder mit dem alten Fluß. — Chedem hatten die Herren von Frankenstein und der Abt von Herrenbreitungen an der Druse einen gemeinsich aftlichen Fischer.

6. Das Craimarer 2Bafferlein I. Es kommt vom Finstern Graben und flieft bei Craimar in die Werra.

7. Die Farnbach, Farrenbach r.

Rame: Farenbake 1016, Doben. I 649; Varinbach 1286, HU I 32, Farmbach 1321, HU V 47; Varnbach 1352, HU II 105. Rach Jacob, S. 43 unzweiselhaft zu ahd. farn, farm "Farnkraut", nicht zu farro "Ochse".

Ursprung am Krezersrasen westl. vom Unteren Beerberg, östlich Steinbach. Die Angabe der Amtsbeschreibung: "Die F. hat ihren Ursprung unter der Farmbach, ist 799 Ruthen lang" bezieht sich sicherlich nur auf den

gum Amt Breitungen gehörigen Teil bes Laufes.

Lauf: Der Bach durchströmt das frischgrüne "Thüringen führte. durch welches einst eine Poststraße vom Werragrund nach Thüringen führte. Unterhalb der Wustung Atterode verschluckt der Flötfalk und der alte Schenkische Stollen das Gewässer; zum größeren Teile kommt es in der Grotte hinter Liebenstein, zum kleineren unter dem Felsentheater in dem trichterförmigen Erdsall unter dem Namen "Getränk" wieder zu Tage. So ist das Thüringer Thal von Atteroda dis zu den Katenlöchern wasserlos.") Die Farndach strömt dann, wieder zu Tage tretend, mitten durch den preußisch-meiningischen Ort Bairoda und bildet von da ab die Grenze zwischen beiden Staaten dis unterhalb des Kucuckshoses (Wolfsbergs). Während die Grenze dann östlich aussichet, durchsließt der Bach den Wiesengrund zwischen Fichtenkopf (Ziegelsberg) und Bahnleite ("Laimeliete"), sodann das Dorf Farndach und Altenbreitungen und mündet an dessen Sücssieite in die Werra.

Die Farnbach erhält einen kl. Zufluß burch bas Wasser ber Stötersquelle aus dem Forstort Rennweg.

- 8. Der Reuhöfer Grund (bas Grundwasser) I. Entströmt bem ehemaligen Steinsee am Nordostfuß des Saukopfs, sließt an der Ostseite der Großen Balz und mündet am Neuhof.
  - 9. Die Grumbach. Bgl. Regel, Entwidelung S. 69.

Rame: Grundach 1183 HU I 22 und Dob. II 653; nach Jacob 53 von den grünen Wafferpflanzen, die bisweilen das Bachbett überwuchern.

<sup>1)</sup> Bgl. Heim, Henneb. Chronit 339: Etwa einen Büchsenschus unter dem alten Kirchhof von Atteroda fället das Wasser nach und nach in Klüste ein, und verlieret sich bergestalt, daß, ehe man den das sogenannte Bärenloch kommet, nicht ein Tropfen mehr davon zu sehen ist. In diesem Atteroda ist ein Bergstollen, welcher in denen daselbstigen Eisenstein-Schichten die Wasser löset: in diesen Stollen hören die Bergleute diese Wasser einfallen, können auch an den Ort kommen, wo die Gewässer mit einander zu einer Klust hinein gehen. Wenn sie nun Knotten, Hederling oder andere leichte Sachen hinein wersen, so kommen solche den Glücksbrunn, welcher etwa eine Stunde davon liegt, wieder heraus. Wenn dieses Wasserzin sothaner unterirdischer Klust etwa eine halbe Stunde gegangen ist, so muß solches an eine sehr enge Klust kommen: denn, wenn im Frühjahr zu Zeiten die Sewässer groß werden, so kan in dem sogenannten Gedräng die Klust selbige nicht alle befassen, sondern sie steigen daselbst zu einem Loche, in der Größe eines Bergkölfs heraus und das in so lange, dis die Wasser wieder kleiner werden und durch die Klust kommen können, und hieraus entspringet die nemliche Quelle, welche auf den Glückskrupp in dem Garten sließet.

Unrichtig "Grimbach" bei Hoff und Jacobs I 33. — Im Oberlauf bis unterhalb Steinbach gilt ber Name "Schleiffotengrund", mundartl. Schliffkottegroind (von den Schleiftoten d. i. Messerschließhütten, in denen die Wassertraft des Baches ausgenutt wurde), oder auch Steinbach; unterhalb Steinbach wird der Bach Grumbach (mundartl. Grummich) genannt.

Urfprung an der Gr. Hirschbalz, am Nordwesthang des Gr. Beißenbergs, dict am Rennsteig.

Zu f l ü f e: Zwei Quellfäben kommen 1. vom Bosen Erlich, sodann ein kleines Bächlein vom Mühlbergskopf. Die hauptsächlichste Verstärkung ershält die Grumbach durch die Kaltenbach (Kallenbach). Diesselbe wird gebildet durch die Vereinigung der Glasbachswiese am Rennsteig — und des Luthergrund des — von der Balsbachswiese am Kennsteig — und des Luthergrund bes Gerbersteins. Die Kaltenbach sließt zwischen der Altenstein-Ruhlaer Straße und dem Gr. Scharsenberg nach Steinbach, hier in den gleichnamigen Bach einmündend. Nun durchströmt die Grumbach den saftigen Wiesengrund w. Liebenstein ("Sauerbrunnsgrumbach"), sließt weiter zur Raboldsgrube, nach Meimers und Dorf Grumbach, um unterhalb dieses Dorfes in die Werra zu münden. Am Westende des Dorfes entsenbei sie aber zubor noch einen die Wiesen befruchtenden Abstuß, den Hilb gra den, welcher erst 3 km weiter nördlich am Übergangspunkt der Liebensteiner Bahnstrecke sich wieder mit dem Hauptstrom vereinigt.

Erwähnung finde ferner der Dechtgraben, ein Absluß aus den Tümpeln beim Hauhof, der durch den Salzgraben aus dem "Salzteich" (an der Straße Jumelborn-Hauhof) verstärkt wird. Der Hechtgraben mündet bei Barchfeld.

10. Der Immelbach (Amalienborn, Immelbörner Wasser) L.; Rame: Memelbrün (?) 1317; Memmelnbron 1319 HU V 38, 45; Memelborn 1324, HU I 96; Meymilnbrünn 1330, HU V 73 — Brunnen ber hl. Amalie, ber die auf dem Kirchberg einst stehende Kapelle geweiht war.

Quelle zu Immelborn am Hause Mr. 11, am Fuße des Kirchbergs; Temperatur + 7,4° R (F.)

Der Immelbach durchsließt die Wiesen öftlich vom Bahnhof und mundet etwas oberhalb der Landstraße in die Werra.

11. Die Schweina. Bgl. Regel, Entwickl. 69. Trinius, Banberbuch V 1.

Rame: Sueinaha 933 in der Urkunde K. HUI1, ebenso noch 1183, Doben. II 653; Sweina 1330 im Frankenst. Berkaufsbr. Der Name bedeutet Bach der Schweinehirten (vgl. got. svains "sudulcus") und deutet auf die im frühen Mittelalter in den Eichenwäldern des Schweinagebietes lebhaft betriebene Schweinezucht hin. Der Name gilt erst von dem Zusammensschuß des Höllthals und des Dreibrunnenwassers.

Ursprung: Die Quellbäche sind, wie angebeutet, das Höllthal und das Dreibrunnenwasser. Jenes nimmt seinen Aufang am Höllkopf, Forstort Arnsberg, dieses am Arnsberg, am Weimar. Landesgzst. 52 von 1601.

— Beide vereinigen sich an der schilderhausartigen Gebrannten Buche am Sadssuß des weim. Arnsbergs. Eine dritte, westlichere Quelle der Schweina ist der Einhausdrunnen, auf der Südabdachung des Hohen Kissels, zwischen der Einhauswand und dem Arnsberg (571 m).

Buflüsse: a. Der Finsterbach L., vom Schaumborn an ber Bogelbeide (Alexanderhöhe) am Weim. Landesgaft. 36; Ept 4,8 ° R (F.)

- b. Die Steinrutsche I., vom Goldborn, entspringt zwischen ben Forstorten Birkenheide und Neufang, 1,2 km unterhalb der Gr. Meilerstätte ein reizendes Plätzchen, von Granittrümmern umgeben. Tpt. 5,3° R.
- c. Silbergrund r., vom Ostsuß des Streiflings und Westsuß des Arnsberges, mündet zw. dem Forstort Eisborn (w.) und Windsberg (ö.), 354 m hoch.
- d. Das Edenzeller Wasser, im Oberlauf "Luisenthal". Es kommt von der Rordseite des Saukopses, umsließt die westlichen Hänge des Altensteins und mündet, nachdem es noch den Schnepfengrund (von der Brüdenauer Wiese) aufgenommen hat, am Südfuß des Windbergs, am Schnittpunkt der Landstraßen nach Gumpelstadt, Schweina und Altenstein.
- e. Das Söhlenwaffer, aus ber unterirdischen Sohle am Fuß bes fteilen Hohlensteins, munbet nach turzem Lauf bei Gludsbrunn.

Die Schweina durchstließt den Ort Schweina, berührt die Fabrit Marienthal und windet sich dann durch einen angenehmen Wiesengrund hindurch, nach Barchseld, um unterhalb dieses preußischen Marktsleckens sich in die Werra zu ergießen.

12. Die Fischar. Bgl. Brüdner, LA II 46; Regel, Entw. 68. Rame: Der Wechsel in der Benennung tritt nirgends so augenfällig hervor wie hier. Der Bach führt nämlich nach einander folgende Bezeichnungen:

Saar (Saargrund, Saarwaffer) am Ursprung;

Rehbach') oberhalb Walbsisch; ungut "Röthbach") oberhalb Walbsisch;

Erbach ("Erbbach", von Arnold, Wanderungen S. 94 zu ags. earp, ahd. ersch "dunkelbraun" gestellt; vgl. Lohmenen er, Flußnamen 103; richtiger leitet man wohl den Namen von dem Personennamen Erb ab, vgl. die nahe "Erbsleite"), vom Waldsisch bis zum Moorgraben.

Moorgraben (Moorbach bei Heim, die Moor bei Hoff und Jacob I 32 und bei Schultes), bis jum Fischberg.

Fisch") vom Austritt aus dem Moorgrund zwischen dem Richberg und Hof Brofisch, bis zur Mündung.

Ur fprung: Mehrere Quellen im Kisselgebiet, bes. ber Rehbrunnen Südfuß des Rehbergs, bez. am Nordsuß des Kirschgrabens, Tpt. 7,0° R ferner eine Quelle am Teichrain, 1 km nö. Waldsisch, am Nordsuß des iflings, an der Mündung des Holunderthales; Tpt. 6,8° R (F.); — e der sagenumwobene Brautbrunnen auf der Westabdachung des en Kissels, Tpt. 5,9° R (F.) Bgl. Wucke, Sagen Nr. 198.

Die Fischa durchsließt Waldfisch und Erbachshof, sodann ö. von Wikelroda iber, tritt am Salzrain auf preußisches Gebiet und mündet auf demselben in den sengründen unterhalb Barchseld, in 243 m Meereshöhe. — Die Fischaschied früher alte Amt Salzungen vom Gericht Altenstein, nach dem aktenmäßigen Zeugniss Luthers von Kloster-Allendorf (1588): Solch Wesserlein scheibet von oben her ungen und Altenstein, da es der Mohr heißt und bann seinen Namen hinter Wikelroda uret und den Namen Fisch von einem Berg, der Fischersberg genannt, bekömmt und also das Amt dis in die Werra läuft und eine richtige Landgrenze und Abwandung ist. — dem durchzog den Moorgrund die Poststraße vom Werrathal über Barchs-Wikelroda-Gumpelstadt-Kupfersuhl nach Eisenach.

Buflüsse: a. Die Dorfbach I. (mundartl. "die Durbich"), quillt dem Kühteich; fie teilt sich unterhalb des Dorfes Gumpelstadt in zwei ne und mundet an der Fischabrude subl. Gumpelstadt zu beiden Seiten der aße in die Fischa.

b. Der Moorbach r. Der moorige Grund, welcher auch bem Dorfe jra (More 1330) ben Namen gegeben, hat zwei Abzugsgräben. Der eine, NB., fließt vom Schaufelröhrig als Röhrigsbach nach bem Röhrigsberrohn und Unterrohn (f. u.); der andere schleicht durch den Wiesengrund d. Richtung, um seine trüben Fluten zwischen Gumpelstadt und Neuendorf der Fischa (Erbach) zu vereinigen, dicht an der Mündung der Dorfbach.

Bufluß erhält der Moorbach durch den Lauterbach (mundartlich termich") aus der Wuftung Lauterbach.

13. Die Fis und bie Armbad.

Name: Arahenbach 1183 Doben. II 653; Arinbach 1330 im nkenst. Bksbrf., mundartl. "Armich"; doch wohl abzuleiten von är = ler", vgl. Jacob, Ortsn. 18. — Statt "Fiz" schreibt das Weserwerk 15 "Psiz"bach — wohl ungut, die Katasterpläne "Psüze(nbach").

Quelle etwa 300 m westlich vom Bleßhaus, 530 m; Tpt. 5,7 ° R. Lauf: Sie durchsließt, erst westlich, dann nordwärts gewandt, das Thal zwischen Bocksberg und Bürgerberg, Schneckenberg und Fronderg, ieser Begend "Polsambach", mundartl. "Bolsemich" genannt (Polsinbach); der Name jedenfalls von bolz "Pfeil", auch "Schranke", "Damm"; db 95). Erst beim Austritt aus dem Wald ninmt das Wasser den Kamen mbach" an. Sie teilt sich im Wiesengrund oberhald Langenfeld in zweie, deren erster Langenfeld im Westen, deren zweiter, die "Alte Armbach", me Landestunde, heft III.

Urfprung: Die C und das Dreibrunnenwa Forftort Arnsberg, diefes am — Beide vereinigen sich an i suß des weim. Arnsbergs. Einhausbrunnen, au Einhauswand und dem ?

Mehdenborfer Mühle (am Nordostende vo Deren und Unteren Sorghof, von hier übe Derf zur Werra.

m Badbrunnen 1., zwifchen Burgersberg un

. ben r.

Buflüsse: a. grund 1., der oberhalb des Löwenteiches an de heide (Alexanderhöhe) a' unsang nimmt und unterhalb des Bolsenbachhose

b. Die Stei Forstorten Birtenheid. gelbrunnen, ber die Salzunger Wasserleitung speist. ein reizendes Blätche. :enborner Wasserr., entspringt in der Bornkamme

c. Silber .... am Nordfuß bes Schnedenbergs, mundet bei bei

Arnsberges, munt

354 m boch. . . . rgebach r., entquillt im Oberforghof, Ept. 7,20 R.

d. Das itad ist sicherlich unter den "Wasserleitungen" zu verstehen kommt von der Marls d. Gr. Schenkungsurkunde namhaft gemacht werden Altensteins und Spronik wurde das Wasser der Armbach erst 1455 in Röhren Brückenauer V. M. geleitet.

puntt ber La. oftliche Urm heißt von Wildprechtroda an "bie Fig", wie aud

e. 5 unterhalb W. den Namen "In der Fitz" ("Pfütze") trägt. Di steilen Hahr unterhalb Wildprechtroda das von Ubelroda kommende mitten ir Pring entspringende

und win Albelrobaer Baffer auf, deffen älterer Rame Hunn(bach) Barchfeli ju fein fceint;1) es nimmt bas von der Hunnwaldung kommend zu ergin muffer auf, sowie ben aus einer Hoble abfließenden Deppich graber

Naphche(n)sgraben, Häppchesborn). In Wildprechtrobe gum Übelr. Wasser noch der Rehbach, aus dem Flurteil Rehbach; Ran ur Allendörfer Hochdruckwasserleitung verwandt werden. Dann bilde wie Basser den Hafenteich bei Wildprechtrobe und mündet endlich in die Fit.

14. Die Silae I.

Rame: aqua dicta die Sylche 1330 im Frkst. Bkfsbrf. (also richtiger iche"). Sie bildet den Abkluß des Salzunger Sees, durchsloß — bis zwrichtung der neuen Kanalisation — die Stadt, trieb das Rad am Salzborn floß von dem Nappenborn durch das Salzwerk in die Werra.

15. Der Gehmische Grund (bas Teichwasser, mundartlich er Groind) r. am Südwestfuß des Gicheltopfs neben dem Grundhof entquellent im Herenrasen unterhalb Salzungen mundend.

16. Das Bellröber Grun b-Waffer I. von der Wuftung Zellrode, mit dem flurscheidenden Waffer des Langen Grundes (von Hohleborn at. die Unabach bildet; mündet unterhalb der Landstraße Salzungen-Leimbach

<sup>1)</sup> Rady Heimat Chronit, S. 300.

17. Die Leimbach (das Leimbach er Dorfwasser) I. Über Ramen vgl. Jacob 75, der mit Recht die Ableitung von hleo "Grabhügel" von lem "Leim" verwirft. Leimbach ist — der durch lehmigen Boden sende Bach. Ursprung im "Tröpfelborn" sw. Hohleborn. "Am Berge, die stlayde genannt, sließt ein Brunnen aus einer Klusst, verliert sich aber bald der in die Erde. Unten am Holze dieses Berges liegt ein Hof "Holle um" genannt, so zwar im 30jähr. Krieg auch zur Wustung, seither aber der angebaut worden" (Junder). Der Bach sließt durch Leimbach und ndet unterhalb dieses Ortes.

18. Der Röhrigsbach (Röhrigswasser, Rohrwasser, buer Mühlbach, auch Salzbach; bei Schultes, Beschr. I 36 bie na, ebenso bei Hoff und Jacobs I 32 "die Rohna") r. Er bilbet ben luß des westlichen Teiles vom Schautelröhrig bei Wöhra, hat süßes und salziges ser; sließt am Hüttenhof, dem Gr. und Al. Röhrigshof, an Ober- und errohn vorüber und mündet dicht süblich von dem letztgenannten Dorse in Werra.

19. Die Felda L.

Rame: Feldaha 786 Dob. I 55; Veldaha 1016 Dob. I 649, "ber ben Hochfelbern bes Gebirges herabströmende Bach"; vergl. Lohmeyer, inamen 118.

Die Felda ist nächst der Jüchse (Herpf, Kat, Schwarzbach, Zillbach) Rosa der erste größere Zusluß auf dem linken User; sein Lauf hat die we von 38 km.

Ursprung der Felda oberhalb des Dorfes Reichenhausen am Juße Ellenbogens 659 m. Nordwärts gewandt durchströmt sie, an Kaltensundmund Kaltennordheim vorüber, eine wellige, auf beiden Seiten von höheren den und Kuppen umgebene Hochstäche, dis sie 1 km unterhalb des letzt unten Ortes in ein 8 km langes, sehr enges Thal tritt, das links von der hohen Rhön zwischen Felda und Ulster vorgelagerten beiden Platten, son den steileren, schön bewaldeten Hängen des Umpsen und des Hohen scholen In der Gegend von Dermbach, welches von der F. sedoch berührt wird, erweitert sich der Grund wieder. Zwischen den Vorhöhen Bater und des Bleß tritt der Fluß wieder in eine engere Thalfurche ein, deren meist bewaldeten Wänden er, nachdem er noch Lengsseld berührt hat, unmittelbar vor seiner Mündung in die Werra bei Dorndorf heraustritt. ieß, Phys. Top. 113.)

Oberhalb diefer Mündung bettet sich im Thalgrunde die mein. Enclave les ein.

Die Zuflüfse ber Felba sind geringfügig; unter ihnen nennen wir selbach r. von (mein.) Raltenlengsfelb; mundet bei Raltenwordheim.

(3w. Spechtsstein w. und Rabensohl-Rotefreuz ö. — 581 m F) und münbet an ber Hasenthaler Schneibemühle — 547 m F. Die Mers verstärkt sich burch bas Wasser bes Steinbächleins und des Farbenthalwassers.

von ber Sübseite des Winterberges.

- dd. Der I g e I(s)b a ch I., kaum 1 km lang, aus zwei Quellfäben vom Sübhang bes Roten Kreuzes; trennt Rotes Kreuz (n.) und Hammerberg (f.)
- ee. Der Eschen bach r., trennt Eschenbachsheibe (n.) und Gr. Först (f.), mündet in Friedrichsthal.
  - ff. Der Mühltiegel r., mundet furg banach.
  - gg. Der Obere Schurtiegelr., mündet etwas oberh. Eschenthal.
  - hh. Das Berlorene Baffer L.

Ursprung auf der Ostseite des Koten Kreuzes und und der Nordwestsseite der Passwand; sließt zuerst südlich, dann (Meereshöhe 603 m) südwestlich und trennt nun die Kreise Sonneberg und Saalseld, sowie die Forsteien Judenbach und Hasenthal, und die Forstorte Sattelleite (s.) und Hammerberg (n.); mündet dei Eschenthal (505 m). — Zuslüsse vom Sattelpaß I. und vom Igelsshaupt r., letzteres das Höllthal genannt.

ii. Der Schurtiegel r., bom Gr. Förft.

kk. Der Dreibrünnleinsgraben I., aus brei Quellfäden von der Westseite des Ortes Neuenbau, trennt die Forstorte Sattelleite (n.) und Eschendach (s.) mündet an der Georgshütte in die Ölse (485 m).

ll. Der Kleine Bärenbach r., von der Westseite des Gr. Förstes, trennt Gr. und Rl. Först, mundet an der Oberen Bollersmuhle.

mm. Das Wolfsgründlein I., von der Westseite des Schindelhiebs, trenut die Forstorte Kollenberg (s.) und Eschenbach (n.)

Nach der Bereinigung der Rögitz und Ölse empfängt die Engnitz folgende Zuslüffe:

aa. Das Waffer vom Eichelsgrundle") L, von der Sübseite bes Bocksberges.

bb. Den Bocks bach I., aus zwei Quellfäben vom Schindelhieb; er trennt den Bocksberg n. und den Westhang der Judenbacher Höhe (s.). Am. Bocksbach entlang zieht sich die kunstvolle Straße von Judenbach nach dem Blechhammer. — Lauflänge der Ölse-Engnit 12 km (M).

Die Steinach verftärkt fich weiterhin burch folgende Rebenbache:

- r. Den Fichtelbach r., vom Forstort Fichtelbach, trennt biesen (n.) von der Hüttenleite. (s.) und mündet unterm Bahnhof Blechhammer.
- s. Den Langewiesenbach r., entspringt auf der Oftseite des Loosbrandes, zwischen den Forstorten Fichtelbach und Brandhügel. Zufluß erhält er vom Flurschützengründlein und den Neufangwiesen und mündet dicht unter der Schwarzen Brude.

- t. Das Bäckersgründlein 1., ein schwacher Wassersaben, bon ber Kriegerswiese an der Südwestseite der Hessenhöhe; treunt Thielleite (n.) und Spisberg (s.); mundet bei der Hehmannsmuhle.
- u. Das Bölfleinsthalr., vom füdl. Teil ber hüttenleite, trennt bie Abt. 7 und 8 ("Schönberg") ber hüttenleite, mundet oberhalb hüttenfteinach.
- v. Den Glasbachl. (= "Jubenbach"; vgl. Liebermann, Bereinsschr. 25. Heft) vom oberen Teil des Ortes Judenbach, fließt öftlich vom Orte vorüber, empfängt r. das Dorfwiesen wasser, trennt dann Mühlleite (ö.) und Spisberg (w.) und mündet nach 4 km langem Lauf beim Bahnhof Höttensteinach.
- w. Den Steinbach, auch Fritenbach genannt. Er entspringt zwischen bem Roten Buhl und den Grünäckern fo. von Jagdshof, empfängt r. das Wasser ber heibe, trennt den Gehrenberg (n.) und Mönchsberg (f.), durchssließt in der Ebene das Dorf Steinbach und mundet bei Köppelsborf.
- x. Gin Wäfferlein von der hirschirante am Schönberg r., jest gefaßt; munbet bei Röppelsborf.
- y. Der Rohgraben I., der als Linbenbachsgraben bon Beidhaufen fommt, ben Rohhofer Teich durchfließt und bicht oberhalb Seubifch mundet.
- z. Den Rothenbach r., entspringt auf coburgischem Gebiet, aus dem Wellmersdorfer und dem Birkiger Wasser, bildet auf kurze Strecke die Landesgrenze zwischen S. Meiningen und S. Coburg, südw. von Mupperg, um bald danach am Fuße des Fürther Berges sich in die Steinach zu ergießen.
- tz. Den Lindenbach I. Er entwickelt sich öftlich von Rohhof in einer stacken, "Oberer Linden den bach" genannten Wiesenmulde, die in der Rähe dieses Gutes nach Süden umbiegt und bei Örlsdorf und Mogger der "Grund" heißt. In diesem liegt etwas nördlich von Örlsdorf der lange "Cronacher Teich", in Örlsdorf selbst der "Jägersteich". Bei Mogger vereinigt sich mit dem Lindenbach der 3 km mit ihm parallel sließende "Afterbach", der seinen Ursprung in einer "Unterer Lindenbach den dach" genannten Wiesenmulde 1 km sö. von Rohhof hat. Auch er durchsließt mehrere Teiche, so den Afterbachteich ö. von Örlsdorf. ¾ km unterhalb Mogger tritt der Lindenbach in das Herzogtum Codurg über, in welchem er 1½ km weit sö. sließt, um dann auf eine Länge von 500 m die Flur des meiningischen Dorfes Lieban zu durchschneiden. Die Mündung befindet sich aber auf codurgischem Gebiet, ½ km südlich von Liebau.
- zz. Die Förit I. 1317 Vorhenze, d. i. Föhrenwald; im Oberlauf Geiersbach genannt. Sie entsteht südl. von Mönchsberg, tritt bald in die Ebene, berührt Dorf Förit, sließt östlich von Rottmar und Gesell vorüber, durchströmt Sichelreuth und tritt dann 2 km weiter unterhald in bayrisches Gebiet über, auf ganz kurze Strecke die Landesgrenze bildend. Sie berührt dann noch (bahr.) Schwärzdorf und Neundorf, um sich bei Mitwitz in die Steinach zu ergießen. Lauflänge 16 km (M).

Buflüsse: aa. Die Schwarza I., aus zwei Quellbächen, bem einen von Eichitz — Mühlgraben — und dem andern vom Konreut bei Schwärzdorf (dieses lettere auch "Schwärzd orfer Wasser" genannt). — Bereinigung in Schwärzdorf. Mündung am Nordweftsuß des Gerehn (367 m).

bb. Das hallwaffer r. Ursprung zwischen dem Geheg (n.) und der Rottmarer Ziegelei (s.), sließt durch mehrere Teiche und mündet etwas oberhalb Rottmar.

cc. dd. Zwei kleine Gewäffer I. und r., oberhalb Sichelreuth zufließend.

ee. Das Gessend orfer (Grund-)Wasser, I. Es entspringt aus zwei Quellbächen, an der Südseite des Distelackers und an einer Stelle zwischen Buchleite und Minnagrube; nimmt dann den Namen "Mühlteich zwischen an; durchsließt Neuhaus und Schierschnitz und mündet in Sichelreut. Er ershält r. einen Zusluß, das Wasser der Auwiesen, von Mark, welches auf der Westseite der Bahnlinie, mit dieser gleichlausend, sließt und in Schiersschnitz mündet.

ff. Das Rotheuler Wustungs-Wasser; es nimmt seinen Anfang sö. Rotheul, durchstießt, nordwestlich gewendet, diesen Ort, speist mehrere kleine Teiche und mundet zwischen Sichelreuth und der coburgischen Grenze.

Die Steinach sowohl als die Engnis und alle hineinfallende Bäche, sind von 1574 bis 1578 durch ben damaligen Bergvoigt Reinhold zu Saalfeld durch überall angelegte Teiche stößbar gemacht worden; dafür erhielt Reinhold ein Geschent von 1000 fl. frant. Da aber diese Flößholz nur dis Heubisch geslößt werden konnte, daselbst aber ausgesischt und auf der Achse von da nach Reustadt gesahren und daselbst wiederum in die Röten geworfen werden mußte; so wurde in den 1730er Jahren ein Flößgraben angelegt, welcher gleich unterhald des Marktstedens Oberlind seinen Ansang nimmt, unter der Gedrannten Brücke wegsließet, daselbst einen Wasserfall machet und det Reustadt das Flößholz in die Röten bringet, von welcher es in die Ih und sodann nach Codurg gelanget.

In biesem Flusse, sowie in allen oberhalb Köppelsborf in benselben fallenden Bächen ist bis an den Ansang ihrer Quelle Gold gewaschen worden. Bei Heubisch sindet man in diesem Fluß Perlen. In gewissen Jahreszeiten legen sich die in ziemlicher Menge barinnen besindlichen Muscheln so nahe zusammen, daß sodann ein ganzes Stück im Flusse aussiehet, als wenn es gepstaftert wäre.

R. v. Sprengseifen S. 32.

Die Forellen, so in biesem Fluß, wie in allen übrigen Gebirgsbächen zu sinben, wurden schon vor alters unter die Leckerbissen gerechnet. Chursurft August ließ sie von Zeit zu Zeit nach Oresben kommen und empfahl sie sehr ernstlich denen Beamten, derer Bezirk sie auf ihrem Marsch betraten. (Daselbst S. 33.)

II. Die It, der Hauptfluß im Amtsgerichtsbezirk Schalkau. Bgl. Reßler v. Sprengsehsen S. 36.

Name: Itesa 1058, Doben. I 817; Ithesa 1069 Doben. I 877; ber Name weift in das heidnische Altertum zurück. Die Idis-aha (Itisaha) ist der Bach der Idis, d. i. der göttlichen Schlachtjungfrauen, der Walkhren. Bgl. Grimm Mythologie 272. — Gustav Freytag verlegt in die Umgebung des "Idisdaches" und des "Idisthales" den Ansang seines Ingraban (Ahnen II), romanhaft ausgeschmäckte Geschichtsbilder aus dem Jahr 724 n. Chr.

ben industriereichen bahrischen Ort Tettau und nimmt bei dem Weiler Aleganderhütte die Kleine Tettau auf. Diese entspringt 2 km östlich von der Großen T.,
an der Schildwiese (696 m), dicht unterm Rennsteig und tritt bei dem Orte Kleintettau über die bahrische Grenze. Bon den meiningischen Einzelhäusern "Sattelgrund" an bildet die Tettau, direkt südlich lausend, die Landesgrenze zwischen
Meiningen und Bayern bis 1 km unterhald Schauberg. Bon hier bis Käppoldsdurg westlich ausdiegend und dann Südsüdostrichtung einschlagend, durchströmt
die Tettau meiningisches Gebiet dis Heinersdorf, worauf sie wieder ins Bahrische
eintritt. Her hält sie die vorige Richtung dis Welitsch bei, wendet sich dann
aber zwischen dem Pressiger Berg (n.) und Rauhen Berg (s.) nach Osten, um
bei Pressig in die Haslach zu münden. Dem Laufe der Tettau folgt die
Straße von Tettau zum Bahnhof Rothenkirchen, von wo aus 1902 eine 16 km
lange Bahn im Tettauthale auswärts die Tettau gebaut werden wird. — Die
Tettau empfängt an Rebenssüssen dem meiningischen Gebiet:

- a. Den Sattelbach r. vom Sattelpaß; er scheibet Bahern (Sattel-
- b. Den Rotten bach r. "K. von Sprengsenfen ichreibt Rottenbach, aber in dortiger Gegend spricht man Rothenbach, und da der Bach in seinem Bette eine Menge von gelbrothem Oder ausetz, so ist der Ursprung dieses Namens und seine Rechtschreibung wohl keinem Zweifel unterworfen." Hoff und Jacobs II 446. Der R. entspringt im Forstort Rottenbach, scheidet diesen vom Gr. Klettnitzberg und mündet in (bayr.) Schauberg, 500 m.
- c. Ein Bafferlein rechts von der Spaltenwiese mundet oberhalb der Rappoldsburg.
- d. Die Klettnit r. Ihre Quelle ist am Nordostende von Neuenbau; der Bach scheidet die Forstorte Butsenhieb und Kl. Klettnitzberg; er nimmt die Kleine Klettnitz (von der Südseite von Neuenbau und vom Rosengarten) r. auf und bildet dann die Grenze zwischen den Forstorten Kohlesleite (w.) und Er. Klettnitzberg (ö.); sie mündet bei Räppoldsburg.
- e. Den Bollerbach (n.) und die Sommerleite (f.), mündet 1/2 km unterhalb ber Rappoldsburg.
- f. Riggraben r., von der Gudseite der Sommerleite, zwischen der Sommerleite und dem Förftlein.
- g. Den Rohlesgraben I., trennt die Große (n.) und Baherische (f.) Kriegsleite und mündet 1 km unterhalb der Räppoldsburg.
- h. Den Ederts graben r. nördlich bom Langen Berg, mündet oberhalb ber Bauls-Mühle.
- i. Die Weltau I.,1) entspringt auf der Bahrischen Kriegsleite am Belteshügel (Weltaushügel) nächst dem Dreiherrenstein am Sperbersbach, 3 km

<sup>1)</sup> Statt "Beltau" schreiben bie Katafterplane "Belbau", einmal auch "Balbau"; ift vielleicht gerabe biese Form bie richtige?

n. Heinersborf, tritt balb barauf ins Meiningische und munbet am Nordentbi von Beinersborf in die Tettau.

k. Der Leitenbach (volkst. "Leutenbach") r., entspringt d. von Jagbshof an der Straße, scheibet Langenberg (n.) und Winterleite (s.) und mündet s. von Heinersdorf bei einer Mühle auf bahr. Gebiete in die Tettau. Bon Nebenflüssen, die lediglich auf bahrischem Gebiete sließen, nennen wir den Seifenbach (vom Glasberg) und die in Schauberg mündende Langenau (vom Ebershügel so. der Schildwiese).

Der Wafferreichtum ber Tettau ermöglicht einen regen Alogereiverlehr.

2. Die Steinach r. Der Name begegnet erstmalig in einer Bamberger Bischofsurk. von 1162 als Steinaha, Dob. II 248. Der Hauptssuch bes Kreises Sonneberg (vgl. Kehler v. Sprengsehsen S. 32) entspringt bicht unterm Rennsteig aus den Quellen des Bernhardsthaler Teiches an der Straße von Limbach nach Reuhaus a. R. 817 m F; sließt zuerst südöstlich, von Unterslaushan siehnach, Blechhammer, Bernhardshütte, Hüttensteinach und tritt dei Köppelsdorf (bis hierher 201/4 km) aus dem Gedirge in die Linder Hochebene, sließt dei Malmerz, Ober- und Unterlind, Heudisch, Mupperg vorüber und tritt unterhald dieses Ortes ins Codurgische, dei Beisheim ins Bahrische. Nach einem Laufe von 491/4 km mündet sie oberhald Markt Zeuln in die Kodach, 3 km vor der Mündung derselben.

Nebenflüsse: Kurz nach ihrem Ursprung empfängt die Steinach a. den Quellbach vom Schmidtsgeräumde (L.), der den Wächtersteich speist.1)

- b. ben Quellbach bom Großen Tiegel am Zigeunersberg (I.).
- c. Den Glücksthaler Bach r., scheibet ben Mittelberg und ben nördlichen Teil bes Eisenbergs.
- d. Die Alte Mutter L., beren Quelle im Mehlgeräum und im Forstsort Alte Mutter w. Igelshieb.
  - e. Ein Bächlein r. von den Sieben Buchen, mundet an der Muhle.
- f. Das Wasser bes Schopfengründleins I., vom Steinigen hügel, sowie einige Neinere Rinnfale.
  - g. Die Laufca L

Name: 1540 der entsprungk der lauschnitz, 1569 lautzsche (Grenzverzeichnis im Amt Sonneberg und Eisfeld. Cobg. H. u. St. Archiv F II 6 d 10 Nr. 14). Der Ortsname Laufcha wahrscheinlich von oberd. laus, ahb. laze "Bersted", Lauer, Schlupfwinkel für Wild und Jäger; lauschen in der Jägersprache "erlauern", bes. in "Hasenlausche". Der Bachname wird von

<sup>1)</sup> Diesen setz Fils als eigentlichen Ursprung der St. an, bemerkt aber: Hier (am Schmidtsgeräumte) ist das Wasser mit seiner Quelle noch ohne allen Namen; erst nachbem das Bächelchen von Bernhardsthal dazu gekommen, tritt der Name "Thüringer Gründl" auf, und von da, wo das Glückthaler Wasser mündet, nimmt das gemeinsame Flüßchen den Namen Steinach an.

Jacob mit aflav. luza "Sumpf" zusammengestellt; Frensoldt denkt an flav. lowischzo "großer Ropf".

Über die Ouelle der Lauscha herrscht Meinungsverschiedenheit. Nach Fils Nr. 1365 entspringt der Bach dicht bei dem Dreiherrenstein am Hohen Laach, öftlich Igelshieb, und fließt südlich nach Lauscha hinab. Nach einer Mitteilung der dortigen Forstbehörde sieht diese als Hauptgrund die Faule Lauscha an, die ö. von Ernstthal aus den Lauschawiesen ihren Ursprung nimmt und Pappenheimer Berg (sö.) und Brehmenstall (nw.) trennt. Wir schließen uns dem zan.

Rebengrunde find auf bem linten Ufer:

aa. Das Waffer ber Rönigswiesen, zwischen Bappenheimer Berg (f.), Bappenh. Berg und ben Damerlamsädern (n.).

bb. Das Baffer bes Junterveitstiegels, vom Bappenh. Berg.

ec. Das Waffer des Marktiegels, zwischen Pappenheimer Berg (n.) und Tierberg (s.).

Muf bem rechten Ufer:

aa. Der Finstre Grund, entspringt nördl. von Oberlauscha und nordwestl. von Ernstthal, in der Rähe des Rennsteigs, an der Straße Lauscha-Biesau, trennt Brehmenstall (so.) und Forstort Finstrer Grund (nordw.); das Basser vom Hohen Laach strömt ihm r. zu.

bb. Der Schmiedsbach r., beffen Quelle an der Jgelstuppe, fließt zwischen Jem Köpflein (ö.) und Steinigen Hügel (w.) und vereinigt fich mit der Lauscha in Oberlauscha.

Die Lauscha durcheilt dann den betriebsamen Lauschagrund (r. der Lauschaftein) und ergießt sich in Unterlauscha in die Steinach, der sie die Richtung weist. Lauflänge 41/4 km,

h. Die Görig r. Sie hat ihre Quellen auf Wiesen, "Gründlein" genannt, wenig nördlich von den nördlichsten Häusern von Steinheid in etwa 790 m Höhe. Der Bach sließt erst 1½ km nordöstlich, parallel dem Gedirgsfamm, diegt dann aber rechtwinklig um und behält dis zu seiner Mündung Südostrichtung. An der Biegung (671 m M) erhält er von Nordwest her den Abstuß der wasserreichen Bilberts quelle, die auf der Westseite der Bilbertseleite in 1731 m (M) Höhe entspringt und früher sosort eine Mühle tried. Südöstlich dieser Quelle, auf einer Strecke von nicht ganz 1 km, besinden sich noch etwa 15 ergiedige Quellen, die unterhalb des Waldrandes der Bilbertsseite entspringen. Am Damm des ehemaligen großen Floßteiches, etwas über ½ km unterhalb der Biegung, hat die Görig noch 650 km (M) Seehöhe, bei der Mündung 525 m (Forst.). Der Göriggrund ist 6½ km lang; er erreicht sein Ende bei der Görigmühle, 1½ km n. vom Nordende Steinachs.

## Rebenbache:

- aa. Surentiegel (Sorntiegel) r., vom Rabetehr.
- bb. Beigbach r., mit bem Pechgraben r., von ben Süboftabhangen bes Rieferle.
- cc. Dreibrunn r., bon ber Rlaren,
- dd. Schleifengrund r., trennt bie Rlaren von ber Rl. Rerbe.
- ee. Spigentiegel r., trennt bie Gr. und RL Rerbe.
- ff. Grafensteiner Tiegel r., im oberen Lauf "Kaltleitentiegel", trennt die Große von der Aleinen Kerbe. Der Rame von einem Stein, der zum Andenken an einen Grafen von Stolberg.Bernigeroda gesetzt ward, als dieser einen mächtigen Sirsch hier erlegte.
- gg. Budelswiesenbrunn unb Rugtiegel r.
- i. Goldbach r., irennt die Ralte Leite vom Steinheiber Berg, munbet im oberen Teile von Steinach.
- k. Steinbach r., tommt von der Sübseite des Steinheider Berges, trennt diesen vom Fellberg, mundet unweit vom Babnhof Steinach.
- 1. Rottenbach L., vom westlichen Ende von Haselbach, trennt im Oberlauf den Breiten Berg (nördl.) und die Tröb (südl.), im Unterlauf den Kl. Tierberg (westl.) vom Hirtenrangen (östl.), durchstießt die Hessenwiesen und mündet unterhalb Bahnhof Steinach. Er erhält Zuwachs durch das Wässerlein des Lurzentiegels r., von der Südseite des Breitenbergs und durch das Wasser des Langent hal kr., von den Griffelbrüchen zwischen dem Er. Tierberg und Breitenberg.
- m. Langenbach r., aus zwei Quellfäben vom Rottenkämmlein, scheibet Kräutleins= und Lerchenberg (n.) vom Hämmerer Hieb und Sonneberger Berg (f.); er mundet am untern Ende von Steinach.
- n. Eröbach (bei Refler v. Spr. Triebach) I., vom hirtenrangen, scheibet diesen von Abt. 8 des Mittelberges, munbet am Flurort "Räum", etwas unterhalb Steinach (463 m).
- o. Seifertstiegel I., trennt die Forstabteilungen 8 und 9 des Mittelberges und mündet 0,2 km unterm Sonntagshammer.
- p. Das Kuhgründlein r., bessen Anfang ö. der Wiefelsburg, zwischen Abteilung 1 und 3 der Hohen Straße, mündet 0,2 km unterhalb des Seifertstiegels.

Die nun folgenden Einkehlungen find in der Regel wasserlos (Rossenstiegel, Hegel wasserlos).

q. Die Engnit.

Die Engnis entsteht aus ber Bereinigung von Rögis und Olfe.

1. Die Rögis. Sie heißt im Oberlauf Richtstatigraben (tiegel), im Mittellauf, vom Flößteich an, Giftig') ("Giftbach" F), im Unterlauf Rögis. Der Name nach Lohmeper von flav. reg-nitz = dunkler Bach.

<sup>1)</sup> Boit fieht ben Giftigsbach als Zufluß ber Rögit — bei Hafelbach munbenb — an. — Die Katasterplane nennen schon "Rögit," was die Bevölkerung als "Giftig" bezeichnet. Der Wiesengrund baselbst wird allerbings "Giftig" genannt.

"Die Rögit nimmt ihren Anfang bei einem Flößteich, so an der Saaljeldischen Landesgrenze befindlich und zw. dem Thierberg Steinacher Forstes und dem Limberg, Haasenthal, Saalfeldischen Forstes, lieget" (K. v. Spr.). — Der Ursprung an der Richtstatt, kann 1 km s. von der Laubeshütte am Nennsteig. — Lauflänge der Rögit 8½ km (M).

Debenbache Zaubenbach und 31mentiegel.

MIS Giftig wird ber Bach verftarft burch ben Bechgraben r., ber bon ben Griffelbruchen ö. ber Bump fommt, und burch ben Lindenbach, ber bei Marienthal mundet.

Die Rögit erhalt Berftarfung burch

aa. Den Safelbach r., von ber Guboftfeite des Breiten Berges öftlich fliegend, und im Ort Safelbach munbenb.

bb. Den Grengtiegel I., trennt Efchenbachsheide n. vom Gr. Förft f., mundet ebenfalls in Safelbach.

cc. Den Farbentiegel r., bon ber Oftfeite ber Trob.

dd. Den Seroldstiegel I., bon ber Beftfeite bes Gr. Forft.

ee. Den Gr. Bärenbach r., von der Südseite der Tröb. Der Gr. Bärenbach scheidet den Hirtenrangen und den nördl. Teil des Gr. Mittelbergs (w.) vom Kl. Mittelberg (ö.) und mündet in Meereshöhe 480 m, 3 km südlich Hafts fließt ihm das Wässerlein des Schüsseltiegels von der Salzlecke zwischen hirtenrangen u. Gr. Mittelberg zu.

2. Die Dife (Boit, Landestunde, fdreibt "Glzenbach").

Urfprung: Die Olfe hat vier Quellfaben:

aa. aus dem hinteren Olfethal, zwifden der hammerichmieds: und Bigeunerebene.

bb. aus bem Mittleren Ölfethal, zwischen Bigennersebene und Ölsethalkamm.

cc. aus dem Ballendorfer Loch, zwischen bem Olsethalkamm und dem Schneckenthalkamm.

dd. bom Fleden,1/2 km fubl. bom Sattel, 741 m (F).

Lauf: Die Ölse fließt in füdl. Richtung an Hasenthal, Friedrichsthal, Eschenthal, der Georgshütte und Oberen Bollersmühle vorüber und vereinigt sich oberhalb der Unt. Bollersmühle mit der Rögis (455 m). Lauflänge 10,4 km.

Buflüsse ber Ölse: aa. Das Lange Thal (auch der Langenbach) r. von der Oftseite der Richtstatt, fließt südlich von der Hammerschmiedsebene, mundet am Nordende von Hasenthal.

bb. Der Mufebach (Mofebach F) r., entquillt im Bopelswinkel n. über Borwerk Safenthal, trennt Sofberg (n.) und Efchenbachsheide (f.).

cc. Die Mers. Name "Meersch" bei Hoff u. Jac. II 425, ebenso bei Boit die Meersch. Bei Brückner "Pfmer", "Pfmersch", "Pfner", "Mersch"; auch die Spezialkarten haben "Pfmers". Bolkskümlich ist lediglich die "Meersch". Ursprung im oberen Teile des Dorfes Spechtsbrunn. Sie speist den Mersteich

- Zuflüsse: a. Der Gunnersbach r., von der ehemaligen Hauswiese am Gr. Mühlberg, scheibet den Gr. Mühlberg (n.) und die Oberschaar (s.), mündet am Ofifuß des Gr. Mühlbergs und Südsuß des Al. Mittelbergs (Pferdstamms) und Nordsuß der Oberschaar.
- b. Das Waffer bes Wiefelsburger Grundes L, von ben Wiefelsburger Griffelbrüchen, scheibet ben Kl. Mittelberg und den westlichen Gr. Mittelberg.
- c. Der Langebach L, von der "Geig", 1/2 km so. ber Wiefelsburg, scheibet den westl. Gr. Mittelberg (w.), die Hohe Straße und den Loosbrand (d.) und mändet nach einem Lauf von 21/2 km am Sübsuß des Gr. Mittelberges.
- d. Der Wöhnbach r., aus ber Cunoquelle am Sübhang ber Ober schaar, scheibet die Oberschaar (n.) und ben Blogenberg (f.) und mundet am Sübostfuß der Oberschaar. Er erhält eine Berstärkung durch das Waffer vom Juchsgründlein r. vom Zimmerplatz und durch das des Hößrichsegründlein st. bon ber Oberschaar.
- e. Der Thalmeyergrund ober die Finstere Seite r., von der Oftseite bes Blößenbergs.
  - f. Das Waffer bes Soneibmallergrafens r., ebenbaber.
- g. Das Wasser bes Stübleinsgrunbes L., von der Südostseite bes Loosbrandes, trennt den Loosbrand vom Schleifenberg, mündet bei Baumanns Wirtschaft.
- h. Das Waffer bes Berlagrunbes, trennt ben Schleifenberg (n.) vom Stadtberg (s.).
- i. Der Glasbach L, von Reufang nach Sonneberg bie Straße begleitend; scheibet Stadtberg (w.), Büchitz und Schönberg (ö.), mündet unterhalb ber Erholung.
- k. Das Dallwasser. Es entspringt auf ber SWseite des Zimmersplates, 1/2 km ö. Forschengereuth, sließt erst durch den (Forschengereuther) Teufelszgraben, dann im Bogen durch die Hallsamm, weiterhin Isaak und Blößenberg scheidend, durchfirdut breite Wiesensstäden dei Mürschnitz und Bettelheden und mündet unter dem Namen Röthen1) an der Märbelmühle unterhalb Bettelheden in die eigentliche Röthen.
  - Ruflüsse bes Ballmaffers:
- aa. Der Tiefenbach I., von der Eichleite; er scheidet die Gr. von der Kl. Eichleite und mündet ¾ km nw. von Mürschnitz, nachdem er L. den kurzen Abstuß vom wasserreichen "Bempelsbrunn" (390 m M) aufgenommen.
- bb. Das Waffer des Teufelsgrabens L, das von den Altemännerwiesen an der Straße von Sonneberg nach Forschengereuth kommt.

<sup>1)</sup> Der Name erklärt sich wohl baburch, daß die Köthen früher von Sonneberg ab nahe dem Sübfuß des Eichbergs nach Westen gestossen sein mag. Nur durch Dämme wird sie heute gehindert, diese Richtung einzuschlagen. Alle aus der Röthen gespeisten Bewässerungsgrüben verlausen nach Westen; selbst der dicht dei Bettelheden gelegene "Wariensee" (Eisteich) wird Röthenwasser gespeist (Wajor).

Es trennt das Ebenholz von dem Südabhang des Blößenbergs, burchfließt die Bollbrudenwiesen zwischen dem Ebenholz und Eichberg und mundet in Bettelbeden. Ihm rinnt von Often der Abfluß des Ringleinsbrunnens zu, der fich 1/2 km westlich vom Schloßberg befindet.

1. Ein Gewässer aus ber "Tummelsräum", ber großen Mulbe an ber Sübseite bes Isaak; es speift eine größere Anzahl Teiche, auf meiningischem Gebiet ben Stockee, Froschteich und Rempelsteich. Mündung bei Wilbenheid

im Coburgifchen.

m. Das Meilschnitzer Wasser, entsteht wenig südlich von der Straße von Forschengereuth nach Effelder, am Isaak, durchsließt die "Alte Meilschnitz" — hier soll früher das Dorf Meilschnitz gelegen haben —, das Thal zwischen dem Taubelsberg und Isaak, empfängt von letzterem noch den Absluß des starken Kühlmannsbrunnens (436 m M), erreicht 1 km nördlich von Meilschnitz coburgisches Gebiet, sließt östlich an Meilschnitz vorüber und bildet zwischen diesem Dorfe und Wildenheid 1/2 km weit die Landesgrenze. Mündung ebenfalls bei Wildenheid.

14. Die Lauter., entspringt zwischen Seid und Görsdorf westlich Schalkau, auf der Grenze zwischen den Kreisen Hildburghausen und Sonneberg, unweit der coburgischen Landesgrenze, am Westfuß des Gries; durchströmt Görsdorf, dilbet eine Strecke weit die Landesgrenze gegen Coburg und tritt unter der Weihersmühle in coburgisches Gebiet ein, sließt über Tremersdorf, Neutirchen, Tiesen-, Ober- und Unterlauter und mündet, nachdem sie dei Reuses r. die Sulz aufgenommen, in Coburg in die Ih. Die Lauter nimmt bei der Weihersmühle von Osten her den Trucken dorf er Bach auf, der bei Emstadt entspringt.

15. Die (grabfelbifde) Robad.

Name: Rota 1330 HU II 1. — Lohmeher, Flußnamen 32, erklärt ben Namen als Rad-aha "eilender Fluß". Dagegen behauptet schon J. G. Gruner in seiner Beschreib. des Fürstent. Coburg 1783: Der Ursprung des Landstusses wird der Rothe Brunn und die Gegend die Rothe Leiten und der Fluß die Rotha genennet, wie alte 70jährige Männer, die es wieder von ihren 89 bis 90 Jahre alten Bättern gehöret, mir glaubhaft erzehlet haben. — Richtiger nach alledem "Rotach".

Urfprung: Der Rote Brunnen, 600 m n. von der Stressenhäuser Gypsmühle, 366 m über Meer (F). Er ist eisenhaltig und unversieglich; selbst in den trockenen Sommern 1843 und 1893 versagte er nicht. — Nach Anslicht der Steinfelder ist allerdings der Rodach-Ursprung in dem sog. Bergloch sübl. Steinfeld zu suchen, dessen Absluß zwei Mühlen treibt. Damit scheint die Delbburger Amisbeschr. (1666) übereinzustimmen, welche besagt: Die Rodach, so in dem Ambt Hildburghausen und Steinfeld entspringet.

Lauf: Die Robach nimmt ihren Lauf füdwärts nach Streffenhausen, wendet fich sublich von diesem Ort gen Often, berührt Steinfeld, Eishausen,

Abelhausen, um dann ins Coburgische (Roßfeld, Rodach, Gauerstadt) überz treten, kommt dann oberhalb Billmuthausen wieder ins Meiningische, durchströdiesen Ort, sowie Colberg und Ummerstadt, worauf an der Gehegsmühle i bahrische Grenze erreicht wird. Die Rodach bespült dann noch Autenhausse Dietenhausen, Seßlach und ergießt sich bei Kaltenbrunn in die Is.

Zuflüsse: a. Der Nonnenbach I., vom Pfarrholz, mit de Leimriether Wasserr. vom Kuffenbrunnen; mündet oberhalb der Gyt mühle in die Rodach. Der Ruffenbrunnen über dem Hahritz führt nur Regenzeiten und bei Schneegang Wasser, kann also, obgleich sein Quellfaden läng als der des Rotenbrunns ift, nicht als Rodachquelle angesehen werden.

- b. Der Romersbach I., ein Graben zwischen Ronnenbach u Breitenbach.
- c. Der Breitenbach I., entspringt sübl. von Sophienthal, burchflu Streffenhäuser Flur und mündet unterhalb der Sppsmühle. In der Nähe i Dorfes nimmt er den Namen "Schlöffersgraben" an.
- d. Die Spring L, mit der Steinbach L, treibt die Fuchsenmül und mündet in Steinfelb.
- e. Das Bergloch r., dicht s. von Steinfeld, an der Wand ein Hügels, eine wassereiche, eisenhaltige, einen roten Riederschlag abseizende Quel die den Steinfeldern für unergründlich und dort für den Ursprung der Rode gehalten wird. Sie treibt gleich beim Ausssluß drei Mühlen, die Obere u Untere Bergmühle und die Ölmühle. Mündung gegenüber der Spring Dorfe Steinfeld.
- f. Der Kleine Bach I., kommt aus einigen Quellen ber "Mergi hölzer", einem am Ruhberg gelegenen Flurteil, ber aus Wiesen, Felbern u Obstanlagen besteht. Mündung innerhalb bes Dorfes Eishausen.
- g. Das Birkenrangenwaffer I., kommt von der Abelhau-"Remme" (Flurori), mundet oberhalb Abelhausen.
- h. Die Weibach I., entspringt so. ber Moosbank bei Massenhauscheißt im Oberlauf "bas Massenhäuser Wasser". Es vereinigt sich i ben Wassern vom Kühruhbrunnen und dem Thiemengraben. A Quelle des letzteren speist jetzt die Hochbruckwasserleitung von Eishaus Mündung am Südwestende von Abelhausen.
- i. Krummer See r. Mehrere Quellen im Gelände Schützenbru vereinigen sich zu einem Bächlein ohne bestimmten Namen; es wird unterwe durch Zusluß aus Quellen in dem Flurteil Reume oder Bischofsau verstä und mündet unter dem Namen "Arummer See", unterhalb Abelhausen die Rodach.

Aus dem Meiningischen erhält die Rodach schließlich bei Billmuthau einen Zusluß aus dem

k. Pfaffengrund r., aus dem Helbburger Pfaffenholz. Reb bach: Salsbrechergraben r.

1. Bärsbach r., vom Thonberge fommend, bilbet er das Bärsbachsthal, trennt Tannenrangen (n.) und Leite (f.) und mündet oberhalb Colberg in die Rodach.

m. Schappach I., entsteht aus bem Kreuggraben (Diftr. Sandader) und dem Waffer vom Wirtsgrund, heißt nach der Bereinigung Lehengrund unterhalb bes Chiliansteiches Schappach, trennt Lehen (n.) und Kühlige (f.) und fällt 400 m unterhalb Colberg in die Rodach.

Bufluffe: Gidbrunnen- und Gefunbbrunnen: Baffer r.

n. Alter Graben r. Quelle im Thale der Robach in der Wiese "Hinter den Erlen", fließt fast parallel mit der Robach und mundet bei der Ummerstädter Brücke in die Rodach.

Buflüsse r.: Eiersthaler Floß, kommt vom Giersthal, trennt Bellersrangen (n.) und Giersthal (s.), und mündet bei der Erlachsmühle in den Alten Graben. Gresbach r., kommt vom Giersthal, trennt Giersthal (n.) und Hopfenberg (s.) und fällt 320 m nördlich Ummerstadt in den Alten Graben (r.).

o. Muschbach I. Quelle: Schüttbrunnen und Schalbrunnen Borberen Schüttsops, trennt Eichenschlag (n.) und Dornleite (s.), heißt im eiteren Laufe Dornleitengraben, dann Muschbach, trennt ferner Billersberg (n.) und Saurasen (s.) und mündet 400 m unterhalb Ummerstadt in die Rodach.

p. Hofftätterfloß I. Quelle im Schulzensee, trennt Lindig (n.) vm Mönchsberg (s.) und mündet 0,9 km unterhalb Ummerstadt in die

Bufluffe: Der Sommerleitengraben r., der Tauben=

q. Rappersgraben r. Quelle im Schläglein, trennt Weißen Plangen (n.) und Heiligenleite (f.) und mündet etwa 1,6 km unterhalb Immerstadt in die Rodach.

r. Kalter Grund I. Quelle auf der Gabel. Der Bach bildet die Frenze zwischen S. Meiningen und dem Königreiche Bayern, fällt 2 km interhalb Ummerstadt in die Robach.

s. Auf banrischem Gebiet ergießt sich in die Rodach endlich noch die Kresk.

Die Namensform lautet in der Heldburger Umtsbeschreibung von 1666 hie und da noch "Krakaw", eine Bildung, die trot ihres flavischen Aussehens mit ebensogutem Rechte auf einen deutschen Wortstamm zurückzuführen ist, wie der Ortsname Crock, als dessen ältere Form ebenfalls "Crokaw" (1578) erscheint. Der germanische Stamm, aus dem diese Namensformen sproßten, ist enthalten in mhd. krage (niederrhein. krach, neuniederländ. kraag), eig. "Haleinschen, "Kehle", dann in übertragener "Bedeutung "Bucht", "Einbiegung", "Thaleinschnitt". Die Übereinstimmung mit dem slav. Krakau

(halu. Kruksov) ik also zusällig, wenn nicht überhaupt med vieser Id sermanischen Mesbrungs it. Kres also = "Thalfluß".

Das Mussiphiem der Arrest ist um deswillen etwas verwillelt, n mehrere Quellarme denselben Ramen sichnen und nur — in Lechtbüchern durch Singusslügung der Ortschaften unterschieden werden.

Die Helbhunger Cuttibefchreibung lehrt durfiber falgenben: 2. Plus bie Creeff nandt, jo an funf unterschiedlichen Orthen in bes Linkts Begirt aus benem Duellemeentimin und sie (... ober, über) ber Statit Geliebung nater ber unterfren huntelhauster Briffen fammenfallen, undt entheringet die erfte Onell aberhalb Gomperish aufen worm Bandtwehr bas Wendig genandt, die andere Onelle ben Leibenbamfen (ber St fine), budt geben beide Quellen burch bie beide Conivertifianser und Gelbenfinier fie mastung burch, und fallen unter bem Dorff Gellershaufen gufammen. Die britte Emael antipoinest oberhalb Bethaufen, gegen Schleckfarth untet hanneinba, bir Greff gena het durch die Westschafer Martung durch, undt fallen aberhalb der Grenzmithl diese t Bischein ausammen in einen Link. Die vierte Onelle entspringet ausger Kinkal Streiffdorff, gebet burch Selbinghabt und Röllersbanfen und fället in ben kuntstinn Sec. - Die fünffie Queil entipringet oberhalb bolbbaufen, bie See gemmut m fittlet uff der andern Seiten auch in den hundshander See, der Flug aus folichem See al io family den vorther benamben 3 Onellen unter der Comphilandler Bridlen milanmenfall ben Crestflut formiven, welcher die Stadt vorben if Gindb und Linbennn, mitwo mitrefield : Doeffs die Hölling hineinfället, durch Altenhausen auf Gemlinda seinen Banf minumet : unterhalb Gemlinde in die Robach fället.

1. Der Nordarm, die Strenfdorfer Kreck (wielleicht und "Keruse", "Moouse" genannt) entstieft einem Teich im Flurori "Sudein", der Südabdachung des Lungenholzes, nö. von Strenfdorf. Sie dunchsträumt l Seidingstädter Grund (daher in der ABeschr. auch "Gründelbach" genaum) l helbburg, von der heldburger Kleinbahn getreulich begleitet.

Buflufe: aa. Die Sulze I., aus ber Flurabteilung Satien, minin noch oberhalb Streufborf.

bb. Der Strichgraben r., ber in ben Wiesen am nördlichen Ge bes Dorfes aus verschiedenen Rinnsalen sich bilbet. Er nimmt auf ben Beibig graben, ber aus ber Flurabteilung himmelreich in ber Rase ber Simme häuser Grenze kommt und sich westlich von Streusborf mit dem Bachterlein bach vereinigt, der seinerseits aus dem "Kreissee" (Flurori) am Reinselber Babsließt. Der Strichgraben erhält außerdem Berstärfung durch den Dorfgrabe der von der Simmershäuser Landstraße aus auf der Westseite des Dorfes sie Mündung des Strichgrabens in die Kred am leisten Garten des Dorfes.

co. Der Weigbach r., tommt von der Geiersleite, nimmt r. die Rath auf und mundet 40 m sublicher als der Strichgraben.

dd. Der hirschapen r., von ber Ziegennerede, sw. von Strenfte ee. Der Artgraben r., aus bem Wiesenteil "die Art", munbet n turzem Lauf im Flurteil "Areuzwiesen".

E. Der Seegrund r., auß ber "Tranke", einem Teichlein am Bra wen Krantgartenwiesen unterhalb Seibingstadt.

gg. Der Schwarzenbach r., entspringt an der Schwarzenbachswand, mündet bei der steinernen Brücke an der ehemaligen Seidingstädter Mühle.

hh. Der Flach & gartengrund r., entfpringt im "Flachsgarten",

munbet 2 km füblich von Seibingftadt.

ii. Der Fin ftere Grund I., bon der "Ebene", stießt auf der Grenze zwischen dem Forstort "Grünes Haus" und der Flur Seidingstadt, mundet gegenüber dem Flachsgartengrund.

kk. Der Spiegersgrund r., fließt an ber Rorbfeite ber "Regen-

ichläge" und trennt die Fluren Seibingftabt und Bolfershaufen.

11. Der Dihlgrund r., von ben Regenichlagen, munbet bei Bolfers-

haufen in ben Bolfershäufer Mühlgraben.

mm. Der Farlesbach (so die ABeschr., auch "Fahrlesbach") I., entstringt im Roßselber Gemeindewald (coburgisch), auf der Nordwestseite der "Dicken Berge", tritt dann ins Meiningische, trennt die Forstorte "Grünhaus" und "Kienleite" und mündet etwa 1 km oberhalb Hundshauk.

nn. Der Fleifchmannsgrund r., fommt bon ber Saardt und ben

Regenfclägen, mundet gegenüber bem Farlesbach.

oo. Der Saarbach, entspringt aus mehreren Quellen auf der Ostseite des Fohlenhügels, bildet oberhalb Holzhausen die Landesgrenze zwischen Toburg und Meiningen und begleitet dann die von Holzhausen ins Kreckhal hinabführende Landstraße, nimmt r. den Pfeisersgrund auf und mündet nördlich von der Seemühle, am Nordwestfuß der Feste Heldburg in die Kreck.

Unterhalb hundshaut nördl. helbburg vereinigt fich die Streufborfer fred mit bem Beftarm, ber fich aus ber Befthäufer und ber Gellershäufer

Rred gujammenfest.

2. Jene, die Westhäuser Kreck, entsteht oberhalb Haubinda am Fuße bes Kirnbergs, Brummhards und Hegenhügels aus dem Sauergrund. Dieser verstärkt sich durch das Saugründlein r., den Schlechtsarter Grund r., und den südl. Schlechtsart aus doppeltem Quellarm entstehenden Rothen bach. In der Gegend von Westhausen nimmt der Bach den Namen "Westhäuser kreck" an, trennt die nördl. Höhen des Hegenhügelzuges und den Kiliansberg und ergießt sich dicht unterhalb Gellershausen in die Gellershäuser Kreck.

3. Lettere, die Gellershäuser Kreck, hat ihren Ursprung in mehreren Quellbächlein bei Gompertshausen, empfängt r. den Seegrund (A. Beschr. "Seegraben") und I. den Steinbachlein1), entspr. w. Leitenhausen an der bahr. Grenze, am Spanshügel, trennt Schlechtszerter Wand und Weingartenberg, mündet in Gellershausen.

4. Die im helbburger Reffel vereinigte Rred verftartt fich burch folgende

Bufluffe:

aa. Marbach (A. Beschr. Mahrbach, Marbach, Morbach) r. von der Bansau, mundet zwischen der Kreuzmuhle und dem Neuhof.

<sup>1)</sup> Auf ber Schönewolfschen Karte auch als "Kred" bezeichnet.

- bb. Kirch bach r., vom Höhnberg, fließt durch ben Bauers- und Feuersteich und mündet im nördlichen Teil von Heldburg.
- cc. Ganersthaler Waffer I., vom Helbburger Stadtforft, mündet am Südende von Helbburg.
- dd. Hellinger Bachr., von der Stadtwaldung durch den Siechgrund, mündet unweit der Stadt.
- ee. Die hur I ach e I., bom Schnepfenbrunn und Rühsee, mundet am Elfersteg.
- ff. Der Dennerlesgrundgraben r., vom Stadtwald, zwischen hirschsed und Rettenhügel, mundet unterhalb der Stadt.
- gg. Wüst en auerbach r., durch den Mulbergrund, mündet oberhalb Eindb.
- hh. Hellingergrund = Baffer r., von ber Einober Balbung, munbet im Gutshof Ginob, gegenüber I. bie ftarte Gichelsgruben quelle.
- ii. Shie hrangengraben I., aus dem Helbburger Stadtforft, durch den Mühlgrund, mündet unterhalb Einob.
- kk. Gleismuthäuser Grund, r., vom Einober Wald, munbet unweit Einob.
  - ll. Bolbarubenmaffer r., begal.
- mm. Hutschgruben waffer mit ber Belgquelle L, munbet bei ber Ginober Grenze.
- nn. Weibelbach I., vom Gr. Kuhberg mit dem Ludergrund, mündet oberhalb Lindenau.
  - 00. Fudsloch graben L., munbet unterhalb Friedrichshall.
- pp. Baumannsgraben I., beim Hopfenberg, mundet unterhalb Friedrichshall.

Die meiften biefer Baffer fließen bloß in ber Regenzeit.

Die durch den Kreckgrund führende Straße, mit ihrer Fortsetzung nach dem It- und Baunachsgrund, war für den Verkehr in früheren Zeiten von größerer Bedeutung als heutzutage, wo die Bahn von hilbburghausen-Bedheim-Lindenau das Thal durcheilt.

qq. Die Helling r.

Name: "Helling", auch "Hölling" in ber Helbgr. Amtsbeschreibg. Allieste Form in Helidungom (Orisname) 783, 800 Doben. Reg. I 48, 66; Helidunga 837, Dob. I 165; Helidungen 1049, Dob. I 788. Jacob Ortsn. 59 stellt ben Namen zu ahb. hellan "hell tönen, sich schnell bewegen" — wosgegen boch die älteren Formen entschieden sprechen. Der Name der Ansiedelung — Sippe des Helid — hat sich auf den Bach übertragen.

Urfprung: Die Helling entspringt w. von Albingshausen aus zwei Quellfäben ö. von der St. Ursulakapelle. —

Etwas anders ftellt bas Berhältnis bie Helbburger Amtsbeschreibung von 1666 bar:

Es heißt bier Cap. V. 1:

1. Fluß die Höllin genandt, entspringet an drepen orthen, einestheils in der Riether Fluhrmarchung, und gehet durch dieselbe durch, anderntheils in der Alwingshäuser Fluhrmarchung, die Lauter genandt, tommen unterhalb Rieth alle dreh zusammen, allwo es den Nahmen die Hölling bekömmet Riehet durch Hellingen, Boltmannshausen, Boppenhausen, Gleihmethausen undt Lindenau, allwo die Hölling undt die Ereck zusammenfallen, undt außer Ambts auf Gemünda ihren Lauf sort in die Rodach und in die Rek.

Lauf: Sie fließt über die Riether Mühle nach Hellingen, nördl. an Boppenhausen und Gleismuthhausen vorüber, bei welch letzterem Orte sie einen nordwärts gerichteten Zipfel bahrischen Gebietes durchmißt, und bildet von Gleismuthhausen bis oberhalb Autenhausen die Landesgrenze zwischen Bahern und Meiningen. Zwischen Lindenau und Autenhausen ergießt sie sich in die Kred.

Rebenflüffe: a. Selbach (ABefchr. "Zelbach") I., aus ber Flur Albinashaufen.

8. Riether Baffer r., aus bem Seegraben und Frauen-

p. Die Lauter (ber Lauterbach) r., vom Norbfuß des Milzberges nördl. Schweikershausen mit dem Kalten Brunn I. Die Lauter fließt zw. Langer Berg und Milzberg, Questenhügel und Lauterberg in nö. Richtung und bildet größtenteils die Flurgrenze zwischen Rieth und Hellingen; sie mündet 0,7 km unterhalb der Riether Mühle.

8. Die Merlach r. (auch "Mäufigsgrund"), aus bem Schweiters= häufer Balb, mundet oberhalb ber Bugenmuhle.

Der Söhliche Bach I., kommt aus dem Söhlicher Brunnen in Hellinger Flur, scheidet Söhenberg (no.) und Rauhenberg (sw.) und mundet ebenfalls an der Buzenmühle.

c. Der Laubbach r., bom weftlichen Abhang des Höhnberges, mündet unter Hellingen. Hauptzufluß aus dem Ermershäufer Grund I., der aus dem Schweifershäuser Forst sich niedersenkt und durch die Wasser des Schweinsz grunds r. — aus dem Sauloch —, des Fichtengrunds I. (im Oberslauf: "Alter Mastgraben") und des Viehgrunds I. — von den Biehslöchern — verstärkt wird.

7. Der Ernzebach (Ensebach) I., tommt vom füblichen Abhang bes Geisrangens in hellinger Flur und mundet unter hellingen.

9. Der Fifchbach r., mundet in Bolfmannshaufen.

. Der Schafteichbach r., aus zwei Quellarmen, fließt durch Poppensbausen und mundet unterhalb dieses Ortes.

t. Die Alfter.

Name: Früher Alestra, nach Lohmeher 28 = eilender Fluß; dieselbe Burzel al liegt den Flußnamen Elster und Mister zu Grunde. Die A. sließt in ihrem Oberlauf ziemlich rasch.

(poln. Krakow) ift also zufällig, wenn nicht überhaupt auch biefer Name germanischen Ursprungs ist. Kreck also = "Thalfluß".

Das Flußspstem ber Kred ift um deswillen etwas verwickelt, weil mehrere Quellarme benfelben Namen führen und nur — in Lehrbüchern — burch hinzufügung ber Ortschaften unterschieden werden.

Die Selbburger Amtsbeschreibung lehrt barüber folgenbes: 2. Fluß bie Cred genanbt, fo an funff untericieblichen Orthen in bes Ambts Begirf aus benen Quellen entspringet, und aber (= ober, über) ber Stabt Belbtburg unter ber unterften Sundthauder Bruden gufammenfallen, unbt entipringet bie erfte Quell oberhalb Gompertshaufen gegen bie Landtwehr bas Benbig genandt, bie anbere Quelle ben Leibenhaufen (ber Stein, fluß), bnbt geben bende Quellen burch bie benbe Bombertshäufer und Bellershäufer fluhrmarfung burch, und fallen unter bem Dorff Gellershaufen gufammen. Die britte Quelle entspringet oberhalb Be ft hauf en, gegen Schlechtfarth undt Sauwinda, die Ered genandt, gehet burch bie Befthäuser Martung burch, undt fallen oberhalb ber Creugmuhl biefe bren Bachlein zusammen in einen Fluß. Die vierte Quelle entspringet außer Umbts gu Streiffborff, gehet burch Seibingftabt und Bollershaufen und fället in ben Sunbshauder See. - Die fünffte Quell entfpringet oberhalb Solthaufen, bie See genannt unbt fället uff ber anbern Seiten auch in ben hunbshauder See, ber Flug aus folchem See aber, jo fambt ben borber benamften 3 Quellen unter ber Sunbshauder Bruden gufammenfallen, ben Credfluß formiren, welcher bie Stabt borben uf Ginob und Linbenau, allwo unterhalb bes Dorffs bie Solling hineinfället, burch Altenhaufen auf Gemunda feinen Lauf nimmet und unterhalb Bemunba in bie Robach fället.

1. Der Norbarm, die Streufdorfer Kreck (vielleicht urspr. "Strufe", "Streufe" genannt) entfließt einem Teich im Flurort "Seelein", an der Südabdachung des Lungenholzes, nö. von Streufdorf. Es durchströmt den Seidingstädter Grund (daher in der ABeschr. auch "Gründelbach" genannt) bis Helbburg, von der Helbburger Kleinbahn getreulich begleitet.

Buflüffe: aa. Die Sulze I., aus der Flurabteilung Sulfen, mundet noch oberhalb Streufdorf.

bb. Der Strichgraben r., der in den Wiesen am nördlichen Ende des Dorfes aus verschiedenen Rinnsalen sich bilbet. Er nimmt auf den Weidigsgraben, der aus der Flurabteilung himmelreich in der Nähe der Simmershäuser Grenze kommt und sich westlich von Streusdorf mit dem Wächterleinsbach vereinigt, der seinerseits aus dem "Areissee" (Flurort) am Reinselder Berg absließt. Der Strichgraben erhält außerdem Verstärkung durch den Dorfgraben, der von der Simmershäuser Landstraße aus auf der Westseite des Dorfes sließt. Mündung des Strichgrabens in die Areck am letzten Garten des Dorfes.

cc. Der Weigbach r., fommt von ber Geiersleite, nimmt r. die Rothen auf und mundet 40 m füblicher als ber Strichgraben.

dd. Der Siridgraben r., bon ber Biegeunerede, fm. bon Streufborf.

ee. Der Artgraben r., aus dem Wiesenteil "die Art", mundet nach furzem Lauf im Flurteil "Areuzwiesen".

ff. Der Seegrund r., aus ber "Tranke", einem Teichlein am Brand, munbet in ben Krautgartenwiesen unterhalb Seidingstadt.

1. Die Milg r.

Name: in villa basilica ad Milixes 783, Doben. I 48, Milixe 800, Doben. I 66, Milixaa 944, Doben. I 364; Milxe 1177, HU I 15. Nach Jacob 83 — die "erweichende", "auflösende". — "Sie ist ein schmales, aber tiese und falsches Wasser" Junder II 139.

Ursprung: Das Quellgebiet der Milz ift am Kleinen und Großen Gleichberg. Ihre eigentlichen Quellfäden sind längs der Landstraße Zeilfeldsandbrunnen, am Fuße des Kleinen Gleichbergs, zu suchen. Hier der Fuchsbrunnen (am Nordostfuß), aus dem der Obere Krausebach entquillt; diesem fließt r. der Untere Krausebach zu. Beide vereinigen sich oberhalb Roth und durchsließen diesen Ort. 1) Unterhald Roth nimmt der Bach den Ramen Milz an. Sie fließt über Simmershausen, Gleicherwiesen (wo sich der Mühlgraben abzweigt), Hindseld und Milz, dann tritt sie vor Irmelshausen in dahrisches Gebiet über, durchströmt noch die landschaftlich reizvollen Gründe von Höchheim, Gollmuthausen und Waltershausen, um sich nach 30 km langem Lauf bei Saal mit der Saale zu vereinigen.

Zuflüsse: a. Der Mehlerts I., auch "Soole", "Soolbach" genannt, entspringt öftlich vom Fuchsbrunnen, ebenfalls an der Straße Zeilfeld-Sandbrunnen und mündet unterhalb Roth.

- b. Der Rabersbach, I., eig. wohl "Ebersbach", im Oberlauf, d. h. in der Flur Zeilfeld "Roßbach" ("Raßbach") entspringt südlich von Zeilfeld, mundet gleichfalls unterhalb Roth.
  - c. Der Gulgbad I., bon Friedenthal, burchftromt bie Flur Bebbeim.
- d. Der Tiefe Graben I., bon ber Westseite bes Sahnrig, in ber Blur Bebbeim; mit einem Nebenbach, ber Klinge, r.
- e. Die Sulze (ber Sulzgraben) 1., von ben Südhängen bes Hahurit, fließt an Bedheim vorüber, trennt Hahnrit und Büchelsberg, mündet zwischen Bedheim und Simmershausen in den Mühlgraben, der von der Milz nach der Büchelsmühle abgezweigt ist. Durch seine Stauungen wurde früher der "Obere See" und der "See" gebildet; soweit der Bach dieses Teichgebiet durchsließt, sührt er auch den Namen "Seegraben".

Buflüffe: aa. Die Brünn r., aus bem Brunnholz oberhalb Bebheim. bb. Der Rumbach r., aus bem Rumbachsbrunnen.

cc. Der Elsbach r., bom Tännigsbrunnen, Polterbrunnen ("Boller-brunn") und Kapellbrunnen.

<sup>1)</sup> Richt zutreffend ist die Angabe bei Spieß, Phys. Top. S. 119: Die Milz fließt ann Ofifuß ber Gleichberge aus bem Milzbrunnen und bem roten Bache an ber Büchlesmithle 310-ifchen Simmershausen und Bebheim zusammen.

Ur fprung und Lauf: Die Alster entspringt am Zeilberg bei Eckartshausen, burchfließt dieses Dorf und beffen Flur, tritt dann füdlich von dem Dorfe Käßlitz auf meiningisches Gebiet über, um bei Dürrenried sich wieder dem heimatlichen Boden zuzuwenden, den sie dis zu ihrer Einmündung in die Rodach unterhalb Memmelsdorf nicht wieder verläßt.

Debenfluffe. Mus meiningifchem Bebiet empfängt bie Alfter:

aa. Den Schäfersgraben (Schäfersgrund) r. von ber bahr. Grenze;

bb. Den Straßgraben I., mündet 800 m fw. Dürrenried dicht jenfeits ber Grenze;

cc. Das Rägliger Waffer, welches fich aus bem Sulzenbach (vgl. die alte Ortsnamenform Chadisulze) mit bem Säfnersgraben, ber ben Schafteich bildet, und bem Seelgraben, ber ben Dorfteich speift, zusammenfest. Alle diese Gewässer entspringen im Rägliger Gemeindewald.

ilber die Rred, Rodach und Belling insgesamt bemerft die Belbburger

Umtsbeschreibung (1666):

Seind zwar alle geringe Bache, welche sich aber gar leicht ber gestalbt ergießen, baß an allen Orthen die gangen Wiesengründ nicht nur davon überschwemmet, sondern auch uf keiner Straßen fort oder durchzukommen, wegen der Fisch aber, als Gründel, Hecht, Ruppen, Aal, Krebs und Weissisch noch ziemlich nugbar; die Fegung aber derselben geschicht von ieder Stadt undt Dorff, soweit dessen Fluhrmarkung gehet, wo solche Gräben aber nicht sischen, von dem, welcher mit seiner Wiesen daran stößet.

III. Die Frankische Saale, einer ber bebeutenbften Rebenfluffe bes Maines.1)

Ursprung: Die S. entspringt aus bem Saalbrunnen ("Salzloch") zwischen dem Spanshügel (w.) und der St. Ursulakapelle (f.), Alsleben (w.) und Gompertshausen (ö.), in 311 m Meereshöhe, etwas westlich von der alten Landwehr, auf der bahrisch-meiningischen Landesgrenze.

Lauf: Die Saale durchströmt auf ihrem 134 km langen Laufe nur bayrisches Staatsgebiet (Königshofen, Saal, Reustadt a. S., Waldaschach, Kissingen, Hammelburg), empfängt aber aus dem Meiningischen folgende Zuslüsse:

<sup>1)</sup> Merkwürbig ist, daß die Wasserscheibe bes Its und des Saalgedietes sich nicht in ben höheren Bergregionen befindet und daß trot der Abdachung der beiden mächtigen, 638 m und 678 m hohen Gleichberge die Sewässer von ihrem süblichen Abhang nicht, wie man vermuten sollte, zu der südwärds rinnenden Rodach und Kreck streben, sondern, wie sestgebannt durch diese Bergtolosse, sich dicht an ihren Fuß anschmiegen und deim Berlassen des Sedietes mit einem Male eine westliche Richtung annehmen. Trot ihrer in dem slachhügeligen Lande um so imposanteren Söhe dilden sonach die beiden Gleichberge nicht die Schiedsrichter zwischen It und Saale, sondern liegen gänzlich im Gediete dieser letzteren. Die Wasserichter zwischen It und Saale trennt sich südlich Leimrieth, am Hahnris, von der Weserwasserscheide und streicht zwischen Bedheim und Gleicherwiesen einerseits und Streusdorf-Linden-Spanshügel andererseits nach Südwesten.

Lauf: Sie berührt haina und Römhilb und mundet an der Geiersmuhle oberhalb Milz.

Zuflüffe: aa. Der Aubach ("Aue") I., der aus drei Quellfäden, (bem Buschholzgraben, Dörflesgraben, Wiesleinsbach) von der Nordwestseite des Al. Gleichbergs, in der Wustung Schwabhausen, sich bildet, westwärts fließt und bei Haina mündet.

bb. Der Hutschler der ("Hutschwasser"); Quelle westlich Westenfeld; et treibt die Hutschmühle oberhalb Haina und mündet kurz danach an der Straßengabelung Römhild-Jüchsen-Westenfeld. a. Der Frleinsgraben r., vom Wolfenherd mit dem Kalkosenslößlein l. B. Die Sulzar, vom Weipolds-holz westl. Sülzdorf, mündet unter der Hutschmühle in das Hutschwasser.

Rach G. Brudner II 215 heißt auch ber hutschbachsgrund vom Dorf abwärs "Augrund" und beffen Anfänge: ber Torschgraben, die Zellerau und

ber Stichelwiefengrunb.

cc. Die Biber (Bibra) I., vom Sandbrunnen am Gr. Gleichberg, wendet sich östlich, jenseits der Landstraße Hildburghausen-Römhild und Dingsleden-Römhild und mündet an der Spitalmühle. Die Quelle ist neuerdings
als Reservezustuß für die Römhilder Wasserleitung gefaßt. Hauptquelle ist der
ehemalige Grabbrunnen am Kl. Gleichberg, unterhalb des ehemaligen Arbeitshauses. Das überstüssige Wasser versidert im Grabbrunnenschlag, Goldrangen und
in den Sandbrunnenwiesen.

dd. Der Merzelbach I., von der Sübseite der Hartenburg, mündet oberhalb der Geiersmühle. Er entspringt in den Breitschlägen, durchsließt das große Hansland — auf der kleinen Hanflandswiese lag das Fürstliche Jagdschlöß Merzelbach, dessen künftliche Grotten er mit Wasser versah, — und mündet oberhalb der Geiersmühle in die Dillz. Gegenwärtig versorgt das Bächlein die Hochdruckwasserleitung für die Lungenkrankenheilstätte am Merzelbach mit Basser.

aper.

p. Der Streitfluß I., von der bahr. Grenze sw. Milz, mundet

q. Der Aubach r., vom Weipoldsgehölz, sließt ö. vom Mönchshof borüber und scheibet danach die Fluren Mönchshof und Römhild, mündet, verstärkt durch das Hardtwiesenwasser, kurz vor dem übertritt der Milz auf baprisches Gebiet.

r. Der Laubbach ("Lauwich") r., entspringt im Laubbachsbrunnen, sieht sich von der Wustung Eichelbrunn herunter, berührt Mendhausen und mündet östlich von Irmelshausen.

"Milg und Spring find fifcharm und führen weiter nichts als Grünbel,

Rreffen und Ellrigen." (v. Schultes.)

2. Die Stren r., größer als bie Dilg.

Der Name wird von Lohmeper S. 5, 28 auf ahd. strawa — Fluß (woher auch strom) zurückgeführt.

Urfprung: Die Streu entspringt auf ber Abon am Fuße bes Ellenbogens und des Streufberges, aus zwei beim Dorfe Oberfladungen fich vereinigenben Baden.

Lauf: Sie flieft über Alabungen, Oftheim und Mellrichftabt und mundet unterhalb biefer Stadt in die Saale.

Rufluffe aus bem Meininger Lande:

- a. Der Sarlesbad, meiter abwarts Mühlbad genannt. Er ent= fpringt no. von Ginobhaufen im Gidig, oftl. von Benneberg im Diebsbrunnen am Wegtopf; berührt auf seinem Laufe Ober- und Unterharles, tritt bann ins Babrifche und mundet unterhalb Mellrichftabt. Er erhalt Berftartung burd das Weibig, zusammengeset aus bem Schwidershäuser Bach, bem Rorbheimer Bad und bem Bertader Bad (Grunne), ber bom Lausbrunnen kommt.
- b. Die Bahra, bom Sühnerruden in ber Buftung Gidelbrunuen an der bahrischen Grenze fo. Behrungen. Sie fließt in Sauptrichtung West burch Behrungen und verläßt nach 11/2 stündigem Lauf unterhalb der Bahramühle das meiningische Gebiet, um fich, an Hendungen vorüberfließend, bei Oberftreu in die Streu zu ergießen. Gin Buflug von meiningifcher Seite ift ber Erbach, ber von der Behrunger Sohe kommt, nach Westen fließt, ins Baprische tritt, Sondheim berührt und 1/2 km füblich von diesem Orte munbet.

Die Rebenflüffe bes Mains aus bem Meiningischen.

I. Die Oftfrantische Robad.

- 1. Kronach (Dobra, Haslach mit Tettau).
- 2. Steinach (Lauscha, Goris, Engnis, Köris.)

| II. Die It. | Π. | Die | 3 B. |
|-------------|----|-----|------|
|-------------|----|-----|------|

| 1.        | Rotenthal.        |  |
|-----------|-------------------|--|
| 2.        | Faulenbach.       |  |
| 3.        | Gruber Waffer.    |  |
| 4.        | Rrellsen.         |  |
| <b>5.</b> | Ratberger Waffer. |  |
| _         |                   |  |

- 6. Gundelswinder Waffer.
- 7. Trudenthaler Waffer.
- 8. Rauerbad.

- 9. Rutichbach.
- 10. Grümben.
- 11. Effelber.
- 12. Fischbach. 13. Röthen.
- 14. Lauter.
- 15. (Grabfelber) Robach (Ared).

III. Die Frantische Saale.

1. Milz.

2. Streu.

## C. Das Clbgebiet.

Der Elbe ftrömen faft brei Bierteile aller thüringischen Gewäffer au. Die Sammelader im Often bes Landes ift die thüringische Saale.

Die Saale, der bedeutendste Fluß Thüringens, bei Strado VII 1 Salas und schon im frühen Mittelalter, 3. B. bei Einhart (9. 3h) in seiner Vita Caroli c. 15 und beim poeta Saxo II 34 Sala genannt, auch in der Kaiserurkunde Ottos I. von 945 bei Doben. I 366, schied in der Karolingerzeit Thüringer und Sorben und bildete im Mittelalter die Ostgrenze der thüringischen Landgrafschaft. Alte, einst wohlbefestigte Städte und hochragende Burgen an ihren Usern, jest freilich größtenteils in Trümmern liegend, zeugen noch von jenem glänzendsten Abschnitt der heimischen Geschichte, da die thüringische "Wacht an der Saale" Deutschland vor der drohenden Überslutung durch Wenden und Sorben schütze. — Zum Unterschied von der fränkischen und bahrischen Saale ist sie die thüringische oder sächsische zubenannt. — Der direkte Abstand ihrer Mündung von der Quelle beträgt fast 208 km; dagegen ergiebt sich bei einer Lauslänge von 450 km eine bedeutende Stromentwicklung, die sich in vielsachen mäandrischen Krümmungen und Schleisen darstellt. — Die gerade Entsernung don Blankenstein dis Ködis beträgt 45,8 km, der Thalweg des Flusses auf dieser Strecke mißt jedoch 105,4 km.

Die Saale entspringt<sup>1</sup>) am Nordwestrande des Fichtelgebirges, 3 km südlich von dem bahrischen Marktsleden Zell am Fuß des Zeller Felsen und nur eine Viertelstunde von dem östlich gelegenen Großen Waldstein entsernt. Ihre unter einer Buche hervorrieselnde Quelle, bei der ein auf Granityseilern uhender Pavillon angebracht ist, liegt 730 m über dem Meere. Von hier aus durchströmt sie im ganzen in nörblicher Nichtung an Hof vorüber die zwischen dem Rücken des Frankenwaldes und dem Elstergebirge sich ausdehnende Hochstäche und tritt bei dem Dorfe Blankenstein in Meuß j. Linie ganz nach Thüringen über. In vielsach gewundenem Lauf drängt sie sich nun durch die Thierigen Gesteine dis in die Gegend von Saalseld, überall reich an landschaftslichen Schönheiten, bes. bei Burgk und am Gleitschberg.

In enger Pforte tritt die Saale nach einem Wege von 158 km aus dem Gebiete ihres Oberlaufes zwischen den Dörsern Obernit und Köditz (südl. Saalseld) in den Mittellauf, "aus einem dunkeln Gange in einen geräumigen, ausgeschmückten Saal" (Boit) über. An Saalseld vorübersließend, erreicht die Saale bald darauf ihre beiden westlichsten Punkte, an der Schwarzamündung und dicht über Rudolstadt, am ersteren nur noch 200 m über dem Meere. Das Thal des die zum Durchbruche dicht unter Schulpforta reichenden, vorwiegend nordöstlich gerichteten und gegen 104 km langen Mittellaufes wetteisert ebenfalls mit allen deutschen Flußthälern an Schönheit. Auf beiden Seiten wird es von schönen, zum Teil bewaldeten Bergwänden und Vorsprüngen begleitet, die hier steiler und dort sansten, bald weiter auseinanderrückend, bald näher gegen den Fluß vorgeschoben, in reichem Wechsel sich solgen. Von weicheren Formen, so langez sie aus Buntsandstein bestehen, treten sie als schrosse Wände und Zacken da auf, wo — von Lobeda an — der Muschelfalt den Sandstein überdeckt. — Die Saale berührt auf ihrem Lauf folgende meiningische Ortschaften: Obernitz (ö.),

<sup>1)</sup> Die folgende Darstellung nach Fr. Spieß, Phys. Topographie S. 90 ff.

Ködit (ö.), Saalfeld (w.), Altenfaalfeld (ö.), Graba (w.), Remfcüt, Unterpreilipp (ö.), Catharinan (f.), Weißen (ö.), — Lichtenhain (w.), — Würchhausen (w.), Wichmar (ö.), Döbritschen (w.), Camburg (w.), Tümpling (ö.), Stöben (w.), Unterneusulza (w.).

Bei ber Eisenbahnbrude zwischen Gr. Heringen und Unterneufulza nahe ber Landesgrenze, ist ber tieffte Bunkt bes Saalspiegels im Herzogtum und bes

Bergogtums felbit: 107 m (F).

Die steinerne Saalbrücke bei Saalfeld, auf 5 Bogen ruhend, angeblich 863 erbaut, ist etwa 112 m lang und 5 m breit, die Camburger Saalbrücke etwa 83 m lang.

Flacher und einförmiger ist der noch 200 km lange Unterlauf des Flusses, wiewohl im Anfang noch die letzten Borhöhen der thüringischen und ofterländischen Hügel ihn begleiten. Bei Weißensels aber geht sie ganz ins Flachland über und durchströmt in langsamem Laufe, mit vielen Windungen, hier und da geteilt, an Mersedurg vorüber eine breite Niederung. Zwischen steilen Thalwänden bricht sich sodann der Fluß bei der alten Burg Giebichenstein unterhalb Halle durch eine vorgeschobene Insel des Porphyr seine Bahn. Nachdem noch Bernburg und Calbe berührt sind, ergießt sich die Saale unterhalb der letztgenannten Städte in die Elbe in einer Meereshöhe von 50 m. Über die geologischen Berhältnisse, woselbst auch einschlägige Litteratur zu finden ist.

Wie die Werra, so führt auch die Saale Goldsand. Sie ist ebenfalls sischreich, besonders an Karpsen, Hechten, Barben, Kaulpälzen, Elrizen, Karauschen Kressen, Aschen, Weißfischen, Schmerlen und Aalen. Die Fischerei war ehebem ein Hauptnahrungszweig der Saalfelder Bürger, und man sing nicht selten 40-50 Pfund schwere Lachse und zwar in solcher Menge, daß der Magistrat die Beschwerde der Dienstdoten, sie würden allzuhäusig mit Fischen, namentlick Lachsen, abgespeist, für berechtigt erklärte und anordnete, es dürsten wöchentlich nicht mehr als zweimal Fische vorgesetzt werden.

Die Flogerei auf ber Saale ift immer noch giemlich ftart.

Der erste Zusluß der Saale, der zu dem Meininger Land in Beziehung steht, ist die Biesenthal (1071 Wisinta) r., welche zwischen Schloß Burgt (reuß.) und Ziegenrück mündet, und unweit deren die meiningische Barzelle Erkmannsdorf gelegen ist.

Größere Bedeutung beanfpruchen folgende Nebenfluffe:

I. Die Rebenfluffe ber Gaalfelber und Bogneder Gegend.

1. Die Loquit r.1)

Name abzuleiten von flav. lukuvica = Wiefenbach, von nflav. loka, wend. luka Wiefe. Bolfstüml. "die Lucks".

Urfprung: Die Q. entspringt im Graufengrunde am Westsus bes Westfeins fw. bon Leheften, wenige Minuten n. vom Rennsteig, beg. von

<sup>1)</sup> Mit Unterftugung bes herrn Lehrers Baftheimer in Schmiebebach bearbeitet.

dem Puntte, wo der Jagdhüttenweg nach der bayr. Grenze füdweftlich abschwentt; 696 m; Quellentemp. 4,20 R (F).

Lauf: Sie burchfließt gunächft bie Schwarze Aue, einen fumpfigen Biefenftrich, ber mit einem fubmeftlichen Seitenarm an ben Oftfuß bes Rießlich fich anlehnt. Dann bahnt fie fich einen Weg burch die fistalischen Griffelbrude, bie Strafe Leheften-Saglad überfdreitend, verwandelt banach ihre bisberige Nordrichtung in eine westliche, treibt die Schiefer-, Teich- und Lohmuble und erreicht unmittelbar banach bie meiningisch-baprifche Brenge, bie fie, nun wieber nordwärts fliegend, auf 21/4 km begleitet. Da, wo bie Strafe Beheften-Ludwigftadt fie überschreitet, verläßt fie das Bergogtum, um ben Rordgipfel Oberfrantens zu burchströmen, mit ben Ortschaften Ludwigstadt und Lauenstein, beffen wiedererstandene Burg ins Thal herabgrußt. Sierauf zwängt sich bie Loquit unterhalb des Falkensteins durch eine enge Thalschlucht, die "Faltenfteiner Pforte", und erreicht wieder meiningisches Gebiet (Kreis Saalfelb). Sie berührt hier Probstzella, Marktgölit, Oberloquit, fowie die fcmargburgifden Orte Arnsbach, Unterloquis, Soderode und mundet nach einem Lauf bon 34 km bei Gichicht in die Saale. Sie umspannt mit ihren Rebenbachen ein ziemlich ausgebehntes Gebiet, nicht weniger als 25 km in ber Länge, bom Nordabhang bes Gebirges.

Bufluffe aus bem Deiningifden:

a. Der Seubach r., vom Nordfuße bes Wetfteins, Quelle gefaßt, Grenze vom Alten Bau (f.) und Unnut (n.), 719 m hoch.

b. Der Raufchebach r., entspringt am Webersgeräumbe, zwischen Lehesten und bem Wehstein, südwestlich vom Wagenplat, 720 m hoch. Der Bach überschreitet die Straßenstrecke Lehesten-Haßlach und vereinigt sich an der Schiefermühle mit der Loquis.

c. Der Kreppach ("Kreppich"), I., entspringt auf der Weftseite des Rieglich, am Logzst. 619, 674 m hoch, da wo die Straße Lehesten-Haßlach sie schneidet; er fließt nordwärts, die Landesgrenze bildend, und mündet auf derfelben unter der Lohmühle.

d. Der Lehe ftener Stadtbach r., bilbet den Abfluß der Erlichsteiche, ö. und nö. vom Schießhaus. Bon hier aus in westlicher Richtung die Stadt Lehesten durchströmend und am Westende einen Teich bildend, sließt er durch die sumpfigen Wiesengründe im Westen der Stadt, treibt die Alte Mühle und ergießt sich nach etwa einstündigem Laufe unterhalb derselben an der Landesgrenze in die Loquis.

e. Der Günzelsbach r., von der Weftseite des Lehestener Berges, scheibet dessen hänge (f.) von der Mark (n.) und mündet nach kurzem Laufe unterhalb der Papiermühle an der Landesgrenze, da wo die Loquit das Meiningische verläßt, in diesen Fluß.

f. Der Steinbach r., im Oberlauf "Rehbach" genannt, entspringt im Wiesengelände nw. vom Ortelsbruch. Der St. ift Grenzfluß gegen Babern

von der Aufnahme bes Bärenbachs an bis zu seinem eigenen Ginfluß in bie Loquit am Falkenstein. Er begleitet auf seinem erst nw., dann w. gerichteten Lauf die Hänge des Schiefer-, Mühl- und Ziegenbeinberges.

Bufluffe: aa. Das Degengeichwender Baffer I., entfpr.

auf ber Rorboftfeite bes Leheftener Berges.

bb. Der Barenbach I., ber im Bahrischen aus zwei Quellfäben n. von dem Forstort Mart sich bilbet, dann auf eine kurze Strede die bahrische meiningische Landesgrenze bezeichnet.

cc. Der Pfaffen bach r., der sw. Lichtentanne, dicht unter der Fahrstraße Lehesten-Steinbach, entsteht, den Pfaffengrund durchströmt und von r. das Mühlbergsthälch en (Girrtümlich "Kreuzbach") empfängt. Mündungsüber der Steinbachsnühle.

dd. Der Rreugbach r., von ber Rordfeite bes Mühlbergs, umfließ beffen Weftfeite und mundet unter ber Steinbachsmuhle.

Bufluß: Der Engbach, bon der Rondenheibe fw. Widendorf

eigentlich ber Saubtfluß.

ee. Der Gerlsbacher Grund r., von der rauhen Platte de Geschwender Berges, sließt südwestlich, scheidet Thalberg (ö.), Rieselberg und Biegenbein: oder Hopfsberg (w.), mündet kurz vor dem Falkenstein. Nebenbach: Ensbach r., vom Schieferbruch Ausdauer sw. Großgeschwenda, sließt in südlicher Richtung zwischen Rieselberg (ö.) und Pöhlberg (w.).

g. Ein Wäfferlein r., entspringt westlich bom Schieferbruch Ausbauer. = fließt an der Nordweftseite des Böhlbergs und mündet oberhalb bes Bahnhof

Brobftzella.

h. Der Herren bach r., aus zwei Quellbächen füblich Klein-Neundorf fich bildend, fließt füdlich vom Herrenbruch (zwischen Kl.-Neundorf und Probstzella) vorüber, strömt durch Probstzella und mündet an dessen Nordende, gegenüber der Zopte.

i. Die Bopte 1) I.

Der Name — 1394 Czoppote — von aflat. sopotu, eig. das Raufchen bes fliegenden Waffers von sop-, sap- raufchen (Jacob).

Die Bopte führt ihren Ramen erft von Grafenthal an, wo fie fich aus

bem Urnsbach (f.) und bem Bebersbach (n.) bilbet.

1. Der Arnsbach hat drei Quellen, eine öftliche auf der Lehnertswiese, auf der Südseite des Forstortes Arnsbach, eine mittlere auf der Geislerswiese, etwa 1/3 km nördlich vom Rennsteig (764 m), eine dritte am Forstort Brand Alle drei stürzen nach kurzem Lauf jede für sich steil und tosend eine mit Felsgeröll bedeckte hohe Wand hinab und vereinigen sich an deren Fuße zwischen des Teufelskanzel (w.) und dem Burgberg (ö.) über dem alten Bitriolwerk Arnsbach Durch den zwischen jäh aufragenden, dichtbewaldeten Berghöhen eingezwängter

<sup>1)</sup> Für die Gräfenthäler Gegend erfuhr Bf. sachkundige Unterftützung burch ber herzogl. Oberförster Frehfoldt in Steinach.

o. Der Reichenbach r., fommt von Schlage bei Probstzella, bildet unterhalb des Kleinneundorfer Blaubruches auf 11/4 km die Grenze zwischen Sachsen-Meiningen und Schwarzburg-Rudolstadt, durchsließt in nw. Richtung den Reichenbacher Grund, bis er unterhalb des Ortes Reichenbach (Schieferbrüche) in diel Loquit mündet. Oberhalb Reichenbach verstärkt er sich noch durch den Thalbach (r.) und ein Wässerlein I., von der Oftseite der Orubenkuppe.

p. Das Schaberthalsbächlein I., entspringt ö. von Lofit, durchfließt Schaberthal am Weftfuß des Oberen und Unteren Steins entlang

und mundet unterhalb Schaberthal in die Loquis.

q. Die Loquit durchströmt nun, nö. gewendet, das schwarzburg-rudolsstädtische Gebiet, und erhält hier u. a. Zusluß durch die Sormitz, welche ihrerseits mit ihrem Oberlauf ins Meiningische hineinreicht und deshalb hier erwähnt werden muß. Bgl. C. Biefel, Das Sormitzebiet, Mitt. d. Geogr. Jes. zu Jena, 18. Bd. (1900) S. 33. Der Name, mit Sorbitz gleichsformige bedeutet unzweiselhaft "Sorbenbach" und weist in die Zeit der flavischen Bessiedelung hin. Die Sormitz entsteht aus dem Zusammenfluß der Großen und der Kleinen Sormitz.

Die Große (öftliche) Sormit rinnt aus dem Langwasser vom Lobensteiner Culm und dem Oslabach bei Wurzbach (Reuß) zusammen. Sie sammelt die Gewässer des nördlichen Frankenwalds zwischen dem Lehestener und dem Lobensteiner Culm. Sie fließt in nördlicher, dann nordwestlicher Richtung in einem landschaftlich reizvollen, mühlenreichen Grunde nach Grünau zu und ninmt kurz vor diesem rudolstädtischen Dorfe die Kleine Sormit auf.

1. Die Br. Sormis empfängt aus meiningifchen Bebiet

a. Den Rohrbach I., ber aus dem Borderen (weftl.) und Hinteren (öftl.) R. sich bildet. Beibe entspringen am Nordostfuß des Wetzteins, wenige Minuten östl. von der Fahrstraße Brennersgrün-Lehesten. Sie vereinigen sich an den dortigen Schieferbrüchen, etwas oberhalb der reußischen Grenze Der Rohrbach sließt in östl. Richtung, vereinigt sich mit dem Großen Grund und mündet vor Wurzbach in das Langwasser bez. die Gr. Sormits.

b. Auch der Eroße Erund durchfließt auf eine Strecke das meining. Gebiet. Nach einer Leheftener Amtsbeschreibung von 1652 heißt dieser Bach weder "Grünersthäler Basser", wie er jett in Brennersgrün genannt wird noch der "Große Grund", wie das Meßtischblatt ihn weiter unten benennt, sondern der Pfalzbach. Er entspringt westlich von der Hohen Tanne, auf bahr. Gebiet, rinnt dann hinab in den Thaleinschnitt östl. von Brennersgrün bildet daselbst einen Teich und überschreitet bald danach die reußische Greuze, um im Reußischen, bei der Knauermühle, sich mit dem Rohrbach zu vereinigen.

— Der Zufluß, den der Pfalzbach r. aus der Münsel vieße erhält, rinnt ihm auf der Grenze selbst zu, während eine linksseitige Berstärkung, bald danach, — nach der obigen Amtsbeschreibung der Tambach — auf meiningischem Boden in zwei Quellfäden seinen Ursprung hat.

1. Der Stierbach r., entspringt in den Schieferbrüchen am Kolditberg und stürzt zwischen den felfigen Südhängen des Berges zum Loquitthal binab, mundet oberhalb Gabe Gottes.

m. Die Golit I. Rame von flav. golica "Seibe", flav. golu "tahl".

Ur fprung in drei Quellen: 1. im Kessel, öftlich von der Landstraße am Linschberg, am oberen Ende der Pippelsdorfer Wiesen. 2. am Linschberg selbst, in der "Roten Sutte", 200 m östlich von der Landstraße. 3. eine Rebenquelle auf den Reichmannsdorfer Wiesen, östlich vom Ort. Dieses letztere Wasser mündet 1 km westlich Pippelsdorf am Fuße der Kesselwand, in die eigentliche Gölits.

Lauf: Sie fließt zuerst zwischen Linschberg und Langer Wand nörblich, bann südöstlich und erhalt auf ihrem Wege über Pippelsborf und Königsthal bis Markigölig noch folgende Zuflüffe:

1. Den Reffelbach (Reffelgrund) I., bon ber Reffelwand.

2. Die Ralte Rinne r., munbet beim oberften Saus bon Bippelsborf.

3. Das Welschterthal (Welscherthal 1673) I., entspringt sw. von Hoheneiche, trennt die Galgentanne (w.) und Welschter-Rain (ö.). — Es vereinigt sich furz vor seiner Mündung in die Gölitz, am Fuße der Bärenwand, mit dem ebenfalls südlich von Hoheneiche entspringenden Eichterthal (Eicherthal 1673, "das Ahchterle"). Letzteres scheidet Welschter-Rain (w.) und Beerhägel (ö.). Vändung unterhalb Bippelsdorf.

4. Das It enthal I., entspringt in der Rahe des Jägerhauses im. Obergölit, scheidet Utenberg (ö.) und Lutschmich (w.), mundet zwischen Bippels

dorf und Königsthal.

5. Das Babelsbächlein, im Unterlauf nach ber Ginmundung bes

Böffelsbaches Ronigsthal, r.

Ursprung in den Zabelsdorf(er) Wiesen öftlich Reichmannsdorf. Der Bach fließt in nö. Richtung zwischen Hochrück (w.) und Mittelberg (ö.), mundet in Könlasthal.

Buffuffe: aa. Der Goffelsbach r., von Goffelsborf; umfließt ben

Mittelberg bon Often.

bb. Das Eupenthal I., munbet oberhalb Königsthal.

6. Das Bornthal I., entspringt auf den Wiesen von Obergölit und hat bei seinem Laufe auf der öftlichen Seite den Herrenberg, auf der westlichen den Utenberg. Es mündet bei den ersten Häusern von Marktgölit.

7. Der Limbach r., entspringt an ber Blauen Grube in ber Rabe bon Gr. Reundorf, scheibet r. ben Spisberg und I. die Ebene und mundet beim

alten Pfarrhaus in Marttgölig.

n. Der Röt (h) elbach I., auch Gammichsbach (nach Jacob = "Gahenbach" b. i. jäh, rasch fließender Bach), kommt von Klein-Geschwende, mündet unter Ober-Loquis.

Lentenberg verschwinden diese weißen Wasserabsätze, oberhalb der Lichtentanner Mühle nehmen sie odergelbe Farbe an" (Geol. Erläut. Blatt Probstzella). — Dagegen führt Wiefel a. a. O. auß: "Die früher grünliche Färbung hat sich seit 1871 durch den Zusluß der Stollenwasser auß den Lehestener Schieferbrüchen in ein unrein milchiges Ansehen verändert. Weder Fische noch Krebse können darin ihr Dasein fristen, weil die S. durch jene Zuslüsse vitriolhaltig geworden ist."

2. Der Lindichsbach I., entspringt sw. Weischwig, burchfließt ben Ort und empfängt unterhalb desselben noch ben Seinersbach und ben faatentrennenden Mittelbach (von der Westseite der Mockel). Mündung nw.

bom Ort, gegenüber bem Bleitich.

3. Die Giffa I., entspringt an der schwarzburgischen Grenze sö Arnsgereuth, durchströmt das romantische Gissathal (schwarzb.) und mündet etwas oberhalb Reschwiß. Sie empfängt aus dem Meiningischen r. den Stein bach, von Losis.

4. Der Rotenbach I., kommt vom Schwarzen Berg unterhalb Eyba, bildet auf 11/2 km die Grenze zwischen Sachsen-Meiningen und Schwarzburg, trennt die hintere Gartenkuppe (n.) vom Schwarzen Berg (s.), berührt Reschwitz und mündet gegenüber Obernitz in die Saale.

5. Der Thalbach (Mühlthalbach) r., fließt zwischen Bohlenberg

und Pfaffenberg, mundet in Obernit.

- 6. Der Schleifen bach I., beffen Quellgebiet die drei Gartenkuppen find. Die Hauptquellader kommt von der Mittleren Gartenkuppe, der Zufluß von der hinteren G. durchrinnt das Adriansthal. Der Schleifenbach fließt mit dem Tiefenbach in den Losiska aben. Mündung gegenüber Ködig.
- 7. Der Urnsgereuth, trennt im Oberlauf den klippigen Breitenberg und die Gartentuppen, teilt sich in Garnsdorf in zwei Arme, deren einer sich wenige Minuten unterhalb Ködig in die Saale ergießt, während der andere durch Saalfeld geleitet ist und einst Sorben und Thüringer geschieden haben soll. Im Thalgrunde zieht sich die alte Straße über den Wald nach Franken hin.

8. Am Nordwestabhange des Bohlen entspringen zwei Quellen, von denen die höhere die Gemeinde Ködig und die Neumühle mit Wasser versorgt; das Wasser der unteren Quelle fließt nach kurzem Laufe zur Saale (r.). Der Abfall der Ködiger Wasserleitung mündet unterhalb Ködig in den Hauptfluß.

9. Der Weihr abach I. (Weiherbach, Weizabach G., Weihersbach bei Brückner, Wellenborner Bach, Ammerbach, "Weihmutsbach" bei Brückner II 665, Wellenbach, Auerbach bei Boit); er kommt von den Südabhängen der hinteren heide über Oberwellenborn (Fuchsschwarte); er berührt Unterwellenborn, Köblitz, Gorndorf und mündet bei Altensaalfeld in einen öftlichen Seitenarm der Saale.

Buflüsse von der Heibe: Das Langethal mit dem Wolfsthal, das Espenthal, das Hilsthal und der Pfaffengrund.

d. Die Rlinge r.

e. Das Linbigmaffer r.

- f. Die Buftenfcabe I. mit bem Buftfchaberbach, ber auf ben Siebzehn Biefen feinen Anfang nimmt.
- g. Mehrere kleine Zufluffe r., vom Bafchgehenge, Biehweg, ber Bufte, bem Moorsthal und ber Shulwiefe.

Alle biefe Grunde führen nur geringe Baffermengen, bie bei trodner

Jahreszeit ganglich berfiegen.

20. Der Weißbach r. Er nimmt seinen Anfang bei ber Hainbuche, burchfließt den Ort Weißbach und mundet am Fuße der Weißenburg in die Saale.

Buflüffe: a. Das Bolfsthalr.

b. Das Broge und Rleine Thiementhal I.

c. Das Rirdthal I.

- d. Der Teufelsgrund I., entfieht im Friedrichsborn und nimmt links ben Schindelgrund und ben Ochfengrund mit bem Albertund Johannisthal auf.
- 21. Die Schuppe r. Sie nimmt ihren Anfang aus der Andingsquelle im sog. Schülchen, fließt zwischen den Croßner Bergen (ö.) und der Klinge (w.), Galgen (ö.) und Mittelberg (w.) und mündet bei Weißen. Sie nimmt links das Grubethal auf. In trockner Jahreszeit verläuft das Wasser im Sande.
- 22. Der Heilinger Bach I., benannt nach dem von ihm durchftrömten altenburgischen Ort Heilingen, entspringt unweit der Haselle (I 18)
  bei Schmieden, fließt südöstlich und mündet bei Zeutsch in die Saale. Er bildet
  auf eine kurze Strecke die Südgrenze der meiningischen Parzelle Röbelwit,
  welcher Ort unweit nördlich von dem genannten Bache liegt.
- 23. Der Friede bach (Krötenbach, Wüstenhofsbach, Krebsbach) r. Der Name Friedebach nach Jacob S. 45 = "Hagbach" von mhd. vride "Gehege". Er entquillt unter dem Namen Krötenbach bei der Krötenpfüße und nimmt links a. den Schmiergrund" standen einst große Ösen zum Auskochen des Kiefernharzes, welches als "Wagenschmiere" benutt wurde.) Nunmehr heißt das Wasser "Wäste nih of sebach". Er nimmt weiterhin folgende Zuslässen
  - b. Das Bögnederthal r., aus bem Geifig.
  - c. Das hinterthal r., bom "Durren Rienbaum".
  - d. Das Rlingethal I., bom Balbhaus.
- e. Den Bech grund I. von der Raffen Pfüte. hier wurde früher Bech gewonnen.
  - f. Den Schmiergrund I., bom Rautenfrang.
  - g. Den Thalbach I., von der Frauentafel.

Run nimmt der Bach den Ramen "Friedebach" an, empfängt

h. Das Rirdthal r. von den "Bier Rienbäumen",

i. Das Linbigsmaffer r.

k. Das Bodsthal r.

1. Das Schloßthal I.

m. Das Topfthal I.

n. Den Dahlgrund I.

Am Enbe des Dorfes Friedebach, welches er durchfließt, beginnt der Krebsgrund; hier erhält der Bach den neuen Namen "Arebsbach". Diefer mundet zwischen Zeutsch und Niederkroffen in die Saale.

24. Der Suttengrund r. Er nimmt feinen Anfang zwischen Herrichborf und hutten, fließt durch Rieberkroffen und mundet hier in die Saale.

Rebenbade: a. Der Barthsgraben I.

b. Das Baffer aus bem Bartholomausgrund r.

c. Das Langethalr.

25. Die Orlar. Sie hat ihren Ursprung an der Wiesenmühle sübl. Triptis (355 m), fließt westlich über Neustadt a. O., biegt nö. von Jüdewein nordwestlich um und mündet det Freienorla unweit Orlamünde in die Saale. Die diluviale Orla floß der Saale dicht bei Saalseld zu, also im Bett der heutigen Weihra; der Durchbruch der Orla von Pößneck nach Orlamünde ist neueren Datums. Bgl. Regel, Thüringen I 308 und die Geolog. Erläuterungen zum Meßtischblatt Ziegenrück. Ein Zusluß aus dem Meiningischen ist die Kleine Orla (Kotschau, volksthümlich einfach "Bach"). Sie entspringt dei Könitz und Bucha (schwarzb.-rudolst.), 10 km wsw. Pößneck, sließt in unö. Richtung über Erölpa nach Pößneck und mündet dei Köstitz in die Orla (210 m).

Uber ben Ursprung bes Namens Kotschau geht folgenbe Sage: Zwischen Wilhelms. borf und König soll eine Schenke gestanden haben, in welcher oft steißig getanzt wurde. Als man einst selbst am Himmelfahrtsfeste sich diesem Bergnügen hingab, soll das Daus mit samt den Tanzenden versunken und an dessen Stelle ein Teich entstanden sein, der heute noch den Namen "Tanzteich" sührt. In bessen Nähe entspringt eine Quelle, welche man "Gottschau" nannte, weil Gott sich schauen ließ als strafender Richter: jene Quelle ist die unseres Baches (Bechstein).

Auf meiningifchem Bebiet fliegen ber Rotichau gu :

a. Der Schlettweiner Bach I. (nach Brückner urfundlich Treiße, wofür die Flurkarten Drehse und Dröhse haben sollen. Die jezige Schlettweiner Flurkarte verzeichnet überhaupt keinen Namen). Er entspringt bei Trannrobe, erhält mehrere — namenlose — Zuklüsse und mündet am Ostende von Opit.

b. Der Sainbach r. entspringt öftlich vom Ludwigshof, am Hain, fließt in nörblicher Richtung zwischen Kochs Berg (w.) und ben Hafelbergen (ö.) und mundet im NW. der Stadt Bögneck.

c. Die Ritschte r., entspringt sw. Werneburg, fließt unö. auf der Oftseite der Hafelberge und der Altenburg, erhält r. einen Zufluß von der Lohmühle und mündet n. Jüdewein in die Kotschau.

bilbet die Grenze zw. Sachsen-Meiningen und Schwarzburg-Rudolftabt und mündet etwas oberhalb ber Schneibemühle.

7. Der Leibisgrund (Lubifs 1386 bei Schultes a. a. D.) gehört in feinen Anfängen ins herzogtum S. Meiningen. Er entsteht burch Ber-

einigung bes Brandbaches und bes Schlagethals.

Der Brandbach ("Gebrendsbach" 1673 in ber Saalf. A.= Beschr., "allwo vor diesem eine Kirche und Wallfahrt gewesen") entspringt an der Brandskirche auf der Westseite des Töpferbühls (zwischen Wickersdorf und Reichmannsdorf) und tritt dann ins Rudolstädtische.

Das Schlagethal (Slagebach 1386, Schlagethalsbach 186 ach 1673, mundartl.: "Schlachtel") hat seinen Ursprung in Reichmannsdorf, sließt in nordwestlicher Richtung zwischen ben Forstorten Goldberg, Pfaffenberg, Kirchberg (ö.) und Benusberg, Hohe Laß und Aßberg (w.). Im Oberlauf führt es ben Namen Bechthal.

Buflüffe: a. Das Waffer der Benus wiefen I., zwischen Gr. und Rl. Benusberg.

b. Das Diebsthal r., zwijden Golbberg (f.) und Pfaffenberg (n.).

c. Das Pfaffenthal r. von der Südseite des Hufnagels, dicht westl. von der Alten Straße, fließt zwischen Pfaffenberg (f.) und Kirchberg (n.), mundet bei der ehemaligen Glashütte Sophienthal.

d. Das Sophienthal (Spedfammerbächlein) I., bon ber Oftseite ber Sohen Lag, munbet ebenfalls bei Sophienthal.

e. Das Cafperthal I., flieft gwifden Mittelberg und Sohem Lag,

munbet etwas oberhalb ber Gingelhäufer Schlagethal.

Oberhalb bes Meurasteines, in romantischer, felsstarrender Thalenge, strömen Brandbach und Schlagethal zusammen und nehmen dann noch den Suhlbach 1. (Sollbach 1386) auf, der vom Jagdhaus am Mittelberg entquillt und sich furz vor seiner Mündung an der Nordecke des Spizen Berges mit dem Gückelbach (I.) (Kuckelbach 1386, Jückelbach F) vereinigt, der an der Nordostseite des Multerhiebes entsteht.

Der Leibisgrund mundet bei Leibis in die Lichte.

b. Die Sorbig (r.) (Sörbig), gebilbet aus der Weißen (nördlichen) und Schwarzen (fübl.) Sorbig, welche beide ihr Quellgebiet im Meiningischen haben.

Die Weiße Sorbit wird aus zwei Quellfäden sübl. Arnsgereuth und fübl. Bernsdorf gebildet; die erstere auf der Roderlwiese östl. vom Fuchs-hügel (574 m F), die zweite auf der Bornwiese am Pfarrholze, 1 km w. Hoheneiche (625 m F). Die Weiße S. sließt südwestlich, treibt die Witzendorfer Mühle (hier "Mühlbach" genannt), berührt die Elsterschenke, überschreitet die schwarzedurgische Landesgrenze und vereinigt sich unterhalb Döschnit mit der Schwarzen S. Sie empfängt bei der Elsterschenke I. den Dorsbach von Bolkmannsdorf und auf der Landesgrenze das Hopf artenthal (von Dietrichshütte), welches Schwarzburg und Meiningen scheidet, mit dem Haklichtal I. von Birkenheide.

Die Schwarze Sorbit (auch "Rohrbach") hat ebenfalls zwei Quellfäden: der eine (f.) entquillt im Ablaßbrunn (Apfelsbrunn, Ritzenbrunn), 679 m F, 20 Min. füdl. Widersdorf, der andere, das häbichswaffer (Hainbach? Heubach?), in Widersdorf felbst. Die beiden Fäden rinnen an der Schneidemühle am Fuße des klippigen Steinbergs zusammen. Nach ihrer Bereinigung erhalten sie aus dem Meiningischen noch Zuwachs durch das Wasserbes Gratelthals, das aus mehreren Quellfäden sw. Hoheneiche entsteht.

Die (vereinigte Beiße und Schwarze) Sorbit ergießt fich unterhalb

Sigendorf in die Schwarza.

c. Der Wirbach r. (Wirbersbach 1673, Saalfische 1899 Rr. 13). Der Name wird bon Jacob 120 vom Stamme wirr — abgeleitet und in Beziehung zu den Besitstreitigkeiten gebracht, die in früherer Zeit an diesem Grenzssusse herrschten. Nahe liegt auch die Ableitung vom slad. vruda, aslad. verba "Weide". Die Amtsbeschr. von 1673 besagt: "Zu dem Gut Unterwirzbach gehört auch ein Forellenbächlein, welches sich über dem Dorse beim Breiten Stein genannt anhebt, wo des von Görsth seiner sich endet; geht gegen Birkenheibe zu. Dieser Bach . . . scheidet nicht allein die Grenzen, sondern auch die hohen Gerichte zwischen Altenburg und Schwarzburg". — Der Wirbach entsteht aus drei Quellfäden von Dietrichshütte, von Birkenheide und westlich Wittmannszgereuth; tritt nach seiner Vereinigung ins Rudolstädtische, sließt durch (mein.) Unterwirbach und ergießt sich zwischen Blankenburg und Schwarza in die Schwarza.

18. Die Hafel I., entsteht auf der Südseite des Luisenturms bei Klein-Kochberg, sließt in südl. Richtung und mündet bei Unterhasel öftl. Rudolftadt in die Saale. Dieser im Altenburgischen entspringende, dann in der Gegend der Grundmühle die Oftgrenze der meiningischen Grelade Großkochberg bildende und schließlich im Rudolstädtischen endende Bach verstärkt sich durch den in Großkochberg seinen Ansang nehmenden Mühlbach (Mühlgraben) r. — Auch der Hir sich brunnen, eine 1838 schön gesaßte Quelle am Landessgrenzst. 67, führt sein Wasser dem Haselbach zu. Quellentemp. + 7,5°R (F).

19. Der Reichenbach r. Der Name nach Jacob 98 entweder von ahd. rikhi = wasserreich oder von der Stammfilbe rig (in got. rigisa "Finsternis") = dunkel; also = der dunkle Waldbach. Eher möchte man an einen "metallreichen" Bach denken. — Er entspringt im Zigeunerborn am Schleifstein, durchsließt die Orte Reichenbach, Langenschade und Naundorf, um bei Kolkwitz zu münden. Der Name des Baches wechselt: im Oberlauf wird er auch Bornsthal, im Mittellauf zumeist Reich en bach er Grund und in der Gegend von Langenschade (Scathaka 1074 Doben. Reg. I 912) und weiter unterhalb der Langenschade er Grund genannt.

Buflüffe: a. Das Baffer bes Sangeichengrundchens r.

b. Das Baffer bes Lorenggrundchens r.

c. Das Herzthal I.

d. Die Rlinge r.

e. Das Lindigwaffer r.

- f. Die Buftenfchabe I. mit bem Buft fchaberbad, ber auf ben Siebzehn Wiefen feinen Anfang nimmt.
- g. Mehrere fleine Zuflüffe r., vom Bafchgehenge, Biehweg, ber Bufte, bem Moorsthal und ber Schulwiefe.

Alle diese Gründe führen nur geringe Waffermengen, die bei trodun

20. Der Beigbach r. Er nimmt seinen Anfang bei ber Hainbucht, burchfließt den Ort Weißbach und mündet am Fuße der Weißenburg in die Saale.

Buflüffe: a. Das Bolfsthal r.

b. Das Große und Rleine Thiementhal L.

c. Das Rirdthal I.

d. Der Teufelsgrund I., entsteht im Friedrichsborn und nimmt links den Schindelgrund und ben Ochsengrund mit dem Alberb und Johannisthal auf.

21. Die Schuppe r. Sie nimmt ihren Anfang aus ber Andingsquelle im sog. Schülchen, fließt zwischen den Croßner Bergen (ö.) und ber Klinge (w.), Galgen (ö.) und Mittelberg (w.) und mündet bei Weißen. Sie nimmt links das Grubethal auf. In trockner Jahreszeit verläuft das Wasser im Sande.

22. Der Heilinger Bach I., benannt nach bem von ihm durch ftrömten altenburgischen Ort Heilingen, entspringt unweit der Haselle (I 18) bei Schmieden, fließt südöstlich und mündet bei Zeutzsch in die Saale. Er bildet auf eine kurze Strecke die Südgrenze der meiningischen Barzelle Röbelwit, welcher Ort unweit nördlich von dem genannten Bache liegt.

23. Der Friede bach (Krötenbach, Wüstenhofsbach, Krebsbach) r. Der Name Friedebach nach Jacob S. 45 = "Hagbach" von mhderide "Gehege". Er entquillt unter dem Namen Krötenbach bei der Krötenbfütze und nimmt lintsa. den Schmiergrund" standen einst große Öfen zum Auskochen des Kiefernharzes, welches als "Wagenschmiere" benutzt wurde.) Runmehr heißt das Wasser "Wäste nih of bach". Er nimmt weiterhin folgende Zuflüsse auf:

b. Das Bögnederthal r., aus bem Geifig.

c. Das hinterthal r., bom "Dürren Rienbaum".

d. Das Rlingethal I., bom Balbhaus.

e. Den Bech grund I. bon der Raffen Bfüte. Sier murbe früher Bech gewonnen.

f. Den Schmiergrund I., bom Rautenfrang.

g. Den Thalbach I., von der Frauentafel.

Run nimmt der Bach den Ramen "Friedebach" an, empfängt

h. Das Rirdthal r. von ben "Bier Rienbaumen",

i. Das Binbigsmaffer r.

k. Das Bodsthal r.

1. Das Schloßthal I.

m. Das Topfthal I.

n. Den Dublgrund I.

Am Ende des Dorfes Friedebach, welches er durchfließt, beginnt ber Krebsgrund; hier erhält der Bach den neuen Namen "Arebsbach". Diefer mundet zwischen Zeutsch und Niederkroffen in die Saale.

24. Der Süttengrund r. Er nimmt feinen Anfang zwischen herrschoorf und hutten, fließt durch Rieberfroffen und mundet hier in die Saale.

Rebenbäche: a. Der Barthagraben I.

b. Das Baffer aus bem Bartholomäusgrund r.

c. Das Langethal r.

25. Die Orlar. Sie hat ihren Ursprung an der Wiesenmühle sübl. Triptis (355 m), fließt westlich über Neustadt a. O., diegt nö. von Jüdewein nordwestlich um und mündet bei Freienorla unweit Orlamünde in die Saale. Die diluviale Orla floß der Saale dicht bei Saalseld zu, also im Bett der heutigen Weihra; der Durchbruch der Orla von Pößneck nach Orlamünde ist neueren Datums. Bgl. Regel, Thüringen I 308 und die Geolog. Erläuterungen zum Meßtischblatt Ziegenrück. Ein Zusluß aus dem Meiningischen ist die Kleine Orla (Kotschau, vollsthümlich einsach "Bach"). Sie entspringt dei Könitz und Bucha (schwarzb.-rudolst.), 10 km wsw. Pößneck, sließt in nnö. Richtung über Erölpa nach Bößneck und mündet bei Köstitz in die Orla (210 m).

Uber den Ursprung des Namens Kotichau geht folgende Sage: Zwischen Wilhelmsborf und Könitz soll eine Schenke gestanden haben, in welcher oft steißig getanzt wurde. Als man einst selbst am himmelfahrtsfeste sich diesem Bergnügen hingab, soll das haus mit samt den Tanzenden versunken und an dessen Stelle ein Teich entstanden sein, der heute noch den Namen "Tanzteich" führt. In dessen Nähe entspringt eine Quelle, welche man "Gottschau" nannte, weil Gott sich schauen ließ als strasender Richter: jene Quelle ist die unseres Baches (Bechstein).

Auf meiningischem Gebiet fließen der Rotschau gu:

a. Der Schlettweiner Bach I. (nach Brückner urkundlich Treiße, wofür die Flurkarten Drehse und Dröhse haben sollen. Die jezige Schlettweiner Flurkarte verzeichnet überhaupt keinen Namen). Er entspringt bei Trannrobe, erhält mehrere — namenlose — Zuslüsse und mündet am Ostende von Opiz.

b. Der Sainbach r. entspringt öftlich vom Ludwigshof, am Hain, fließt in nördlicher Richtung zwischen Kochs Berg (w.) und ben Hafelbergen (ö.) und mündet im NW. der Stadt Böhneck.

c. Die Ritschte r., entspringt sw. Werneburg, fließt nnö. auf der Oftseite der Hafelberge und der Altenburg, erhält r. einen Zusluß von der Lohmühle und mündet n. Jüdewein in die Kotschau.

9. Geftewiter Bach.

10. Schiebener Baffer.

11. 3 l m.

Anhang:

12. Unftrut.

13. Wethau.

14. Elfter.

Sesundheitsides. Eine planmäßige, wissenschaftliche Untersuchung samt licher — 1584 — Brunnen des Herzogtums in gesundheitlicher Beziehung hat in den Jahren 1875—1877 A. von Absece, damals Apotheter, jeht Lehrer der Chemie am Technikum zu Hildburghausen, ausgeführt und seine Ergebnisse in der Schrift: "Die Trinkwässer des Herzogtums Meiningen" Meiningen (Rehßner) 1877 veröffentlicht. Es wurden hierbei bestimmt die Mengen der in den einzelnen Wässern enthaltenen organischen und mineralischen Substanzen (Kalk, Schwefelsäure, Chlor, Salpetersäure, salpetrige Säure, Aumoniak) und hiernach folgendes günstige Ergebnis gewonnen: Die Wässserssichund zum größten Teil von guter, ja vorzüglicher Beschaffenheit, die Brunnenanlagen meistens Leitungen. Im einzelnen konnten bei der Prüfung solgende Prädikate erteilt werden:

| In den Kreisen                |            |       |         |       |            |       |           |       |                  |             |  |  |  |
|-------------------------------|------------|-------|---------|-------|------------|-------|-----------|-------|------------------|-------------|--|--|--|
|                               | Meiningen. |       | Hausen. |       | Sonneberg. |       | Saalfeld. |       | Im<br>Herzogtum. |             |  |  |  |
| Borzüglich,                   | Zahl       | %     | Zahl    | %     | Zahl       | %     | Zahl      | %     | Zahl             | <b>º/</b> º |  |  |  |
| Recht gut,<br>Gut.            | 247        | 86,98 | 271     | 63,08 | 281        | 77,19 | 310       | 61,14 | 1109             | 69,22       |  |  |  |
| Brauchbar,<br>Kaum brauchbar. | 21         | 7,39  | 136     | 31,70 | 70         | 19,24 | 120       | 23,68 | <b>34</b> 7      | 21,90       |  |  |  |
| Schr schlecht.                | 16         | 5,63  | 22      | 5,12  | 13         | 3,57  | 77        | 15,18 | 128              | 8,88        |  |  |  |
|                               | 284        |       | 429     |       | 364        | !     | 507       |       | 1584             |             |  |  |  |

Im Lauf der Jahre wurden noch ungefähr 500 Rachuntersuchungen vorgenommen, durch beren Ergebnis indes obige Aufstellung nicht verändert wird.



Mit Genehmigung der Verlagsbuchhandlung und des Verfassers abgedruckt aus Bd. 81, Kr. 1 des Globus. Die weimarischen Seen sollen zur Bergleichung dienen.

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# Zweiter hauptteil.

# Stehende Gemäffer.

Teils auf natürlichem Wege, durch Stanungen der fließenden Gewässer infolge Zusammenbruchs unterhöhlter Erdschichten, teils von Menschenhand loet, ist eine große Anzahl Teiche oder "Seen") über das Meininger id verstreut. Einige, von parkähnlichen Anlagen, blühenden Gärten und enden Landhäusern umkränzt, sind lebensvolle Glanzpunkte der Gegend, wahre genweiden des Beschauers, andere bergen sich schen in düsterer Einsamkeit, Fuße der Berge, deren ernste Fichten und Kiefern dunkle Schatten an ihren um wersen, und nur der Hauch der Sage belebt ihre schweigenden Fluten; eder andere sind aller dichterischen Reize bar und dienen lediglich den praktischen veden der Fischzucht, der Biehtränke oder des Feuerlöschens. — Die Zahl Teiche ist gegen frühere Zeiten beträchtlich zurückgegangen, da neuerdings die Fischteiche trocken gelegt und in ertragreicheren Wiesboden umgewandelt d. Auch die Flößteiche haben ihre frühere Bedeutung zumeist eingebüßt, und m trachtet danach, ihre Flächen durch Aufsorstung nusdar zu machen.

### I. 3m Unterland (Kreis Meiningen).

Fitteratur: Prof. Dr. W. Halbfaß (Reuhalbensleben), Über einige Einzebeden im nordwestlichen Thüringen und in der Vorderrhön. Mit Tiesenkarten d Profilen. Globus, Bd. 81, Nr. 1 vom 2. Jan. 1902, S. 7—12. Die te wissenschaftliche Untersuchung der Seen in der Salzunger Gegend, darunter h der auf weimarischem Gebiet gelegenen Weiher: Schönsee, Frauensee, utsee, ausgeführt im Juli 1901 von Prosessor Dr. Halbsaß. Seine Beichtungen erstrecken sich auf Umfang, Umfangsentwicklung, Länge, Breite, efe, Böschungswinkel, Sichttiese der Liburnauscheibe, Halogengehalt, Plankton, mperatur der einzelnen Gewässer. — Es freut uns ganz besonders, diese Frund sorgfältiger Messungen gewonnenen Ergebnisse umserer Darstellung h haben einfügen zu können. Auch verdanken wir der Berlagsbuchhandlung Vieweg und Sohn in Braunschweig die Erlaubnis zum Abdruck der von Halbsaß entworsenen Tiesenkarten und Brosile.

Längs der Bergterrasse der Borderrhön bettet sich zwischen den Basalteln, Sandsteinlagern und Steinsalzslößen eine Anzahl kleiner Seen in Waldfamkeit, im Volksmund meist "Autten" 2) geheißen. Sie erinnern mit ihrer rkelgrünen Farbe an die Hochgebirgsseen in den Alpen und im Böhmerwald der werden vom Landvolk noch heute mit abergläubischem Mißtrauen betrachtet

<sup>1)</sup> Die heimische Mundart bezeichnet als "Seen" auch die kleinen nur wenige A affenben Bafferbeden.

<sup>2)</sup> mhb. kute "Grube"; fdriftgemäß mare "Raute".

als der Sig böser Wassergeister. "Ein dichter Sagenkranz slicht sich wie ein Schilfgürtel um diese entzückenden kleinen Waldteiche, die man sogar mit dem Ozean in Berbindung gebracht hat. Sie sollen kein Holz tragen, und kein Kasse sährt darüber. Selbst ihren Fischreichtum, Karpsen, Hechte und Aale besonders, hat man früher unbenutzt gelassen. Diese Seen sollen unergründlich sein, und so hat schon mancher Lebensmüde seinen Weg hierher genommen." (Trinius, Wanderbuch IV 244).

Die beiben schönsten bieser Seen sind ber auf weimarischem Gebiet gelegene tiefmelancholische Schönsee, westlich vom Blegberg, und die Bernshäuser Autte.

1. Die Bernshäufer Qutte.

Banderbuch IV (1890) 244. — Baul Bagner, Wanderungen burch die Rhon. Natur, 48. Jahrg. (1899) Rr. 44. — Dr. 28. Salbfaßa. a. O. S. 7.

Die Bernshäuser Kutte, der geographisch interessanteste aller Rhönsen, liegt 1/4 km weit von Bernshausen am Wege nach Roßdorf, ziemlich gleichweit entfernt von der im Often steil aufragenden Stosselbuppe und dem Hornberg im Westen, 387 m über dem Spiegel der Nordsee, 1)

Es ist ein schauerlich schönes, schwarzgrün gesärbtes Wasser. Amphitheatralisch ragen die in der Tiefe mit einem dunkelgrünen Kranz von Erlen, höher hinauf mit wilden Kirschen, Birken und Eichen geschmüdten Wände über der fast treisrunden Wassersläche empor. Gegenüber dem Ausstusse leuchtet eine rote Sandsteinwand aus dem Waldesgrün hervor, deren Schichten mit böchstens 80 nach Südwesten einfallen.

Unvermittelt steil stürzt das Wasser nach allen Seiten in die Tiest, am steilsten am Rorduser, doch übertressen auch auf den anderen Seiten die Böschungen des Sees bei weitem die des Landes. Und während der Steilhang des Users kaum 20 m beträgt, erreicht der See die sehr stattliche Tiese von 47 m. Die Bernshäuser Kutte gehört also zu den tiessen Deutschlands; ihre mittlere Tiese (30,6 m) übertrisst selbst die des Arendsees 2), des tiessen aller norddeutschen Seen, und steht in Deutschland, abgesehen von den Alpen, nur dem Laacher See 3) und dem Pulvermaar (westl. Cochem) in der Eisel nach. Geradezu einzig aber ist seine mittlere Böschung, die nicht weniger als 34½ 3% beträgt. Schon diese morphologischen Thatsachen geben uns einen Hinweis auf die Entstehungsursache der Kutte.

Außerorbentlich lehrreich ist, wie Wagner a. a. D. ausführt, ber Anblid bes Seebedens von dem erhöhlen Standpunkte der nahe vorbeiführenden Fahrsstraße aus. Dann bildet das Beden inmitten einer slachwelligen Feldlandschaft eine ganz plötzliche, durch Erosion durchaus nicht erklärbare Unterbrechung der

<sup>1)</sup> Jehiger Eigentlimer ift ber Agl. Preußische Staatsminister von Berlepfc, Exc.

<sup>2)</sup> Der Arendsee im Kreis Ofterburg, preuß. Regbez. Magbeburg, ift 53 m tief, unb soll 815 burch ein Erdbeben entstanden sein.

<sup>3)</sup> Der Laacher See im Areis Mayen, prens, Regbez, Coblenz, ber größte ber Kratereen ber vullanischen Eifel, ift in ber Mitte 57 m tief und hat einen Umfang von 2 Stunden.

6. Der Unzbach ach er (Zellröber) Teich, von Pappeln eingerahmt, im Zellröber Grund fübl. Leimbach. Früher waren in diesem Grunde vier Fischteiche. — Ferner befand sich früher ein Fischteich zwischen Leimbach und der Bustung Backenroda. Seitwärts Leimbach, nach der Werra zu, lagen aleichfalls mehrere — berrschaftliche — Fischteiche, die 1839 trocken gelegt wurden.

7. Der niedliche, 8 Ar faffende, Grundhofsteich, in beffen Rabe einige Sauerbrunnenquellen, die 1837 gefaßt wurden, jest aber wieder verfallen

find. Gein Abflug bas Baffer bes - Behmifden - "Grundes".

In Oberrohner Flur, früher gu Mittelrohn gehörig, find zwei

Fifchteiche mit je 30 Ar Flächeninhalt.

Einer bei Walch, Beschr. d. sächst. Lande S. 251, überlieferten Sage zufolge brachen sie einst bei einem Ungewitter durch und trennten die Stätte, worauf Mittelrohn erbaut war, in mehrere Teile, die jetzt als erhöhte Inseln und Halbinseln wüste da liegen und worauf man noch zu Anfang des 19. Jahrh. Steinbrocken, Keller, Hofplätze und andere Überbleibsel von Gebäuden deutlich sehen konnte.

Rleinere Dorfteiche befinden fich ferner in Grafendorf und Rigendorf.

8. Der Burgfee bei Salgungen (Galgunger Gee).

Litteratur: K. E. A. von Hoff, Der See bei Salzungen und Einiges von Erderschütterungen in Thüringen. — J. E. Meher, Thüringens Merkwürdigkeiten I (1825) von L. Bechstein. — J. H. G. Schlegel, Salzungens Heilquelle, Mein. 1835, S. 19 ff. — (R. Hertel), Soolbad Salzungen, 6. Aufl. Salzungen 1902. — L. Wucke, Sagen der mittleren Werra, 2. Aufl. Eisenach, Kahle. S. 368—373. — Trinius, Thür. Wanderbuch IV 293—296. — Halbfaß a. a. O. S. 8.

Eingerahmt vom Grün freundlicher Gärten und Anlagen, zwischen denen hie und da stilvolle Landhäuser hervorlugen, auf der Nordseite abgeschlossen durch eine hellschimmernde, steile Sandsteinfelsenwand, auf deren Scheitel die Burg thront, und belebt von zierlichen Gondeln, bietet der Salzunger See, das liebliche Auge der Gegend, ein überaus anmutiges Landschaftsbild dar. Besonders in lauen Sommernächten, wenn der Mond über See und Schloß seinen Schimmer breitet, schwebt über den friedlichen Fluten ein herzgewinnender Zauber.

Der See, nach Fils 9 m über dem Werraspiegel liegend, hat 1,15 km im 11 m fang und einen Flächeninhalt von 10,33 ha. Seine größte Länge beträgt 380 m, die größte Breite 340 m. Seine größte Tiefe wird von Juncker auf 92 Schuh angegeben (= 26 m, falls unter "Schuh" sächsische Fuß verstanden werden), in dem von Prof. Völker herausgegebenen Führer durch das Thüringer Waldgebirge auf 30 Klaster (= 58,5 m), in dem Schwerdischen Führer durch Thüringen (Bibl. Inst.) auf 30 m, in Brückners L. A. auf ungefähr. 15 Klaster (= 29,2 m), im R. Hertelschen Führer auf 27 m; nach den neuesten Lotungen von Dr. Halbsaß ist die größte Tiefe 25 m. Sie besindet sich unweit des Burgselsens, welche Gegend überhaupt größere Tiefen anszuweisen hat. Der bei weitem größte Teil des Burgsees

besitzt eine durchschnittliche Tiefe von etwa 4 m, und die mittlere Tiefe beträgt nur etwa 7 m.

Im einzelnen ergaben die abgefahrenen Profile (f. Tiefenkarte) folgende Refultate: AB: 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, m; BC: 2, 4, 4, 4, 4, 3, 3 m; CD: 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3 m; DE: 4, 4, 14, 19, 22, 24, 25, 24, 21, 10 m; EF: 12, 21, 24, 24, 13, 8, 4 m; FA: 6, 9, 10, 10, 4 m. — Profil A B ift nur auf Grund der Isobathen konstruiert.

Die Konfiguration des Beckens erlaubt den Schluß, daß nur die nordwestliche Ecke dem Einsturz der in der Tiese anstehenden Steinsalzlager infolge
unterirdischer Auslaugung ihre Entstehen aus verdankt, während der bei weitem
größere übrige Teil des Sees nichts weiter als eine natürliche sanste Mulde bildet,
die mit Basser gefüllt ist, weil der Untergrund aus undurchlässigem, horizontal
liegendem thonigen Buntsandstein besteht, ähnlich etwa wie der Seeburger See
bei Göttingen.

Der mittlere Bofdungswintel beträgt 11 º.

Der Kubikinhalt der Wassermenge ist nur mit annähernder Genauigkeit zu berechnen. Nimmt man das Areal des Einsturzbeckens als rund 2/0 der gesauten Seesläche und dessen mittlere Tiese zu 20 m an, so beträgt der Inhalt  $\frac{103\,300 \cdot 2 \cdot 20}{9} + \frac{103\,300 \cdot 7 \cdot 4}{9} = 460\,000 + 321\,400 = 781\,400$  cbm.

Wenn Brückner behauptet, daß der See früher viel größer gewesen sei und dies damit begründet, daß zu allen Zeiten die Stadtbewohner Schutt hineingeworfen hätten, so ist nach Halbsaß darauf ebensowenig zu geben wie auf die Witteilung, daß das versunkene Erdreich 9 Millionen Zentner betragen habe.

In der Nähe des Felsens entspringen auf dem Grunde des Sees einige schwache Salzquellen; wo sie zu Tage gehen, friert er im Winter weniger leicht zu. Die Stellen sind durch weiße übereinander aufgestiegene Blasen im Gise leicht kenntlich. Auch die von Halbsaß vorgenommenen Untersuchungen des Wassers auf seinen Halbsaß auf seinen Halbsaß vorgenommenen Untersuchungen weisen auf das Borhandensein solcher salziger Quellen an dieser Stelle hin. Denn während der Gehalt an Halogenen an der Oberkläche zur Zeit der Messung 7 in 100000 Teilen zeigte, wechselte er am Boden in 23 bis 25 m Tiese zwischen 27 und 30 Teilen.

Die Temperaturmessungen, die von Halbs. am 28. Juli 1901 früh 7 Uhr ausgeführt wurden, ergaben an der Obersläche: 19,4°C., in 4 m Tiese: 11°, in 10 m: 7°, in 15 m: 6,8°, in 20 m: wieder 7,0°, am Boden in 24 m: 7,6°. Die Messungen am 30. Juli früh hatten folgendes Ergebnis: Obersläche: 22°, 1 m: 20,6°, 2 m: 18,5°, 3 m: 15,4°, 4 m: 11,3°, 5 m: 11,0°, 6 m: 8,2°, 8 m 7,2°, 10 m: 7,0°, 14 m: 6,8°, 15 m: 6,8°, 16: m 7,0°, 17 m:

<sup>1)</sup> Halogene ("Salzbildner") wurden von dem Phyfiker Berzelius die Elemente Chlor, Brom, Jod und Fluor genannt, welche in Berbindung mit Metallen direkt die sog. Haloidsalze bilden.

7,0°, 18 m: 6,9°, 19 m: wieder 7,0°, 20 m: 7,4°, 22 m: 7,8°. Die Temperatur des Waffers im flachen Teile des Sees stimmt genau mit der Temperatur in den entsprechenden Tiefen des Keffels überein. Die höhere Temperatur am Boden des Keffels ist zweifellos durch die daselbst vorhandenen Salzquellen veranlaßt.

Durch die genannten Salzquellen, ferner aber durch das Grubenwasser, durch einen in ihn abgeleiteten Arm der Armbach und durch eine Quelle beim Kurhaus bekommt der See Zufluß. Den Abfluß bildet die Silge, auf der nördlichen Seite des Gewässers, an der sog. Seespforte; der Lauf der

Silge ift neuerbings in die Ranalifation ber Stadt einbezogen.

Eigentümlich ist das sog. Blühen des Sees, welches vom Juni dis August zu beobachten ist, wobei der See mit einer dünnen, grünen Haut bedeckt wird, die von massenhaft auftretenden Algendildungen herrührt, hauptsächlich polycystis viridis und aeruginosa, auch anabaena circ. Diese Erscheinung ist an sich ganz normal, nur ihre ungeheure Intensität ist auffällig und erklärt sich vielleicht aus der vor Winden sehr geschützten Lage des Wasserbeckens. Die Massenhastigkeit der Algenentwicklung giebt sich auch in der äußerst geringen Sichttiefe der Liburnauschen Scheibe kund, die hier nur 0,3 beträgt, gegensüber 1,5 beim Buchensee, 1,8 bei der Bernshäuser Kutte und 2,8 beim Schönsee.

Außer ben Polychftis-Arten finden fich im Plantton bes Gees nach

Salbfaß Cyflopsarten und Bosminen häufiger.

Bemerkenswert ift ferner bas Rochen bes Sees, ein Aufwallen, welches besonders an der Nordwestseite beobachtet wird, wahrscheinlich eine

Folge auffteigenber Bafe.

Der See ist reich an Fischen, besonders an Hechten, Karpsen und Nalen. Im Jahre 1638 besetzte man ihn mit 414 Schock Karpsen, bald danach aber verringerte sich der Fischreichtum, angeblich infolge der durch die Grube hineingekommenen räuberischen Bärsche; seitdem man aber Setzlinge hineingethan, stieg die Anzahl der Fische wieder (Walch S. 233). — Als Salzungen noch unter zwei Herren stand (1317—1675), war der See in zwei Hälten geteilt, und jeder der vier Burgmänner hatte allda seine eigene Angelstätte. — Eigentümer des Burgses ist der Herzogl. S. Meiningische Domänensstus. Derselbe hat den See an die Salinengesellschaft verpachtet, welche ihn auch durch Einsetzung von Fischbrut bevölkert erhalten muß. Den Eisverkauf hat jedoch der H. Domänensiskus sich vorbehalten.

Uber ben Salzunger See berichtet Junder II 158 (1703).

Der Salzunger See liegt hinter ber Burg und also höher als die Stadt Salzungen. Er hat im Umfang (besage einer aus basigem Hochfürstlichem Amte mir communicirten Beschreibung, nach der vom Bergmeister Jacob Berner beschehenen Ausmessung) 38 Acer 1); die Tiefe aber, wo er an die Burg anstößt, ist 92 Schuh, weiter hinaus 3 Classter. Sein Fall ist die Werra mehr nicht als 22 Schuh 31/2 Voll und 48/4 Acer vom See liegen

<sup>1) = 11</sup> ha. Rad Bald (1811) 421/2 Ader nach ber 14fcubigen Rute.

69 Schuh tiefer als die Werra. Das Wasser aus diesem See wird auf die Salztunst geleitet ohne welche von GOTTES günstiger Borsorge gegebenen Commodität dieselben große Nöthe und Unkosten erleiden würden, weil man sonst das Wasser aus der Werra durch Triedwerse und Räber hoch hinauf dringen müßte. Merkwürdig ist, daß dieser See sich selbst mit Fischen, insonderheit Hechten und Rothaugen, desetz, item, daß die Fische, so man mit dem Seewasser siedet, nicht dürsen gesalzen werden, weil das Wasser selbst schon salzt ist; wie auch, daß dieser See im Frühsahr allsährlich so grün wird, als das schönste Tuch, daher man zu sagen psiegt: Der See b 1 üht. Nach dem Frühling aber vergeht diese Farde. — Man will dador halten, als od die Salz au e 1 len unter diesem See hingingen, so eben nicht unwahrscheinlich ist. — Anno 1670, wo mich recht erinnere, im Winter, war der See auf einmal blutroth gesärbt, dessen Uhrsache vernünstige Leute daher zu rühren erachtet haben, weil damals der häusige Regen den vielen auf den rotherdigen Ucker gelegten Dünger in den See geschwenunt hatte. In gar harten Wintern hat man observieret daß der See dis auf 3/4 Ellen zufrieret.

Durch amtliche Protofolle beurfundet ift - und noch 1835 fann es auf Brund von Zeugenausfagen Dr. Schlegel (f. ob.) beftätigen, - bag ber See am 1. Nob. 1755 nachmittage 1/22 Ithr, gleich bem azurnen, 3 Stunden langen und 30 m tiefen Mühlftädter See in Karnthen und ber Tepliger Quelle eigentumlich beeinflußt murbe. Das Baffer geriet in ftarte freifelnde Bewegung und flutete, Boge auf Boge, breimal hintereinander in einen trichterformigen Birbel binab. fo bag die Ufer bon allen Seiten nadt ftarrten und die Felfengaden aus ber verborgenen Tiefe bem fraunenden Auge fichtbar wurden, als wolle ein Giland heraufsteigen ober alles Waffer in ben Schof ber Erde verschwinden. Dann aber brauften die Aluten ichaumend wieder berauf, von ichwarzem Gifcht bedectt, mit folder Seftigfeit, daß fie über ben am Musfluß befindlichen Rechen wirbelnd hinschoffen und die Stadt mit Ueberschwemmung bedrohten. Das zu jener Beit die Oberfläche bes Sees größtenteils bebedenbe Schilf fowamm nach dem Phanomen entwurzelt auf ber Oberflache. Gleichzeitig waren Erbftoge fühlbar, fo bag bie Turme ber Stadt gu fturmen begannen. - Die gange Erscheinung ging bei bolliger Windftille bor fich und mahrte eine Biertelftunde. (Sie erinnert an das plopliche Anschwellen bes Gardafees im September 1901) .-In feiner Schrift "Der Grichütterungsbegirt bes großen Grobebens gu Liffabon" (Münchner geographische Studien, herausg. bon S. Bunther, Stud 8, Minchen 1900) erwähnt Woerle S. 58 ff auch bes Salzunger Sees und ber Angaben über feine Störungen gur Beit bes Liffaboner Erbbebens. Aus bem weiten Erichütterungsbegirt besfelben auf einen unterirbifden Bufammenhang bes Gees mit dem Atlantischen Ozean zu schließen, ift gang willfürlich. 2. Bechstein in seinen "Wanderungen durch Thuringen" (1847) S. 285 bemerkt dazu: "Ich will das Gewagte dieser Meinung nicht widerstreiten, doch welches Forscherauge durchschaut die rätselhaften Tiefen, blidt in das Geräder des Erdförpers." — Einen berartigen Zusammenhang anzunehmen, berbietet ichon ber Umftand, daß ber Salzunger See 245 m über bem Spiegel ber Norbfee liegt, also fich auf jenem geheimnisvollen unterirbifden Wege längft entleert haben mußte. - Weil man die Erscheinung als gottgesandt betrachtete, schrieb Herzog Anton Mrich bon Sachfen-Meiningen einen allgemeinen Bußtag aus, der am 10. Febr. 1756

wirklich gehalten wurde. Bgl. Acta hist. eccles. XX 274 (Ministerialarchiv); Schultes, hist.-stat. Beschreibung b. Gfsch. henneb. 39; Emmrichs Archiv II (1838) woselbst bas amtliche Protokoll bes Salzunger Stadtrats abgebruckt ist; es stüht sich in erster Linie auf die Aussagen eines Stadtmusskanten und seiner drei Gehülfen.

Als am Bormittag des 13. Dezember 1827 in Lissabon Erdstöße empfunden worden waren, wurde nachmittags der See wieder in ungewöhnliche Bewegung versett (Schlegel S. 21). — In den letten Jahrzehnten sind ähnliche plößliche Anschwellungen oder Erschütterungen des Sees nicht beobachtet worden, vielmehr ist der Wasserstand durchschnittlich nur äußerst geringen Schwankungen unterworfen.

Liebliche und düftere Sagen umschweben ben Burgsee und die benachbarte "Teuselskutte" (s. u.). Der erstere gehört zu jenen Seen, die nachdem Bolksglauben alljährlich ihre Opfer heischen. Tief im Grunde, in krhstallenen
Schlöffern, wohnen schöne grünhaarige Nigen und liebesbedürftige Wassermänner. Ein Taucher soll ausgesagt haben, daß der See bis unter die Hälfte der Stadtfläche reiche, und nach einer Weissaung der letzten Übtissin des Klosters Allendorf (Dorothea Pfannsteiner 1525) soll dieser Teil der Stadt einst vom See
verschlungen werden, der andere dagegen im Fener aufgehen.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit vermutet man, daß in vorgeschichtlicher Zeit der Salzunger See von "Pf ahlb auern" besiedelt war. Die Wohnungen verartiger — dem 1. Jahrtausend vor Chr. angehöriger — Siedler befanden sich am Rande eines Sees und ruhten auf eingerammten Pfählen, die mit Bohlen belegt und durch Brücken mit dem Lande verbunden waren. Bgl. G. Jacob, Prähistorisches aus dem Herzogtum, Bereinsschriften 24. Heft (1896) S. 89.

Gine handschriftliche Stizze des Sees aus dem Jahre 1703 in Junders Chre II 157, eine Abbildung desfelben mit der Burg (Holzschnitt) aus dem J. 1712 in Rudolphis Gotha Diplom. II 312.

9. Nur wenige Schritte süblich vom Burgsee, am Fuse des Seebergs, liegt die der Stadtgemeinde Salzungen gehörige Grube oder Teufelskutte (bei Junder II 158 "Teufelsgrube"). "Hält einen Ader in sich und im Umfang 43 Ruthen; ift Anno 1586 den 29. Nov. 20 Claffter und den 29. Nov. 1686 nur 12 Claffter tief befunden worden. Dieses Loch liegt unter einem eingerissenen Berg oder Steinbruch, und ist vor nicht langer Zeit ein Mann mit Wagen und Pferden darin versunken" (Junder S. 158).

Dichtes Gebüsch und hohe Tannen umgeben diesen trichterförmigen Wassertümpel, der nach dem Glauben des Bolkes unergründlich ist. Sein Wasser ist meist grün, nach anhaltendem Regen rötlich. Gine starke Quelle sprudelt südlich unweit des Ufers. — Sein Flächen in halt beläuft sich auf 0,06 ha. Durch hineinversenkten Schutt hat die Grube allmählich an Ausdehnung wie an Tiefe abgenommen. Die Bepflanzung der ursprünglich uns

fruchtbaren und öben Umgebung mit Lärchen, Tannen und anderem Gefträuch rührt aus dem Jahre 1818; damals wurden auch die jetzt noch 3. T. vorshandenen Steintische und Ruhebänke aufgestellt. — Durch einen 1768 auf Beranstaltung und Kosten der Pfännerei gegrabenen Abfluß steht die Grube mit dem Burgsee in Berbindung. —

10. Der Reue Teich, nordöftlich von der Stadt, in der am Lindenthor gelegenen Borstadt, ist 1874 trocken gelegt und in Gärten verwandelt worden. Er hielt 9,52 Ar und gehörte der Stadtgemeinde, von welcher ihn s. 3. die Mitalieder des Stadtrates in Bacht zu nehmen pseacen.

Der sog. Schanzgraben vor dem Lindenthor, durch den vormals der Seeabsluß geleitet war, wurde Ende des 18. Jahrh. troden gelegt. Ebenso wurden die beiden Stadtgraben 1786, sowie der Stadtgraben am Neuenthor und hinter dem See 1808 den angrenzenden Bewohnern teils käuslich teils gegen einen jährlichen Erdzins überlassen (Walch).

11. Der Erlensee, ein 1 ha großer Sumpf in den Allendorfer Wiesen. Er hat eigene Quellen und einen Zufluß von Ettmarshausen; durch Uberschwemmungen der Werra wird er auch mit Fischen versorgt. Seinen Abssuß bildet der "Ochsengraben". — Der dritte Teil gehörte in katholischen Zeiten dem Kloster Allendorf; im Ansang des vor. Jahrh. genossen die Fischereisgerechtigkeit zur Hälfte die Landesherrschaft, Geh. Kat von Türk zu Weiningen zu einem Viertel und die beiden Salzunger Werramüller zum anderen Viertel.

Erwähnenswert ift auch ber Dorfteich in Ettmarshaufen.

12. Der Buchen sewe 1445 HU VII 184; mundartl. Bichesê. Er liegt 0,6 km öftlich von Wildprechtroda, inmitten flacher Saatselder — von Buchen ist weit und breit keine Spur zu sehen — und bildet einen kreisrunden Kessel mit einer Oberfläche von 340 m II m fang und 1,23 ha Flächen inhalt. Er erreicht nach Lotungen, die Dr. Halbas im Sommer 1901 vorgenommen hat, die ansehnliche Tiefe von 17 m, eine mittlere Tiefe von 11,8 m. Steil ist er in die ziemlich ebene Umgebung eingesenkt, seine mittlere Böschung von 24° ist größer als bei irgend einem Maar der Eisel. — Die abgesahrenen Prosise (s. Karte) ergaben folgendes Resultat: AB: 5, 11, 14, 17, 17, 16 m; BC: 12, 15, 17, 15, 14 m; CD: 13, 14, 17, 14, 12, 9 m. — Die Temperatur betrug nach den am 27. Juli 1901 vorm. 10 angestellten Beobachtungen in 1 m Tiefe: 21°, bei 3 m: 20,4°, bei 6 m: 15.6°, bei 8 m: 9,6°, bei 10 m: 7,7°, bei 17 m: 6,1° — fiel also von der 3. zur 4. Stuse um volle 6°. Im Plankton sanden sich hauptsächlich Ceratium hirundinella, Nauplien und Hoeterokope.

Der Buchensee hat anscheinend weder Zu- noch Absluß; doch heißt es, der Dorfbrunnen von Ettmarshausen stehe mit ihm in Berbindung. Beim Bolte gilt er für unergründlich; überhaupt ist die unheimlich stille Flut ein Tummelplat der Sage. Bor alten Zeiten soll dort ein prächtiges Schloß gestanden haben, dessen Bewohner ein wüstes, sündhastes Leben führten. Ein Wanderer, der baselbst vergebens Einlaß erbat, verstuchte den

Schloßherrn und die Stätte. Beiteres bei Bude, Sagen Nr. 601-603. — Das Eigenstumsrecht am Buchenfee fteht gegenwärtig dem Geh. Staatsrat a. D. Dr. Max von Buttler auf Wildprechtroda 3u. —

Zwischen Wildprechtroda und dem Buchensee, nur 100 m von diesem entfernt, liegt der Haferteich, der zur Fischzucht und zur Eisgewinnung dient und einen Flächeninhalt von 4 Morgen hat. Er wird vom Übelröder Wasser durchslossen.

13. Die Hauenhofer Teiche, ursprünglich brei an ber Zahl; einer wurde um 1850 trocken gelegt. Die zwei erhaltenen, die indessen bei hohem Wasserstand im Frühjahr einen See bilden, liegen öftlich von der Bahnlinie. Ubsluß erfolgt durch den Hechtgraben. Der Flächeninhalt beträgt 5, bez. 7 ha; ihre Tiefe bis 3 m.

Daneben früher noch ber Bemmel = ober Simmelfee, urf. schibelehte sehe 1360 HU, gegenwärtig eine Sumpfftelle; gehörte ehebem zum Gute Craimar. Deim, Chron. 392.

- 14. Der Craimarer Teich, jest troden gelegt. Er hielt an 8 ha, war fischreich (40 Schod Karpfen) und wurde alle drei Jahre gefischt (Junder II 156). Seine Karpfen galten neben den Profischaern für die schmachaftesten.
- 15. Der Lange Simons oder Anollbachsteich, 91 a, biesfeits ber Bahnlinie, beim Sof Anollbach.
- 16. Der Breitunger See ("Schöne See" bei Heim, Chron. 391, "Wifte See" bei Junder) westlich Frauenbreitungen. Flächeninhalt etwa 30 ha. Er steht durch den Lachgraben mit der Werra in Verbindung. "Er kann nicht abgelassen oder abgezogen werden; er besetzt sich von selbsten und zeuget allerhand Arten von Fischen in beträchtlicher Menge" (Heim). "Der Wüste See hat zwar eine unergründliche Quelle, kann aber doch gesischt werden und halten sich in dassgem Moos und Rhor viele Wasser-Enden und Rohrdommeln auf" (Junder). "Herzog Ernst Ludwig zu Sachsen-Meiningen ließ zu Ansang des 18. Jahrh. unmittelbar an dem großen See ein Gebäude von Holz und darinnen einen großen Speisesaal und einige Stuben, eines Stockwerks hoch, aufsühren, welches aber nach bessen Tode wieder eingegangen ist" (Heim). —

Der Breitunger See ist nach landläufiger Ansicht ein Gewässer, das durch Aufhöhung der Werraufer und durch Eisbildung auf den tieser liegenden Wiesen entstanden ist — ebenso wie der Erlensee und die Hauenhoser Teiche. Dagegen spricht aber nach Halbsaß ihre verhältnismäßig beträchtliche Tiese, die 9 m erreicht; und zwar sind die Tiesen nicht etwa gleichmäßig verteilt, sondern sie zeigen sich ganz unvermittelt neben ganz slachen Stellen und ziemlich nahe dem User. Es gewinnt daher die Annahme an Wahrscheinlichseit, daß auch diese ausgedehnten Wassersächen im ursächlichen Zusammenhang mit Auslaugungen von Gips, besonders aber von Steinsalzelagern wie Zechstein stehen, zumal nach den Geol. Erläuterungen zum Blatt

Altenbreitungen biefe höchstens 100 m unter bem Werrafpiegel liegen. Der Gehalt an halogenen betrug im Oberflächenwaffer 8 auf 100 000 Teile. —

17. Der Glashüttenteich ("Büßer Teich"), oberhalb bes vorigen, 2 ha haltend. Aufgefundene Bruchstücke von verglasten Häfen (Töpfen) beuten nach Brückner II 32 auf eine frühere Glasschmelze an jener Stelle hin. Durch das Teichgelände fließt die am Schwicherberg im Abtswald entspringende Seebach (das Bußhöfer Wasser) zur Werra.

18. Troden gelegt find folgende außerdem in der Breitunger Seezone gelegenen Wasserden: Das Ziegelteichlein (45 a), der Neue Teich (87 a), der Neue fee (etwa 5 ha), das Frühmesserichlein am Fuße des Abtsberges, ehemaliges Diensissisch des Breitunger Frühmesners; der Steinse am Rordostsuß des Saukopfs; etwas oberhalb davon entspringt das Neuhöfer Wasser. Am Anfang des 19. Ih. beabsichtigte die herzogl. Kammer hier eine Schneidemühle anzulegen.

Aber die Sumpfflora an den Breitunger Teichen vgl. das Schrifts chen: Soolbad Salzungen, 5. Aufl. (1898) S. 100.

19. Der Moorgrund. Bgl. J. C. Ort mann, Möhra. Salzungen 1844. Er dehnt sich zwischen der Mühlberggruppe (fübl.) und Kissel, Arnsund Windsberg (nördl.) aus, rund 7 km lang und durchschnittlich 1 km breit, ein Sumpfgebiet, dessen Fläche ehemals noch größer war. Am Rande desselben liegen die Ortschaften Möhra (More), Gumpelstadt, Prosisch (Bruochsischa), Wigelroda, Neuendorf, Nigendorf, Gräsendorf. Der ganze, auf Buntsandstein ruhende Moorgrund bestand ehebem aus einem von Wild belebten, mit Eichen und Buchen bestandenen tiefen Sumpf.

2013 man 1842 einen Dorfftich baselbst eröffnete, fand man in einiger Tiefe umgefturzte Gichen und andere Baume, beren Solg fo feft mar, bag weder Art noch Sage eindringen konnten. Auch traf man auf teils umgefallenes, teils noch ftehendes Gebuich, namentlich Safelftauben, woran die Ruffe noch hingen. — In den Jahren 1609 und 1610 begann man mit seiner Trockenlegung, wobei er nach zwei Seiten hin durchstoßen wurde. Die Salzunger Amisregifter (Anf. b. 17. 3h.) haben zu ben genannten Jahren folgende Gintragungen: 4 fl. 10 ggr. ben 5 Deichgraben von Riefelbach, welche bas Loch im Moor zugemacht; 31/2 fl. bem Bimmermann Sans Gdarb von Martfuhl fur bie Rinne im Moorgraben gu legen; 6 ft. 11 ggr für Behrung bei Jobst Berbich, bei gn. Herrichaft erfundigt, ob ber Moorische Deich wiederum abgelassen sei. — Herzog Ernst der Fromme ließ das Moor bei Königsbrücke (zw. Möhra und Röhrigshof) schützen, so daß das Waffer bis in das Dorf-Moor trat und war willens, es in einen See umguwandeln; er bot ber Gemeinde ein Stud Wald im Moorgrund, die zwifden Dohra und Wigelroda 100 Ader große "Stiegelshede" (Stieglithede), zum Taufch an. Allein die Bauern erhoben bagegen Wiberspruch, "ba fonft bas Futter spenge werben würde". So unterblieb diese Anlage. Bon dem einstigen großen Moor war nur bas rund 30 ha große "Rohr" ober "Schaufelröhrig" füblich Möhra übrig geblieben. Das Schaukelröhrig erinnerte an entsprechende Bodenbildungen auf der Rhön: eine leichte, dünne Rasendecke war gleich einer Haut über die untersirdischen Fluten ausgespannt; wurde die zarte Decke an irgend einer Stelle schaukelnd bewegt, so pflanzte sich die Bewegung wellenartig sort. Die Stelle bildete eine fortwährende Gefahr für Menschen und Fuhrwerke. Das letzte Opser empfing das "Rohr" am 12. April 1810, wo ein Dienstsnecht, vom Lindischof in dunkler Nacht zurückkehrend, darin stecken blied und umkam. — Im Jahre 1834 wurde auch dieser Rest durch die Bemühungen des Geometers und späteren Bürgermeisters Schüler in Salzungen in fruchtbares Wiesenland umgeschaffen; jest kann man es mit Roß und Wagen besahren. Zwei Abzugsgräben ("Moorgräben") entwässern die seuchten Lagen: der eine geht unter dem Namen Röhrigsda und Barchseld und bildet einen Nebenbach der Fischa.

20. Ginige ftebenbe Bemaffer und Sumpfftellen bei Möhra. 1) Linfs bom Wege, ber bom weftlichen Enbe bes Dorfes Dobra nach Rupferfuhl führt, gleich hinter ber Unbobe, auf dem Ader des Landwirts Beinrich Sauptrud, liegt bie Ronigstutte (fo bie Bezeichnung auf ber amt= lichen Flurfarte, mundartlich "Ringsfütte"). Die fo genannte Stelle ift einige breißig Schritt lang und breit. Gine furiofe Sache bleibt es, fo berichtet Bude in feinem Sagenbuch (1864), bag an beigen Sommertagen, wenn man glaubt, im Feld muffe alles berbrennen und Quellen und Bache berflegen, die falgtrodene "Kingsfutte" auf einmal voll Waffer wirb. Oft fidert es ebenfo ionell wieder in ben Boben als es gefommen, oft auch fteht es fo lange, bag die Sommerfrucht darinnen abstirbt. Wenn die Königsfutte voll Waffer fieht, fteigt bas Getreibe im Breife. — Diefer merkwürdige zeitweilige Waffertumpel ging bei ber Grundftudszusammenlegung an ben bamaligen Schultheißen Someer über, ber ibn mit Erbe und Steinen ausfüllte und troden legte. Er ift jest in Fruchtland verwandelt, und die Erntefuber fahren burch ohne einwinten. — Man vermutet, daß der unterirdifche Wafferzufluß in Berbindung mit bem foa. Triftbrunnen ftand, ber links bom Bege nach bem Rotter teid quillt. Sein Waffer, früher in Holzröhren nach Möhra geleitet, floß noch bor wenigen Jahren burch bie "Sohle" ins Dorf. Gegenwärtig fpenbet er nur fparliches Nag, und auch in naffen Jahren fließt kein Tropfen mehr bis ins Dorf. Dagegen entspringt in dem Thal jenseits des Ettenhäuser Weges, weftlich von dem Flurteil "Wafferfurche", eine ziemlich ftarke Quelle, die man als unterirbifch rimenden Abfluß bom Triftbrunnen und der Königsfutte anfieht.

Am Juße des Kupfersuhler Berges, in der Wustung Lauterbach, befindet sich die Seeba ("Säb"), ein zeitweise mit Wasser gefülltes Erdloch. Sein Absluß führt westlich nach dem Gebiet der sog. Alten Teichmühle. Diese selbst ift längst vom Erdboden verschwunden, doch ist zu vermuten, daß der

<sup>1)</sup> Nach Mitteilungen bes Ortspfarrers G. Groffe. Reue Landestunde, Heft III.

1

310% Ad. 80% Ruten ber Fischerei, und 701 Ad. 120% Ruten warei Landwirtschaft, größtenteils bem Wiesenbau, wieder zugewendet worden. zucht und Aderbau haben durch Trodenlegung der stehenden Gewässer bede gewonnen, die Gegend an gesunder Luft und Lage und wahrscheinlich au öffentlichen Kassen an Einkunften.

33. Die Stelle ber 4 ehemaligen Teiche bei Untermaßfeld, beze jett die "Teichwiese." — 34. Frühere Fischweiher bei Bibra trugen die No Großer See, Kleiner See, Reisigsee (Kgl. Hartmann, Lereinsschriften Heft 13, S. 97). — 35—37. Eingegangen sind gleichfall Teich bei Oberharles, die Stepfershäuser Teiche und 4½ Teiche bei Nordheim. Dagegen besteht in Nordheim gegenwärtig no 0,5834 ha große Teich beim alten Brauhaus und der Teich in den Grundt mit 0,68 ha, welch letzterer um 1882 neu angelegt wurde. — 38. Trocken ist ferner der Bitthäuser Hofteich. Um die Mitte des 18. Jährh. der Oberst von Ilten in der zur Gemartung Belrieth gehörigen Wustung Bitthaus gerodetem Waldboden ein kleines Gehöfte und zugleich, in Ermang von Quellwasser, einen Teich zur Ausnahme von Schnee= und Regenwasse

39. Gegenwärtig sind unter den stehenden Gewässern im Mein Bezirk sonst noch die beiden Teiche im Englischen Garten zu Meininger Große und der Kleine T., namhaft zu machen. In den 80er Jahren 18. Jahrhunderts von dem kunststungen Herzog Georg I. zugleich mit Park angelegt, wurden sie durch eine Zuleitung vom Marktwasser aus unt Kirchbrunnen aus gespeist. Die umgebenden Baumgruppen und Rasenst die künstlichen Grotten und Kuinen in ihrer unmittelbaren Rähe macht Anlage zu einer Zierde der Stadt. Reges Leben entfaltet sich auch im Tauf und an dieser Fläche, wenn unter den Klängen der Militärmusik die wir Jugend sich hier am Schlittschuhlauf ergötzt. Das Areal der beiden beträat 0,8982 ha.

40. Die Seeba und bas "Trabefer Loch."

Südöstlich vom Dorfe Seeba lag einst der "See," im Bolke "das swoher ja das Dorf seinen Namen hat; seit 1831 ist er in Wiesen umgewo Er war nach Junder 7 Klaster tief und hatte 13 Acer im Umfang, aber nicht abgezogen, auch wegen der vielen Raubsische nicht mit Karpsen werden. Nach den Katasterplänen hält seine Kläche 5.9226 ha.

Das Träbeser Loch ist ein östlich vom Dorfe Träbes, im ( zwischen der Großen und Kleinen Geba gelegener, fast kreisrunder Erdse Gebiete des Wellenkalks. Sein Umsang mißt an 400, seine Tiese an sein Areal beträgt 0,8226 ha. Es hat die Gestalt eines umgekehrten zhutes oder Regels und ist im Innern mit Buschwerk und hohen Bäum wachsen. Geologisch ist seine Entstehung durch eine Auslaugung von i Röt eingebetteten Gipslagern zu suchen. (Geolog. Erläut. Blatt Hehausen S. 11).

25 a. Zur Wuftung Alt = oder Niederschwarzbach arzbach (Wasunger Flur) gehören nach Germann, Neue Beitr. z. Gesch. d. Alt. 1890 S. 42 mehrere jest in Wiesen umgewandelte Teiche, darunter der südlich von Schwarzbach gelegene Klosterteich, der sehr schwackbafte Fische geliefert haben soll; er wurde von den aufgestauten Schwarzbachwassern gespeist, dis man 1808 die Wiesenkultur einträglicher fand.

25b. Bier ehemalige Teiche im Büttnersgrunde, gur Buftung

Trabes gehörig, erwähnt Germann, a. a. D., S. 41.

26. Der Schambachsthales, zwischen Schwallungen und Wasungen: 1517 genannt als ein sehe im Schanbach gelegen, im Besitz des Wilhelmiterklosters zu Wasungen, ihm verliehen von Philipp Diemar. Bgl. Germann, Wilhelmiterkl. Wasungen S. 55. — Jest meist Wiesen.

27. Der Riethsee, in Wasunger Flur, (Plannummer 32471/2), Gigentum bes Herzogl. Domänenfissus, jest zum größten Teil trodengelegt, bis auf 0,5048 ha. Flurname: Die Riethwiesen.

28. Die 2 Teiche in der Grumbach, in Wasunger Flur, Plannummer 3561 und 3562, Eigentum des Domänenfiskus, um 1870 angelegt.

Areal des größeren 0,5030 ha, des fleineren 0,1028 ha.

29. Die Kirschenhöfer Teiche, soweit sie in Schwallunger Flur gelegen waren, in Wiesen berwandelt. Die im Hinteren Kirschenhof liegenden 2 Teiche, zum Großh. Weimarischen Forstbezirk gehörig, halten mit der anliegenden Wiesenstläche 0,954 ha, wovon etwa 0,40 ha auf die Teiche kommen (Witt. d. Großh. Oberförsters Krauße).

30. Der Stockse in ber Sachsenbach, Flurbezirk Schwallungen, früher zur Wuftung Strahlendorf gehörig. Bgl. Germann, Wilhelmiterkl.

Wajungen G. 88.

31. Die Oberkörnbacher Teiche im Wasunger Forst, 0,4 ha, Eigentum bes Großhagl. Weim. Kammerfiskus, ber es vom Meininger Fiskus ertauschte.

32. Der Siefertsteich, ehedem Bestandteil der Buftung Sieferts, jest zur Flur Möders. Aus ihm entsließt der Mödersbach, ein Seitenbach der Schmalkalbe. Er ist Eigentum der Bustungsbesitzer und halt 0,1506 ha.

#### Der Meininger Begirk. 2)

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden nach Emmerichs Archiv II 48 vom herrschaftlichen Grundeigentum 10123/4 Acker 573/8 Ruten als Fischteiche benutt. Die Teiche im Amt Maßfeld allein hatten über 500 Ack. In der Flurmarkung Untermaßfeld waren 107 Ack. 81½ Ruten und in der Flurmarkung hermannsfeld 368¼ Ack. 173/4 Ruten unter Wasser. — 1834 dienten nur noch

<sup>3)</sup> Hinfichtlich ber statistischen Angaben mit Unterstützung bes Hagl. Katasterkontrolleurs Kriebisch bearbeitet.

Aussonberung, Berkauff und Bertheilung gehalten werben. Bor langen Jahren soll er ausgemessen und 741 Acker groß befunden worden sein. Anno 1585 aber hat man ihn wieder gemessen und mehr nicht als 3371/8 Acker gezählt, den Acker zu 150 Ruthen gerechnet, in welcher Größe er auch dis dato stebet.

Bor Zeiten hat man ihn mit 1000, jeto aber mit 600 Schod Karpfen befett, die hechte, Schlepen, Parfchen und andere bergleichen Fifche, von welchen bie Brut gurudblieb, ohngerechnet. - Den 10. Theil aller Untoften an Bauen, Geewert und bergleichen trägt bas Rlofter Bilbhaufen wegen bes genichenben Rebenbes. Singegen bat bochfürftl. Berrichaft gwen Schod Lege Rarpfen ober in beren Ermangelung given Schod ber größten Rarpfen, fo im Teiche borhanben, bon ber gangen Fischeren boransgunehmen. - Gewöhnlich werben an bie 500 Centner Rarpfen ohne bie anberen Fische gezogen, welche von fonberbar gutem Geschmad find. Alle brei Jahre im Berbft wird er gefifcht und muß jum Ablaufen wenigitens 6 bis 8 Boden Zeit haben. - Das Rlofter Bilbhaufen hat ben gehnten Teil aller Fifche (ausgenommen bie Geglinge) ober ben Werth an Gelb ju genießen, vermöge einer Stiftung Bifchof Gebharten von Burgburg, ber ein geborner Graf von Senneberg gewesen, und Grafen Berthold und Boppo zu henneberg de anno 1153, beren auch Spangenberg fol. 91 erwähnt. Singegen muß bas Alofter auf bie Maage, wie vorgebacht ben 10. Theil aller Untoften tragen und noch überbieß gur Zeit ber Fischerei burch bie babin abgeordneten fratres 15 Salf Rappen von weisen wullen Ramleins Tuch herben ichaffen und gewiffen Personen, fo bei ber Fischeren im Ramen ber Berrichaft und bes Rlofters gu verrichten haben, austheilen, bie Salstragen aber muffen eben biefes Tuches fein, wie es bie patres im Rlofter ju Rutten tragen und hat es bas Rlofter auf feine eigenen Untoften und auf folde Beife verfertigen gu laffen, bag fie mil vorhabendem Bifier ringsumber an ben Enben zwifden Billften mit ichwarzen Chorbern eingelegt feben. Reben biefem Salskragen muß auch von bem Alofter jeber Berson ein Unterfleib von ichwarzem Leinentuch und ein Dubend neuer rother Resteln gereicht, auch ben Fischern alle Morgen fruh gur Suppen gwen Dag ober ein Biertel Bein und ein Tifchlöffel voll Ingber gereicht werben, bamit fie fich por ber Ralte im Baffer befto eber erhalten tonnen. Ingleichen auch ein Gewiffes an Schmeer, ihre Wafferftiefel bamit ju fchmieren ; fowohl auch alle Gewürze so zeit mahrenber Fifcheren aufgeben, allein babin und herbei gu ichaffen.

Unten faft am Enbe bes Gees liegt eine Infell G. Bolfgang genannt . . . . Auf bie Infell geht und fahrt man über einen breiten Damm, in beffen Mitte eine Bugbrude, bamit man in Feinbesgefahr vor einem ichnellen Ginbruch ficher fein moge. Anno 1682 haben herrn Bergog Bernharbs hochf. Durchl, ein icones Luftichiff, um in Commerszeiten auf biefer Gee ju fahren, bauen laffen, welches ich auch noch bafelbft anno 1703 gefeben. Der hochfürftl. Bilbmeifter baselbft, herr hans Bolf Graner, ergahlte mir bamals einen gewiß recht bentwürdigen Bufall. Rehmblich anno 1674 marchirete Churf, Friedrich Wilhelm zu Brandenburg. glorwarbigfter Gebachtnig, mit feiner Armee in Franken burchs hennebergifche. Dero Bage und Tafelfteber, welcher ju viel getrunten hatte, ging poraus und wollte fein Pferd ben bem Beuslein, fo über bem Bapfenloch ftebt, tranten, er fturgte aber ohnwiffend ber bafigen Bobe und Tiefe bom Damm herab ins Baffer, hielt fich jedoch fo lange an bem ichwimmenben Pferbe, bis er unter bas Sauslein an bas Schut Brett bes Zapfenloches tam. Der Bermalter bes ohnweit baran gelegenen freiherrl. Steinifden Guthes ben Sturg erfebenb, fprengte fofort bie Thir bes Bapfenbauschens auf, ergriff ben Bagen benm Urm und gieht ihn beraus, erniedrigt fofort bas Schuthrett, bamit bas Pferd burch ben mit Mauersteinen gewöllbten Ausfluß burch, unter bem Damm bin und in ben Abfall ober Graben friechen fann; wie auch beschehen. Der Page fette fich wieber auf fein Pferb und eilte mit Freuden wieber babon. Se. Churf. Durchlaucht, als Ihro foldes ergablet worben, haben gelacht und mehr nicht gefagt als biefes: Barum ift er nicht braugen geblieben ?! Der Bilbmeifter hat bamals als Jager höchstermelten Churfurften auf ber march-route mit Borreiten bedient und alles felbft mit

Angen gesehen. — Wenn ber Page im hienunter Stürten wäre sigen geblieben, so hätte er ohnmöglich zugleich mit dem Pferde können durchkommen, sondern ohne anderweitige Rettung ersaufen müsen."

Auf ben Fischzehend, welchen das Kloster Bildhausen schon seit dem 12. Jahrhgenoß und der nach Aufhebung des Klosters an Würzdurg überging, leistete der Großherzog von Würzdurg nach dem Staatsvertrag vom 20. Juni 1808 gänzlich Berzicht, nachdem bereits 1789 ein Bergleich geschlossen worden war, demzufolge das Kloster statt des Fischzehenden jährlich 10 Zentner Karpsen erhielt. (Walch, Beschreibg. S. 152.) Noch im Jahre 1791 feierte Herzog Georg auf diesem Teich und in dem nahen Walde ein Volksfest (ebenda).

Rach ber Trodenlegung des Teiches wurde das Gelände teils an die umliegenden Gemeinden verpachtet, teils zum Turmgut geschlagen.

### II. 3m Grabfeld.

An herrschaftlichen Teichen gählt die Römhilder Amtsbeschreibung — und danach Junder — die folgenden drei auf:

1. Den Merzelbacher,

2. Den Bleichamberger,

3. Den Gidaer Teid.

Der Merzelbacher Teich, 3,4 ha groß, lag am Fuß des Großen Gleichbergs. Herzog Heinrich von Römhild (1676—1710) ließ ihn im Jahre 1695 ausfüllen, um an dieser idhillischen Stelle ein phantastisches Lustschloß aufzuführen. Die Stelle ist jest eine ebene, länglich rechtedige Wiesensläche das "Kleine Hanfland," damals wie heute von hochstämmigen Eichen überragt (Bgl. Jacob, Herzog Heinrich, Vereinsschr. 21, 50 ff.)

Der Gleich am berger herrschaftliche Teich war 6 Ad. groß. Er ift jest entwäffert und jum Rammergut Buchenhof geschlagen.

Der Eichaer Teich ("Träger See"), 40 Acf. groß, ursprünglich Sigentum der Nachbarn, dann an die Herrschaft vertauscht, jest in Wiesen ("Herrschaftliche Teichwiesen") umgewandelt.

Der Ertrag ber genannten drei Teiche, jährlich 8—17 Zentner Fische, deckte zur Zeit der Regierung Herzog Heinrichs nur zum kleinen Teil den Bedarf der Hofhaltung an Karpfen. (Jacob, Herz. Heinrich S. 38.)

4. Auch der an der Südostseite der Stadt und des Schlosses Römhild gelegene "Bürgerse e" wurde von Herzog Heinrich erkauft und durch drei Abzugsgräben 1676 trocen gelegt. Aus der gewonnenen Fläche entstand der Herzogliche Lustgarten — jetzt "Herrengarten", in siskalischem Besitz. Der "Stadtgraben" des Herrengartens hat zwei Drittel seiner ursprünglichen Breite verloren. Hinter dem Domänengehöft liegt der "Herrensee," jetzt Wiese, zum Domänengut gehörig.

Beiterhin find bemerkenswert folgende Fifchteiche:

5. Der Erdorfer Fischteich im Ried,

6. 3mei Feuerteiche in Saina.

Eingegangen find der O bere und Untere See bei Simmerk hausen, von der Sulze durchstoffen (Seegraben). — Einer von diesen ist ver mutlich der 1602 aktenmäßig bezeugte "Reitse e," bei welchem die Hilburghäuser Landwehr endigte (Neue LR. S. 60). — Die Toten Iache bei Eicha.

#### Die Beldburger Begend.

Herrschaftliche Teiche waren hier laut der Amtsbeschreibung von 1666: 7. Gine Teichstatt von 4 Ackern in Gompertshäuser Flur, im "alten Geheeg" gelegen, so jevo zu Arthfeld zugerichtet.

- 8. Der große See unterm Schloß Helbburg ober Hundshaut genannt. Er ift anno 1558 ausgemessen und an solchem 80 Acer befunden worden, wie beigelegter Riß zeigt. (Der Riß, in Wasserfarben ausgeführt, stellt dar: 1. den Sehedamm, 2. auf diesem das, Prasselhauß" durch welches das Wasser aus dem Teich in die einzelnen Fischbehälter eingelassen wurde —, 3. das Gewelke durch den Damm, 4. die Aussischung, 5.—8. die Behälter, 9. die steinerne Brück, 10. das Wacht oder Fischbäußigen. Ein zweiter Plan veranschaulicht Gestalt und Größe des eigentlichen Teiches). Die Beschreibung fährt fort: Der Hundshaus wird insgemein besetzt mit einem Schock Streichkarpsen und 70 die 86 Schock Karpsensaß. Ist ein Teichwärter, der Achtung auf solchen See hat und des Winters auseisen muß, bestellt, nemblich Wolfsgang Thein, hat jehrlichen zur Besoldung 5 Sömmer Korn und die Graßnutzung am See herümb.
- 9. Richt weit davon befand fich ein Teichlein an dem Saarbach in Holzhauser Flur, an ber coburgischen Grenze. Oberhalb besselben ftand das Füllenhaus.

Ferner ist durch die mehrerwähnte Amtsbeschreibung das Borhandensein folgender Teiche bezeugt:

- 10. Gin Teich am Anfang bes Giersthals, in Colberger Flur.
- 11. Das Billmuthhäufer Rübfeelein, am Birtia.
- 12. Teiche am Anfang bes Selbachs bei ber Ursel-Giche in Albingshäuser Flur.
- 13. Gin See am Anfang bes Seegrundes (Seegrabens) an ben "Gesprähefeldern", in Gompertshäuser Flur.
  - 14. Der Alte und ber Reue See an ber Bellershäufer Aurgrenze.
  - 15. Das Riether Kleine Seelein, an ber Grenze.
- 16. Der Soulthese en = Teich an der Schweinsgrube, am Ursprung bes Hofftätterfloßes, Flur Hellingen.
  - 17. Gin Seelein am Sellinger Bad.
  - Begenwärtig giebt es noch folgenbe ftebenbe Gemäffer in biefer Begenb:
- 18. Gin Teich in Gellershäuser Flur, ein Teich in Hellinger Flur, ber Birkigts = und Dorffee bei Räglit, Althellingen und Oberer Teich bei Lindenau, ber Feuerteich und Schafteich bei Roppenhausen.

19. Der Streffenhäufer Teich, in ber Flutzeit unter Waffer, in trodenen Jahren eine fehr ergiebige Wiese. Urkundlich bas sewelin, 1660 noch ein Areal von 153 Acker (Brückner II 315).

20. Der Teich am Fuß bes "Lungenholges" im Flurteil "Seelein"

bei Streufborf, ber Urfprung ber Rred.

# III. Im Meiningifchen Oberland.

In ber Themarer Begenb.

1. Erwähnung verdienen der Alte Fenerteich im "Roth" bei Grub, der Schmeheimer Teich, der Schloßteich in Marisfeld und die ehemaligen Klofterteiche bei Troftadt.

In der Silbburghäufer Begend.

2. Als hilbburghäuser "Ratsteiche" werden bereits im 16. Jahrhundert genannt: Der Feuerteich, der Bohrteich bei der Oberen Mühle, der Gemauerte Teich im heiligen Grund, der hechtteich, die Obere und Untere Ruhtränke, der Obere und Untere Ruhteich im Raltenbrunn (Bgl. human, Chronik von hilbburghausen S. 329).

Der Feuerteich im Nordosten der Stadt, 0,45 ha haltend, wird jest nicht mehr zu Fischereizwecken verpachtet, wie noch 1874, wo er mit 5 Schock Satkarpfen besetzt war und danach 1877 252 WK. Pacht ertrug, sondern dient nur zur Eisnutzung und als Reservoir für Feuerlöschzwecke.

Der inzwischen eingegangene Rleine Feuerteich wurde 1779 von

ber Bergogl. Rammer berfauft.

Oberhalb des Feuerteichs find noch zwei kleinere Teiche gelegen, im Privatbesit; ebenso zwei Teiche zunächst dem Schützenhof (Bodensteinischer T.). Hierzu kommt noch der Notinagelsche T. an der Weitersrodaer Straße.

Die Teiche im Raltenbrunn find 1849 eingeebnet worben.

3. Der Grenzteich (Rüstenteich, Rüssenteich, "Gerstengereuber Seehe" 1602 im Landwehrverzeichnis Neue LR. S. 59) im Dambachgrund, an der Gerhardsgereuther und Hildburghäuser Flurgrenze. "Welcher Sehe den Hilperhäusern halbig gehöret und denselbigen auch mit einander sischen; in demselbigen Sehe ist ein großer Margkstein gestanden, welcher aber vor exlichen Jahren (also um 1590) abgebrochen, uff der einen seiten das Fürstlich Sächsische Wappen, uff der andern Seite die Henne." — Die Verpachtung des Grenzteiches ist in der Weise geregelt, daß je zwei Jahre die Stadt Hildburghausen und zwei Jahre Gerhardsgereuth den Pacht einnimmt. Der Teich ist zur Zeit trocken gelegt.

Außer ben Dorfteichen (Weeben, Tranten) find in hilbburghäufer

Begend an nugbaren Fischteichen borhanden:

- 4. In Chenhards drei Teiche, in Weitersroda der Fenersoder Zieglersteich, in Harras (jest zum MGR. Gisfelb) der Rleine, ber Große und der Gemeindeteich.
- 5. Dem Kloster Beilsborf gehörten nach Human, Kloster Beilsborf S. 93, 124 in seiner Blütezeit folgende, jest größtenteils eine gegangene Teiche:

Der "Obere See" am Mühlbach, ein Teich am Rappelsbach, ein "See" an der Kreuzanspann unter dem Kloster; der Untere Schafsee (12 Acter 13 Kuten), der Obere Schafsee (halbsogroß), der kleinere "Untere Teich" am Borderen Zehnerhaus, der Lange Mittlere Teich und ein Teich bei Bürden.

- 6. Im ehemaligen Amt Eisfeld lagen ber Gotha diplomatica (1714) zufolge nachstehende herrschaftliche Fischteiche:
  - a. Der Große und ber Rleine Gisfelder Teid.
  - b. Ein Forellenteich bei Eisfeld.
  - c. Der Seigerteich bei Unterneubrunn.
  - d. Der Rleine Teich an ber Drabtbutte.
  - Schon 1853 war bavon nur noch ein Teich bei Eisfelb übrig.
- 7. Hierzu kommen noch 7 Flößteiche: an der Gabel; an der Neubrunn, oberhald Gießübel; an der Biber, oberhald Fehrenbach; an der Werra, oberhald Sophienau; an der Saar, oberhald Saargrund; im Pecharund, unterhald Friedrichshöhe; am Sudenbach, Flur Reuftadt a. R. "Die Flößteiche hatten blos den Endzwech, das Wasser vor Beginn der Brennholzstöße zu sammeln; da solches zu kalt ist, um Karpfen darinnen zu halten, so ließ man sie größtenteils wieder eingehen, da anjeho das Holz besser genuht wird, als es in Klastern zu verstößen." (Reßler v. Sprengsensen 1780 S. 40). Bon den genannten Teichen sind die bei Gießübel, Fehrenbach, Sophienau und Reustadt in Privathände übergegangen und dienen Fischerei= und Stauzwecken. Die übrigen sind z. T. trocken gelegt und ihre Fläche ausgeforstet, da seit einigen Jahren die Flöße von der Domänen= verwaltung nicht mehr ausgeübt wird.
- 8. Im Gemeinde oder Privatbesit sind ferner folgende Gewässer: In Brünn sechs Teiche, barunter der Abtsee am Fußweg nach Bürben, in Schwarzbach drei Teiche, bei Goßmannsrod zwei Teichlein an der Weißa, der Seeteich, der Hermesteich (Hermannsteich), zwei Teiche an der Eisfelder Grenze, der Berferts (Bergfrids)teich (Brückner LR. II 332), bei Poppen wind der Mönchsteich, jest ein angeblich grundloser Sumps; der Name wird mit dem sagenhaften Kloster auf dem Berg Bogelherd in Berbindung gebracht. Er war früher herrschaftlich; vergl. NLR. S. 64: "Zwischen den Gräntsteinen (sächsischenneb. Grenze) und der sog. Bandtwehr lieget der Münnichs-Teich und wird von der Herrschaft zu Hildsburghausen von Jahren zu Jahren gestschet und genossen."

9. Bier Teiche bei Stenbach: Schleienteich, Langer Teich, enteich, Schilfteich.

### IV. Die Sonneberger und Grafenthaler Gegend. 1)

- 1. Im Amtsbezirk Sonneberg ist zunächst bemerkenswert die Heubischer ift der gauf dem Linder Blateau, deren mooriger Grund vielfach Irrlichter und ntheiten erzeugt. Seit 1826 hat man durch Abzugsgräben das Sumpfnbe teilweise entwässert und dabei ergiedige Torslager gewonnen. Das ande umfaßte ursprünglich 100 Morgen; gegenwärtig ist es zu Wiesen, dern und Wäldern umgewandelt, auch wird Tors gestochen.
- 2. Bon ähnlicher Beschaffenheit sind kleinere Gebiete 1 km westlich von ttelhecken. Es giebt da eine "Ungetrene Müß" (wegen des unzen, schwankenden Bodens), sogar eine "Stinkende Müß". Torfinnt man daselbst nicht.

3. Erwähnung berbienen ferner:

Der Bächtersteich bei Bernhardsthal (0,20 ha), 739 m F. Der fleine Teich bei Marienthal an der Rögik;

Der Dorfteich in Spechtsbrunn;

Drei kleine Teiche in der Mulde westlich von der Ziegelhütte Sonneberg:

Am Westsuß des Gichbergs der Kleine und der Große Scherfen= h2) (letterer 0,14 ha), der Bagenteich2) (0,19 ha), und der im Jahre dangelegte Mühlteich (0,24 ha).

- 4. In den Bodenwiesen nordwestlich vom Bagenteich lag früher der ere Wirtsteich, dem Wirts-Peter in Mürschnitz gehörig. Um die Mitte vorigen Jahrhunderts kam in die Segend ein reisender Künftler, der an einem lauen meradend in dem Teiche Tauchervorstellungen geden wollte. Auf dem Damme war ein Gerüft errichtet und aus der ganzen Umgegend, besonders aus Sonneberg, war viel herbeigeströmt, um den Kühnen zu sehen, der sich dem "schwarzen Schlund" anvertrauen e. Bengalische Flammen erleuchteten die weite Wassersläche und unter den Klängen der ktürzte sich der Taucher die brennende Tabakspfeise im Kund kopfüber in die Große Erwartung ringsum! Einige Blasen stiegen auf, aber den Jüngling sah and wieder, wenigstens nicht lebendig. Der Ürmste hatte durch einen Pfahl auf dem is des Teiches seinen Tod gesunden. So endete in tragischer Beise die große Borstellung Birtsteich!
- 5. Drei etwa quadratische Teiche unterhalb des alten Kreiskrankenses in Bettelhecken, jeder etwa 0,2 ha messend. Etwas weiter östlich im Jahre 1900 angelegte sogenannte Mariensee bei der Restauration tienthal (0,78 ha).

<sup>1)</sup> Auch bei biesem Abschnitt lieh Gl. Major bem Bf. weitgehenbe Unterstützung.

<sup>2)</sup> So genaunt nach bem früheren Besitzer Scherf.
3) Bar war ber Spisname bes früheren Besitzers.

Die 6 letten Teiche liefern ben Sonneberger Brauereien bas nötige Gitte.
6. Einige Neinere Teiche bei Mürschnitz:

Gine Gruppe von etwa 15 Teichen 11/2 km westl. von Bettelheder fübl. vom Jsaat, darunter der Stocksee, der Froschteich (0,92 ha und der Rempelsteich (0,77 ha);

Zwischen ben beiben letten liegt ein Teich mit 0,56 ha. Bon ben brei Teichen westlich vom Froschteich mißt ber größte 0,58 ha;

- 7. Der Banfeteich in Schwarzwald bei Mengersgereuth (0,39 hat
- 8. Der "Große Teich" 11/4 km fubfuboftl. von Sonbach, bidt an ber Coburger Grenze (2,45 ha);
  - 9. Der Teich beim Rohhof fühl. von Unterlind (2,26 ha):
- 10. Der lange Cronacher Teich nördl. von Örlsdorf, der größte bes Sonneberger Kreifes (3,50 ha);

Der Binfenteich, 1/2 km nordöftl. vom vorigen (1,15 ha);

Der Jägersteich in Orlsborf (0,79 ha);

Der Afterbachsteich öftlich bon Orlsborf (0,87 ha);

- 11. Der Teich im "Langen Rain" 11/4 km sübwestlich von Sichelreuth (1,46 ha). Zwischen biesem Teich und ber Föritz liegt ein Reihe Kleinerer Teiche dicht an ber baperischen Grenze;
  - 12. Die Teiche im Rotheuler Buftungsgebiet.
  - 13. Der Bferbeteich in Linbenberg (0,68 ha);
- 14. Der Teich "im Rottenbach" 11/1 km fübsüdwestl. von Lindenberg (0,87 ha);
  - 15. Der Mühlteich in Schierschnit (2,39 ha);
- 16. In Reuhaus der Sonteich\* (0,47 ha) und der Teich in den an der Westseite bes Ortes liegenden Brauwiesen (0,79 ha);
- 17. Die Teiche im Hallholz 1 km nordöstl. von Rottmar, der größte mit 1,00 ha.
- 18. Die Gräfenthäler Berggegend hat für Teichbildung zu weuig Wasser, den Thälern mangelt die Breite. Erwähnenswert ist der ehemalige herrschaftliche Grubenteich bei Buchbach, jetzt zu Wiesenland umgewandelt und veräußert.
- 19. Die Stadt Lehesten ist im Halbrund um einen Teich gelagert. Oftlich von der Stadt sind die drei Erlichsteiche;
- 20. Ferner verbienen Nennung ein Teich im Raufchebach, mehrere kleine im Glodenbach und ein größerer im Großen Grund offl. Brennerggrün; ber Schwarze Teich westlich von diesem Ort im Quell-

<sup>\*)</sup> Bielleicht "Söhnteich", etwa nach einem Manne Namens Sohn (?). Übrigens ift anstatt biefer auf ben Katafterkarten begegnenben Bezeichnung im Bolke gebrauchlicher bie Mühlteich.

ebiet ber Dobra. Auf die fumpfige Beschaffenheit des Bobens in der Umgebung des Wethteins laffen schon die Ortsbezeichnungen "Schwarze Aue", "Schwarze Sutte", "Rohrbach" schließen.

#### V. Saalfelder Gegend.

Über die im ehemaligen "Amt" Saalfeld befindlichen Teiche giebt Die Amtsbeschreibung von J. 1673, veröffentlicht von Professor E. Koch in den Saalfischen 1897 ff., folgende Ausfunft:

1. Ins Amt (b. h. ber Lanbesherrschaft) gehört nur ein Teich, ber Wellenborn ische Teich genannt, so zwischen Ober: und Unterwelnborn gelegen und 31/2 Acfer halten soll. Darinnen werden zu iederzeit nur Legkarpen enthalten, und was sie vor Brut und Säglinge zeugen, bamit werden die Stiftsteiche besehet. Die Nutung bessen kompt ungefehr des Jahrs uf 20 Gülden.

Ben biesem Teichlein seind die Inwohner zu Ober- und Unterwelnborn alle Frohne, sowohl mit der Hand als Anspanne zu thun schuldig; bekommen beswegen nichts, als wenn gesischet wird, ein Handstöhner ein Kärplein und ein Anspanner zwey bergleichen. Die Fischeren aber muß verlohnet werden, und hat siber solchen Teich der Müller zu Unterwelnborn, der sich daraus auf seine Mahlmühle des Wassers erholet, die Aufsicht ohne Entgeldt.

2. Ins Stift gehört der Wölsborf er Teich, so unter dem Dorf Wölsdorf gelegen, wird auf 16 Acer geschätzt und gewöhnlichen mit 40 bis 45 Schock Karpensat, nachdem solcher groß oder klein, besetzt, auch mehrenteils übers andere Jahr gesischet, und trägt die Antgung in solcher Zeit ungesehr in 130 Gülden. — Ben diesem Teich ist keine Frohne, sondern es muß alles, was auf die Fischeren gehet, verlohnet werden, und wird dem Fischer, der über solchen Teich die Utsicht hat und allernechst in seiner eigenen Behausung darben wohnet des Jahrs 20 Groschen vor die Aussicht gegeben.

Diefer noch bestehende Teich führt jest noch nach dem dort wachsenden Schilfrohr ben Ramen "Du belteich".

3. Jiem bas Göritzer Teichlein, so ungefähr ein halber Acker, wird zum Fischbehälter gebraucht, also was aus dem Wölsborser Teiche gefangen und nicht alsobald gelöset (— verkauft), in dieses gesetzet wird. Ist darben gleichfalls keine Frohne und hat Mah Friedel, so hart daran wohnet, ohne Entgeldt die Aufsicht darüber.

Um die Mitte des 19. Jahrh. war der — 16 Acfer große — "Görigersteich" in zwei Teile geteilt der eine war mit Blutegeln besetzt, der andere ausgetrocknet, bez. mit Rohr bewachsen, wovon das stärkere an die Weber und Tüncher, das dünnere als Streu verkauft wurde.

4. Den also genannten Krummen und Neuen Teich ben Hitten, die ungesehr in 2 Ackern bestehen, haben lange Zeit herr die Jäger zu Friedebach umb 3 Gülben Zins gebrauchet, seind anderer Gestalt, weiln sie dem Ambie weit entlegen und große Ufsicht, sonderlich Winterszeit über erfordern, nüglicher nicht auszubringen gewesen, ohngeachtet man sich drumb bemühet.

Diese Teiche bestehen noch, find aber nicht mehr herrschaftlich.

5. Item zwei wiffe Teiche über Friedebach im Bachgrunde behm Wiftenhof so verwilbert und begraset, haben lange Jahr her die Forsttnechte daselbst ohne Entgelt gebrauchet, nun aber muß der ietige Forsttnecht alle Jahr 5 Gülden bavon zum Zins entrichten.

Bei Friedebach find gegenwärtig 15 Teiche, bei der 28 üften = hofsmühle 2.

Derfelbe hat jedenfalls im Thal der Buften Cumbach geleger

7. Die brei Schockthals. Teichlein, bei Schloß Culm gelegen, nicht sonberlichen zu nuten, indem die Fluth allba gar start darein, und wenn solch die Fische mit übergehen. Bei diesen wie auch Cumbacher Teichlein seind die Schloß Culm die Frohne zu thun schuldig, im übrigen aber ist beh keinem Teiche Bellenbornischen, einzige Frohne.

Das Schodthal, jett Schuchthal, liegt in der Rähe von Schlaber auf Langenschader Flux. Die Schodthalsteiche sind eingegan auf einen der jett Brivateigentum ist.

8. Die Amisbeschr. gebenkt noch zweier Teichlein bei Aue am ! eines bei Wittmannsgereuth.

Außer den in der Amtsbeschreibung aufgezählten Teichen stebenden Gewässern im Saalfeldischen noch zu erwähnen:

- 9. Nördlich von Birkigt 2 größere und 4 kleinere Teich Rabe von Lausnit, ebenfalls am Fuß ber Heibe, einige Teiche. T Lausnitz, von flab. lausa "Sumpf", beutet auf die Beschaffen Geländes hin.
  - 10. Bum Cröftener Rittergut gehörten vorbem brei mufte
  - 11. Gine Angahl Teiche gehören gur Flur Reichenbach auf 1
  - 12. Die Bögneder Begenb.

In Pogned seilbst, süblich vom Hahnhof, der Massen teich. im Süden der Stadt, östlich vom Bahnhof, der Massen teich. älteren Zeugnissen bekannte "Teich" bei Pößneck war der mit Wassen nörbliche Teil des Stadtgrabens. Er wurde vom Stadtrat vom 15. 18. Jahrh. als Fischteich benutt. Danach war vermutlich das "Teider Stadt ("keyn dem tiche") benannt. (Koch, Beitr. 3. urk. Gesch. Pößneck I 31). In den sechziger Jahren des 19. Jahrh. wurde dei eingeebnet und bepklanzt.

- 13. Gine Viertelstunde süblich von der Stadt ist der Hai etwa 1/2 Stunde nordwestlich berselben, am Saume der Stadtwaldung drei (ehemals vier) Kuhteiche, auch "Heideteiche"), im Westen, dicht Rosenbraueret, der "Teich bei der Rosenwühle"
- 14. Bei Herschorf bestehen gegenwärtig noch 20, bei ! 25 Teichlein.
- 15. Gin größerer Teich ("Gräfenteich") dicht westlich bei Schlet sein Absluß strömt der Treiße zu. Mehrere kleine im R. des Ortes du von einem I. Rebenbach der Treiße. Der Flurname "Steinerner Teich das ehemalige Borhandensein eines gemauerten Teiches.
  - 16. In der Grafschaft Camburg ift ein Teil der Wuftung & 15ch), welche je zu einem Drittel der Kleinprießniger, d

<u>حا</u>

schneder und Molauer Flur zugehört, Sumpfland, angeblich durch ein unterirdisches Wasserbeden gebildet.

Im Teiche soll es vor Jahren von Fröschen gewimmelt haben, die mit ihren allabendlichen Konzerten die Bewohnerschaft der ganzen Umgegend, noch über die genannten Grenzorte hinaus belästigten. Um diesen "Quargädern" einen kleinen Dämpfer aufzuseten, beschloß die Gemeinde mit seltener Stimmeneinhelligkeit, daß ihre über 25 Jahre alten Jungsern nächtlicher Beile zu diesem Teiche wandern sollten, um sie zu hüten. Roch toller aber als die Frösche, treiben es im Nachsommer die Staare im Quasitzer Röhricht. Hundertausende kamen hier zusammen, aus der Buttstädter, Naumburger, Eisenberger Gegend und Gott weiß woher noch, um Reichstag zu halten — bei einem heillosen Lärm, gegen den die österreichischen Reichsratzeberhandlungen als kosends Gestüfter erscheinen; wenn die Scharen aufsliegen, wird der Himmel durch ihre Wenge verdunkelt — wie weiland durch die Pfeile der Perfer. — Zur Zeit haben sie sich mehr nach dem nahen Ellrichholze verzogen. (Eichhorn, Camburg II 44).

ste sich mehr nach bem nahen Ellrichholze verzogen. (Eichhorn, Camburg II 44). Das Waffer dieses Gaatschteiches, jest dem Gutsbesitzer Lischke gehörig, hat die Gemeinde Aue 1876 angekauft, um von da vermittelst einer Röhrenfahrt

bem 3 km entfernten mafferarmen Dorfe feinen Bebarf guguführen.

17. Außerdem finden fich im Camburgischen noch Dorfteiche bei Wonnit, Graitschen, Casefirchen und Köfenitsch.

18. In der Umgebung der Stadt Kranichfeld befanden fich in früheren Beiten viele Teiche; fie find jest fämtlich bis auf den bei der 28 alf mühle

troden gelegt; biefer wird bom Beubach gefpeift.

19. Geschichtlich bemerkenswert ist endlich der einst unterhalb des weimarisch-meiningischen Doppelortes Hohenselden gelegene, weitausgedehnte Enzeröder oder Hohen heilder See, welcher bereits 1600 in Wiesensand umgewandelt worden ist, aber noch heutzutage die Flurbezeichnung "Seewiese" trägt. Die unterhalb desselden gelegenen "Rüchenteiche" sind ebenfalls entwässert. Der in älteren Urkunden begegnende Name "Enzeröder See" ist von einem nahegelegenen Hofe "Enzerode" abzuleiten, zu dessen Flur er gehörte. Er war als sächsisches Lehen ehemals im Besitz der Grafen von Gleichen; von ihnen gelangte er an die weimarischen Fürsten und weiterhin an Ernst den Frommen von Gotha. Nahe am See erhob sich die Enzeröder Burg, auch Weißenburg genannt, von der jetzt nur schwache Spuren aufzusinden sind. Bgl. Brückner LR. II 793.



# Inbalts-Verzeichnis.

# Abkürjungen.

T. Beide (Stefende Bemaffet).

Babelsgb. Wa 40k<sup>1</sup>

— Wa 40k<sup>12</sup>

Bady Wa 36

Badygb. Wc 2

Badynäfferlein Wa 40q

Bady(wiefen)gb Wb 5

Badfennnen Wd 13

Bädersgbl. R I 2t

E. fligeliet (Saale).

| I. Die Sanfell-Föhneler Gegend. II. Die Jena-Camburger Gegend. R. Meingebiet (Main). I. Chfrünlische Nodach. II. 39. III. Frünlische Sanle.                | I. Unterland. II. Grabjelb. III. Eberiand. IV. Eouneberg. V. Gaaffelb. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| W. Werrngebiet.  a. Bom Urfprung bis pur Schlenie. b. Bon ber Schlenfe bis pur hafel, c. Bon ber hafel bis pur Schmallalbe. d. Bon ber Rofa bis pur Felba. | B. Bach Grb. Graden. Grb. Grund. Gbl. Gründlein. I. Leich. B. Barier.  |
| Ecize.                                                                                                                                                     |                                                                        |
| <b>Witjer T III 8</b>                                                                                                                                      | Arolsbech Wa 10b                                                       |
| Menigratien R II 10 244                                                                                                                                    | — Wa 40k                                                               |
| Michael B I 2tz 241                                                                                                                                        | Arregraben R II 1li                                                    |
| — Wa 17 201                                                                                                                                                | Ajdenbach R II 11c                                                     |
| Afterbachteich T IV 10 301                                                                                                                                 | — B III li                                                             |
| Miffilder 28. Wb 2c 213                                                                                                                                    | Aichenthal We 13f                                                      |
| Ameribach We 11a 221                                                                                                                                       | Atorf (Adorfer B.) R II 10                                             |
| Albertifial E I 20d                                                                                                                                        | Anbach Wa 31                                                           |
| Allenbach We 13g 222                                                                                                                                       | — Wc 13a                                                               |
| Manhaditeide T 1 24 294                                                                                                                                    | - (Mue) R III lo                                                       |
| Mifter R II 154 255                                                                                                                                        | - R III lq                                                             |
| Alie Butter R I 2d 236                                                                                                                                     |                                                                        |
| Alter Graben R II 15n 251                                                                                                                                  | Anerice T I 18                                                         |
| Mier Eer T II 14 300                                                                                                                                       | — EI16                                                                 |
| Mites 28. Wa 17 204                                                                                                                                        | Anetein T V 8                                                          |
| Mithellingen T II 15 300                                                                                                                                   | Anewiesen R I 2x                                                       |
| Aitichmallunger T. T I 23                                                                                                                                  | Arigraben R II 15s                                                     |
| Amalienbern Wd 10                                                                                                                                          | afidimen v u 120                                                       |
| Ammerbach E I 9                                                                                                                                            | Cafefach Wa 10h1                                                       |
| Amercelengol. Wa 7 202                                                                                                                                     | <b>Babelsgb.</b> Wa 40k!                                               |
| Endered R II 10                                                                                                                                            | Bach Wa 36                                                             |
| Espeldificier 3, Wa 40                                                                                                                                     | Badga. Wc 2                                                            |
|                                                                                                                                                            | Bachwässerlein Wa 40q                                                  |
| <b>Window Wd 13</b>                                                                                                                                        | Bach (miesenten Wh 5                                                   |
| 219                                                                                                                                                        |                                                                        |

**...... 219** 

| Scite.                             | Scite.                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wa 40k 212<br>II 2b 260            | Brunnfloß R III 1f                                            |
| (Sr. RL) R I 2q 239 240            | Brußgrube Wc 11c 221                                          |
| (Gr. RL) R II 10a 245              | Buchbach E I li                                               |
| E I 1f 264                         | Büchelbach Wa 40f                                             |
| E I 17a 271<br>2 T I 21 294        | Buchensee T I 12 290                                          |
| P. T. I. 21                        | Budelswiesenbrunn B I 2h 238                                  |
| 1                                  | Bürbener Leich T III 5 302                                    |
| b. Wc 7 219                        | Burgbach Wa 40a 209                                           |
| ausgrb. E I 24b 275                | Bürgersee T II 4 299                                          |
| en E I 24a 275<br>We 1k 217        | Burgjee T I 8                                                 |
| 1 R I 2p                           | Buschholzgraben R III 10 259                                  |
| Wa 15 204                          | Büher Teich T I 17 292                                        |
| grb. R II 15s 254                  | Юиβhöfer 218. Wd 3 225                                        |
| T IV 3 303                         | Malmutal 2 T 1% ON                                            |
| th T III 3 302<br>II 15e 250       | Casperthal B I 17a 272<br>Sotterteich T I 20 294              |
| rsgeräum E I 17a 271               | Craimarer Teich T I 14                                        |
| B. R III 2a 260                    | Craimarer Baffer Wd 6 225                                     |
| 3 II 13h                           | Graladjer Teid T I 22                                         |
| Wc 7 219<br>back Wa 29 206         | Crauschwitzer Graben R II 8 276<br>Creunitzer Grb. R I 1i 265 |
| r Rutte T I 1 283                  | Gronacher Teich T IV 10 304                                   |
| : Teidje T IV 2, 5, 6 303          | Cröstener Leiche T V 10 306                                   |
| 40k 211                            | Culmwiesenbach K I 1q 268                                     |
| ra) R III lo 259                   | Sumbacher Teich T V 6 306                                     |
| li                                 | Dachsbach Wa 40f 210                                          |
| IIe R I 2h 237                     | Dambedy Wa 32 206                                             |
| fer Kubseelein T II 11 300         | Dehlewasser Wa 17 205                                         |
| T IV 10 304                        | Dennerlesgrund (= grb.) R II 15s 254                          |
| r 28. Wa 24                        | Densbach E I li                                               |
| r i 2 284                          | Diebstiegel Wa 40k 212                                        |
| Leide T ▼ 9                        | Dingsleber 28. Wa 35 207                                      |
| F II 18 300   Shofteich T I 38 296 | Dobra (Doberbach) R I 1                                       |
| Softeid, T I 38                    | Döbrichauer Grb. R II 8 276<br>Donnerbächlein Wa 35 207       |
| E I 23 k 275                       | Dorfbach (Durbich) Wd 12 229                                  |
| isoher Teich T III 2 301           | Dorfgraben R II 15s 252                                       |
| r III 2                            | Dörflesgrb. R III 10                                          |
| R I 1e 235<br>Wa 12 203            | Dorffee T II 18                                               |
| r 28. Wc 14 222                    | Dorfwiesenwasser R I 2v 241                                   |
| R II 10e 245                       | Dornleitengraben R II 150 251                                 |
| E I 17a <sup>2</sup> 271           | Dörrensolger 28. Wc 11b 221                                   |
| T I 2 284<br>B I 1m 266            | Dradjengrb. Wc 10d                                            |
| B I 19                             | Dreibrunnen R I 2h                                            |
| E II 11 278                        | Dreibrunnenwaffer Wd 11 228                                   |
| [ R II 3 944                       | Dreibrünnleinsgrb. B I 2q 240                                 |
| E I 17a                            | Dreißigaderer B. Wc 4                                         |
| ) Wc 13e                           | Dubelteich T V 2 305                                          |
| B II 15c 250                       | Dürre Biefe E I 17a 271                                       |
| See T I 16 291                     | — В II 11d 246                                                |
| Thaiwaffer Wd 1f 225               | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                        |
| 17 204<br>III 1e 257               | Chenhardser Teich T III 4 303<br>Edenieich T III 9            |
| Leiche T III 8 302                 | Edenyeller 28. Wd 11 228                                      |
| e Lanbestinibe, heft III.          | 23                                                            |
|                                    | A-4                                                           |

| Ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iso Srite                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 Richtengrund R II 15s                                    |
| A R II 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 7 T I 20 394                                             |
| Gressian R II 11k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M7 Sintentiegel E I li                                      |
| ### Zeid) T II 3 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 Finherbay Wd 11                                          |
| Militarrehomonollo R II 15a 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$1                                                         |
| Schlicht. (Reichelägbl.) R I 2q 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M Nimbergründlein Wa 40k 211                                |
| Carrier 28. Wb 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 Sinfterthalbächlein R III 1k 258                         |
| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | 90 Stiple Wd 19                                             |
| Mileson, Wa 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07 Sijesech R II 12                                         |
| Geschaf BI lm 2 Gesch, Wa 40k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 — B II 15s 255                                           |
| Chaidtheler Stok R II 15n 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sijdbachteiche T I 4                                        |
| 32.400 T II IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 Gijderswiesenwaffer R II 7                               |
| Cinfendicunnen Wd II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 Hachsgartengrund R II 15s                                |
| Clicach R II 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 Macherofte We 9i                                         |
| Clinica 28. R II 12a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 Aleischarundlein Wa 11a                                  |
| Cinichtmaffer We 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 Heischmannsgrund R II 15s 963                            |
| Ciliady R III 1e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 Stiegenbach Wa 10t                                       |
| Gia (Cina) Wd 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 Stobbach We 11c                                          |
| Choic B II 11 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 Berra) T III 7                                           |
| Canalischer Garten-Teich T I 39 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 Flurichützengründlein R I 21                             |
| Congrit R I 2q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 Autsiechenwiesenwasser We 1 216                          |
| Captad E I lf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 Sarellenbach Wb 3 155 Sarellenbach T III 6 .             |
| Cathon E 1 lf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 Störit R I 2zz                                           |
| Caperober See T V 19 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07 fortidenbach E I li                                      |
| Cried Wd 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260 Framengrund R II 15s<br>47 Friedebach E I 23            |
| Criented B III 1g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 Friedebacher Teiche T V 5 206                            |
| Calculet T I II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 Frikenbach R I 2w                                        |
| Crisifistelige T IV 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04 Friesbach Wa 40b                                         |
| Cingesach B II 15s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 Froschteich T IV 6                                       |
| Cidentida R I 9e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 Rudisbach E II 14                                        |
| Collection Wa 40k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 Suchsbrunnen R III 1                                     |
| Constituted K I V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69 Fuchsgründlein R II 13                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266 Fuchslochgraben R II 158 201                            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gabel (Lichte, Finftere) Wa 400 200                         |
| Noch)riesbach R II 15s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153 Gabel (Rleine) Wa 40b 350                               |
| Saphenthalwasser R I 2q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 Gemmidsbach R I In                                       |
| Entrettiegel R I 2q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MO Gänseteich T IV 7                                        |
| Finterentiate Wd 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gäptlesgrund Wb 3                                           |
| galenbach R II 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 Gameršthaler 28, R II 158 254                            |
| Alle Wd 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 Gebersbach K I li                                        |
| <b>Elect B</b> I 17a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 231 Gefunischer Grund Wd 15 230<br>24 Geiersbach R I 22 241 |
| — ВП4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76 Geisgrund Wa 40k                                         |
| Stellerathen R II IIh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MG Glemmerte Seiche T III 9                                 |
| Septendach B I li<br>Septendach T II 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 Gemeindegraben R II 11n                                  |
| — T II 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 Geneinbeteich T III 4                                   |
| - T III 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001 Gerühtsgraben K II 11                                   |
| — ТШ2 ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301 Gerlebacher Grd. B I If                                 |
| - T III 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106. Germers 28. Wb 5                                       |
| B I 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (d) Geffenbörfer BB, R I 2mm                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |

schneder und Molauer Flur zugehört, Sumpfland, angeblich burch ein untersirbisches Wasserbeden gebildet.

Im Teiche soll es vor Jahren von Fröschen gewimmelt haben, die mit ihren allabendlichen Konzerten die Bewohnerschaft der ganzen Umgegend, noch über die genannten Grenzorte hinaus belästigten. Um diesen "Quargädern" einen kleinen Dämpfer aufzusehen, beschloß die Gemeinde mit seltener Stimmeneinhelligkeit, daß ihre über 25 Jahre alten Jungsern nächtlicher Weile zu diesem Teiche wandern sollten, um sie zu hüten. Noch toller aber als die Frösche, treiben es im Nachsommer die Staare im Quasiger Röhricht. Hunderttausende kamen hier zusammen, aus der Buttstädter, Naumburger, Sisenderger Gegend und Gott weiß woher noch, um Reichstag zu halten — bei einem heillosen Lärm, gegen den die österreichischen Reichsrats-verhandlungen als kosendse Gestüster erscheinen; wenn die Scharen ausstliegen, wird der Himmel durch ihre Wenge verdunkelt — wie weiland durch die Pfeile der Perfer. — Jur Zeit haben sie sich mehr nach dem nahen Ellrichholze verzogen. (Eichhorn, Camburg II 44).

Das Wasser dieses Saatschteiches, jest dem Gutsbesitzer Lischte gehörig, hat die Semeinde Aue 1876 angekauft, um von da vermittelst einer Röhrenfahrt dem 3 km entfernten wasserarmen Dorfe seinen Bedarf auzuführen.

17. Außerdem finden fich im Camburgischen noch Dorfteiche bei Wonnit, Graitschen, Casekirchen und Kötenitsch.

18. In der Umgebung der Stadt Kranichfeld befanden sich in früheren Zeiten viele Teiche; sie sind jetzt sämtlich bis auf den bei der Waltmühle troden gelegt; dieser wird vom Heubach gespeist.

19. Geschichtlich bemerkenswert ist endlich der einst unterhalb des weimarisch-meiningischen Doppelortes Hohenselden gelegene, weitausgedehnte Enzeröder oder Hohen selder Sohenselden gelegene, weitausgedehnte Enzeröder oder Hohen ist, aber noch heutzutage die Flurbezeichnung "Seewiese" trägt. Die unterhalb desselben gelegenen "Küchenteiche" sind ebenfalls entwässert. Der in älteren Urkunden begegnende Name "Enzeröder See" ist von einem nahegelegenen Hofe "Enzerode" abzuleiten, zu dessen Flur er gehörte. Er war als sächsisches Lehen ehemals im Besitz der Grasen von Gleichen; von ihnen gelangte er an die weimarischen Fürsten und weiterhin an Ernst den Frommen von Gotha. Nahe am See erhob sich die Enzeröder Burg, auch Beißendurg genannt, von der jetzt nur schwache Spuren aufzusinden sind. Bgl. Brückner LR. II 793.



|                                                  | Seite       |                                   | Seite |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| Heppich&graben Wd 13                             | 230         | Jägersteich T IV 10               | 304   |
| Herbesthal We 6                                  |             | Järkersgrund Wc 10a               | 221   |
| hermannsfelber See T I 43                        | 297         | Joachimstiegel R II 11d           | 246   |
| Dermesteich T III 8                              |             | Johannisthal E I 20d              |       |
| herolbstiegel R I 2q                             | 230         | Jüchse Wc 1                       | 216   |
| Serry Wc 9                                       |             | Subenhach R I 2v                  | 941   |
| Herrenbach E I lh                                |             | Jubenbach R I 2v                  | 206   |
| Herrenseebach Wd 20                              |             | Judenthal Wb 5                    | 215   |
| Berichborfer Teiche T V 14                       | 306         | Junkerveitstiegel R I 2g          | 237   |
| Serathal E I 19c                                 | 972         | Junior occupancy of 1 vg          | ,001  |
| Hetgrund (Gr. Rl.) Wa 40i                        | 011         | Raatschteich T V 16               | 306   |
| heubach Wa 40k                                   | 212         | Ralkofenflößlein R III lo         | 259   |
| — E I la                                         | 263         | Kaltenbach Wd 9c                  | 227   |
| Seubischer Duß T IV 1                            | 303         | Raltenbörner B. Wd 13             | 230   |
| Segentiegel R I 2p                               | 238         | Raltenbrunn Wa 23                 | 206   |
| Hilbgraben Wd 9                                  | 907         | - R III 1f                        | 258   |
| Hilsihal E Iq                                    |             | - E I li                          | 265   |
| Hinterihal E I 23c                               | 274         | Ralter Brunnen R II 15s           | 255   |
| Hirichbach Wa 13                                 | 204         | E I lq                            | 268   |
| Hirichbrunnen E I 18                             | 273         | Ralter Grund R II 15r             | 251   |
| Hirjograben R II 15s                             |             | Raste Rinne E I 1m                | 266   |
|                                                  |             | Raltes Waffer Wa 5                | 202   |
| Hirjardber Bach E II 4                           | 209         | Raltleitentiegel B I 2h           | 238   |
| hirtenröber B. (Gbl.) Wa 11c                     | 203         | Ramelsbrunnen Wb 2g               | 213   |
| Hofgraben Wa 39                                  | 203         | Rantelbach E I 1q                 | 268   |
| Sofiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii          | 251         | Rasekircher Rietschke E II 13b    | 278   |
| Hoffiatterfloß R II 15p                          | 307         | Räßliger W. R II 15t              | 256   |
| hohetannergrund R II 111                         | 247         | Ratergründlein Wa 40a             |       |
| Hohethalmaffer Wo 90                             | 220         | Rata We 11                        | 221   |
| höhlenmasser Wd 11                               | 228         | Ratberger W. (Grb.) R II 5        | 244   |
| Höhlicher Bach R II 158                          |             | Rauerbach R II 8                  | 244   |
| Söhnbach Wc 10b                                  | 221         | Remnişbach E II 14                | 279   |
| Höhnbergsbächlein R III 11                       | 282         | Reffelbach (igrb) E I lm          | 266   |
| Hölle (Höllgrund) Wa 40k                         | 210         | Reffelloch Wc i                   | 216   |
| Söllthal B I 2q                                  | 240         | Reulrodaer W. Wb 2b               | 213   |
| — E I 17a                                        |             | Rieselbach E I 17a                | 271   |
| - Wd 11                                          |             | — Wa 1                            | 202   |
| Hombach Wc 13b                                   | 222         | — Wd 19                           | 231   |
| Soniabach E II 12b                               | 278         | Kirchbach R II 158                | 254   |
| Honigbach E II 12b                               | 304         | Rirabrunnen Wc 15                 | 218   |
| Sopfengrundlein Wa 40k                           | 211         | Kirchthal E I 23h                 | 275   |
| hopfgartenthal K I 17b                           | 272         | — E I 20c                         | 274   |
| porntopfgrundlein Wa 40k                         | 212         | Rirschenhöfer Teiche T I 29       | 295   |
| Hößrichgrund R II 13d                            | 248         | Rifterbergischer Bach E II 6      | 276   |
| Hummelsgrund Wa 40d                              | <b>20</b> 9 | Ritgraben R I If                  | 235   |
| hundshauter See T II 8                           | 300         | Rleiner Bach R II 15f             | 250   |
| Hunnbach Wd 13                                   | 230         | Rleiner See T I 34                | 296   |
| hurentiegel B I 2h                               | 238         | Rleiner Teich T III 4             | 302   |
| Hurlache R II 15s                                | 254         | — T III 6                         | 302   |
| Hutschach R III lo                               | 259         | Rleines Seelein T II 15           | 300   |
| Sutidential Wb 2e                                | 213         | Rletinit (Gr. Rl.) R I 1d         | 235   |
| Hardigen Der | 254         | Rlinge Wa 40 h                    | 211   |
| Hattener Teiche T V 14                           | 306         | — <u>Е</u> I 19d                  | 274   |
| Hüttengrund E I 24                               | 275         | — Wa. 40k                         | 212   |
|                                                  | ı           | — R III 1d                        | 257   |
| Agelsbach R I 2q                                 | 240         | Klingethal E I 23d                | 274   |
| Şim E II 11                                      | 277         | Rlosterbäcklein Wc 13b            | 222   |
| Simboth R II 7                                   | OAA I       | Rlosterteich T I 25               | 295   |
| Dimenniches Tr T vd                              | 209         | Rlosterteiche b. Trostadt T III 1 | 301   |
| Ammelbach Wd 10                                  | 227         | Rnechthaniengraben Wd 1           | 225   |
| Irleinsgraben R III 10                           | 259         | Rnollbacher W. Wd 4               | 225   |
| <b>¾</b> R Ñ∵                                    | 242         | Knollbachsteich T I 15            | 291   |
|                                                  | •           |                                   |       |

| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elte   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ischig R II 11f 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 5   | Langes That R I 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24     | - RI21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06 1   | - EI9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269   |
| rgraben (Gr. RL) R II 11 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Langethal E I 24c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 275   |
| sgraben R I 1g 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35     | Langewandsgraben Wa 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| grunb Wd 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25     | Langewiesenbach R I 2s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240   |
| itifcher 2B. E II 13c 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 5   | Caubbach R II 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255   |
| r Grb. E II 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | — R III 1r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93     | Laufcha R I 2g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 236   |
| 3sthal E I 1 m 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66 3   | Paulehach (Seifehach) E I 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270   |
| zöwiesen R I 2g 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37     | Läuseniger Teiche TV 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306   |
| bath We 3b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18     | Zautenbach (Gr. Kl.) Wa 40k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212   |
| bady We 3b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93     | Eauter Wb 5a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 214   |
| bau E I 25 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | - R II 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249   |
| febach (Db. Unt.) R III 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 5   | Lauterbach Wd 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229   |
| jengrund E I 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62     | — R II 15s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255   |
| ibach E I 23 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 5   | Bebeteich T I 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284   |
| - We 1 k 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 3   | Sehengrund R II 15m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251   |
| - Wa 22 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05     | Lehestener Stadtbach E I 1d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32     | — Teich T IV 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304   |
| (Streufborfer, Wefthäufer, Bellers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | Behmgrubenwaffer Wa 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 3   | Leibisgrund E I 17a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272   |
| jen R II 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44     | Reimbach Wd 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 231   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63     | Leimbacher Teiche T I 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285   |
| janfpannsee T III 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02     | Seimenbach We 3 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 218   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64     | Leimriether W. Wa 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 3graben R II 15 m 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51     | — В П 15а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250   |
| gelbrunnen Wd 13 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30     | Leitenbach R I Ik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236   |
| ach RI1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Bengengraben R II 10g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| enbach E I 23 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74     | Lichte E I 17a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| nmer See R II 15i 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50     | Lichtenau Wb 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215   |
| umer Teich T V 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05     | Lichtenhainer Bach E II 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276   |
| nmer Teich T V 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07     | Eimbach (?) R II 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| enbrunnen R II 15a 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50     | - EIlm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| (back E II 13d 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 5   | Linbenbach R I 2q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 239   |
| ründlein R I 2p 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38     | — R I 2tz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Lindichsbach E I 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50     | Lindigwaffer E I 19e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 274   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   5 | Lindigwaffer E I 23i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 275   |
| eich (Db. Unt.) T III 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 5   | Linsengründlein R II 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06 5   | Sochbrunnen Wa 40k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 5   | Lochgraben R II 11n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71     | Loquit E I 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262   |
| bach E I li 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65     | Lorenzgründchen E I 19b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273   |
| twaffer R II 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44     | Lofitgraben E I 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71   5 | Eudergrund R II 15s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   5 | Luifebach E I 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270   |
| THE SHARE OF THE STREET, STREE | 5      | Buifengrüner W. E I 1q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268   |
| egraben Wd 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25     | Suifenthal Wd 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228   |
| swaffer We 13b 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22     | Bungenholzteich T II 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301   |
| maffer We li 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 5   | Eurzentiegel R I 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238   |
| wehr R III 1k 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58     | Luthergrund Wd 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227   |
| wehrgraben R III If 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Manager and Manage |       |
| ebach R I 2q 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Malersgeräum E 117a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271   |
| - R II 13c 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Marbach R II 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Mariensee T IV 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 303   |
| — R II 10b 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45     | Marienthaler Teich T IV 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303   |
| enschaber Grb. E I 19 2<br>er Grund Wd 16 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73     | Marktiegel R I 2g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Märtersgrund Wa 40d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210   |
| er Rain-Teich T IV 11 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Massenhäuser W. R II 15h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03     | Massenteich T V 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 306   |
| e Simonsteich T I 15 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91   3 | Mastgraben (Alter) R II 15s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|                                | Seite | (414)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bellenbach E I 9               | 269   | Wonniber B. E II 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bellenbornischer Teich T V 1   |       | Bunticher Graben E II 13a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welschterthal E 1m             | 266   | Bufte E I 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beltau R I li                  | 235   | Büftenauer B. R II 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benigenbach Wa 11d             | 203   | Büftenhofsbach E I 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wethau E II 13                 | 278   | Büftenschabe(r Bach) E I 19f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Behleinsbächlein Wo 9d         | 220   | Büfter See T I 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wiefelsburger Grund R II 13b   | 248   | The second secon |
| Biesenthal E                   |       | Zabelsbächlein E I 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wiesleinsgraben R III 10       |       | Bahrenbach E II 12a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bippach We 1                   | 216   | Bechenbach E I 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wirbach E I 17c                |       | Beilbach Wa 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirtsgrund R II 15m            |       | Bellröber Grundwaffer Wd 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wirtsteich T IV 4              | 303   | — Teich T I 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wittmannsgereuther Bach E I 10 |       | Bemmelfee T I 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 2. T V 8                     |       | Biegelteichlein T I 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Böhnbach R II 13d              |       | Biegelhüttenteiche T IV 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wölfleinsthal R I 2u           |       | Bieglersteich T III 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wolfsgründlein R I 2q          |       | Billbach We 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wolfsthal E Iq                 |       | Bimmergrund We 10e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - E I 20a                      |       | Bopte E I li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bölsborfer Teich T V 2         | 305   | Böthener Graben E II 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                |       | The second secon |



# Dorwort.

Der Meininger darf die Geologie feines Beimatlandes mit gang ders stolzer freude betrachten. Kann er doch darin, ohne die Nachbarzu beachten, alle formationen (mit Ausnahme von Jura und Kreide, aber auch fonft in Thuringen nur in alleruntergeordnetfter Weise verfind), alle Gesteinsarten, alle für die geologische Geschichte Thuringens gen Erscheinungen, und zwar meift an besonders lehrreichen Aufschlüssen en und eine fast lückenlose Sammlung von allem, was Thuringen an ifchen, mineralogischen und paläontologischen Schätzen aufzuweisen hat, menbringen und auch mit den wirtschaftlich wertvollen unterirdischen en verhältnismäßig recht zufrieden sein! Infolge deffen hat das Cand eine fehr reiche und alte geologische Litteratur, eine ganze Anzahl gifch-klaffischer Cokalitäten; und wie Thuringen überhaupt, fo hat ingen insbesondere auf die Geschichte der Geologie, namentlich um die e des 18. und 19. Jahrhunderts, einen wichtigen Einfluß ausgeübt, auf die Ausbildung gewiffer geologischer Grundbegriffe und auf die erung und Benennung ganger formationen, und eine gange Angahl berühmter Geologen und Mineralogen wie 3. E. Beim, Emmrich, r, Breithaupt, waren Meininger, denen fich auch in der Meuzeit verdienst-Nachfolger wie frangen und Proescholdt anreihen.

Um diese Bedeutung des Candes für geologische Wissenschaft und shier, in der Einleitung, nur einmal furz im voraus anzudeuten, sei solgende kleine und unvollständige Aufzählung gleichsam von Stichen gestattet. Wir sinden im Herzogtum Meiningen von thüringischen ralien und Erzen unter anderm: Gold bei Steinheid und Reichmanns-Kupfer, Silber und Kobalterze bei Schweina und Saalseld, Eisenerze Liebenstein, Saalseld und Schmiedeseld, Selenerz bei Unterneubrunn, er und flußspat bei Liebenstein, Gabel, Saalseld, Stein und Kalisalze alzungen. — Don Gesteinen sind die thüringischen Granite, Basalte, solithe, Gneiße, Dach, Griffel und Wetzschieser, farberden, Stein und nsohlen, Eisenoolithe und Kaolin in Meiningen in erster, — oder nahezu ster Linie zu sinden; hier sei noch hingewiesen auf die Mineralquellen von nstein und friedrichshall und die Kohlensäurequelle von Bernhardshall. einzelne formationen sind klassische Gebiete: die Gegend von Liebenstein Blimmerschieser und Gneiße, — die von Unterneubrunn, Eisfeld, Sieg-

#### Litteratur.

Bei dieser Manniafaltiakeit ist natürlich die Rabl geplogischer Schriften erbentlich groß; freilich bat sich nur eine Angabl von Schriftstellern fast Lieklich auf meiningisches Gebiet beschränkt, wie 3. 2. Beim, S. Emmrich t. Richter, die meisten haben bagegen keine Rudficht auf die Landesgrenzen men, und ein Berzeichnis jener Schriften, welche unser Bebiet behandelt refireift haben, murbe barum allein icon fehr viele Seiten füllen und muß ortfallen, um Blat für die Sache felbft zu behalten. — tann übrigens am fo mehr weableiben, als 1881 Broefcholdt in einem Brogramm ber maer Realschule ein fehr eingehendes Berzeichnis ber bis babin erschienenen iten, wenigstens soweit sie ben Thuringer Wald und seine Rachbarschaft fen, gegeben und daran anschließend auch eine Geschichte ber geologischen minis dieses Gebietes bis zum Sahre 1839 abgeleitet bat; die versprochene etung biefer Beschichte ift leiber nicht erschienen. — Bas bie Litteratur 1880 betrifft, so ist beren größter und wichtigster Teil in ben Schriften al. preuß. geologischen Landesanstalt,\*) vor allem in deren "Jahrbuchern", raelegt und in den "Erläuterungen au den Blättern der geologischen Spezialverweriet und vervollständigt worden. Auf diese Erläuterungen muß n vor allem verwiesen werden. Sie haben mir, der ich sehr große Teile Zandes nicht aus eigener Anschauung kenne, auch als wichtigste Hilfsmittel 188 Rolgende gehient, doch habe ich auch die gesamte ältere Litteratur bemub werbe überall bemüht fein, die Darftellung fo zu gestalten, daß aus : auch jene alten, 3. T. so lebendia und anschaulich geschriebenen und oft wertvollen, aber fic älterer Namen und Auffaffungen bedienenden Schriften aebildeten Laien, der fie weiter nachlesen will, verständlich werden. Übrigens nd noch ganz besonders auf F. Regels "Thüringen, Gin geographisches Ind", Jena aufmerksam gemacht, beffen erfter Band (1892) die Geologie mithüringens behandelt und besonders auch für das Berständnis der größeren ummenhänge sehr förderlich ift, in die fich die Geologie Meiningens einpaßt de im Folgenden, weil gar zu weit über die Landesgrenzen hinausgreifend, anbentungsweise behandelt werben tonnen.

Bas die neueren geologischen Karten betrifft, so muß vor auf die eben genannten Blätter der "geologischen Spezialkarte von Preußen den Thüringischen Staaten" im Maßstab 1:25000 hingewiesen werden, wit den auf S. 51 in Heft 1 dieses Werkes namentlich aufgezählten Weßlättern des Generalstads genau zusammenfallen, weil sie auf deren Grundsunfgenommen und gedruckt sind. Sie sind, auf Grund von Berträgen mit inzelnen Staaten, von Preußen aufgenommen und werden einschließlich

<sup>\*)</sup> Samtlich im Bertrieb ber Geol. Lanbesanstalt, Berlin N. 4 Bergalabemie, und ber S. Schropp'schen Hoflanblartenhanblung, Berlin W., Jägerstraße, täuslich und ber burch jebe Buchhanblung zu beziehen.

Oder frembartigen Beimengungen (z. B. glimmerreichen runden basischen Ausscheidungen, Aplittrümern, Hornblendefrystallen u. s. w.) ist er arm. Im allgemeinen also, insbesondere im Innern seines Gebietes, ist dieser Granit sehr gleichartig, dagegen zeigt er mehrfach an der Grenze gegen Glimmerschiefer und Gneiß besondere Abänderungen (Randfacies), in die er schnell oder allmählich

übergeht und bei benen die porphyrartige Tracht schwindet. Gine folde Abanberung begleitet besonders ben

Eine solche Abanderung begleitet besonders den Westrand; hier verschwindet der schwarze Glimmer, wird durch weißen ersetz, das Korn wird seiner; das Gestein ist dann Aplit zu nennen. Trümer (Adern) davon setzen zahlreich in den Glimmerschiefer hinein und ändern dann ihrerseits zuweilen wieder nach sogen. Begmatit hin ab, der grobkörnig ist und hie und da Granat oder Turmalin sührt (Birkenheide); größere Trümer im Glimmerschiefer des Gr. Weißenbergs sind im Innern granitporphyrartig, am Rande selsstisch dicht ausgebildet. Auch die Randzone gegen den Steinbacher Augengneiß am Schnepsenderg und Loterödichen ist glimmerarm, seinerkörnig, bisweilen sast dicht, auch breccienhaft und dabei vielsach durch dichte Schlieren und Quarzausscheidungen gekennzeichnet. (Heim a. a. D. S. 56).

Gine andere, viel weiter verbreitete, im Meiningischen indeß nur im oberen Schleifgrund und in der Umgebung der Rennsteigwiese zu beobachtende Abänderung ist ein gleichmäßig (nicht porphyrisch) grobkörniger Biotitgranit mit Neigung zur Parallelstruktur, der bisweilen (Happeraff) auch Hornblende führt und dann dem "Brotteröder Gneiß" entspricht. Gs ist Heims Granit

E., § 9, G. 92.

Berwendung findet der porphyrartige Granit auffälligerweise nicht; er ift fein gabes und festes Gestein, doch scheint ein Bersuch mit ihm zu Werkstein gerechtfertigt.

# Der Steinbacher Gneiß.

Berbreitung.

Der Steinbacher Gneiß nimmt ein breieckiges Gebiet öftlich von Steinbach ein. Seine Westspitze taucht am Scharsenberg unter dem Hauptgranit hervor; die Nordgrenze zieht sich slachbogig über den Bommelhauf nach Ost dis ans Thüringer Thal und wird vom selben Granit gebildet; die von Steinbach geradlinig nach der Klinge südostwärts ziehende SW.-Grenze, an der er meist an Zechstein anstößt, wird durch die Klinger Verwerfung gebildet, die Ostgrenze endlich läuft am Osthang des Bommelhaufs über den Gollmerskopf dis zum Utterod hin. Das Gestein bildet also vor allem die Zugsinkskoppe, den Frauenund Floßberg, Bommelhauf und das Logerödchen.

#### Befdaffenheit.

Dieser Steinbacher Gneiß (von Heim unter C. in § 7, S. 67 ff, allerbings vermengt mit mancherlei Anderem, beschrieben) ist im ganzen sehr gleicheartig und stellt einen thpischen flaserigen Augengneiß dar, von dunkler Gefamtfarbe auf der Schichtsläche, von blaßroter im Querbruch. Er ist in der

zwischens und umliegenden Ländern nicht Abstand nehmen und muß darum weber ziemlich lang oder aber sehr kurz sein. Um bei den für das Lan wichtigeren Einzelbeschreibungen länger verweilen zu können, ziehe ich hier de Letztere vor und kann das um so mehr, als ich da auf die allgemeinen Kapiti in Regels trefflichem Handbuche "Thüringen"\*) verweisen kann.

Bang Thuringen zerfällt geologisch und orographisch in 3 Saupttelk 1) in ben Thuringerwald mit dem anschließenden frankenwäldisch-vogtländisch Bergland, - 2) in die nördlich vorliegende, übrigens fehr viel größere, eigen lich Thuringische Sochebene mit barin eingesenktem Centralbeden, nach M allmählich in bas nordbeutsche Flachland verlaufend, - 3) in bas beine frankliche Borland mit den Borbergen ber Rhon. Der erfte Sauptteil, Th. B., wird aufgebaut von archäischen und paläozoischen Bildungen b Blimmerfchieferformation, bes Cambriums, Silurs, Devons und Culms, 1 eingeschalteten granitischen, porphyrischen und biabafischen Eruptivgesteinen m aufgelagerten Sedimenten und Eruptivgesteinen bes Rotliegenden. Alle be Formationen und Gefteine fehlen den beiden andern Sauptteilen über In gang ober find nur infular als große Geltenheiten gu finden. Sier berifde vielmehr Befteine ber Triasformation (Buntfandstein, Mufchelfalf und Remo und des Diluviums fogut wie allein, baneben nehmen noch Alluvialbilbung einen nicht unbeträchtlichen Raum ein, andere Formationen treten gang und p gurud; bon Gruptivgesteinen kommt nur Bafalt und zwar auch nur in bem britt genannten, füdlichen hauptteile bor. Als Grengzone gwifchen bem erfte und zweiten, wie zwischen bem erften und dritten Teile gieht fich meift nur id ichmal ber Zechstein bin ober tann auch ftredenweise gang fehlen. Es fam d ficher gelten, daß biefer, wie auch die Trias, einft auch über bem bentig Th. 23. in beträchtlicher Mächtigkeit lagen, und baf letterer ehebem nicht a hervorragung exiftierte, fondern die Zechstein- und Triasschichten auf und beibe feits neben ihm glatt und zusammenhängend burchstreichende Platten bilbeto und daß dann fpater, an den Stellen der heutigen Gebirggrander bes Th. mächtige Berreißungen ber Schichten mit berartiger Berschiebung ber bid gebilbeten gewaltigen Schollen gegen einander ftattfanden, daß ber beutige D 23. in ein (ob relativ ober absolut, ift noch nicht entschieden) höheres Rives gelangte, in welchem die Bechftein-Triasbede von den Atmofphärilien leide weggeführt werden und so die paläozoische Grundlage hervortreten konnte.

Bom Herzogtum Meiningen entfällt nun, geologisch gesprochen, sand ganze größere Westhälste seines Hauptteils auf das südliche Borland, das An Altenstein aber und die kleinere Osthälste fast ganz auf den Th. W., das Sind dem Saalthal dis Pößneck auf das nördliche Borland. Bon den Enkland liegen Dietlas und Oberellen im südlichen, alle anderen ganz oder z. Indroklichen Borland; Mosen gehört noch z. T., Erkmannsdorf ganz in den bogtländische Beraland.

<sup>\*)</sup> In gewissem Sinne kann hier auch bas populärer und poetischer gehaltene bein von J. Walther "Geologische Heimatskunde von Thüringen," Jena (Fischer) 1902, wempfohlen werben.

19. Jahrhunderts fein Gifen fich in ber uralten Weife mittels "Renn-

erzeugte.

misch ohne Bedeutung, aber oft sehr augenfällig find weiße Quarze, mächtigen, aber nicht weit aushaltenden Gängen und linsenförmigen & Gestein durchschwärmen.

## Der Thaler Gneiß

iptgebiet bei Thal im Gothaischen, wo er als ziemlich schwaler vom Rögis bis zum Nesselrain erstreckt. Ganz gleichartig tritt an der Bogelheide, sowie im Silbergrund zwischen Schweina und us dem Glimmerschiefer hervor. Er wird gekennzeichnet durch bis roße eigenartig bläuliche Quarzkörner und großlinsenförmige hellelbliche, meist nicht einheitliche, sondern (durch seine Zertrümmerung?) zeldspäte; um und zwischen diese Mineralien haben sich hellölgrüne ieitähnlichen seinschuppigen Glimmers gelegt, die nun dem Gestein riges Gesüge verleihen. Heim beschreibt dies Gestein in § 7 unter riger Gneiß." Es ist von allen Granits, bezw. Gneißarten des sichersten auch im Handstück wieder erkennbar. Nicht selten entsch braune, oft zu Eisenoryd zersetze Glimmer und kann unter der Flaserung mehr massiges, rein granitisches Gesüge annehmen s).

Der Liebenfteiner Gneiß

venigsten einheitliche und gerade durch diesen auf Schritt und Tritt Bechsel besonders gekennzeichnete Granitgestein. Heim hat es unter 5. 70 ff. trefflich beschrieben und hat es Spenit genannt, welchen ber selbst als Berlegenheitsausdruck bezeichnet.

Berbreitung.

ier Gneiß dehnt sich einerseits östlich von Liebenstein und nördlich über das Höchheimer Holz (= D, unterer Teil, S. 86 bei Heim), wege und die Lögesköpfe (= D, mittlerer Teil, S. 84) und das Thal (= D., oberer Teil, S. 80) aus, andererseits erscheint er mit Abänderungen auch im Schleifgrund besonders, auf dessen West-

Befdaffenheit.

seiner Bildung beteiligen sich im Grunde genommen drei verschiedenetwas verschiedenalte Gesteine, deren Berknüpfung besonders im
olz und Thüringer Thal sich versolgen läßt: 1) ein graurötlicher biotitarmer dis streier Granit, der nur ganz untergeordnet, in
nit Glimmerschiefer und hornblendereichen Gesteinen (Einschlüssen)
g-schlierig erscheint (Korällchen, Gselsprung, Scharfenberg); 2) meist
esteine granitischer Zusammensesung von rötlicher oder grauer Farbe,

deren stark-wechselnder Biotitgehalt in der Regel ungleichmäßig verteilt ist und danach eine Flammung, Streifung, Bänderung u. dgl. Parallelstrukturen der Gesteine erzeugt, die bei paralleler Anordnung der einzelnen Glimmerblättchen de sonders deutlich wird (Höchheimer Holz, Lögesköpschen, Schleifgrund); 3) mit vorigem durch Übergänge verknüpste seinkörnige hornblendesührende Granite, die in Shenite, bezw. Diorite abändern können (Thüringer Thal). Letztere beiden Arten werden von der ersten durchdrungen und eingeschlossen, die also eiwos jünger ist; sie selber sühren aber auch Einschlüsse (von Glimmers und Hornblendeschiefer) und bekunden dadurch gleich der dritten Art ihre eruptive Entschung. Die vielsach beobachtete Abhängigkeit ihrer Natur von Vorkommen und Art der Einschlüsse verhsterigt die Annahme, daß das gesamte schließigunregelmäßige Gesüge des Liebensteiner Gneißes durch die Aufnahme und der schiedenweit vorgeschrittene Verarbeitung der genannten Einschlüsse bedingt is.

# Das palaozoische Schiefergebirge

#### Berbreitung.

Während die archätschen Bildungen nur etwa ein Viertel des eine Amtsbezirks Salzungen einnehmen und sonst nirgends wieder zu Tage kommen breitet sich das nächstjüngere paläozoische Schiefergebirge über sast die gang Südosthälste des Herzogtums aus und umschließt hier zahlreiche klassische Amischlußpunkte; die Bezirke Gräsenthal und Steinach sallen ganz in das Bereitungsgebiet des Paläozoicums, vom Bezirk Saalseld die südlichen Telle von den Bezirken Sonneberg, Schalkau und Gisseld die nördlichen Hälfter außerdem begegnet es uns wieder in den Enklaven Mosen und Erkmanusdat

#### Mächtigkeit.

Dieses Schiefergebirge, von den älteren Geologen bis fast gegen 18s hin auch Grauwackengebirge genannt (Thonschiefer und Grauwacken sind in de That die darin weitest verbreiteten Gesteine) besitht eine außerordentlich größenbefcheinlich 3000 Meter überschreitende Mächtigkeit.

#### Befdictliches über feine Erforfdung.

Es widerstrebte aber sehr lange einer genaueren Gliederung, weil is Lagerung durch enge Faltung und durch Berwerfungen sehr verwickelt, die aber meist ungenügend aufgeschlossen ist und weil die zu ihrer Deutung nöber Bersteinerungen, bei der meist herrschenden Armut an solchen, erst im Langer Jahre zusammengebracht werden konnten. Gerade mehrere Meinischen Armut an seiner Erforschung mit ein großes Berdienst: schon ses 18. Jahrhunderts haben der schon oben zu rühmen gewesene J. C. L. wund der Gothaer R. v. Hoff, später der Steinacher Bergrat Engelhardt, w

1848 ab ber Saalfelder Schuldirektor R. Richter sich mit der Gliederung des Schiefergedirges abgemüht, freilich dabei ursprünglich manche Irrungen begangen. Gine Geschichte dieser Irrungen hat sehr übersichtlich E. W. Gümbel 1863 in seiner Schrift über die Elhmenien des Fichtelgedirges geliesert; hier ist auch zum ersten Male die auch jeht noch als richtig anerkannte Reihenfolge der einzelnen unterscheidbaren Gebirgsstusen angegeben und das Steinachthal wird als besonders günstiger Aufschluß über diese Reihenfolge hervorgehoben. Es ist höchst aufsällig, daß in derzeuigen Schrift, die seitdem die erste zusammenfassende Monographie des westthüringischen, insbesondere also gerade des meiningischen Schiefergedirges bildete, nämlich in Richters 1869 erschienenem "Thüringischen Schiefergedirge," jene grundlegende Schrift Gümbels unt keinem Worte auch nur erwähnt wird; Richter scheint also Gümbels Untersuchungen gar nicht gekannt zu haben, sonst würde er wohl manchen schwerwiegenden Irrtum, z. B. betressend das Alter der Lehestener Dachschiefer, vermieden haben, die er in das Unterdedon, Gümbel aber schon richtig in den Unterculm setze.

Benennung feiner Sauptabteilungen.

Einen großen Einfluß, allerdings mehr auf die Namengebung, als auf die Erkenntnis der Lagerung und Altersfolge, hatten Besuche, welche englische Geologen, besonders Murchison, in Thüringen machten; auf sie sind die jest in der ganzen Welt verbreiteten Namen Cambrium, Silur, Devon und Culm für die Formationen der paläozoischen Zeit zurückzuführen; seit etwa 1855 versdrängten diese Namen die alten einheimischen, so ließ 3. B. auch Richter seitdem allmählich seine Namen "Grüne, graue und rote Grauwacke" fallen.

Beologifche Starten.

Bon geologischen Karten bes meiningischen Teiles des gesamt-thüring. Schiefergebirges seien die Übersichtskarten von Naumann-Cotta (1844—1847), Richter (1851), Heinr. Credner (1854) und Richter (1869) genannt. In den siedziger Jahren begannen die Spezialaufnahmen durch die preußische geologische Landesanstalt, die im Meiningischen besonders von H. Lorez, z. T. auch von K. Th. Liebe und mir ausgeführt und im Jahre 1901 abgeschlossen wurden; der Hauptteil davon ist veröffentlicht.

Beftefende Muficherheiten.

Aber selbst jest kann man noch nicht voll befriedigt sein, da der Fortschritt der Wissenschaft immer neue Fragen aufgeworsen hat. So erregt die Gliederung des Cambriums noch, oder richtiger: wieder, große Zweisel; im Silur und Devon ist die genaue Parallelisterung mit den in den klassischen Gebieten Englands, Schwedens, Böhmens, des Abeinlandes aufgestellten Abteilungen und Stusen noch nicht durchgeführt oder die durchgeführte nicht allsgemein anerkannt; beim Culm endlich dürfte die bisherige Zweiteilung künstig einmal auf sicherer Grundlage erneuert und geändert werden müssen. Im Nach-

folgenden kann ich mich natürlich nur auf den Staudpunkt stellen, der in den neuesten Beröffentlichungen zum Ausdruck kommt, und nur nebenbei die Punkte andeuten, wo spätere Änderungen vielleicht eintreten werden.

Canz allgemein sei über das paläozoische Schiefergebirge noch folgendes vorausaeschickt.

#### Lagerung: Jaltung.

Seine Schichten liegen nirgenbs mehr auf größere Erstredung horizontal. find auch nicht bloß einfach aufgerichtet, sondern find in verhältnismäßig Meinem Maßstabe eng gefaltet, fobag man an vielen Stellen Sattel ober Mulben ober felbst Berbindungen beiber zu vollständigen Falten, ja felbst mehrere Falten neben einander beobachten tann. Der schönste Aufschluft in dieser Sinfict wird immer ber an ber Bohlwand zwischen Obernit und Röbit sein, ber auch noch burch ben Gegenfat ber gleichfalls vorzüglich aufgeschloffenen horizontal, also ungefaltet, barüber liegenden Rechsteinschichten besonders lehrreich wird und feit 1764 (Rüchsel) vielfach abgebildet worden ift. — Raft alle unmittelbaren Beobachtungen, wie auch großenteils bas Rartenbild, lehren, baß jene Kalten ungefähr von Sudwest nach Nordost streichen, also zu bem System ber mit bem Erzaebirge parallelen Falten gehören. E. Sueß hat für diefes, über einen großen Teil Mitteleuropas ausgebehnte, indek nur in einigen beutigen Gebirgen au Tage tretende, meift aber bon jungeren, anders gelagerten Bilbungen verhullte Spftem den Ramen "Bariscifches (b. b. vogtlandisches) Falten-Bebirgsspftem" eingeführt.

Die in Einzelaufschlüffen beobachtbaren Kalten gruppieren fich aber wieber zu erst aus bem Kartenbild erschließbaren Falten hoberer Ordnung ausammen und zwar bildet unser Gebiet Teile folgender drei Glieder höchster Ordnung: 1) von dem von Unterneubrunn nach Königsee guer burch ben Thüringerwald ziehenden "Bhyllitsattel,"1) — 2) von der südöstlich davor gelegenen Teufdnits-Riegenrücker Culmmulde. — 3) von dem wiederum fühöftlich hiervon gelegenen oftthuringischen Saubtfattel, — natürlich auch und zwar 3. T. in fehr großer Ausbehnung bon ben zwischengelegenen Mittelschenteln. Insonderheit gehört das Schiefergebiet bei Gabel zu dem Nordwestabfall des Bhyllitfattels, — ber Strich Biberfclag-Simmersberg zu bem Ramm besfelben Sattels, — das ganze Gebiet öftlich davon bis etwa zur Linie Forschengereuth Gräfenthal-Weischwit zu bem fehr breit auslabenden Mittelschenkel zwischen Sattel 1. und Mulbe 2., — bas Gebiet Sonneberg-Judenbach-Reuenbau, sowie Lichtentanne-Brobstzella-Reichenbach zu dem Nordwestflügel der Mulde 2.: bas Gebiet um Lehesten gehört in den Kern der Mulbe 2.; ebendahin etwa mögen die Gebiete von Erkmannsborf und Bögneck gehören; endlich entfallen die Schiefergebirgsschichten bei Mosen auf den Mittelschenkel gegen den Sattel 3. ben oftthuringischen Hauptsattel. Bon den aus dem Kartenbild erschlieftbaren

<sup>1)</sup> Inbes vergl. hierliber auch S. 338.

alten nächstniederer Ordnung zu reden, die sich besonders auf dem Mittels henkel zwischen 1. u. 2. außerordentlich häufig zeigen, verbietet hier die Bes hränkung des Raumes.

Sudweftlider und nordlider Mand des Schiefergebirges.

Rach GBB. wird bas Schiefergebirge burch bie fehr traftig ausge-Ibete, von Altenfiein über Guhl in nw.-fo. Richtung herkommenbe, über ichtenau, Crod (bier mit bajonettartiger Berichiebung), Siridenborf, Schirnrob, Stelzen, Theuern, Rauenftein, Deldersberg, Mengersgerenth, Sonneberg, Spelsborf, Steinbach verlaufende, bei Renhaus und Stockeim etwas vermwächte, weiterhin mit erneuter Rraft über Berned am Fichtelgebirge bin beraufenbe "Sübliche Gebirgerandverwerfung," begrengt, Die fich lanbicaftlich beraus icharf hervorhebt und bas Schiefergebirge gegen Triasichichten abchneibet. Ihr entspricht auf ber Nordostseite bes Th. 28. eine landschaftlich Benjo grell bervortretenbe Gebirasftorung (amijden Blankenburg, Beulmis und Barnsborf: Saalfelb), bei ber es nicht bis zu einer einzigen großen Spalte, ondern zu einer mit einem Spitem geringerer Spalten verbundenen fteilen Abbiegung ("Flexur") gefommen ift und bei ber fich nur g. T. Trias, g. T. ber auch ichon Bechftein an bas Schiefergebirge anlehnt. Gublich von Barnsorf verschwindet jene Störung und legt fich ber Zechstein flach (bei Obernit . B.) auf die abgeschnittenen Falten des Devons und Gulms auf. Dasfelbe Berhalten zeigt fich bon ba an oftwarts überall, alfo auch bei Bogned, sowie bei Mojen; beibe Dale tommt ber Zechstein von Rorben her und lagt nach G. bas Schiefergebirge unter fich hervortreten. Daß Bechftein und Rotliegenbes an Den Falten nicht teilnehmen, beweift, daß beren Alter höher ift, also bermutlich n die Reit fällt, wo fich anderwarts bie Steinfohlen bilbeten.

Bermerfungen.

Richt bloß an feinem Rande, fondern auch in feinem Innern ift bas Schiefergebirge bon großen, meift mit Berwerfungen berbundenen Spalten durch-Jogen die gewöhnlich von NW. (mit Abweichungen über NNW. bis N. und WNW. bis W.) nach SD. (mit entsprechenden Abweichungen nach S. und nad D.) verlaufen. Darunter befindet fich die bedeutenbste aller thuringischen Berwerfungen, welche bon Lobenftein über Beitisberga herkommend über Lichtentanne, Brobftgella, Ropten nach Gräfenthal verläuft und fich hier in brei Zweige Berteilt, beren einer über Limbach nach Sobeneiche und von ba, mit auffälliger Anidung im Berlauf, nach Widersborf und Meura ftreicht, - beren zweiter iber Sommersborf und Lippelsborf nach Beiersthal und beren britter über Deernach und Buchbach nach ber Teufelstanzel bei Biefau verläuft, von wo fie nicht mehr ficher weiter verfolgt werben fonnten. Bei all biefen Spalten ift, wie bei ber Sauptipalte, ber nach N., bezw. D. gelegene Gebirgsteil gegenüber bem anderen in die Tiefe gefunken, und zwar zwischen Grafenthal und Probsizella mahr: deinlich um weit über 1000, vielleicht gegen 2000 Meter! Bon andern Spalten mb Berwerfungen, beren fehr viele nachweisbar find, feien hier nur einige genannt: Eine isidie Spalte zieht von Lubroigfindt über Ottenborf mitten ben secheinen hindunch und verforgt diese Orte mit dem auf ihr zirkelierenden Wosse Eine andere Spalte kommt von Südende Lubroigsindes ziemelich gerablieh indich an den hen hen hen Gübende des Weistlich und ichneidet die brandbaren Lehelbener Dassichier von Batern günzlich die Eine weite isidie Spalte (ober ein Spiem ganz nahe benachbarter) zieht hie entlang dem obersten Göripthale hin und über den Rennieig (am Sandten bei Steinheide) ind oberste Schwarzathal; sie hat die Erhaltung des dortigen an ihrer Südeite abgeinnsenen, wirtschaftlich und wisenschaftlich sehr dieseligen Buntlandskeins und Zeisteins bewirft.

Was das Alter der Berwerfungen betrifft, so ift lehtgenannte Spalle wie auch die Gebirgstandspalten natürlich jünger als triadisch, vermutlich tertiär; das die anderen genannten Spalten nicht so jung zu sein branden, vermutlich es nach nicht find, gest daruns hervor, das auf Spalten gleiche Richtung schon Rotliegend-Centringelteine emporgedeungen sind und gerade auf auf einem Seitentrum der Lichtentanner Spalte eben bei Lichtentanne ein mächliger Borpsturgung ansseht.

#### Schereng

Bie die Faltungen und Berwerfungen, so weift das Schiefergebirge allenthalben noch eine britte großartige, ihm sogar ausschließtich eigene Erscheinung auf, die sogen. Drud- oder Transversalfchieferung. Es ist das eine Spaltbarseit, die sich nicht an den Berlauf der Schichtung und au sonstige innere Struktur seinet, sondern nach eigenen Gesehen erfolgt und in den der trossenen Gebieten virtuell jedem kleinsten Gesteinssplitter auhaftet, wenn sie auch dei den verschiedenen Gesteinsarten und an den verschiedenen Orten in verschiedenen Bollsommenheit ausgebildet ist. Sie hat die Dach und Taselsschieder ebenso wie die Griffelschiefer ans dem regellos zerspringenden Schleserthon heraus gebildet, als welcher diese Gesteine ursprünglich entstanden waren; sie hat die Kall- und anderen Sedimentgesteine betrossen, ebenso aber auch die alten Ernytlogesteine, manche der letzeren sogar überaus kräftig.

#### Onerg- und Somefelbies-Ausfdeibungen.

Um es nicht immer wiederholen zu muffen, sei schon hier hervorgehoben, daß in allen Formationen und deren Stusen, besonders wo sie als Thousakseter ausgebildet sind, ein Mineral, der Schwefellies, immer und immer wiederlicht und sich durch sein goldglänzendes Aussehen demerklich macht; gewöhnlich tritt er in vereinzelten Würseln von einigen Millimetern Größe, zerstrent oder nesterweise hänsiger, aus; zuweilen ist er auch nur sast mitrostopisch verteilt, andersseits auch zu knolligetrandigen oder flachellipsoidischen Formen dis zu Fanstgröße concentriert. Sehr hänsig hat jeder dieser Würsel oder Anollen au zwei gegenüberliegenden Seiten eine dünne Kappe von Faserquarz und Günsbelit, deren Fasern steis in der Ebene der Schieserung liegen. Größere Schweselkszusammenballungen sind bei der Calmsormation besonders zu besprechen.

Kerner ist aus gleichem Grunde wie des Schwefelkieses, so auch des traes gleich bier zu gebenken. Dieser füllt — gewöhnlich sogar gang allein, ner mit andern Mineralien, unter benen Chlorit, Albit, Kalk- und Braunsbat mut seien - alle jene Sohlräume aus, die bei ber Faltung durch örtliche blatterung ber Schichten, - bei ben Spalten burch Auseinanberweichen ber en Seiten, — in kleiner ober groker Ausbehnung, und in kleiner ober ier Rahl neben einander, entstanden waren, und zwar ist im allgemeinen : Füllung so vollständig, daß nur selten noch leere Raume übrig find. ier Quarz ift meift gemeiner mildweißer Quarz und zeigt nur ziemlich felten : Aruftallflacen. Da er ganglich unberwitterbar ift, bleibt er nach Bererung und Berfall ber umgebenben Gesteine oft in ungabligen Brodden. den und felbft aroken Bloden auf ben Kelbern und Bergabhangen liegen fammelt fich an beren Fuße, im Ries ber Bache u. f. w. Bo bie Blode aenua (besonders frei von roftgelbem Eisenoder) find, werben fie für bie Sfabrifation quiammenaeiucht. Ein an solchen Quarzgangen besonbers es Gebiet ift bie Umgebung von Grafenthal; auch fonft fehlen fie nirgends, aber im Ober-Culmgebiet meift am spärlichsten.

Zum paläozoischen Schiefergebirge gehören die vier Shsteme (Formationen): abrium. Silur, Devon und Culm.

## Das Cambrium.

#### Befdidtlides über bie blieberung.

Das älteste System bes Thuringischen Schiefergebirges bilbet eine dich frühzeitig in ihrer Einheitlichfeit ertanute, im S. M. febr weite Bebiete ebmende Schichtengruppe, die man als "Urthonschiefer" (Raumann), ,, Brauer chaliger Thonschiefer" (Seim) ober als "Grüne Grauwacke" (Richter) bezeichnet und jest zum Cambrium rechnet. Bei seiner Spezialkartierung großer le gerade bes betreffenden meiningischen Gebietes hat zwar H. Loret (wohl Anfoluß au Richters (1869) Bezeichnung "Azoisch-cambrische Gesteine") einem monographieartigen "Beitrag zur Kenntnis der cambrisch-phplitischen ieferreihe in Thüringen" (1882, S. 178) vorübergehend "neben bem brischen Spstem ein solches ber phyllitischen Schiefer im Th. 28. als selbbig annehmen" zu muffen geglaubt, bas er in bas "eigentlich archäische tet" verwies. Aber schon in den 1885 erschienenen Erlanterungen zu Bl. felb rechnete er auch die Rhollite wieber zum Cambrium. Indes blieb er ber Aberzengung, daß fie beffen alteften Teil barftellten und burch eine Ibpollittiche Zone" sowohl petrographisch als auch ftratigraphisch mit bem en (eigentlichen) Cambrium verbunden wären.

#### Lagerung nad Lores.

Diefer Dreiteilung bes Cambriums in eine untere phyllitische, eine lere halbphyllitische und in eine obere Stufe entsprechen auch alle neuen

aber, bei ber groken Bersteinerungsgrmut, noch immer kein gengu bestimmbares gambrifches Beitfoffil gefunden, ein icharfer Beweis fehlt also noch immer; es Meibt nur übrig, auf die Lagerung unter dem allerdings ficher unterfilurischen Steinacher Ariffelschiefer und auf die groke Besteinsverschiedenbeit diesem gegen-Aber hinzuweisen. Run bat fich aber berausgestellt, daß die einzige weitverbreitete und baufige Berfteinerung, die wir im thuringischen "Cambrium" haben und die charatteristisch für beffen oberfte Lage ift, nämlich bas einem Birtenbefen im kleinen abnliche Phycodes circinnatum Richt., ibentisch ober allein nächst veraleichbar ist mit dem südfranzösischen Vexillum Rouvillei und dem canadifchen Licrophycus, welche beibe in echt (und nicht einmal unterft) unter-Murifden Schichten portommen, fobak wir bie Abbrobenschichten eigentlich zum Unterfilur fiellen mußten. Wenn wir fie in Thuringen tropbem beim Cambrium belaffen, fo ift baran bie Unmöglichkeit foulb, an einer tieferen Stelle ber Schichtenreibe beim Rartieren eine fichere, immer wieder erkennbare Grengschicht gegen bas eigentliche Cambrium aufzufinden. Ich werde also im folgenden and bei ber oberen Grenze bes Cambriums ben bon Loret (und ebenso bon Gambel. Liebe und mir) eingenommenen Standbunkt beibehalten.

#### Mädtigkeit.

Die Mächtigkeit des gesamten Cambriums ift z. 3. unmöglich zu bestimmen, jedenfalls aber sehr groß, gewiß weit über 1000 Meter.

## Ältere Schiefer von phyllitischem Anssehen.

#### Berbreifung.

Die phyllitischen Schiefer bilden einen in der allgemeinen Streichrichtung ber gesamten Schieferschichten, von SW. nach NO., ben ganzen Th. W. von Unterneubrunn über Groß-Breitenbach bis Ronigsee burchziehenden Streifen, ben innerften ber oben erwähnten 5 Streifen, - ber im Meiningischen eine Breite von 51/2 Rilometer hat. Dier geboren zu ihm die beiberseitigen Thalgebange ber Schleuse und Reubrunn bon Lichtenau über Ernftthal, Unter- und Oberneubrunn bis Giefübel, und die beiberfeitigen Sange des Biberthales bon Tellerhammer bis Fehrenbach, sowie bas ganze zwischenliegende, im Simmersund Holzberg gipfelnde Gebiet. Nach SD. wie nach NW. gehen bie Phyllite ohne scharfe Grenze in die Halbubullite über: im D. legt fich quer über ben gangen Streifen ber Rahlert : Fehrenbacher Ausläufer bes großen Thuringwald: Rotliegend-Bebietes hinweg, auf meininger Seite mit einer auffälligen RS.-Berwerfung am Bhyllit abstoßend, auf ber die Orte Giefabel, Seubach und Rebrenbach liegen; bie im gangen ebenfalls von R. gegen G., im einzelnen aber mehr bogig verlaufende Beftgrenze wird burch übergreifend aufgelagerte Sedimente und Eruptivgesteine bes Rothliegenden gebildet, unter bem auch noch awischen Lichtenau und Merbelsrod mehrere fleine Bhpulitinseln bervortreten. Das gange Gebiet wird außerbem noch von einer febr großen Meuge fomgler

in den verschiedensten Richtungen streichender Sänge verschiedenartiger me liegender Ernptivgesteine durchsetzt und zeigt also hierdurch wie durch seine Grenzgesteine an, daß es ehedem ganz von Rotliegend überdeckt sein mocht, and unter dem es erst in geologisch junger Zeit durch dessen Abtragung hervorpräpariert worden ist.

#### Phulite, duaryoulite und Phulitquargite.

Die hierber gehörigen Gesteine1) find teils Bhullite schlechthin, also weiche, ftart-, aber doch immerhin noch mitro-tryftallinische und barum lebbatt perimutters, seibens ober fast metallisch glänzende Thonschiefer von bunkelarunlich bis fahl oder filbergrauen, unentschiedenen Farben, teils find es Tiefelreichen Abanderungen von aweierlei Art: bei der einen Art baben sich awischen den melt enggefältelten, weich gebliebenen Schieferlagen, indem biefe auseinander wichen. grobfroftalline fettglanzende rauchbraune bis mildweiße Quaramaffen in großer Menge als Blatten, Abern, Linsen ober faust- bis topf-, ja bis meterarofe Anguern ausgeschieden, die 3. T. die Kältelung mitzumachen scheinen: diese bon Loret treffend als Quaraphullite bezeichneten Gesteine neigen gern, an Thalwänden, zu Felsbildung (Biberthal) und hinterlaffen auf ihrem Verwitterungboben jene Quarze in scheinbar noch vermehrter Menge. Bei der andern Art wechseln bartere, allerseinstförnige, bellerfarbige oloritischesericitische Quar-Sandsteine ober Quarzite in Streifen. Bändern und Blatten mit den weichen. übrigens meift an Menge gurudtretenden Schiefern ab, ein Beftein bilbend, bas Lorets ebenso treffend Bhollitauarzitschiefer genannt bat. Während biefer mehr an ebener Schichtung neigt, find die Quaraphpllite, wie gesagt, gern eng ge gefältelt, wobei die Fältelung fic am felben Stud in den berichiedenften Graben bis zu fehr feiner Runzelung abstufen tann, während größere Falten felten an Beficht kommen. Bei Ernstthal kann man prächtige Scherben und Schalen mit folder Fältelung auffammeln. Un ihnen tann man beobachten, daß die (fogen. transversale ober falice) Schieferung in den Bhullitgesteinen sehr felten und nur schwach ift, was nach Loret einen nicht unwichtigen Unterschied gegen bie Schiefer geringeren Alters ausmacht.

#### Alann- und Riefelfdiefer.

Als eine besonders an der Nordwestgrenze des Phyllitgebiets, also am rechten Thalgehänge der Neubrunn reichlich eingelagerte besondere Gesteinsart sind noch die Alaun: und Kieselschiefer zu nennen, von denen die letzteren auch bei Lichtenau und im Biberthale recht häusig vordommen. Es sind das durch seinstpulverig verteilten Kohlenstoff voll schwarze, oft abkärbende sogenannte "graphitische Schiefer," die gewöhnlich auch reich an dünnen, im Kieselschiefer auch dickeren und noch zahlreicheren weißen Quarzadern und z. T. reich an Schweselsties sind. Sie schienen weniger als große einheitliche Zwischenlager,

<sup>1)</sup> Alle find in bemertenswerter Beise taltfrei ober höchstens taltarm (letteres nur bei Ernstihal-Unternenbrunn spärlich beobachtet).

Denn als Schwärme kleiner Lagerkörper mit dem gewöhnlichen Phyllit zu wechsellagern und machen sich, je nach der Berwitterung, als sumpfige Stellen Der aber durch schwarze Felsen und Blöcke kenntlich, die schwer verwitterbar sind und Pft in großer Zahl bei einander liegen. Die Kieselschiefer sind manchmal bei den Proßen Gebirgsbildungsvorgängen häufig zu brockig aussehenden, breccienhaften Sesteinen umgewandelt. Eine technische Ausbeutung der Alaunschiefer hat im Weiningischen nicht stattgehabt.

#### Porpfproide und Ampfibolite.

Bon anderen, raumlich giemlich untergeordneten Ginschaltungen find Hoch die Borphproide und Amphibolite hervorzuheben, Gefteine, die man furg als fchiefrig und zugleich porphyrähnlich, bezw. als ichiefrige bis maffige bornblenbereiche Brunfteine bezeichnen tann. Obwohl diefe Befteine befonders einen wiffenichaftlichen Reiz befigen und icon mehrfach nach älteren Dethoben und unter älteren theoretischen Ansichten untersucht und von Credner, Richter, Kraus, Benichlag, Lores beidrieben find, bedürfen fie einer mobernen völlig aufflarenden Neubearbeitung noch fehr. Die große Mannigfaltigfeit der Gefteinsausbildung an fast jedem ihren Gingelauftreten, Die teils ursprünglich, teils burch nachträgliche Beränderungen entstanden fein mag, ferner die Schwierigkeit der Unter-Tudung fold beränderter Gefteine an fich, endlich ber biefe Schwierigkeiten noch erhöhende Mangel guter Aufichluffe in Felfen ober Steinbruchen waren ber Grund, warum bisher jene fo bringend erwunschte Reubearbeitung unterblieb. Gs ift hier nicht ber Ort und fein Raum, auf die Beschreibung bes einzelnen Mussehens und ber möglichen Entstehung Diefer Gefteine naber einzugeben; erwähnt sei nur, daß fie 3. T. als aleichartia und aleichzeitia mit ben umgebenben Schiefern entstandene, alfo fedimentare, allerdings fpaterbin veranderte Ginlagerungen aufgefaßt worben find, 3. T. (bon anderer Seite) als eruptibe Eindringlinge in die borber gebilbeten Schiefer, wobei aber wieder die Anfichten darüber geteilt find, ob die besonderen Gigenarten icon bei dem (dann unter ungewöhnlichen Umftänden erfolgten) Eindringen, alfo icon am noch nicht gang erftarrten Eruptivgestein, ober aber, ob fie erst nach deffen völliger Erstarrung eingetreten find. Der Berfaffer hat zwar teine eigenen Untersuchungen angestellt, neigt aber ber letteren Anficht mit Rudficht barauf zu, bag bie fraglichen Gefteine gang borwiegend auf das Gebiet folder Sedimentgefteine (eben der Bhplite und Salbphyllite) beschränkt find, die auch ihrerseits für das Berftandnis ihrer Eigenart die Annahme nachträglicher beträchtlicher Umwandlungen, namentlich ber Tertur, notwendia erfordern.

Im einzelnen sei nur noch hervorgehoben, daß die Porphyroide einen sehr großen von SB. gegen NO. gerichteten, ungefähr die Mittellinie des Phyllitstreisens bezeichnenden Schwarm kleiner Einzelvorkommnisse bilden, der sich aus der Gegend der Noten Mühle bei Biberschlag über Schnett nach Henbach erstreckt und daß auch noch südlich davon, zu beiden Seiten der Biber, viele Einzelvorkommen sich finden, — daß dagegen die Amphibolite einerseits

nahe an der Südgrenze des Phyllitstreisens zwischen Wasseurod und dem Bibathale zwei größere Gebiete einnehmen, anderseits nahe der Rordgrenze, besonden nördlich des Renbrunnthales, einen ebenfalls in der allgemeinen Streichrichtunder Schiefer verlaufenden Schwarm winziger Einzelvorkommen bilden.

## Salbphyllitifde, halbklaftifde Schiefer.

#### Berbreitung.

Die hierher gehörigen Schiefer bilden beiderseits (b. h. im NB. und im SO.) des Phyllitgebietes einen etwa 2 Kilometer breiten Streifen, den zweiten und vierten der oben genannten 5 Streifen. Der nordwestliche wird allerdings über große Streden von Rotliegendgesteinen überbeckt; er zieht sich von der Schlenk nach NO. zu beiden Seiten entlang des Tannengrundes hin, also über den Hohenofenkopf und über den Hohen Hügel, und tritt nochmals am Trodentannenkopf, sowie in einem schwalen Zug von hier aus, über Berg und Thal, südwärts die ins Neubrunnthal oberhalb Gießübel, zu Tage. Zum Südoststreisen gehört die Umgebung von Wassen- und Hinterrod einerseits die nach Crock und Hirschendorf, anderseits die an den Großenbach, an die Werraquellen und nach Fehrenbach.

#### Gefteinsbeschaffenbeit.

Die harakteristischen Gesteine dieser Stuse zeichnen sich durch eine mit bloßem Auge<sup>1</sup>) deutlich erkennbare klastische, granwackenähnliche Struktur auß, indem sie in einer thonschieferartigen Grundmasse dicht gehäuft kleine Körnchen von grauem Quarz und weißlichem Feldspat, zuweilen auch von Thonschiefer und Quarzit, sowie zahlreiche weiße Glimmerblätter hervortreten lassen, welch letztere das Gestein im Sonnenschein eigenartig stimmern lassen. (Am Eggerßberg und Grendel kommen sogar ziemlich grobklastische Gesteine vor.) Da aber auch ihre Grundmasse einen lebhaften Schimmer dis Glanz besitzt, kann man sie mit Lorez recht tressend auch als "hyhllitische Grauwackenschieser" bezeichnen. Die Grenze dieser Stuse sowohl nach den Phylliten als nach dem Oberen Cambrium hin ist sließend und schwer zu bestimmen, indem allenthalben Wechsellagerung mit Phylliten oder gewöhnlichen dunkelsarbigen Thonschiesern stattsindet und anderseits auch wieder Grauwackenschieser als Einlagerungen noch im Oberen Cambrium austreten.

Die phyllitischen Grauwackenschiefer zeigen in der Gegend von Crock noch oft die schon von den Phylliten erwähnte Engfältelung und Runzelung der Schichten, doch kommt auch secundäre (transversale) Schieferung vor; solche hat z. B. am Südfuße des Grendels zwischen Großen- und Wenigenbach sogar Anlaß zu Dachschiefergewinnung gegeben.

<sup>1)</sup> Die mitroftopische Beschreibung fiebe bei Benichlag, Umgegend von Grod, 1883.

Einfagerungen von granif- und gneifartigen, porpfproidifden und amphibolitifden Gefteinen.

Bon besonderen Einlagerungen kommen auch hier, aber äußerst spärlich, solche von ganz schwarzen (graphitischen) Schiefern vor, die z. B. am Zeupelsberg als Alaunschiefer gewonnen worden sind. Ferner besitzen vor allem in dieser Zone die (auf den Spezialkarten noch als "Einlagerungen" bezeichneten) Einschalkungen granit- und gneißartiger, sowie anwhibolitischer Gesteine größere Berbreitung (bei Wassenrod und Hinterrod), endlich sind auch noch diesenigen der Porphyroide zu nennen. Bezüglich all dieser Gesteine, auch der granit- und gneißähnlichen, ist genau dasselbe zu sagen, was über diese Einschalkungen in der phyllitischen Zone gesagt ist, und ihre Einzelbeschreibung ist aus der Schrift von Behschlag über die Ilmgebung von Erock und aus den Erläuterungen zu Blatt Eisseld der geologischen Spezialkarte zu entnehmen.

## Oberes Cambrium. 1)

Berbreifung.

Die britte ber brei von Lores im Cambrium unterschiebenen Stufen tritt auf der NB.-Seite des Phyllitfattels nur im Nordteile jenes Bipfels des S. Dl. auf, ber fich bon Renbrunn aus über Gabel, Burg- und Arolsberg nach bem Dreiberrnftein erftredt, wird bier aber in breiten Streden einerseits vom Granit bes Arolsbergs burchbrochen und 3. T. umgewandelt, 3. T. verdrängt, anderseits von Rotliegendbilbungen überbedt. Auf ber GD. Geite jenes Sattels aber behnt fie fich außerordentlich weit aus, nämlich vom Frohnberg weftlich bes oberen Werragrundes an, nach Oft und Nordoft bin, burch die gange nordweftliche Sälfte ber großen Offgunge bes Bergogtums, also entlang ber fcmargburgifden Grenze bis nach Saalfeld; und es gehören zu dem großen obercambrifden Gebiete u. a. der Seuberg, Bleg und bas Rieferle, die Gebiete von Friedrichshöhe, Siegmundsburg, Steinheid, Laufcha, Ernftthal, Biefau, Wallendorf, Schmiedefelb 3. T., bas Gebiet zwischen Reichmannsborf, Bippelsborf, Soheneiche und Meura, die impofante Bergfette vom Holzberg bei Knobelsborf über die Gartenkuppen bei Saalfeld, den Breitenberg und die Sohe Strafe bis nach Wirbach, und einzelne kleine Infeln. Der Gubrand wird fehr fcharf burch die Gebirgsrandverwerfung von Schirnrod über Stelzen, Theuern, Rauenstein bis Melchersberg bezeichnet. An der Südoftgrenze lagert fich das Unterfilur auf, aber diefe im allgemeinen bon SB. nach NO., bei Ernftthal über ben Rennsteig und bann nach Anobelsborf bei Saalfeld verlaufende Grenze wird burch bas Gingreifen mehrerer fehr bedeutenber Berwerfungen und mehrerer Rebenfalten berartig zerschoben und erleidet folche Mus- und Ginbuchtungen, daß die Einzelbeschreibung ihres Berlaufes bier einen viel zu großen Raum

<sup>1)</sup> Mit biesem Namen soll, wie oben schon angebeutet, keineswegs eine volle Gleichstellung mit dem klassischen Obercambrium Nordeuropas gegeben werden, sondern er soll sich nur auf thüringische Berhältnisse beziehen.

einnehmen wurde; bervorgehoben fei barum, daß fie von Meldersberg ber bis jum Rennsteig noch leiblich einfach verläuft, indem nur am Gr. Tierberg und Limberg zwei halbfreisformige größere Ausbuchtungen nach Oft bin erfolgen, daß dann aber auf ber Nordseite von vier D.-BB.-Bermerfungen, Die fich alle bei Brafenthal aus ber großen Brobstzellger Berwerfung entwickeln, allemal bas Silur in einem mehr ober minber breiten Streifen von D. gegen 28. in bas cambrifche Gebiet binein porspringt: an ber Buchbach-Biesauer Berwerfung bis Biefau, an der Grafenthal-Geiersthaler Berwerfung bis über Schmiebefeld hinaus, an einer britten Berwerfung bis an die Landesgrenze bei ber Subnerfalz, an der Gräfenthal = Limbach = Sobeneiche = Widersdorf = Leibifer Berwerfung bis an letigenannten Ort weit jenseit ber Landesgrenze. Das lette biefer Silurgebiete ift befonders breit und beschränkt ben nordöstlichen Rest des Cambriums auf die genannte Bergkette bei Saalfeld. Um Fuße dieser gewaltigen Bergmauer verläuft die außerste nordöftliche Grenze des Cambriums, gebilbet (wie die außerste füdwestliche) durch die große geradlinige Gebirgerandverwerfung, auf ber ber haussachsener Erz-Gangang auffest. Den Berluften, die bas cambrifche Gebiet burch die in basselbe weit hineinspringenden Silurlappen erleibet, steht nur ein kleiner Ruwachs durch ein inselförmiges Auftreten am Gräfenthal-Lauensteiner Gebege in ber Bone jungerer Schichten gegenüber, welches ebenfalls burch starte Kaltungen und die genannte Brobstzellaer Bermerfung bedingt wird. Endlich sei erwähnt, daß Cambrium auch noch in der Enklave Mosen zu Tage tritt.

#### Sefteinsarten, allgemeines.

Die Gesteine des oberen Cambriums sind sast ausschließlich Thonschiefer und Quarzite, dagegen sind fremde Einlagerungen äußerst selten. Ralksteine und überhaupt nur reichlich kalkhaltige Gesteine dürsten wohl ganz sehlen. Die Thonschiefer herrschen im allgemeinen vor; die Quarzite aber sind zwar auch weit verbreitet, doch nicht allenthalben zu sinden; sie dilden einerseits einen schmalen, (200 dis über 1000 Meter dreiten) Streisen überall entlang der regelrechten Grenze gegen das Silur (sehlen hier also überall, wo die Grenze durch eine Berwerfung gedildet ist), anderseits nehmen sie in tieseren und sehr tiesen Horizonten des Obercambriums, also im Westen (auf Blatt Eisseld und Masserberg), große Flächen ein, von der Grenze gegen die phyllitischen Grauwackenschieser an ostwärts dis zu einer Linie Theuern=Oberlauscha=Bigeunerberg; weiterhin sehlen letztere Quarzite im H. W. vollständig.

#### Thonfdiefer.

Die Thonschiefer sind, soweit sie nicht secundar gerötet sind (was besonders nahe dem Rotliegendgebiete statthat), bald dunkel von Farbe (so namentlich in den untersten Partien, westlich vom Saargrund), bald (und

<sup>1)</sup> Nörblich von Schirnrob kommen am Heuberg phyllitische Grauwadenschiefer vor; sie können wohl ebensogut sattelförmige Auffaltungen der mittleren Zone als linsensörmige Einlagerungen in der oberen sein.

zwar besonders in der oberen Salfte) hell, grau bis graugrin; babei find fie ebenfowohl in ben genannten Farben burch große Schichtenmächtigfeiten hindurch gleichfarbig, als auch in anderen Partien (namentlich in ber oberen Galfte) bunn: bis bunnft-ftreifig heller und bunfler gefarbt. Die helleren Streifen entsprechen etwas tiefelreicheren (feinfiguarzitischen) Lagen, - bie buntleren mehr reinen Thonfchiefern. Da Transberfalichieferung (Spaltbarfeit quer gur urfprünglichen Schichtung) eine fehr gewöhnliche Erscheinung im Obercambrium ift, fo ift genannte Streifung und Banberung auf ben breiteren Flachen ber Felfen und lofen Steine häufig bis fehr gemein zu beobachten ("Borbenschiefer"). Die hellen quarzitischeren Lagen find babei balb gang parallel begrengt, balb zeigen fie garte Schrägschichtung, bald ichwellen fie fleinknotig an und bewirken bann auch eine knotig-unebene Beschaffenheit ber Gefteinsspaltflächen, welche recht charafteriftifch ift. Dabei ift ber Schiefer gewöhnlich bidichalig; ebene und gar dumblättrige Schieferung, alfo Dachichiefer-Spaltbarkeit, ift felten; fie ift am eheften in gleichfarbigen Befteinen gu finden, mabrend bordige Befteine auch fcone große Blatten liefern tonnen (Steinbr. am Ausgang bes Göriggrundes). Gine ber Schichtung entsprechende Boneinanberlöfung ber helleren und bunfleren Lagen tritt hinter ber Querichieferung und fonftiger Berflüftung auffällig gurud, fobag es, obwohl man in Felfen baufig am flein: bis großwelligen Berlauf ber Banderung erfennt, daß bas Geftein ftart gefältelt bis gefaltet ift, boch fchwer halt, meift fogar unmöglich ift, entsprechend wellig begrenzte Sanbftude gu ichlagen. - Unter den Thonschiefern nehmen die Webschiefer noch eine befondere Stelle ein, welche gerade im Meiningischen früher vielfach treffliche Steine geliefert haben, 3. B. am Siftenberg bei Giegmundsburg und am Behege bei Gräfenthal. (Näheres bei Richter 1869, G. 353).

#### Quargite.

Quarzite im cambrischen Thonschiefer kommen in dreierlei Weise vor: einmal häusen sich zahlreiche mächtige Quarzitdänke unmittelbar auseinander, sodaß Thonschiefer dazwischen sehlt oder kaum dünnste Bestege bildet, und die ganze Ablagerung ist leicht und scharf vom umgebenden Schiefer abzugrenzen. Diese Gesteine sind oft zu enger Zerklüftung und Aussösung in Schutthalden geneigt. Sodann aber kommt auch ein fortgesetzter Wechsel von Thonschiefer mit Quarzit in Bänken und Lagen vor (die Bänderung und Streifung des gewöhnlichen Thonschiefers in zehn- die hundertsach vergrößertem Maßstabe!), wobei die Quarzitlagen mehr oder minder dicht gedrängt sich einstellen können; solche Gediete sind natürlich nur schwer und unscharf vom umgebenden Thonschiefer abzugrenzen. Endlich aber giebt es auch Schiefer von so rauher, grober Beschaffenheit, daß man sie auch Quarzitschieser nennen kann. — Die Korngröße der Quarzite schwankt von submikroskopisch sein auswarts die zu 1 die 2, selten mehr (wohl nicht über 5) mm. Die Quarzite sind z. T. rein-weiße, hell- oder dunklergraue, auch grünliche oder rötliche, sesse Luarzsandsteine oder dunklegrüngraue, bei

Berwitterung rötlichgraue Grauwadensandsteine (so 3. B. bei Siegmundsburg) oder endlich fast conglomeratische, vornehmlich aus glasartigen und weißen Quarzförnern und einzelnen dunkleren Schieferkörnern zusammengesetzte, von wenigen oder vielen Sericitglimmerhäutchen durchzogene Quarzselse. Alle cambrischen Gesteine, besonders aber letztere Quarzite, können hier und da von Quarzadern durchzogen sein, welche nachträglich Klüfte und Risse im Gestein ausgefüllt haben.

An Quargitbanken reiche Thonschiefer (Quargite ber zweiten Art) herrschen namentlich am Blegberg und seiner Umgebung, von ber Linie Schirnrod: Saargrund-Friedrichshohe bis jur Linie Reundorf - Siegmundsburg, sowie im Raelsbieber Forft bom Gifenberg über ben Rigeunerberg aum Steinigten Bugel. Reinere Quarzite (folde ber ersten Art) und zwar babei auch conglomeratische, trifft man einerseits in geringer Berbreitung an ber Schleufequelle am Dreiherrnstein.1) andrerseits am Frohnberg (an bessen Oftfuß im Werragrund guter Aufschluß burch Stragensteinbruch) und am Gr. Sauberg. endlich bilben fie einen mehrfach unterbrochenen Bug,3) ber am Gebirgsfuß zwifchen Neundorf und Theuern beginnt, über ben Stegerberg und ben Grumbengrund fortsett, fich bei Steinheib mächtig ausbreitet (über den Betersberg bis nach Limbach und dem Sandberg und über das Rieferle und Braud bis jenseits des oberen Böritgrundes) und bier an der Fortsetzung der ben Buntfandstein des Sandbergs abschneibenden, NW.=60. laufenden Berwerfung plötlich, in faft brei Rilometer Breite, aufbort; weiter nordöftlich im Saelsbieber Forst verdichten fich auch die Quaraite der aweiten Art stellenweise au folden der ersten Art. fo namentlich am Gifenberg und oberhalb Oberlauscha.

#### Berwitterung und Landschaftsformen.

Die Thonschiefer liefern bei der Berwitterung noch verhältnismäßig viel fruchtbare Feinerde, die besonders einen ansehnlichen Kaligehalt besitzt, tragen darum gewöhnlich recht guten Waldbestand; daneben freilich erzeugen sie auch noch eine große dis übergroße Menge schwer verwitternden, sesten, ost stengelig gestalteten Steinschuttes, sind auch zur Bildung imposanter Felsen besonders geneigt: der landschaftliche Thpus, den sie im Schwarzathal liefern, kehrt auch im H. M. in zahlreichen, tieseingeschnittenen Thälern wieder, z. B. im Göritz- und Lauschagrund; im Viesau- und Schlagethal; am Holzberg zwischen Weischwitz und Knobelsdorf; in den Thälern, die nach Saalseld ausmünden; in der Loquispforte am Falkenstein über Probstzella; im Fuchsgrund dei Mosen. Die Quarzite dagegen erzeugen neben schaftantigem Steinschutt nur sehr wenig bis keine Feinerde und bilden darum z. T. ganz unfruchtbare,4) schreckliche Schutthalden an den hohen Thalwänden (z. B. im Theurer Grund, im oberen Göritzgrund, am Zigeunerberg), oder steinige Hochslächen, wie auf dem Rieferle.

<sup>1)</sup> Sie gehoren zu Richters (1869) norbweftlichstem Quarait-hauptfattel.

<sup>2)</sup> Richters mittlerer Sauptfattel.

<sup>3)</sup> Richters britter Sauptfattel.

<sup>4)</sup> Rur rotgelbes "Beilchenmoos" übergieht oft biefe Steine.

Der rauhe, graugrüne bis rötliche oder braunrote, z. T. Thongallen führende hangendste Quarzit des Cambriums, an der Grenze gegen das Silur, ist bald mehr in sehr mächtigen (dis über 8 Meter) Bänken, also wie Quarzit der ersten Art, — meist aber mehr dünnbänkig mit Schiefer wechselnd, als solcher der zweiten Art entwickelt und tritt dementsprechend z. T. in steinigen Schuttfeldern, wie bei Pippelsdorf und Königsthal, z. T. auch als leidlich guter Waldboden auf.

#### Der Granit vom Burg. und Arolsberg und der durch ihn veranderte Schiefer.

Ginlagerungen von graphitischen Schiefern, Porphyroiden und Amphiboliten fehlen zwar nicht ganz im Obercambrium, verdienen aber hier keine besondere Erwähnung. — Dagegen ist eine eigenartige Gesteinsausbildung von besonderer Bedeutung, welche sich nur in dem Reustadt-Gabeler Zipfel des H., am Arols- und Burgberg und Ebereschenhügel, sindet und an das Auftreten des dortigen Granites gebunden ist. Da echter Granit sonst nirgends im Herzogtum wieder vorkommt, sei er gleich an dieser Stelle mit besprochen, obwohl er höchst wahrscheinlich sehr viel jüngeren, nämlich culmischen, Alters ist. Granit und Schiefer sind schon 1803 von Heim, später von Credner, Richter und zulest (1887) von Lores beschrieben worden.

Die gewöhnlichen Schiefer jenes Bebietes nordlich von Gabel, die im alleroberften Schleusegrund auch, wie erwähnt, mit feinen und gröberen Quargiten verbunden find, find meift ungebandert, gleichfarbig, graugrun ober nachträglich braunrot umgefarbt; fie weichen bon ben gleichalten Gefteinen weiter im Often durch ein mehr phyllitisches Aussehen (Rungelung bis zu fast holzartiger Faferftruftur, verbunden mit einer Urt Seibenglang) ab, find auch oft gestaucht und bon Barallelfniden burchzogen. - Aber auf gewiffen breiten Streden ber genannten Berge find biefe Schiefer burch bochftens 1 mm große, ungefähr tugelrunde dunflere Anothen dichtpunttiert, ju Anothen- ober Fledichiefern ("Rududsichiefern") geworben, und zwar ift bas, wie icon Beim erfannte, ftets in ber Umgebung bon Granit ber Fall ober man hat an ben wenigen Stellen, wo tein Branit dabei fichtbar ift, Brund, deffen Borhandenfein unterirdifch in geringer Tiefe anzunehmen. Die Knotchenschiefer find alfo, wie man fich ausbrudt, burch Branitcontactmetamorphofe entftanden. Je ferner bom Branit, um fo Heiner und unauffälliger find die Anothen; in größter Nahe besfelben aber berichwinden fie wieder, weil hier, im "inneren Contacthof", der Schiefer ju einem nicht mehr dunnblättrigen, sondern berben, fast hornartig bichten, feften "Sornfels" geworben ift, ber fich mifroffopisch u. a. durch einen reichen Behalt an neugebilbetem Undalufit fennzeichnet. Der Granit ericheint nun über Tage in 2 größeren und mehreren fleineren Daffen, beren Contacthofe meift in einander verfliegen, und bringt, wie man an manchen Sanbftuden beobachten tann, in feinen Abern in die veränderten Schiefer ein, wodurch er fein jungeres Alter befundet; er gebort meift gu ben fleinfornigen Graniten (groberes Rorn und etwas porphyrifche Beschaffenheit find felten), hat gewöhnlich fleischrötliche

entfendet er, noch mehr als icon vorher, nach ben Seiten bin, besonbers nach 2B. bin ins Cambrium hinein, eine gange Reihe breiter und langer Ausläufer,1) wie das oben icon beim Cambrium zu erwähnen war. Es aeboren demnach ins Silur u. a. Teile vom Baffers. Kells. Thiers und Limbera. ber Bfannstiel, - Teile bom Robeberg, Sirschstein, Winter- und Kindelberg, - ber Riedlersberg und die Gegend öftlich bei Lichtenhain. - ber Mutenberg, Raubugel, Benus-(Pfennigs)berg bei Schmiebefelb, ein Teil bes Goldbergs bei Reichmannsborf, die Berge nördlich vom Großenbach und von Gebersborf, Flur Goffelsborf und ber Goffelberg bis Limbach, — Teile ber Rügede, bes Afe und Rirchbergs mit Topfersbubls. — bas groke Gebiet awischen Widersborf, Hoheneiche, Bippelsborf, Marktgölit, Oberloquit, Losit, Anobels: borf, Chba, Arnsgereuth, Wittmannsgereuth, Birtenbeibe, Bolfmannsborf und jurud nach Widersborf. Sobann zieht fich noch mit ungewöhnlicher RB. Streichtung ein schmaler Silurstreifen am Juße ber Gartentuppen von Garnsborf nach SD., ein zweiter Streifen (bie Fortsetzung bes ebengenannten) am Rufe bes Bebelfteins und herrnbergs bei Beulwit bin; ein fleines Silurgebiet erstreckt sich auch noch an ber Nordseite bes Kalkensteiner Grundes vom Riegenbeinsberg bis gegen Lichtentanne bin, zur öftlichen Umrandung der Lauensteiner Cambriuminsel gehörig und nach R. hin durch die Ropten-Lichtentanner Berwerfung geradlinig abgeschnitten; endlich ftebt Unterfilur auch mit bem Cambrium bei Mofen in Berbindung.

#### Blieberung und Machtigkeit.

Wie schon angebeutet, ist eine Abtrennung des Untersilurs mit vorherrschenen Thonschiefern und untergeordneten Quarziten und Eisenvolithen vorzunehmen von einem höheren Silur, von dem wieder der untere Teil, das Mittelstlur, aus Kiesel- und Alaunschiefern, — der obere Teil, das Obersilur, aus Knotenkalt und Alaunschiefer besteht. — Die Gesamtmächtigkeit kann gegen oder über 300 Meter betragen, von der das Untersilur über 4/2 einnimmt.

## Das Unterfilur. Sliederung.

Das Unterfilur beginnt unten entweder mit einem dünnen Lager von Eisenoolith (so auf der Strecke von Melchersberg dis Spechtsbrunn und dann wieder am Ziegenbeinsberg), oder aber mit einem mächtigen Quarzit, der sich nur durch blaugraue Schieferzwischenlagen von dem obersten des Cambriums unterscheidet (so fast überall auf Meßtischlatt Gräfenthal), oder endlich sogleich mit Griffelschiefern (bezw. Dachschiefern), die sich auch in jedem Falle auf den genannten Oolith oder Quarzit auslegen und überhaupt das Hauptgestein des tieferen Untersilurs bilden. Auf diesen unteren Schiefer legt sich dei vollständiger Entwicklung der Schichtenreihe ein zweites, weiter verbreitetes und mächtigeres

<sup>1)</sup> Diese Ausbuchtungen entsprechen aber keineswegs alten Busen bes Silurmeers in cambrisches Festland, sondern sind durch lange nach der Ablagerung des Silurs vor sich gegangene Faltungen und Verwerfungen, sowie durch noch spätere teilweise Abtragungen bedingt.

Sifenoolithlager, darüber ein zweiter Quarzit und endlich, als mächtigste Schicht des ganzen Silurs, der obere oder Hauptschiefer, den Gümbel nach einer Anwitterungsfarbe Leberschiefer genannt hat. Im einzelnen ist über diese Besteine folgendes zu sagen.

Die Gifenoolithe.

Die beiben Dolithlager unterscheiben fich bem Geftein nach wenig bon einander, nur foll bas untere öfter zu Roteifenerg, - bas obere öfter gu Brauneifeners verwittern. Urfprünglich, b. b. im frifden Buftanbe, befteben fie aus einem tiefdunkelgrünen, als Thuringit1) bezeichneten wafferhaltigen Thonerbe-Gijenornd- und sorndul-Silicat (mit ca. 30 % Gehalt an Gifen und 10 % Baffer) aus ber Chloritaruppe, welches entweber feinschuppig bis bicht ift ober mehr ober minder bichtgebrangte, mohntorn- bis hanftorngroße runde bis flachlinfenformige Dolithtorner von ausgezeichnet ichaligem Bau bilbet. Diefe find entweder in eine ahnlich gufammengefeste ober aus Spateifen ober and aus einer thouschiefrigen bis quargitifden Substang (mit Abergangen biefer Arten unter einander) gebilbete Grundmaffe eingebettet; Magnetit in feinen Stäubchen ober kleinen Kryftällchen findet fich nicht felten in ber Grundmaffe wie in ben Dolittornden. Der Gesamteifengehalt steigt von 26 bis 40 %, im Noteisenoplith bis 56 %. Die gemischten, besonders die spateisenhaltigen, dunkelgrauen Gefteinspartien nennt man auch Chamofit. Das untere Dolithlager mag bis einige Meter, bas obere bis 18 Meter mächtig werben. Um maffenhaftesten, wohl infolge Bildung mehrerer Barallelfalten, tritt letteres bei Schmiedefeld auf, wo es icon feit alters gewonnen wurde, wie die mächtigen tiefen und langen Tagebau- und Bingenzüge in mehreren Reihen neben einander ehren, und wo neuerdings wieder (feit 1897) die Maximilianshütte zu Untervellenborn einen bebeutenden ober-, befonders aber unterirdifden Bergbau einlerichtet hat; die Erze werden in den benachbarten Röftöfen von ihrem, das Bewicht übermäßig beschwerenden Kohlensäure- und Wassergehalt (ca. 25 %) efreit und bann in Unterwellenborn verhüttet. Gin bis 0,8 % fteigenber Bhosphorfäuregehalt, ber bei ben früheren Süttenverfahren oft fcablich war, ift ür das neue (Thomas:) Berfahren gerade erwünscht und liefert dabet das als Düngemittel geschätte Thomasmehl. Seit 1897—1901 haben die Schmiedefelber Bruben 457 800 Tonnen Roherz = 308 000 Tonnen Röfterz ober = 130 000 Connen Gifen geliefert.2) Unter ben älteren Gruben, die jest nicht mehr, bezw. och nicht wieder, in Betrieb find, mogen besonders die Sautopfer-, Birtenerger und Langethaler Grube bei Augustenthal und Steinach genannt werben, us benen von 1844 bis mit 1866 137 592, bezw. 36 982 und 365 904 Centner erg geforbert wurden. Uber biefe Gifenfteine bergl. Lorep's Conbergrbeit im fahrb. ber Geolog. Landesanstalt für 1884. Auf Blatt Gräfenthal kommen bieelben Gifensteine mehr ober minder maffenhaft und reichhaltig noch an vielen

<sup>1)</sup> Daher auch die Bezeichnung: unterer und oberer Thuringithorizont.

<sup>2)</sup> Rach gefälligen Mitteilungen ber Bellenborner Suttenverwaltung.

Stellen vor und find auch früher vielfach abgebaut worden (Wittmannsgereut, Benusberg bei Reichmannsdorf u. s. w.); fiberall hat aber die Entwertung bei durch die auswärtige Konkurrenz billiger und massenhafter zu beschaffenden Materials den Bergbau zum Erliegen gebracht, doch ist eine Reuaufnahme mancher Werke in der Zukunft nicht ausgeschlossen. — Aus mehr wissenschaftlichem Interesse sein der Bukunft nicht ausgeschlossen. — Aus mehr wissenschaftlichem Interesse sein der Wähnt, daß bei Obergölit der Thuringit mit dichtem blauem Kalkstein verbunden ist und hier auch Spuren von Versteinerungen geliefert hat.

Die Quargite.

Über die Quarzite des Unterfilurs ist wenig zuzufügen: Das unter Lager ist im Westteile, also dei Saalseld und Gräsenthal, viel verbreiteter als das obere, welches seinerseits wieder in Osithüringen, z. B. auch dei Rosen, die größere Berbreitung und Mächtigkeit besitzt. Die Quarzite sind meist in dünnere oder dickere Bänke abgesondert, mit geringen Zwischenlagen von blawgrauem Thonschiefer. Die Farben sind ursprünglich wohl überall weiß die dunkelgrau; an manchen Stellen, z. B. sehr krästig dei Mosen, ist eine nachträgliche stedig sich verteilende Rötung eingetreten, sei es durch Berwitterung früherer Schweselkieseinsprengungen, sei es durch Institution roten eisenthonigen Fardstoffs aus derart gefärdten jüngeren Schichten. Am letztgenannten Ort ist der obere Quarzit neben der Weidaer Bahn am Elsteruser durch mächtige Steinbrüche aufgeschlossen, wo er in prächtiger Weise einen Sattel mit schieseinfallender Achse und eine rechtwinkelige (\_\_eförmige) Mulde zeigt; Thuringit ist übrigens dort auch beobachtet.

#### Die Bonfdiefer.

Der untere Schiefer des Unterfilurs zeichnet fich burch seine gleichmakige (insbesondere nicht bordige) Beschaffenheit, seine Weichheit<sup>1</sup>) und sein febr feines gleichmäßiges Korn aus, und ift gewöhnlich nach zwei Richtungen, also griffelig, abgesondert, viel seltener nach einer als Dachschiefer entwidelt. Rach erfterer Absonderung, die zwar auch bei Schiefern ganz anderen Alters auftreten tann, die aber bei seinen sonstigen Gigenschaften gerabe ibn an entsprechender technischer Berwendung befähigt, hat er ben Gigennamen Griffelschiefer schlechthin erhalten. Am Fellberg, Thierberg, Breitenberg und Brand awischen Steinach und Spechtsbrunn, aber auch an vielen andern Orten wird er in Meinen privaten und größeren, 3. T. ftaatlichen Bruchen gewonnen; er wird bann, in noch grubenfeuchtem Ruftande, quer zu seiner natürlichen Absonderung in geeignet lange Stude zerfägt, diese wieder werben parallel ber felben in einzelne Stifte gerspalten und lettere burch hindurchziehen burch ein "Raliber" gerundet und geglättet. Faft ausschließlich Meiningifches Unterfilur ift es, welches die ganze Welt bis nach Siam und Immerafrita mit Schreibgriffeln versorgt! — Die grifflige Absonderung beruht nicht nur auf bem Zusammentreffen von Spaltbarkeit nach Schichtung und Schieferung, sondern auch auf einer gewissen Stredung in ber Griffelrichtung, wie einerseits baraus

<sup>1)</sup> Bereinzelt tommen am Fellberg auch Lagen bor, bie fich zu Betfteinen eignen.

bervorgeht, bag ellipsoibische bis nierenformige, 3. T. mehrere Centimeter große Concretionen von Gifenties, die nicht gar felten find, an zwei in jener Richtung gegenüberliegenben Seiten mit bis 1 cm langen Rappen bon Faferquarg fich überzogen haben, andrerseits aus ben merkwürdigen Bergerrungen, welche die berfteinerten Trilobiten ber Rellberger und anderer Bruche geigen. Diefe Trilobiten find frebsartige Tiere bon 5 bis urfprünglich wohl nur 12. infolge ber Stredung aber bis zu 20 cm Länge, welche als Asaphus marginatus Richter, Ogygia sp., Jllänus Loretzii v. Fritsch und Megalaspis gladiator v. Fritsch und als eine Calymene beschrieben worden find und bon einer Regelichnede Conularia modesta Barr, begleitet werben. Go felten biefe Berfteinerungen find, geben fie boch ben erften ficheren Unhalt für eine Altersbestimmung unferer Schiefer; fie follen banach mit ben englischen Blanbeiloichichten zu vergleichen fein. Gine Ausbildung als Dadichiefer wird nur aus einem ichmalen Gebiet amifden Gräfenthal und Großneundorf erwähnt, welches fich burch einen abnormen gang ichmalen Sattel von Cambrium parallel ber bortigen großen Berwerfung als ungewöhnlich ftart mechanisch beeinflußt erweift.

Der obere Schiefer bes Unterfilurs zeichnet fich burch eine zwar auch gleichmäßige, b. h. ungebänderte, aber raube, etwas fandige Beschaffenheit, burch einen großen Reichtum weißer, fehr beutlicher Glimmerblättchen, hellergraue, beim Anwittern fich etwas bräunende Farbe (baber "Leberschiefer") und plattig fculferige Absonderung aus; boch tommt auch bei ihm zuweilen grifflige Abfonderung vor, und die andern Merkmale können berart undeutlich werden, daß, wenn die Grenglager bon Gifeners ober Quargit gegen bas tiefere Unterfilur fehlen, Die Brenge gegen ben echten Griffelichiefer gang berichwimmen tann. Charafteriftifch für biefen oberen Schiefer aber, und am häufigften befonders wieder in feinem oberften Teile, find Ginfcluffe von talt- und eifenspatreichem ober auch bavon freiem Quargit, die von 1 mm bis über 10 cm Durchmeffer haben fonnen. In folden größeren Quargitfnollen, wie fie befonbers gwifden Soheneiche, Rleingeschwend und Jemichen ziemlich reichlich auf den Ackern liegen, hat man auch einzelne Berfteinerungen getroffen, unter benen besonders Chftideen (Echinosphärites cf. aurantium, bis 5,7 cm große Rugeln bilbenb) zu nennen find. Loret hat im Jahrb. b. geol. Landesanft. 1883 auch noch einige andere Berfteinerungen baraus befannt gemacht. Dem geologischen Alter nach mogen biefe Schichten mit ben englischen Carabocichichten zu vergleichen fein. - Technisch bat diefer Schiefer wohl teine Berwendung gefunden; er giebt aber einen warmen, trodnen, loderen Boben, was für boch gelegene Felber von Bebeutung ift.

## Das Mittelfilur.

Das Mittelfilur bildet bei einer Mächtigkeit von wohl höchstens 50 Meter einen schmalen Zug von hämmern über Steinach, haselbach, hasenthal, Spechtsbrunn nach Buchbach, mit einer Umschwenkung nach Lichtenhain, einen zweiten Zug von der Teufelskanzel über Arnsbach, Meernach nach Gräfenthal, einen

interrupta find gefunden, die indes seine Gleichaltrigkeit mit den böhmischen Oberfilurkalken beweisen; bei Lippelsborf sollen auch Kronen von Seelilien (Crinoiden) vorgekommen sein. — Die neue Bahn zwischen Gräfenthal und Schmiedefeld hat an vielen Stellen vorzügliche Aufschlüsse geschaffen.

Das hangendste Glied bes Silurs bilben die Alaunschiefer ober oberen Graptolithenschiefer: weiche, thonige, ursprünglich tief schwarze, durch Berwitterung sehr leicht dis fast weiß ausbleichende, ebenspaltige Schiefer, die auch zur Alaun: und Zeichenerde-Gewinnung abgebaut worden sind. Sie führen auch Graptolithen, besonders Monograptus colonus Barr. und M. bohemieus Barr; aber diese sind an Arten: und Individuenzahl viel spärlicher als in den unteren Graptolithenschiefern, zudem sind sie alle nur einseitig gezähnt und gerade gestreckt, höchstens schwach gekrümmt. Die Mächtigkeit dieser Schiefer beträgt stets nur wenige (5—10) Meter.

#### Bergmannifdes.

Bergmännisch ist hervorzuheben, daß hauptsächlich im Silur, besonders in dem unteren, indeß auch im Cambrium, weniger im Devon, am Nordosifuß der Gartenkuppen bei Saalfeld und beiderseits weiterhin dis Weischwitz und dis gegen Blankenburg der sog. Haus sach sein System nahe benachbarter enger Spalten mit geringer Berwerfung, welches die großen dabei aufsehen Verwerfungen begleitet und mit Braunspat und Quarz als Gangmineralien erfüllt ist; neben und zwischen diesen Mineralien finden sich Putzen und Trümer von Kupferkies, die nicht selten silberreich gewesen sein sollen. Auf diesen Gangzug war der tiese Saalfelder Bürgerstollen gerichtet. Bergl. hierzu auch S. 398 u. 399.

## Das Devon.

#### Berbreitung.

Das Devon schließt sich nach SD. an das Silur an und zwar mit auffällig gerader Grenzlinie auf der Strecke von Forschengereuth und Hämmern dis Spechtsbrunn; es streicht da in einem regelmäßigen von SB. nach ND. verlaufenden, 1000 bis 1500 Meter breiten Streifen zu Tage. Bei Gräfenthal dringt es zusolge der früher erwähnten Lagerungsstörungen zusammen mit dem Silur, aber nicht so weit wie dies, in zwei Lappen nach Westen vor, derm einer von der Linie Meernach-Buchdach südlich an Kreunit vordei die zu Teufelskanzel, — deren zweiter von Limbach über Größneundorf, den Stackelund Mühlberg bei Gebersdorf die Lippelsdorf und Taubenbach reicht; ein anderer Ausläuser geht von Buchbach südostwärts nach Lichtenhain; eine von Hauptzug losgelöste Scholle, die vortreffliche Ausschläusse beietet, nimmt den Nordabhang und "Fuß des Fiedlersbergs bei Gräfenthal ein. Der Hauptzug set

fich bann bon Limbach aus nach Martigolit und Oberloquit und weiterhin gu beiden Seiten ber Loquit bis Reichenbach und Arnsbach fort, schwenkt bann aber, auf faft 3 Rilometer verbreitert, nordwärts über Schaberthal, Dohlen und Laafen bis turg bor Beifchwit ab. hier bilbet bas Devon, nach furger Unterbrechung, jenseits ber Saale bie fteilen Abhange bes Gleitsch und bes Bohlens bei Obernit mit jenen seit bem Ende bes 18. Jahrhunderts bewunderten und wiederholt abgebildeten großartigen Schichtenfaltungs-Aufschluffen, taucht nach Oft und Rord (bei Robits) unter ben Zechftein unter, fest aber links ber Saale ben Gub- und Oftabhang ber Bollnis, fowie bas bugelige Borgelande der Bartentuppen am Steiger und ben Robern gufammen; nach Barnsborf bin wird es burd überlagernde Rechfteinschichten immer mehr zu einem fehr schmalen Bande eingeengt, welches am Siechenbach nordlich bom Spigberg verschwindet. Bom Sauptzuge bei Marktgölit zweigt fich im Loquitthal aufwarts bis Brobftzella in bas Culmgebiet hinein eine infolge gahlreicher auf= und niebertauchenber Falten mehrfach gelappte Daffe ab, welche ihrerseits eine gewiffe Berbindung mit größeren Devoninseln zwischen Kleinneundorf, bem Hochgericht bei Br. Gefdwend und Schlaga herftellt; unterhalb Kleinneundorfs tommen im Reichenbacher Brund noch die Ruppen mehrerer Devonfättel zu Tage, ein ebenfolcher zwischen Bopten und Gräfenthal. Endlich behnt fich noch ein fehr großes Devongebiet fublich ber Lichtentanner großen Berwerfung bom Schieferberg bis ins Sormigthal unterhalb Schmiebebach aus, und von hier aus an der Nordseite ber Schieferbruche Barenftein, Dertelsbruche, Friedrichsbruch entlang nach Leheften und an ben Nordrand ber Herrichaftsbrüche, westwärts bis über die Landesgrenze hinausreichenb; es bildet gufammen mit dem obengenannten Stud Buchbach-Lichtenhain die fübliche und öftliche Umrandung bes Lauenfteiner Cambriums. - Man unterscheibet im Devon brei Stufen, eine untere, mittlere und obere.

## Das Unterdevon. Verbreifung und Machtigkeit.

Das Unterdevon findet sich fast überall da, wo die Verbreitung des Devons überhaupt angegeben wurde, entlang der Silurgrenze und in allen nach West vorgeschobenen Zungen, während es in den nach Ost vorgestrecken Teilen des Devons nur am Lichtentanner Schieferberg als allerdings breite Fläche erscheint, sonst aber sehlt. Die Auflagerung auf das Silur ersolgt meist gleichmäßig (concordant), zuweilen indeß auch schwach (bis auf Untersilur) übergreisend. Die Gesamtmächtigkeit mag vielleicht 200 bis 400 Weter betragen.

Beffeine, allgemeines.

Es besteht ganz vorwiegend aus milben bis mittelharten Thonschiefern von blaugrauer, seltener gelblicher oder schmutziggrüner Farbe, mehr untergeordnet finden sich sehr dünnschichtige, aber oft kleinfaltig gebogene Einlagerungen harter, feinstförniger, hells dis dunkelsblaugrauer Quarzite, an der Basis liegt

ein Lager von Kalkinotenschiefer oder Anotenkalk; endlich ist äußerst dunn und selten ein conglomeratisches Bänkchen, welches nur als wegen seiner Versteinerungsführung wichtig hier erwähnt sei.

#### Thonfdiefer (Tentaculitenschiefer).

Die Thonschiefer zeichnen sich 3. T. durch schöne glatte Transversalfcieferung aus, find bann fcwach schimmernd bis ftark fettglanzend und an vielen Stellen versuchsweise als Dachschiefer gewonnen worden, so 3. B. bei Shaberthal und am Roten Ramm bei Steinach, bor allem bei Lichtentanne, wo der Humanns und Webersbruch auch noch in beträchtlichem Betriebe stehen.1) Reben ber schiefrigen kommt aber nicht selten auch grifflige Absonberung vor. Diese Thonschiefer alle enthalten an vielen Stellen zu Millionen sehr Heine, ben Nabelspipen ähnliche Schnedenschalen ber Gattung Tentaculites in mehreren Arten (alatt und guergerippt), welche bas Gestein reich an Ralt isth bei ihrer Auslaugung feinftlöcherig bis fast bimsfteinartig und pords machen. Danach heißt die gange Formation auch Tentaculitenschieferformation. Bei Steinach, hafenthal und an ber Ralten Ruche bei Spechtsbrunn find gerade bie oberften Schichten bes Unterbebons besonders tentaculitenreich, anderswo nimmt biefer Reichtum von unten nach oben ftart ab. Außerdem haben einzelne Fundorte, besonders Schaderthal, ziemlich viele andere Berfteinerungen geliefert, bie gu ben Trilobiten, Brachiopoden, Korallen u. a. gehören und zumeift von Richter 1854 und 1863 beschrieben worden find. Rach seiner und ber Ansicht mancher anderer Antoren sollten diese Fossilien filurischen Sabitus zeigen, nach Ansicht mancher neuerer dagegen mittelbevonischen; charafteriftische Leitversteinerungen des flaffischen rheinischen Unterbevons fehlen; auf ben amtlichen Rarten ift diese Unficherheit durch die Bezeichnung "Thuringisches Unterbebon" ausgebrückt. Auffammlung von Berfteinerungen behufs erneuter Brufung biefer Frage mare fehr ermanicht.

#### Quarzitplatten (Mereitenquarzit).

Die dünnen harten, beim Anschlagen oft metallisch Klingenden Quarzitplatten zeigen im Innern höchst selten Versteinerungen, auf ihren Oberstächen aber, besonders wenn davon die ziemlich sest haftenden Schieferhäutchen durch Verwitterung entsernt sind (z. B. auf den Feldlesesteinen), eigenartige Reliefs ohne organische oder sonstige Versteinerungs-Substanz, die die Gestalt gegliederter hin- und hergewundener, 1 bis 2 cm breiter, dis über 30 cm langer Würmer oder Schlangen haben und verschieden gedeutet worden sind; man bezeichnet sie als Nereiten und sieht sie wohl am besten als Kriechspuren niederer Tiere (aber wohl nicht von Würmern) an.

#### Gentaculiten-Anollenkalk.

Der blaugraue Raltst ein an ber Basis bes Unterbevons kann 15 bis 20 Meter mächtig werden; er besteht aus (nach Fundorten verschieden) nuß=

<sup>1)</sup> Richter hat fälschlicher Weise auch bie anbern Lehestener Schieferbrüche ins Unterbevon gesetzt.

bis fausigroßen ellipsoidischen Knollen, welche meist nicht eng an einander stoßen, sondern durch mehr oder minder dicke gewundene Lagen von Thonschieser getrennt werden, in den sie an ihren Kändern ohne scharfe Grenze, aber schnell übergehen. Bei der Berwitterung bleiben entsprechende, mit einem lockeren dunkelbraumen Mulm erfüllte Höhlungen im Schieser übrig. Diese Kalkknollen strozen oft ebenfalls von Tentaculiten, während die Schieserslasern dazwischen dann meist arm daran sind; andere Bersteinerungen, z. B. Muscheln, Korallen und selten Fischreste kommen auch vor, haben aber eine ganz sichere Altersbestimmung ebenfalls noch nicht ermöglicht.

Dasfelbe gilt wohl auch von ben Berfteinerungen bes bei Sammern, Steinach. Marktablit, Laafen und Anobelsborf gefundenen Conglomerates.

### Das Mitteldevon. Berbreitung.

Das Mittelbevon ftreicht von Forschengereuth, wo in Sohlwegen gute Auffcluffe find, bis Buchbach in einem fehr regelmäßigen Streifen aus, ber fich an letterem Orte füboftwarts nach Lichtenhain umbiegt; vereinzelte größere Schollen finden fich zwifchen Spechtsbrunn und Arnsbach, - zwifchen Sommers: borf, Gebersborf und bem Stachelberg, - am Riedlersberg bei Grafenthal: ein großer gusammenhangender Streifen beginnt wieder bei Brogneundorf, gieht fich nach Babnhof Martigolit, bann borwiegend am rechten Loquitufer bis gur Mündung bes Reichenbachs, bann auf bem linten Ufer bis nach Schaberthal; vereinzelte Bartien treten füblich Weifcwiß zu Tage, mahrend am Fuß ber Gartenkuppen bas Mittelbevon zwifchen Unter- und Oberbevon wohl infolge Berwerfungen fehlt. Eine febr große Ausbehnung nimmt infolge wiederholter Faltung unfere Stufe zwischen Lichtentanne und Schmiebebach ein, wo fie nach NO. und SO. durch Berwerfungen begrenzt ift, nach NW. fich an Unterbevon anlehnt und nach E23. zwifchen biefem und bem Oberbebon als ein verschmalerter Streifen über ben Leheftener Berg bis gur Landesgrenge im Loquitthale fich hingieht.

Mächtigkeit. Sandicaftlider Charakter.

Die Gesamtmächtigkeit mag 150—300 Meter betragen. Lanbschaftlich macht sich das Mitteldevon oft durch milde Bergsormen und durch tiefe Einsenkungen kenntlich; eine solche zieht sich, wenn auch etwas weniger ausgesprochen als die des Mittels und Oberfilurs, dieser parallel von hämmern nach Spechtsbrunn hin. Felssormen treten wohl kaum je auf.

Das Mitteldevon besteht hauptfächlich aus dret verschiedenen Gesteinsarten: aus Thonschiefer, Tuffschiefer und Grauwacken; untergeordnet sind Sand-

fteine und Riefelfchiefer.

#### Thonfdiefer.

Die Thonschiefer find teils weich und blaugrau, den unterbevonischen ähnlich, aber frei von Versteinerungen und frei von quarzitischen Zwischen-

lagen, teils sind sie etwas härter und grauschwarz bis vollschwarz gefärbt; lettere gehen, durch noch weitere Aufnahme von Riesel in die seinste Gesteinsmischung, in Rieselschiefer über, die den mittelsslurtschen ähnlich, aber weniger von Quarzadern durchtrümert sind; auch sie sind frei von Bersteinerungen. Die tiesschwarzen und kieselschieferartigen Schiefer bilden die tiesse Switteldevons, sind früher sogar teilweise noch zum Unterdevon gestellt worden; bei Lehesten hat man sie z. T. mit den dunkelen Culmschiefern verwechselt und in mißglücken Bersuchen als Dachschiefer gewonnen. Am Lichtentanner Schieferberg enthalten sie Schweselskinollen, die mit Rinden von Quarz und talkähnlichem Gümbellt überzogen sind; es ist das der wichtigste Fundort dieses vorwiegend thüringischen Minerals. Die helleren Thonschiefer kommen sowohl in tiesen, als auch besonders in den obersten Lagen des Mitteldevons vor. Dazwischen, vorwiegend in der Mitte, liegen die Tufsschiefer und die Grauwacken; zwischen beiden vermitteln eigenartige Sandsteine den Übergang.

#### Bufffdiefer, Sandfieine und Grauwaden.

Die Tufffciefer find febr gartfornig, von auffällig mufcheligens Brud, leicht zerbrödelnd, im frischen Zuftand blaugrau, im gewöhnlichen (an= gewitterten) holzbraun. Die Sandfteine find bunnichidtig, feintornig, giemlich murbe infolge ber gewöhnlich stattgefundenen Auslaugung taltigen Bindemittels; ihre Farbe ift wie bei den Tuffschiefern. Die Schichtslächen biefer Sanbsteine find oft von Heinen, unbestimmbaren Splittern von foffilen Bflangen bebedt, die bon den fie berbeiführenden Strömungen ihrer garten Teile beraubt und in tleinfte Sadfel gerfett waren. - Die Grauwaden erreichen Rorngroßen bis zu über 3 mm, bestehen aus Splittern von Thonschiefer, Onarz, Rieselschiefer, Felbspat, wohl auch Diabas und haben 3. T. ein kalkiges Bindemittel; fie verwittern banu leicht mit braunen Farben, wobei fie recht murb und porös werben konnen, und find barum meift richtiger Braun waden gu nennen. Sie führen überall Berfteinerungen in Form von Steinkernen, boch nur an wenigen Orten etwas reichlicher: es find Korallen, Brogoen, Crinoiben, Brachiovoben, Schneden, auch Trilobiten, boch fehlen bis jest ganglich bie wichtigften Leitversteinerungen bes classischen Mittelbevons, sowohl die Calcoola sandalina als ber Stringocephalus Burtini.

Im Mittelbevon eingelagert find bei Lehesten einige Diabase, und zwar an der Basis und in der Mitte je ein Lager förniger, zwischen beiden in den schiefern ein Lager teilweise porphprischer Diabase.

Technische Berwendung finden die Mitteldevongesteine meist nicht, höchstens in ihrem lehmigen Berwitterungszustand zu schlechten Ziegeln; dagegen geben sie leidlich fruchtbare lockere Felder.

#### Das Oberdevon. Versreifung.

Das Oberbevon nimmt ben äußeren süböstlichen Streifen bes gesamten zwischen Forschengereuth, Hämmern, Steinach und Buchbach ein

und biegt an letterem Orte fuboftwarts nach Lichtenhain um; es begleitet auch weiterhin das Mittelbevon überall, wo dies oben angegeben wurde, behnt fich aber abseits bavon noch besonders im Loquipthal oberhalb Marttgölit aus, von bier bis Brobitzella in mehreren Sattelfopfen aus der Tiefe des Thales an ben Bergabhangen mehr ober minber boch, 3. T. felfig aufragenb; nur Oberbevon, ohne Mittleres, tritt ferner zu Tage in Felfen an ber Chauffee zwifchen Bopten und Gräfenthal, - in ber gangen oberen Salfte bes Reichenbacher Thales bei Rleinneundorf und zwischen hier, Schlaga und Grofgeschwend, in fleinen Infeln am Sochgericht bei letterem Ort und an ber Steinbachsmuble; ein fehr bedeutendes gufammenhangendes Oberdevongebiet begleitet ferner bei Leheften bom Schieferbruch Fröhlichenthal bis gu ben Berrichaftsbrüchen ben Norbrand biefer Bruche bis ins Loquisthal; es tommen auch fonft bei Leheften noch eine Angahl fleinerer Schollen vor; endlich ift von hervorragender Wichtigteit und prachtig aufgeschloffen bas Oberbevongebiet bei Saalfeld vom Bleitsch bei Fifchersborf an, am Bfaffenberg und Bohlenabhang über Obernit bis Robit und gegenüber am Wafferwert, an der Neumühle, der Bollnig und im untern Rothenbach.

#### Mädtigkeit.

Die Mächtigkeit mag stellenweise 300 Meter etwas überschreiten, ist aber wohl meist etwas geringer.

#### Sandicaftliches.

Landschaftlich zeichnet sich das Oberdevon durch Bildung oft steiler hoher Abhänge, z. T. mit vorragenden, oft imposanten Felsen (Bohlwand, Gleitsch, Loquisberge, Spechtstein u. s. w.) und durch höhere Fruchtbarkeit aus.

#### Beffeine, allgemeines.

Es besteht in seinem tieseren Teile aus Thon- und Wetzschiefer, darüber in seiner Hauptsache aus Kalkseinen, in seinen obersten Teilen aus Kalksotensschiefern, Thonschiefern und Quarziten. Eingelagert sind bei Lehesten Diabase verschiedener Art. Seine Farben sind im frischen Zustande meist licht grünlichsgrau, ähnlich denen des obersten Cambriums (im angewitterten schwach bräunslich), seltener (bei Lehesten in einer gewissen Schicht) von Ursprung an dunkel violettrot; die obersten Schichten sind meist dunkelblaugrau. Sehr gewöhnlich sind aber, namentlich nahe den Gebirgsrändern, alle Gesteinsarten von einem blutroten Farbstoff mehr oder minder kräftig, und zwar offenbar erst lange nach ihrer Entstehung, durchtränkt worden, sodaß Richter, von seiner Saalfelder Gegend ausgehend, einen gewissen Grund hatte, gerade das Oberdevon zuerst als "Notes Grauwackengebirge" zu bezeichnen, obwohl, wie oben an verschiedenen Stellen hervorzuheben gewesen wäre, am Gebirgsrand und in der Nähe des Notliegenden alle Schiefergebirgsformationen, vom Glimmerschiefer an bis zum Gulm, dieselbe nachträgliche Kötung zeigen.

besonders bei Probstzella, wo auch für größeren Betrieb eine Steinbrechmaschine thätig ist. — Abgesehen von nereitenartigen Kriechspuren sind mir aus diesen Quarziten keine Bersteinerungen bekannt geworden; jedenfalls kann ich die Richtersche Angabe, daß daraus die von ihm und Unger als oberdevonisch beschriebene reiche Flora stamme, nicht bestätigen; ich habe diese stels nur in eine ganze Anzahl Meter höheren Schichten gefunden, die ich als unterste des Culms ansehe (siebe weiter binten S. 368).

#### Oberfie ober Wenufig-Schiefer.

Jedenfalls liegen, wo gute Aufschüffle sichere Beobachtungen erlauben, Wert dem oberen Quarzit noch einmal sehr großknotige Kalkknotenschiefer und Darüber noch, mit vereinzelten ober sehlenden Kalkknoten, in geringer Rächtigsteit jene noch devonischen dunkelblauen Thonschiefer, die sich z. T. durch Scharen der flachen Schalen der Posidonomya venusta auszeichnen, dagegen die anderwärts darin so häusige Cypridina verrato-striata viel seltener sühren als die grunen Schiefer im unteren Oberdedon.

#### Alaunfdiefer.

Bergmännisch bietet das Oberbevon sogut wie nichts; nur als Alamschefer hat man mit einem Stollen an der Bohlwand dei Obernitz in dem dortigen engen und hohen Schichtensattel eine sehr danne schwarze Schicht im Anstensall — wohl erfolglas — aufgesucht, augeregt durch den regen Alausschieferderzhau gegenüber am Bepelstein, der aber, wie ich neuerdings erfannt zu haben glande, auf unterstem Culm umging, nicht im Oberbevon, wie es Karte und Erlänterungen zu Kl. Saalseld angeben.

#### Wirkung auf More und Jaune.

Wegen seines hohen Kallychalts und seiner leichten Berwittersatkit lieser das Oberdenon einem warmen iruchtbaren Boden, der sich, mag er an isomigen Abhängen selög und wenig bewachsen, oder an ichattigen Stellen mit tiefer hammekreicher Erdichtet bebecht sein, überall durch die Mannigfaltigleit und lippigkit gerade auch der wilden Begeration ausgeichnet. Alee, Wandlie (Anthyllis), Erddeeren, gewimperner Enzian, gewisse Ordibeen, Umbellisten, Landwillis), Erddeeren, gewimperner Enzian, gewisse Ordibeen, Umbellisten, Landwillis und die merkaltig aber ausächtliestich aus ihm zu sinden. Daneben sei auch und auf die merkaltigs stellen der Bodiband mit üben manderlei Selvendeiten hingemiesen. — Mit diese Floren der Bodiband wir üben der vielseitige R. Richter nachgewiesen hat, auch ein reicheres Inselweiten procumen, und auf dem Kallboden gebeihen manderlei Schnedenserten, die in der kallöreien oder sermen Umgegend sonit sehlen.

## Die untere Steinkoblenformation oder der Culm.

A Described

Ben der Steinkohlen dermacion findet fich mar die untere Stufe, der das, Cultu, der Herzagtung vor, machdene fich berandspeliellt hat, daß die Studhelm-Nunhanfer Moddenschichen nicht zur Oberfluse, fandene zum Modfingenden Erottoirplatten zu dienen; auch als Marmor find manche Abarten geschliffen worden (z. B. für Tischplatten). — Bersteinerungen sind in diesen Knotenkalken meist wenig deutlich; außer den genannten Chpridinen sind noch Erinoiden, Triloditen, Orthoceren und Goniatiten beobachtet, die meisten sind von Richter 1848 und 1856 beschrieben.

#### Ralkanotenfdiefer.

Das obere Oberbevon wird vorwiegend von Quarziten, Kalkfnotenschiefern und dunkeln (bläulichen) Thonschiefern gebildet, und zwar lagert auf dem zuleht beschriebenen Knotenkalk in dem prachtvoll schönen Brofil zwischen Ködit und Obernitz zuerst eine 11 Meter mächtige Quarzitbank, darüber 19 Meter Kalkfnotenschiefer, eine zweite, 7—8 Meter mächtige Quarzitbank und ein ebensfalls 7—8 Meter mächtiger zweiter Kalkfnotenschiefer, der nach oben auf etwa 1 bis mehrere Meter in knotensreien Thonschiefer mit noch devonischen Bersteinerungen übergeht. Diese Keihensolge der Gesteine ist anderswo nicht mit gleicher Schärfe und Vollständigkeit zu beobachten, aber die betreffenden Gesteinszaten sind durchaängig vorhanden.

Die Raltinotenichiefer haben ben gulegt genannten, nicht grunliden, sondern blauschwarzen weichen Thonschiefer gur Grundlage und enthalten darin mehr vereinzelt eingebettet kugelige ober (besonders in den oberen Lagen) lach-brotlaibartige bis plattenartige, 5-100 cm breite, 3-10 cm ftarte Anollen bon dunkelblaugrauem dichtem Ralkftein; lettere führen gahlreichere und beffer ethaltene, 3. T. auch etwas anbergartige Berfteinerungen als ber umgebenbe Schiefer und wurden barum bon Richter als frembe Berölle angesehen, find aber schon langft mit Sicherheit als "Concretionen" erkannt, die fich in ber Schiefermaffe bilbeten, als diefe noch ichlammigweich war. Unter ben Berfteinerungen find außer Chpridinen und ben andern obengenannten Abteilungen befonders noch die wie die Blanorbisschneden eingerollten, aber gefammerten Clymenien gu nennen, an benen man mit zuerft bas oberbevonische Alter ber "roten Grauwade" erfannt hat; Richter hat schon 1848 und 1856 die Fauna besonders Diefer Gefteine in großen Schriften befannt gemacht. Bei angehender Berwitterung lofen fich übrigens biefe Ralffnollen von bem fouttig gerfallenen Schiefer los und fammeln fich in Dienge an ben betreffenben Bergabhangen, bo man bequem die berfteinerungsführenben Stude auslefen fann.

Gin ganz eigenartiger, grauer, bunnspaltiger, fein kryftalliner Kalkstein bon sonft nicht wiederkehrendem Habitus tritt im oberften Oberdevon im Bergseisthollen bei Lehesten und an der Schmiedebacher Mühle auf.

#### Quargit.

Die Quarzite find sehr feste blauschwarze, an der Luft gelblich bis hellgrau ausbleichende, feinkörnige, meist glimmerführende Quarzsandsteine, die in dünnen Platten dis sehr mächtigen Bänken fast ohne Zwischenlagen von Schiefer oder Kalk die obengenannten zwei Hauptbänke zusammensehen. Diese Quarzite sind meist sehr reichlich von Quarzadern durchtrümert. Wegen ihrer Härte und Zähigkeit werden sie an vielen Stellen zur Straßenbeschotterung gewonnen,

#### Mädtigkeit.

Der Culm ist nächst dem Cambrium die mächtigste 1) Formation Thüringens, er ist aber so wenig charakteristisch gegliedert, daß man seine Mächtigkeit nicht sicher bestimmen kann; wahrscheinlich übersteigt sie weit 1000 Meter, vielleicht erreicht sie über 2000. — Landschaftlich macht sich der gesamte Culm durch große Gleichsörmigkeit, ja Langweiligkeit demerkdar, die wie Kunze in Sonneberg sich ausdrückt, seinen "höchsten Unwillen erregt" hat.

#### Glieberung.

Die Gesteine bes Culms sind fast ausschließlich Thonschiefer, Sandsteine, Granwadenschiefer und Grauwaden; untergeordnet sind Quarzite, noch mehr sind es Conglomerate und kalkschiene Grauwaden; bagegen sehlen echte Kalksteine im Lande gänzlich, da ein auf der Karte unterhalb Friedrichsthal angegebenes Vorkommen wohl richtiger in das Oberdevon zu stellen ist. Charakteristisch ist auch, daß Einlagerungen von Eruptivgesteinen, insbesondere Diadasen, gänzlich sehlen, bezw. da, wo sie scheindar vorkommen, wie in der nächsten Umgebung von Lehessen, jedenfalls auch als aufgefaltete Kuppeln bevonischer Lager zu deuten sind. Dagegen ist der Culm an vielen Stellen von Gängen jüngerer, andersartiger Eruptivgesteine durchbrochen.

Die Thonschiefer bilden nun in der untersten Partie des Culms ein fast gänzlich grauwadenfreies mächtiges Schichtenbündel, welches sich auch durch seine häusige Eignung zu Dachschiefer auszeichnet, — die Grauwaden aber stellen sich oben ein und wechseln dann reichlich mit Schiefern ab, herrschen oft sogar weit vor. Leider ist noch keine immer wieder leicht kenntliche Schicht aufgefunden, die man als Grenze von Unter- und Oberculm annehmen könnte, und so bleibt die Festsehung dieser Grenze sehr der Willfür überlassen, und wahrscheinlich liegt sie in dem von mir aufgenommenen Nordostgebiet (die Segend von Lehesten und Brennersgrün kommt da in Betracht) viel höher als in dem von Lores aufgenommenen Südwestgebiet (südlich von Gräsenthal).

### Anterculm.

#### Thonfdiefer, allgemeines.

Das wichtigste und auffälligste Gestein ist ein blauschwarzer bis schwarzer Thonschie er, ber in seiner typischen Ausbildung sich als ein bunn- und ebenspaltender Dachschiefer verhält, in seiner häusigeren Borkommensart aber rauher und dickschiefriger ist und Zwischenlagen von seinsandigem Schiefer und Quarzit enthält. Bei der Verwitterung können die Farben hellergrau dis sehr hell, auch schwutziggelb dis hellbraun, in manchen Gegenden am Gebirgsrande auch rot werden; bei der sehr häusigen dumsschichtigen Wechsellagerung von reinen und von sandigen Schiefern kommen auch streisige Schiefer ("Borbenschiefer") vor, aber grünliche, besonders hells

<sup>1)</sup> Auch hierin hat fich bie jetige Anficht gegenüber ber Richter'ichen fehr geanbert.

ünliche Farben fehlen im Culm völlig. Je nachdem die "Strichfarbe" (3. B. im Krazen mit einem Nagel) heller ober dunkler ift, werden bei den als achschiefer gewonnenen Abänderungen große praktische Unterschiede gemacht: ejenigen mit hellem Strich heißen "Blauer Stein" und sind sowohl für ächer die gesuchtesten als auch zu Tafelschiefer allein benutzbar; die mit inkelem, zuweilen selbst kast schwarzem Strich heißen "dunkle Schiefer;" Übersinge mit halbdunkelem Strich heißen "Halberig" oder "Bastard".

Die wichtigsten Brüche sind 3. 3. die Herschaftlichen Brüche (Alter ruch und Kießlich) und die Örtelsbrüche mit Fröhlichem Thal, auch der Friedrichsend Bärenbruch bei Lehesten, die Brüche Colditz und Boxberg bei Gräsenthal, linkauf bei Arnsbach und viele andere bei Reichenbach, Unterloquitz und Probstella im Loquitythal, während auf der SW. Seite des Th. W. jetzt nur sehr

eringer Betrieb ftattfindet.

Dunfile Schiefer.

Die bunteln Schiefer fpalten fich gwar meift leichter, ebener und inner, laffen aber ihren fcmargen Farbftoff im Regen teilweise fahren, fobaß ie damit gededten Dacher und felbst die Wande darunter bald schmutighwarz-ftreifig aussehen. Aberdies enthalten fie meift reichlich feinftverteilten, I. unfichtbar feinen Schwefelfies, aus bem beim Berwittern Schwefelfaure rei wird; diese greift die Rägel derart an, daß fie bald nicht mehr fest halten, ie Dadplatten loder werben und im Winde flappern. Auch aus bem auf die palben geworfenen Abraum wird jene Gaure frei und zugleich Eisenvitriol nd ichwefelfaure Thonerde gebildet, welche, in Löfung in die Bäche gelangend, eren Waffer zwar herrlich blaugrun farben,1) aber zugleich auch vergiften, auf lifde und die Futtergräfer der Auewiesen vernichtend wirken,2) bei weiterem Berlaufe aber fich höher orydieren und gunachft odergelben Schlamm, weiter bwarts ichneeweißes Thonerbefulfat an Moos und Steinen abseten und bann icht weiter fich bemerklich machen. Ubrigens ift biefe icabliche Berfetung, und ielleicht ber Behalt an feinftverteiltem Gifenties überhaupt, auf Die nähere Begend um Leheften (Herrschaftsbrüche, Ortelsbrüche und Bärenftein) beschränft, venigstens wird aus den Brüchen bei Gräfenthal, Probstzella und weiter abparts im Loquitthal, ebenso aus ben Bruchen von Lichtenhain bis Sammern in nichts bergleichen in ben Erläuterungen ber geologischen Rarten angegeben, vie 3. B. auch die benachbarten baprischen Brüche bei Ludwigstadt ficher frei abon find. Diefe dunkeln matten Schiefer, von Bumbel auch als Schwarge, on Liebe als Rufichiefer bezeichnet, find gerade die allerunterften des Culms, umittelbar über bem Devon,3) und zeichnen fich wiffenschaftlich noch dadurch

nter ben oberbevonischen Kalffnotenschiefern.

<sup>1)</sup> Um iconften ju feben in ben Waffertumpeln und Teichen in ben Schieferbrüchen B. Ortelsbrüchen).

<sup>2)</sup> Durch Zusat von Kallstein ober Antalt burfte sich wohl, infolge chemischer Umsung zu Gyps und schneller Ausfällung bes Eisens, dieser Schaben sehr verringern lassen.
3) Gerabe um Lebesten liegen sie allerdings, infolge Schichtenüberkippung, scheinbar

aus, daß sie nicht selten erstens kugelrunde bis schwach ellipsoidische, 1—3 große Concretionen ("Geoden") einer sehr harten, zähen, kieselschieferähnlich übrigens meist sehr phosphoritreichen Substanz<sup>1</sup>) enthalten, und zweitens gar selten versteinerte Pflanzenreste (große Schachtelhalme in den Örtelsbitt Farnkräuter im Loquisthal,") eine ungewöhnlich reiche mannigsaltige Flour Mühlthal bei Obernitz) führen. Der Schwefelkiesgehalt ist in diesen dur Schiefern manchmal auch in sichtbaren, doch immer nur kleinen Krystallen Butzen ausgeschieden; am Wetzelstein (vergl. oben S. 364) und im Mühlitel Obernitz war seine Gesamtmasse groß genug, um das Gestein als Alaunitzgewinnbar zu machen. Verwitterung bleicht oder rötet diese Schiefer.

Blaue Schiefer.

ilber ben bunteln Schiefern (bezw. bei Schichtenüberfippung band liegen nun bie blauen Schiefer, welche in ihren beften Arten gam bon Schwefelties find ober biefen ausichlieklich in ben fog. "Riesfalbem" halten, in geringeren Sorten ihn in fichtbaren Arnftallchen, Fünfchen und führen. Die baraus hergeftellten Dachschiefer zeichnen fich burch Schonheit, In feit, Undurchläffigfeit und Babigfeit und infolgedeffen große Saltbarfeit (genbte Dachbeder machen zwischen ben Erzeugniffen ber einzelnen Brüche alle immer noch Unterschiebe); Die Dachschieferplatten werben entweder aus frein in beltoibifche Formen zugeschnitten ("beutsches Format") ober nach Schablonen in vier-, fünf- ober fechsedige Formen ("englisches Format"): bings werben die reinften blauen Schiefer gu elettrifchen Ifolierplatten # braucht; an manchen Stellen laffen fich biefe Schiefer auch gur Berftellm Briffeln verwenden (Wiefelsburg, Lichtenhain), die aber weniger gut find filurifchen; endlich werden aus manchen in großen Blatten gewinnbaren fchiefern Fugbobenbelagplatten, Brunnenbeden und vieles andere ben Gine nabere Beidreibung ber Dachidiefer ber Berrichaftsbruche bat ! 1873 veröffentlicht, chemische Untersuchungen auch S. Frid 1835.

Rieskälber.

Die "Kieskälber"s) find 1 bis 15 und mehr Dezimeta ellipsoidische, glatt und scharf umgrenzte Concretionen einer dunkeln, hatin festen kieseligen und zugleich Eisenspat führenden Masse, welche allenkabesonders dicht aber in einer concentrischen Zone nahe dem Ausens Schwefelkieswürfel von 2—20 mm Kantenlänge enthalten und von zahlt z. regellosen Kissen, z. T. plattenartig parallelen Klüsten durchzogen su secundär wieder mit Quarz, Eisen- und Braunspat erfüllt sind; auch Anthrackt zuweilen darin vor. Bei der Berwitterung entstehen an Stelle der Kieskälle

<sup>1)</sup> Dieje ift erfüllt bon mifroftopifden gierlichen Rabiolarien.

<sup>2)</sup> Bon R. b. Fritich beschrieben; fie find in filberweißem Gumbelit verfteine

<sup>3)</sup> Bon Richter und Unger, fowie neuerbings wieber (1896) bon Graf Colms be

<sup>4)</sup> Die Dächer bes Doms zu Würzburg und ber Helbburg tragen icon i 16. Jahrhunderts dieselbe Dachung.

<sup>5)</sup> Sie find naber beichrieben bon Breithaupt 1854.

warzem, loderem Mulm erfüllte "Mausnefter." Die langen Aren dieser lipsoide liegen parallel den Schichtsächen, bilden also mehr oder minder große inkel mit der stets nach der Schieferung erfolgenden Spaltbarkeit und lassen ihrer Anordnung den oft stark gefalteten Berlauf der Schichtung deutlich kennen, der sonst, dei der großen Gleichartigkeit des Schiefers, kaum wahrhmbar sein würde. In jeder einzelnen Schicht bleiben sich die Kälber immer emlich gleich groß und ziemlich gleichweit von einander entfernt, von Schicht zu chicht aber wechselt dies Berhalten; dasselbe gilt auch von der Menge, Gestalt und nordnung der kleinen einzelnen Schwefelkiesausscheidungen. Sin Idealprosil, elches angiebt, wie die von Kies freien und die ihn in den verschiedenen ormen und Mengen enthaltenden Lagen auf einander solgen und wie mächtig jede lche Lage ist, und welches auch die sonstigen, z. T. nur ein paar Millimeter rrken Leitschichten enthält, wäre für den Schieferbruchsbetried und für neue ufschlußarbeiten sehr wertvoll, ist aber sehr schwer aufzustellen und dürfte chstens Geheimnis einzelner Betriedsleiter sein.

#### Borbenfchiefer.

Für dies Idealprofil fommt aber nun auch noch eine andere Art von chiefern in Betracht, die sog. Bordenschen ich iefer. Die einzelnen Schichtchen n diesen sind nicht ganz gleichartig und machen sich durch eine Streifung kenntlich, elche sie auf den sie quer zerschneidenden Schieferungsstächen erzeugen; bestehen ir geringe, vielleicht nur schwache Farbenunterschiede zwischen den einzelnen chichten, dann "tragen die Borden nicht auf," d. h. die Spaltslächen sind ganz en; sind aber Unterschiede in der Härte der einzelnen Schichten vorhanden, inn "tragen sie auf," d. h. man fühlt beim Querdarüberstreichen ein stusen nliches Auf- und Absteigen; die Borden, selten im dunklen, reichlich in manchem auen Schiefer, können schmal und breit, gehäuft oder selten sein, und auch danach sien sich von dem Geübten die einzelnen Zonen unterscheiden und wiedererkennen.

#### Schichtenfforungen.

Auch am Berlauf der Borden kann man die Faltungen und erwerfungen nach Lage und Stärke bestimmen, welche den Schiefer troffen haben. Die Schichtung streicht danach fast in allen Brüchen von SB. ch NO., und fällt bald nach NB., bald nach SO., — bei Schichtenübers vung am liebsten nach NB. ein; auf großen Querkluftslächen kann man weilen (besonders oft und schön im Bärensteinbruch) die fast isoklinale Hind herfaltung der Schichtslächen beobachten; die Arbeiter nennen solche Schichten rt "Leierfrahen." Die Schiefer ung streicht ähnlich, meist etwas mehr ch ONO./WSB., fällt aber wohl stets nach NB. bis NNW. ein. Die Bererfungen seinen teils quer durch den Schiefer, mit NB.-Streichen und meist ilem, nach SW. oder NO. gerichteten Fallen (damit parallel auch die Hauptsiftung des Gesteins), teils verlaufen sie ungefähr im Schichtenstreichen, aber anderem Einfallen. Solche ganz oder annähernd im Streichen verlaufende, ehr oder minder flachsallende Verwerfungen zeichnen sich oft unangenehm

durch ein fettglänzendes bis schlüpfriges, schmieriges Zerreibsel aus, welches leicht viel Wasser führen und, bei entsprechender Lage der Abbauwand, das Hann ("Dreckschwarten"). Solche natürlich gegebenen Flächen sind darum gewöhnlich Grenzen der einzelnen Abbaubezirke in jedem einzelnem Brucke, besonders wenn dieser als Tagebau betrieben wird. Das ist der Fall bei den Lehestener Brücken, während die z. Z. auch in Blüte stehenden Brücke im Loquisgrund meist unterirdischen Berrieb haben. Lehtere drauchen darum keinen Haldensturzraum für den Abfall von kurzklüftigem, schnittigem oder sonstwie undrauchdarem Gestein, während die Lehestener Brüche sämtlich von gewaltig hohen und breiten Halden umgeben sind, die ein Wahrzeichen der Gegend bilden.

— Namen, Belegschaft und Fördermengen der einzelnen Brüche anzugeben, muß dem industriellen Teile des Buches vorbehalten bleiben.

Über der Zone der reinen, zu Dachschiefer brauchbaren blauen und bordigen Schiefer läßt sich leider keine bestimmte Reihenfolge der einzelnen Schichtcomplexe mehr angeben. Indeß ist möglich, daß jeht zunächst eine Zone folgt, in welcher plattige, z. T. quarzitartig feste Sandsteine vorherrschen.

#### Quaraite.

Bei Lehesten würde das die Zone jener in 2—30 cm starken Banken brechenden, dunkelgrauen, hellausbleichenden Quarzite sein, welche durch ihre Härte das mächtige Aufragen des Wetzsteins und des Lehestener Kulms veranlaßt haben (Wetzsteinsquarzit) und in Steinbrüchen an der Brennersgrüner Straße als Straßenpstafter für Lehesten und als Chausseeschotter gewonnen werden. Sie führen zuweilen schiefers zu enthalten. Diesem Horizont entsprechen dillich der Loquitz vielleicht eigenartige plattige seste Sandsteine, deren Schicksschaftschen manchmal von charakteristischen Reliefs (als Palaeophycus simbriatus bezeichnet) bedeckt sind. Aus den Beschreidungen des süblichen Gebietes scheint nichts hervorzugehen, was man als dortiges Aequivalent des Wetzteinsquarzites ansehen könnte.

Gine eigenartige Kalkgrauwade kommt am roten Kreuz bei Hafenthal vor, die nur bei Lehesten ganz untergeordnete Analoga zu haben scheint.

#### Bere Borben- und Dadidiefer.

In wahrscheinlich noch höheren Horizonten nehmen die mit feineren Schiefern in unendlicher Wiederholung wechsellagernden rauhen, sandigen, glimmerreichen Schiefer eine bedeutende Mächtigkeit ein und nehmen auch Bank sester Grauwacken als vereinzelte Zwischenlagen auf. Es ist wahrscheinlich, daß dieser Schichtencompler von Lorez bei Steinach, Sonneberg, Spechisbrunn u. s. w. schon zum Oberculm gestellt ist; er bürfte dann von dessen auf den dortigen Spezialkarten angegebener Untergreux aus vielleicht bis an die Linie Sonneberger Schloßberg-Bernhardshütte-Rorbende von Judenbach-Oressellbach reichen. Bei Röttersdorf entwickelt er sich sin den

Schieferbrüchen Hoffnung und Kühler Morgen) noch einmal zu einer reineren Folge von brauchbaren Dachschiefern, die wohl 50 Meter mächtig sein mag und einen zwar meist bordigen und etwas dick spaltbaren, aber schwefelkiesfreien dauerhaften Stein liefert. In diesen Brüchen ist es auch, wo das sür den thüringischen Culm leitende, seiner Natur nach (ob Tier, ob Pflanze) aber noch immer nicht erkannte Fossil Dictyodora Liedeana am häusigsten gefunden werden kann, welches in seiner dortigen gewöhnlichsten Erscheinung einem dis mehrere Meter langen, aber nur etwa 2 mm dicken, wunderbar geschlängelten ungegliederten Wurme gleicht.

#### Oberculm.

Der nun folgende Dberculm fennzeichnet sich durch das reichliche Borkommen echter, meist mittels bis seins, zuweilen auch grobkörniger Grauwacken, zwischen deren dünnen bis sehr mächtigen!) Bänken Grauwackenschieser, Sandsteine und Thonschieser sich in bald dünnen, bald auch recht mächtigen Complexen einschalten können. Nur ganz untergeordnet tritt eine grobe Conglomeratbank im Gebiete des Herzogtums auf (am Jagdshof), welche auch Gerölle von Glimmerschieser, Phyllit, Quarzit und selbst von Granit enthält.

Die Grauwaden bestehen aus Quarg-, Thon- und Riefelschiefertrummern, auch Feldspatfornchen, und find faft ftets gang talffrei; frifch buntelblaugrau, bleichen fie bei ber Berwitterung in schmutzigen hellgrauen Farben aus; besonders am Bebirgsrand, fowohl bei Sonneberg (bis weit in ben Judenbacher Forft hinein), als bei Saalfeld und Bogned roten fie fich babei 3. T. recht ftart. Das Geftein wird als Mauerstein und Stragenschotter vielfach gewonnen. - Die Granwadenichiefer find dunnschichtige, schieferabnliche, glimmerreiche Grauwaden, die fich oft auch durch gablreiche eingeschwemmte Pflangenrefte, meift nur Bruchftude und Feben, bemerkbar machen, unter benen als Leitverfteinerung ein bis faft armftarter Schachtelhalm (fein früher gebräuchlicher Rame Calamites transitionis hat jest dem noch älteren Archaeocalamites scrobiculatus weichen müffen) am häufigsten ift.2) -Die Grauwadenfandsteine find quargreicher und fefter als bie Grauwadenschiefer, liefern oft ichone Blatten, besonders feinkörnige Abarten (am Stadtberg bei Sonneberg) auch Wetsteine. - Die Thonschiefer spalten 3. T. noch einigermaßen nach ber Schieferung, liefern aber teine brauchbaren Dachschiefer; noch öfter aber (befonders gang im Gudoften) werben fie ein brodeliger murber Schieferthon; fie enthalten auch noch zuweilen die genannte Dictyodora und andere problematische Berfteinerungen. Das grobe Conglomerat von Jagdshof verdient wiffenschaftlich wegen feiner besonderen Zusammensehung erhöhte Aufmerksamkeit und follte bon Lokalforschern in der Richtung nach der Aumuhle im Olfchniggrund bei

<sup>1)</sup> Bis über 8 Meter mächtige Bante ohne weitere Schichtabsonberung find beobachtet; folches Gestein fann fast ben Einbrud eines frystallinen Eruptivgesteins hervorrufen.

<sup>2)</sup> Am Jagbshof 4-5 Meter lang gefunden. Schon heim, Th. B. II, 4. Abteil. 1803, S. 268—270 hat sie recht anschaulich beschrieben.

Windheim in Bayern weiter verfolgt werben, um seinen wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem Haßlach-Teuschnitzer Conglomerat nachzuweisen.1)

#### Mineralogifdes.

Mineralogisch ift ber Culm äußerst arm: von Quarz, Schweselzies und bessen sulfatischen Zersetzungserzeugnissen, — von Gümbelit, der gewisse Fossilien überzieht, — von Anthrazit, in den manche Pflanzenreste umgewandelt sind, — und von seltenen, nur nach Quadratmillimetern messenden Häutchen von gediegen Kupser und Malachit in manchen Schieferbrüchen, — endlich von sehr spärlichem Kaltz und Braunspat abgesehen ist nichts weiter erwähnenswert. Der untere Culmschiefer bei Saalseld ist stellenweise durch die mehrsach erwähnte Kötung zu einem brauchbaren Kötel geworden. Erzgänge und Bager sehlen.

## Paläopulkanische Eruptingesteine.

Als solche werden alle jene Eruptivgesteine (in Deutschland) bezeichnet, welche in der Zeit dis zum Ende des Culms, bezw. vor der großen postculmischen Gebirgsfaltung, emporgekommen und dieser mit unterlegen find.

Die dem Glimmerschiefer zwischengeschalteten Granite (und Gneiße) gehören wahrscheinlich nicht hierher, sondern sind jünger. Dagegen gehören die aus "Graniten, Gneißen, Amphiboliten und Porphyroiden" bestehenden "Einlagerungen" im Phyllit und Cambrium hierher, da sie eben wahrscheinlich Eruptivgesteine sind; sie sind aber im Anschluß an die letzte Bearbeitung, die sie (durch Lores) erfahren haben, schon oben abgehandelt.

Hier find darum nur noch die Diabase Silurs und Devons zu besprechen, da der thuringische Culm keine Einlagerungen von Eruptivgesteinen führt.

#### Diabase. Berbreifung.

Diabase find im westthüringischen Schiefergebirge nur äußerst spärlich und immer nur in winziger Mächtigkeit und Horizontalerstreckung zu beobachten, während sie in Osithüringen (außerhalb des Herzogtums) sehr zahlreich und mächtig sind; einen Übergang zwischen beiden Arten des Vorkommens bildet die Gegend zwischen Lichtentanne, Schmiedebach, Lehesten und dem Loquisthal, wo sie im Silm freilich auch noch sehlen, aber vom Unter- dis ins oberste Oberdevon sich reichlich einschalten. Wir begegnen ihnen als sehr dünnen Lagern im Mittelsslur dei Losis, Oberloquis, Marktgölis, Königsthal, Limbach, Großneundorf, Kreunis, Meernach, Lichtenhain und am Friedhof Gräsenthal, — als mächtigeren Lagern im Unterdevon am Schieferberg dei Lichtentanne und in der Mark dei Lehesten, — in sehr dünnen Lagern wieder im Mittelbevon dei Buchbach, Gräsenthal, Marktgölis, Oberloquis und Schaberthal, — in stärkeren Lagern, und zwar in mehreren Horizonten, sowohl im Mittel- als im Oberdevon im genannten Gebiet bei Lehesten.

<sup>1)</sup> Bergl. barüber bie Schriften von Kalkowskh (Zischr. b. D. geol. Ges. 1893, S. 69 bis 86) und Zimmermann (Jahrb. geol. L.Anst., 1898, S. LXXIV).

#### Beffeine.

Die mittelfilurischen Diabase find alle kleinkörnig, aber meift sehr stark Lockerig zersetzt und gehören der Abart der fogen. Leukophhre an; sie haben abschaftlich und praktisch keine Bedeutung.

Die unterdevonischen Diabase sind mittelkörnige Gemenge von Plagioklas, ugit, Titaneisen und Chlorit; sie sind z. T. grobschiefrig (schalsteinartig) georden. Unmittelbar an der Landesgrenze, aber schon auf bahrischer Seite i Ottendorf, wird ein hierher gehöriger Diabas als Straßenschotter gewonnen.

Die mittelbevonischen Diabase find, soweit fie dem unterften, schwarzen chiefer eingeschaltet find, teils gleichkörnig, teils porphyrisch burch graugrunche bide Felbspatkryftallforner (Steinbruche an ber Alten-, Rlimper- und rumbholzmuble; auf ber Mart, am Schieferberg bei Lichtentanne, Pfarrberg ei Markigölit; gegenüber Oberloquit), — in einem höheren Horizonte mitteldrnig, ziemlich normal, oft felsbilbend (Sinterm Berge bei Lebesten: Steinbuhl, bobberg, Bubl, Engelsberg und Sormitgrund bei Schmiebebach) ober feinftörnig und manbelfteinähnlich. Um Bergle bei Schmiebebach ift ber Grengiabas zwifchen Mittel- und Oberbevon als ein vorzüglich fconer Bariolit usgebildet. - Im tiefen Oberbebon in bem grünen Thon: und Wetschiefer iegt in ber gangen Umgegend von Leheften, 3. B. am Trig. Signal auf bem geheftener Berge, am Binfenholz bei Schmiebebach, im Rehbachstollen, ein nittelförniger, grob- bis feinstgeschieferter Diabas ober ein Schalftein bon einer onst in Thuringen in diesem Horizont nicht wiederkehrenden Beschaffenheit. im oberften Oberbevon bei Lebeften tommen an ein paar Stellen auch Diabafe on ungewöhnlicher Beschaffenheit sowie Diabasschalfteine vor, die aber feine raftifche Bedeutung haben.

> Jüngere Steinkohlenzeit. Granit und sein Ganggefolge.

Während der jüngeren Steinkohlenzeit haben im ganzen südlichen thüringen keine Ablagerungen stattgefunden, wohl aber jene großartigen Borsänge, welche den Glimmerschiefer, das Cambrium, Silur, Devon und den Culm eben um "Schiefer-Gebirge" machten, indem sie deren dis dahin wahrscheinlich leideschen, ungestört und unverändert daliegende Schichten in mehr oder minder ewaltige Falten legten, die wieder aus kleineren Falten sich zusammensetzen, – indem sie ferner eine Anzahl großer Berwerfungen schusen (darunter die berschiedungen in den Lehestener Schieferbrüchen), — indem sie drittens die esteine derartig preßten, daß sie in gesehmäßiger Weise spaltbar und unter eigneten Umständen Dachs oder Griffelschiefer wurden, — und indem sie dlich auch das Empordringen des Granits aus tieferen Regionen des Erdsus in höhere Teile von seiner Kruste veranlaßten. Statt der Schichtgesteine irde also hier eigentlich der Granit zu besprechen sein. Doch wurden jene Borsumen diess Gesteins, die sich im H. M. sinden (bei Altenstein und bei Gabel),

aus praktischen Gründen schon weiter oben behandelt; und der wisse höchst wichtige Granit des Hennbergs, der aus denselben Gründen, d. seiner engen Berbindung mit dem Culm, hier zu behandeln wäre, ist Lande nächst benachbart, ragt aber nicht einmal mit seinem Cont dasselbe berein.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß von dem in seiner Hauptmasir dir disch erstarrten Granite gewisse kleine noch flüssige Teile auch Spalten weit über seine allgemeine Oberstäche hinaus vorgeder als Eruptiv gänge erstarrt sind; es ist auch möglich, daß missehr zahlreich im Herzogium auftretenden Gänge von Quarz- und Bra sowie von Kersantit zu diesem "Ganggesolge" gehören; doch läßt sich sicher nachweisen und kein sicherer Unterschied gegen die später, in der zeit, emporgedrungenen gleichen und ähnlichen Ganggesteine aufstellen; darum alle Eruptivganggesteine vereint, nachher am Schlusse des Ribebandelt werden.

# Das flözgebirge.

Schon der Beobachtung der ältesten thüringischen Geologie der gewaltige Gegensatz aufgedrängt, der zwischen jenen allenthalber und geschieferten Formationen besteht, die wir disher behandelt i jenen nun zu besprechenden Formationen, die man fast immer nur und schwach geneigt liegen sah, dei denen man jedensalls eine stelle oder gar eine Faltung immer als eine wunderbare Ausnahme anstau Formationen saste man als Flözgebirge zusammen. Dieser Sammelr Thüringen so notwendig und zugleich vortresslich, daß wir ihn hier wollen, wenn er auch in den Lehrbüchern der allgemeinen Geologie zu sinden ist.

Man erkannte im Flözgebirge nun sowohl mächtige Sandstei mächtige Kalksteinformationen und allmählich, nach manchen kleinen Berw unterschied man einen älteren Flözsandstein (unser heutiges Rotlieger älteren Flözkalkstein (den wir jett Zechstein nennen), einen jüngereistein (jett Buntsandstein) und einen jüngeren Flözkalkstein (jett Anch die Gypslager, die im Flözgebirge so reichlich sich einstellen, man in älteren Gyps (der Zechsteinformation) und in jüngeren oder der zumeist dem heutigen Rötgyps entspricht). Die Stellung dikteupers hat man erst zu einer Zeit richtig erkannt, als man die in Klöz-" aufgab.

Jest gliebert man die hierher gehörigen Formationen al liegendes, Zechstein, Buntsandstein, Muschelfall und Keuper, faßt wieben ersten wieder unter den Namen Opasformation ober Bern

<sup>1)</sup> Räheres über ihn in meinen zwei Schriften zur Geologie von Lehesten ( und Jahrb. geol. L.Anst. 1899, S. LAXXIII), sowie in meinem Excurf Zeitschr. b. D. geol. Ges. 1902, S. 404 ff.

bei uns nicht sehr gebräuchlich find), die brei letten unter dem Namen Triasformation zusammen. Für das H. Kommt außer allen diesen auch noch als allerjüngste Bildung der unterste Teil der Jurasormation, der Lias, ganz untergeordnet in Betracht.

Das Rotliegende.

Berbreitung.

Rotliegendes ist im H. M. in 6 getrennten Gegenden vorhanden:

1. im nordwestlichen Th. W. zieht es sich von Schweina an nordwestwärts zuerst schmal an der Südwestseite des Silbergrundes hin, auf dem
dortigen Thaler Gneiß aufliegend, breitet sich dann aber einerseits nach dem
Kissel hin über Glimmerschiefer hinweg, anderseits nach Waldsisch aus, sodaß
dann auch die ganze Landesgrenzstrecke Kissel-Aupfersuhl über Rotliegendes
verläuft; auf der Strecke Schweina-Waldsisch-Aupfersuhl taucht es überall unter
Zechstein unter; dieser Teil des Rotliegenden dürste wohl ganz dessen oberer
Stuse angehören, die sich von da zusammenhängend bis Eisenach (Wartburg)
fortzieht.

- 2. Bon bem Sauptgebiet bes Rotliegenben im zentralen Th. 2B. erftreden fich fubwarts in bas Deiningifche berein zwei große Bungen biefer Formation. Die westliche bon beiben hangt mit jenem Gebiet nur auf ber furgen Strede bon Engenau bis Lichtenau und Ernftthal gufammen, wird auf ihrer Weftfeite von ber füdlichen Gebirgerandspalte (Engenau-Merbelerod-Crod), auf ihrer Oftfeite gunachft bom unteren Biberthale über Engenftein und Biberfolg bis gur Roten Mühle begrengt und gieht fich über Brumeufel, Oberwind, Irmelsberg und Croder Gemeindewald bis wieder gur füblichen Ranbfpalte, Die bei Crod ja auf langere Strede eine oftweftliche Richtung bat. Diefes Rotliegende lagert an feinem Oftrande übergreifend auf alterem Schiefergebirge auf, und ftogt an feiner Beft- und Gubfeite an Trias mittels ber großen Randspalte an, auf welcher indeg bei Merbelsrod auch noch ein gang schmaler Schieferftreifen herausragt. - Die geichichteten Ablagerungen biefes Hotliegenben gehören alle ber Mittleren Abteilung (Golblauterer Stufe)1) an, bagegen bie im Rorben amifden Engenstein und Engenau, fowie amifden Oberwind und ber Roten Dahle auftauchenben Gruptivgesteine bem Unteren Rotliegenben (Behrener Stufe).
- 3. Der zweite nach Süden und zwar sehr lang vorgestreckte Ausläuser bes Hauptgebietes von Rotliegendem im zentralen Th. W. zieht sich an der Westseite des Rennsteigs entlang vom Arolsberg an, an Neustadt und Massersberg vorbei bis zum Zeupelsberg und wird im Westen durch eine ziemlich gerade Linie (mit der im Th. W. ganz ungewöhnlichen Nordsüdrichtung) bezorenzt, auf der die Orte Gießübel, Heubach und Fehrenbach liegen und mit der auf lange Strecken hin einige Thäler, so der Gr. Suckenbach im Norden,

<sup>1)</sup> Auf ber geolog. Spezialkarte find fie nach alterer Auffassung noch jum Unterrotliegenben gestellt.

kleinere Thälchen in ber Mitte und der Dachsbach im Süben, zusammenfallen. Diese Linie dürfte (vergl. oben S. 349) einer bebeutenden Berwerfung entsprechen, während an der Südhälfte des Ostrandes knapp östlich der Landesgrenze ursprüngliche, wenn auch natürlich übergreisende Auslagerung auf Cambrium statthat, auf der Nordhälfte aber, vom Neubrunnskopf ab nordwärts, das Rotliegende sich weit nach Nordost dis an den nördlichen Gebirgsrand ausdehnt. Zwischen Giesübel und Gabel werden der Schwesel-, Hohenosen- und Schulgrundskopf und der Vordere Arolsberg von mächtigen Lagern von Eruptivgesteinen gebildet. Diese gehören, wie auch alles Rotliegende am Rennsteig, sübwärts dis zur Schwalbenhauptswiese, der untersten oder Gehrener Stuse an, während von dieser Wiese ans südwärts dis zum Eselsberg Schichten der mittleren oder Goldlauterer Stuse sich ausbehnen.

- 4. Dem Mittleren und Oberen Rotliegenden gehört jene kleine dreiseckige, isoliert dem Th. W. vorgelagerte Gedirgsscholle von Görsdorf an, die nach mancherlei hinsicht mit Recht als "Aleiner Auffhäuser" bezeichnet werden kann; sie grenzt nach N. und NO. mittels einer großen Berwersung an Trias an und taucht südwestwärts regelrecht unter Zechstein unter.
- 5. Dem Rotliegenden gehört ferner am südlichen Gebirgsrande das wichtige Gebiet in der Umgedung von Neuhaus an, begrenzt von einer Linie Förig-Eichitz-Schwärzdorf-Traindorf-Stockheim-Landesgrenze-Burggrud-Linden-berg-Schierschiniz-Mark und zurück nach Föritz; ein durch eine meridionale Gebirgsverschiedung davon abgetrennter, nach Nord vorgeschobener Posten bildet noch die beiden Hänge des Leitenbachthals westlich Heinersdorf. Dieses Rotliegende lagert nach dem Gedirge zu übergreisend auf Oberem Culm auf, wird westwärts meist von Zechstein überlagert und gehört wahrscheinlich allen drei Abteilungen des Rotliegenden, nämlich im Keineren, aber wichtigsten Oststreisen der kohlesührenden untersten oder Gehrener Stuse, im räumlich größten Mittelstreisen der Goldlauterer Stuse (Mittelrotliegendes), im Weststreisen der Tambacher Stuse (Oberrotliegendes) zu.
- 6. Ein äußerst winziges, insuläres Rotliegendausstreichen zwischen Culm und Zechstein ist noch aus bem Orte Pögned zu erwähnen, welches zum Oberrotliegenden gehört.

Schließlich gehören nach ihrer Entstehungszeit die äußerst zahlreich in allen Teilen des archäischen wie des paläozoischen Schiefergebirges aufsehenden Eruptivgesteinsgänge wahrscheinlich größtenteils dem Rotliegenden an, wobei natürlich die nähere Altersstufenbestimmung unmöglich ist.

## Unterrotliegendes (Gehrener Stufe).

Gehen wir nun der Reihe nach die einzelnen Stufen des Kotliegenden näher durch, so ist vom Unterrotliegenden die untere oder Gehrener Stufe sehr gut entwickelt, und zwar einerseits dei Neuhaus und Stockheim, ein, kann aber am weftlichen Muldenflügel nicht wieder gefunden werden. Es wird oder wurde sehr unwirtschaftlich in zahlreichen Schächtchen ausgebeutet und unrationell abgebaut. Gegenwärtig fördert man durch ein kleines, dem Wasserhaltungsstollen aufgesetzes Schächtchen, der am Südwestfuß des Irmelsbergs an der Straße von Crock nach Brattendorf in Rötschichten ausmündet und die Gebirgsrandspalte zu durchbrechen hatte. — Näheres in Behschlag, Geognostische Stizze der Gegend von Crock (Halle, 1882).

Die grauen Schieferthone enthalten besonders reichlich und gut erhalten Bersteinerungen und zwar in z. T. ungewöhnlich großen schönen Stücken (über 80 cm lang) die farnkrautähnliche Callipteris conferta, außerdem zahlreich Pecopteris arborescens, Annularia longisolia, Stachannulariae, mehrere Calamiten, Asterophylliten, Sphenophyllen und manche andere Pflanzenreste, von Tieren fast bloß Anthracosia-Schalen; in sandigen Schichten unter und über dem Flöz sind die Walchia-zweige zu sinden, im hangenden Conglomerat vereinzelt Stücke von verkieseltem Nadelholz (Araucarioxylon). Im ganzen hat Botonié 21 Pflanzenarten von dort angegeben.

## Senbad und Mingegend.

Das Rotliegende zwischen Heubach, Fehrenbach, Masserberg und Gießzübel entspricht nach Lagerung, Mächtigkeit, Beschaffenheit und geologischem Alter nahezu demjenigen im Liegenden des Crocker Kohlenflözes, besteht also aus einem groben, z. T. ungeschichteten Conglomerat von zumeist nur wenig abzerundeten Geröllen des Schiefergebirges (Phyllit, Quarzphyllit, Thonschiefer, Quarz, Porphyroid u. s. w.), denen sich bald nur selten, bald auch in großer Menge Gerölle von Porphyr und Porphyrit beimischen. Zu sonstigen Bezwerkungen giebt dies Gebiet weiter keinen Anlaß.

Bom Mittelrotliegenden fehlt im ganzen Herzogtum (— einer ber seltenen Fälle, wo so etwas vorkommt! —) die als Oberhöfer Schichten bezeichnete Oberstufe, welche im centralen Th. W. die zahlreichen und mächtigen Quaraporphyrlager einschließt.

# Oberrotliegendes (Tambacher Stufe).

Das Oberrotliegen be tritt, wie schon hervorgehoben, bei Neuhaus, bei Görsdorf, bei Schweina und bei Pößneck zu Tage; es wird an beiden ersteren Orten vorwiegend aus Sandsteinen gebildet und lagert dem Mittelrotliegenden auf; an den beiden letzteren wird es von Conglomerat gebildet und liegt auf vorrotliegenden Schichten.

#### Menhaus.

Das Oberrotliegende von Neuhaus lagert aufcheinend gleichmäßig dem tieferen Mittelrotliegenden auf, streicht wie dieses von NW. nach SO., nämlich von Mark über den Burgleß bis Burggrub, und fällt nach WSB. unter den Zechstein ein. schiefer,1) graue sandige Schiefer, Sandsteine und grauwadenähnliche Conglomerate. Die Schieferthone haben eine ziemlich reiche, doch meist nicht eben gut erhaltene Flora (50 Arten sind von Potonie in seiner Flora des Rotliegenden des Th. W., Berlin 1893, aufgezählt) geliefert, welche disher in Deutschland eigenartig, als vollkommene Mischung carbonischer Typen (z. B. Sigillaria ordicularis, Dicranophyllum 2c.) und rotliegender Typen (Walchia, Callipteris, Callipteridium 2c.) basteht; Cordaiten, Calamiten, Asterophylliten, Annularien, Odontopteris, Reuropteris sind unter anderem noch zu nennende Gattungen. Bon tierischen Kesten sind kleine Muscheln (Anthracosia) häusig, Fische und Insektenslügel selten gefunden worden.

Diese Schichten werden übergreifend derartig von Mittlerem Rotliegenden (auf der Spezialkarte noch als Unteres R. bezeichnet) überdeckt, daß sie über Tage, je weiter nach NW., immer schmäler werden und bei Eichitz ganz außtellen. Über dies Mittelrotliegende veral. S. 379.

### Centraler Thuringer Balb.

Die Behrener Schichten im centralen Th. 28., in den zwei nach S. borfpringenden großen Rotliegendzungen, seben fich aus Sedimenten und an Mächtigkeit borwiegenden Eruptivgesteinen (Felfitvorphyren, Glimmerporphyriten u. a.) zusammen; über lettere vergl. S. 382 ff. Die Sebimente bestehm unten aus Conglomeraten und groben Sanbsteinen, barüber aus feineren Sanb fteinen und Schieferletten, noch weiter hinauf aus Tuffen und Breccien. Die Mächtigfeit fowantt insgesamt (ohne bie Eruptipgesteine) zwischen wenigen und wohl höchstens 50 Metern. Die Conglomerate an ber Bafis werben aus 3. T. ausgezeichnet gerundeten Geröllen bon Quarzit, Quarz, Riefelichiefer, seltener Thonschiefer meift cambrischen Alters gebildet, solche von Granit ober granitischem Feldsbat können dazu kommen und lettere können mit Quarzgeröllen einen mittelgroben bis grandigen Arcosesandstein geben. — Die Schieferleiten darüber find meist rot, zuweilen grau gefärbt und geben mehrfach, weil sie bas Baffer nicht tiefer verfinken laffen ober zum Austritt zwingen, sumpfige Stellen und an den Bergkammen Ginfattelungen, 3. B. an ber Schwalbenhauptswieft und füblich bom Neubrunnstopf. Rohlige Lagen icheinen barin im Meiningischen zu fehlen. — Die Tuffe bestehen aus vorphprischem und vorphpritischem Material, enthalten auch Schieferbrocken, und find banach in verschiedenen Tonen hellrot, schmutigrot, grünlich ober durch verschiedene dieser Farben fledig; fie find bald ediggrobftudig, bald nur grobkörnig, fandsteinartig, aber auch bis thonsteinartig bicht, meift nicht ober unbeutlich geschichtet, zuweilen aber auch dunnbanberig; gewisse Barietäten zeichnen sich burch eigenartig flaserige Struktur aus, die an jene von fluidalen Borphpren erinnert, so besonders an der Kahre unweit bes Rahlerts bei Neustadt a. R. Im übrigen ist näheres über diese Gesteine aus ben Erläuterungen zu Blatt Mafferberg zu entnehmen.

<sup>1)</sup> Auch barin ellipsoibische, kieselsige harte Concretionen, die Bleiglanz, Aupferkies, Rotkupfererz, Schweselkies enthalten, aber für einen besonderen Abbau nicht reichlich genug vorkommen.

## Mittelrotliegendes (Goldlauterer Stufe).

In den andern Rotliegendgebieten sehlen Gehrener Schichten, ebenso wie überhaupt im ganzen Lande die Oberstuse des Unterrotliegenden, nämlich die kohleführenden Manebacher Schichten. Dagegen nehmen große Flächen die Boldlauterer Schichten des Mittelrotliegenden ein. Ihnen gehört der größte Teil des Rotliegenden von Reuhaus und dessen von Görsdorf, sowie das Rotliegende von Crock an. Es liegt überall übergreisend auf älterem Rotliegenden ober auf dem Schiefergebirge auf und ist vorwiegend von Conglomeraten gebildet.

#### Menhans.

Bei Reubaus füllt es ben Raum zwischen Förit, Schwärzborf, Geffendorf, Buch, Neuhaus und Mart, streicht von RW. nach SD., fällt mit ca. 20° bom Gebirge weg nach SW. ein, hat eine Gesamtmächtigkeit bon 500 Meter und ift recht aut an ber Eisenbahn von Foris nach Reuhaus aufnefoloffen. Es besteht gang vorwiegend aus Conglomeraten und gliebert fic wen unten nach oben in borherrichenbe Grauwadenconglomerate,1) in benen worphyrifde Bestandteile aber nicht fehlen, — in vorherrschende Borphyrconglomerate mit vereinzelten Geröllen von Quarz, Riefelschiefer und Quarzitfolefer, — in Quarg-Riefelschieferconglomerate mit einzelnen Borphpr- und Grauwadengeröllen, und in eine nochmalige Wiederholung ber Borphpr: und dann ber Quaraftefelichieferconglomerate; in allen Sorizonten find fandige und lettige Schichten bielfach awischengeschichtet, rote garbe berricht meift bor: Rorngroke und Abrollungsgrad wechseln, letterer ist bei ben Quarzfieselschieferconglomeraten baufig recht gering. Db Berfteinerungen im Deiningischen gefunden find, fieht babin, jedenfalls find fie recht felten. Alle Gefteine gerfallen bei ber Bermitterung leicht und liefern je nach ihrer Art einen lettigen, sandigen ober steinigen, meift wenig fruchtbaren Boden, dabei bilben die Conglomeratzonen Reihen fleiner Rippchen, die weicheren Sandsteine thalartige Einsenkungen, die in der Streichrichtung ber Schichten von NW. nach SD. fich erstreden. Technisch verwendbar find nur die verwitterten Schieferletten, nämlich zu Mauerziegeln (Riegelei amifchen Neuhaus und Röpbelsborf).

#### Börsborf.

Das Rotliegende bei Görsdorf bilbet den sogen. Grieß, einen Berg, bessen Rame schon die steinige Berwitterung der ihn aufbauenden Massen and deutet. Diese besitzen größte Ühnlichkeit mit den Conglomeraten von Neuhaus und bestehen aus dis faustgroßen Trümmern von Gesteinen aus dem alten Schiefergedirge mit spärlichen Porphyrgeröllen; die Abrollung ist gering. Das Bindemittel und manche Gerölle sind sehr eisenreich und haben zu erfolglosen Bersuchen don Gisengewinnung Anlaß gegeben. — Dieses Bor

<sup>1)</sup> Bu ihnen gehört auch bas Rotliegenbe bei heinersborf.

"Grauer Granit, H" beschrieben hat. Diese Sänge durchsehen Glimmerschie Liebensteiner und Thaler Gneiß und porphyrartigen Hauptgranit, mu Steinbacher Augengneiß sind keine bekannt geworden. Meist ist ihre Atte dem Rand und der Axe des Gebirgs parallel, also nordwestlich. Wächtigkeit wechselt von 1 bis fast 100 Meter (letztere am Judens und wegskops). Gewöhnlich sind sie ausgezeichnet porphhrisch durch im große Krystalle von Orthoklas und Quarz in klein: dis seinkörniger En masse von denselben Mineralien, denen sich noch ein wenig Biotit dein: Durch Berseinerung des Korns nach dem Salband zu sindet Annäherung Felsttporphyr (Scharsenberg), — durch Zurücktreten des Quarzes solche Orthoklasporphyr statt (Rußköpsschen bei Beirode). Wenn nur die Grundsssich im Korn verseinert, gleicht das rote Gestein einem gewöhnlichen einspresseichen Quarzporphyr (Kennweg zwischen Judenkops und Gr. Weißenber

Diefe verschieben aussehenden Granitporphyre treten an manden St allein gangfüllend auf, ebenfo oft aber auch bilben fie "gemischte Bange"; berbinden fie fich auf berfelben Ganaspalte mit anderen, bafischeren Gen welche als beiberfeitiges, an Mächtigkeit wesentlich geringeres, bom Gefich Gangmitte gut erfennbar, aber ohne Rluft fich abgrengenbes Salband eride Borwiegend tritt schwarzer Orthoklasporphyr mit z. T. glafigen Felbin fprenglingen als Salbandgeftein auf (weftlich von Altenftein an ber Gabel Strafe von Gumpelftadt; am Gfelsfprung); bet andern Gangen (Roral bei Liebenstein) ift bas Salband ein schwarzes biabas- bis terfantitartige ftein (früher als Trapp ober Diorit beschrieben), von 3 Meter Machtigfeit genannten Fundort), welches beiberfeits ein rötlich-graues Rerngestein 9 Meter; am Dorfe Liebenftein bon 5 Meter Dachtigkeit) umfolieft m biefem auch noch gablreiche scharf begrenzte, aber fluftlog bermachfene, 1 10 cm große Ginfdliiffe bilbet, fobaß bieg Geftein febr ichedig ausfieht fo mehr, als bie bis 1 cm großen weißen Orthoflaseinsprenglinge regelni von einem ziegelroten Rand umfäumt find. — Gelegentlich beobachtet man fich bas Salband vom Kerngeftein loslöft und als besonderer Sang f weiterläuft. Um die Renntnis diefer gemischten Bange haben fich Weth, In heim und Scheibe berbient gemacht, auch Cotta hat fie 1848 ichon bebu

### Quaryporphur.

Quarzporphyr typischer Art tritt im H. M. nur in Gängans, da jene Gebiete von oberem Mittelrotliegendem, die im Th. W. von die Lager dieses Gesteins führen, nicht dem Herzogtum angehören. Schänge nun sinden sich bei Lichtentanne bezw. Schmiedebach (hier 80 Kmächtig und schon innerhalb des H. M. über 1 km lang, mit NW.-SO.-Richt bei Wickersdorf (viele kurze, schmale Gänge in NS.-Richtung), zwischen Vorf und Reichmannsdorf (NO.-SW.-Richtung), am Hohen Laß und Verg nördlich von Schmiedesseld (meist OW.-, doch auch NS.-Richtung), am

im Silbergrund bei Schweina (NW.-SD.-Richtung). Alle diese Gesteine besitzen eine vorherrschende helle dis weiße Grundmasse und in dieser stets gut erkennbar mehr oder minder zahlreiche kleine Duarzkrystalle; nicht überall sind kleine Feldspateinsprenglinge oder Glimmerblättchen wahrnehmbar. Ein Gestein vom "Benusberg bei Reichmannsdorf" (richtiger: am Westfuß des Hohen Laß im Rasperthal) ist zu vorzüglicher Porzellanerde verwittert und eine Zeitlang als solche gewonnen worden. Das frische Gestein andrer Fundorte ist als Straßensschotter verwendbar.

## Jeffitporphur.

Felfitporphyr unterscheibet fich vom Quarzporphyr vorzugsweise durch den Mangel größerer Quargtorner, führt aber fast stets Felbspatkryftalle in Menge, baneben mifroffopische Quarge, außerbem oft Glimmerblättchen, und hat eine hellrote Gefamtfarbe; die Grundmaffe ift balb gleichmäßig dicht, bald zeigt sie Bänder-, bald Sphärolith-Struftur, bald endlich beibe lettere vereinigt. Dies Geftein ift auf ben Bipfel bes Landes gwifchen bem Schleufegrund und bem Rennsteig bom Dreiherruftein über Neuftadt bis gur Schwalbenhauptswiese und bas benachbarte Gebiet weftlich bon Engenftein beschränkt und bilbet ba nur feltene und fleine Bange, bagegen gablreiche und ausgebehnte Flachen, welche übrigens ursprünglich wohl zu einem einzigen ober zu zwei Lagern zu= fammengehört haben und burch Berwerfungen und Erofion von einander getrennt worben find. Dieje Lager gehoren ber Gehrener Stufe bes Unterrotliegenben an und haben bei Suhl, Stützerbach und Almenau im mittleren Th. 28. eine noch weitere Berbreitung. Größere Flächen nimmt bas Geftein am Borbern Arolsberg, Schmalegrundskopf, Märterskopf, am Gr. und Al. Sudenberg, am Tannenglasbachstopf, bei Reuftabt und am Lätidenberg ein.

#### Orthoklasporphyr.

Orthoflasporphur ift bom Felfitporphur oft nur ichwer gu unterscheiben, er besitzt einen geringeren Rieselreichtum (70-65 % und weniger), eine weichere, gewöhnlich gleichmäßig dichte, hellrote bis weißliche Grundmaffe, zahlreiche Orthoflaseinsprenglinge, oft zahlreiche braune ober grünlich bis weiß gerfette Glimmer und tritt meift in ichmalen Gangen, feltener in fleinen Lagern auf. Lettere find nur bom Sommerberg nördlich bon Unterneubrunn zu nennen, Gange bagegen find außerst gablreich im Cambrium am Nordabhang bes Reubrunnthales, und bon biefem fübwärts über Simmersberg, Schnett, Heubach, Fehrenbach bis zum Bibergrund; füblich von biefem laffen fie bie nabere IImgebung bon Baffen- und Sinterrob frei, treten bann aber wieber füblich und öftlich babon fehr gahlreich auf am Gehegs- und Eggersberg (hier fogar einen einzigen über 2 Rilometer langen, bis 100 Deter breiten Bang bon S28.= NO.-Richtung bilbend), am Grenbel, Frohnberg, Bechleite, im Werra-, Saarund unterften Theurer Grund und am Bleg, überschreiten aber eine bon ber Mündung bes Barenbachs in letteren Grund nach Friedrichshöhe gezogene es Sarterologi, an der Sattlerohalte und war no gegenaret au

Linie nicht: erst bei Saalfeld an den Röbern und von hier nach Garnsborf patreffen wir wieder eine Neine Gruppe hierher gehöriger Gänge und kleiner Lager im Gebiete des Silurs und Devons.

Endlich sind noch jene in ihrem Aussehen ganz abweichenden, nämlis sast schwarzen, doch durch Orthoklas porphyrischen Gesteine (mit 60–56 % Rieselsäure) zu erwähnen, die in der Liebensteiner Gegend teils allein gangfällen, teils als Salbandausbildung gemischter Gänge neben einem Kern von Grand porphyr auftreten; sie können auch ihrerseits wieder ein basisches, kersantitäs liches Salband haben, wie es oben bei den Granitporphyren beschrieben wurde.

### Orfbeklasreider Werybyrif.

Orthoklasporphyr for nahe steht, aber den Übergang zum Glimmerporphyrit bilbet, findet sich fast und am herrenberg bei Schönau (als Lager), untergeordnet auch an einigen wenign andern Stellen (als Lager und als Gänge) in der sonstigen Umgebung und Reubrunn. Er zeichnet sich durch den Reichtum an Plagioklaseinsprenglingen (neben Orthoklas) in seiner rötlichgrauen, ziemlich weichen Grundmasse ans. Du Gehalt an Kieselsaure beträgt 66 % und weniger.

#### Lonalityorybyrit.

Dem vorgenannten Gestein ziemlich nahe dürften im südöstlichen Th. B. jene Gänge im Silur, Devon und Culm stehen, welche von Gümbel zuerk all Baldophyr beschrieben sind, jest aber Diorits ober Tonalitporphyrits nannt werden. Hierher gehört vor allem bas ausgezeichnete hellrötliche Gesch (mit 57 % Kieselsäure) im Falkensteiner Grund bei Probstzella, welches eins 5—7 Meter mächtigen Gang von NW. nach SO. bildet und in einem Stirbruch (auf Straßenschotter) vorzüglich blosgelegt ist; man sieht hier übriges auch mannigsache Abänderungen in Granitporphyr und in Kersantit (mit m 50 % Kieselsäure), sodaß man guten Grund hat, auch diesen Gang einen swischten zu nennen. Ein zweiter Gang, der wie ein Lager im Schieser ein gebettet erscheint, ist zur Zeit durch den Bärenstein-Schieserbruch bei Lehesten tressische gebettet erscheint, ist zur Zeit durch den Bärenstein-Schieserbruch bei Lehesten tressische kalb weiße, bald rötliche Farbe, % bis 1 Meter Rächte keit und wird auch zur Straßenbeschützung verwandt.

#### Slimmerverybyrit.

Der Glimmerporphyrit gehört im mittleren Th. W. zu ben wobreitetsten Gesteinen. Er gleicht in Bezug auf Berbreitung und Auftreien übenk, und so auch im Q. M., dem Felsttporphyr und bildet hier also ebenfalls so aus zahlreiche Gänge im Cambrium und Lager im Unterrotliegenden, außertet aber auch noch eine kleine Ganggruppe im Culm bei Weischwig. Im einzehnsten hervorzuheben die z. L. sehr breiten und mächtigen Lager am Bocken Arolsberg, Drechslerskamm, Cabelskopf, Haschbachs-, Schulgrunds-, Hohensten und Märterskopf, an der Sattlersbütte und von da nordwäris auch

Rahlert vorbei über Tannenglasbachstopf, Gr. und Al. Suckenberg, Neufabt a. R. bis zum Breitenbrunn, ferner ein großes Gebiet am Lätschen- und Querenberg und südlich vom Rehbach bei Gießübel, das Lager an der Hohen Bart bei Engenstein, das zwischen der Richters- und Roten Mühle und Oberwind und das am Fehrenberg bei Masserberg; Gänge sind besonders zahlreich nördlich und nordöstlich von Unterneubrunn, sowie zwischen Hoher Wart und Biberschlag. Ein Gang besonderer Art zieht sich aus dem Schleusegrund über das Köpste in das Neubrunnthal zwischen Unters und Oberneubrunn, erklimmt dann den Schnetter Berg und hört erst an dessen Ostseite auf.

Die hierher gehörigen Gefteine haben infolge Burudtretens ber Riefelfaure (65-54 %) und Bortretens eisenhaltiger Beftandteile (Biotit, Augit, Magnetit, Roteisenstaub) eine bunkel- bis bufterrote, braune ober bis fast schwarze Befamtfarbe, die burch Bermitterung heller (bis afchgrau) werden fann. Die im Befentlichen aus mifrolithischen Blagioklasleiftchen bestehende, bem blogen Muge dicht erscheinende Grundmaffe herrscht vor, reichlich eingesprengt ift aber Biotit, reichlich zuweilen auch Blagioflas, weniger baufig Augit; Die andern Beftand: teile find nur mifroffopisch flein; unter ihnen ift noch Apatit zu erwähnen wegen feines reichlichen Bortommens. Der Glimmerporphyrit verwittert leicht und giebt wegen feines hohen löslichen Alfalien- und Gifen-, beträchtlichen Phosphorfaure: und eines gewiffen Ralfgehaltes Boben von besonders großer Fruchtbarteit, burch die er fich por allen Boben ber bisher genannten Eruptivgefteine aus-Beichnet (ber Wald auf ihm besteht oft aus prächtigen Buchen, zwischen benen mannigfaltige Grafer und Krauter fo üppig gebeihen, wie fonft nirgends in ber Umgebung). Der oben besonders genannte Gang zwischen Ober- und Unterneubrunn ift badurch bemerfenswert, bag er auch zu ben "gemischten Gangen" gehört, insofern mit ihm gufammen, teils einseitig, teils beiberseitig als Salbandgeftein, Kerfantit auftritt, wie Loret 1887 näher beschrieben hat; übrigens zeigen auch andere benachbarte Gange folde "Mifchung", nur weniger gut aufgeichloffen.

#### Rerfantit.

Die Kersantite (benannt nach einem ausgezeichneten Vorkommen bei Kersanton in der Bretagne) stehen den Glimmerporphyriten sehr nahe, sind auch dunkelgraue, braungraue dis schwarze, zuweilen auch düstergrünliche oder düsterzote Gesteine mit hohem dis sehr hohem Gehalt an mikroz und makrossopischen dunklen Glimmerblättichen (zuweilen dis 1 cm groß), weichen aber durch größeren Sehalt an Kalk und Gisen, geringeren an Alkalien und an Kieselsäure (52 dis höchstens 56 %), Vorkommen von Olivin und dadurch ab, daß die Feldspäte der Grundmasse meist nicht dis zu mikrolithischer Größe herabsinken und keine so unsgesprochen fluidale Anordnung haben, wie der Glimmerporphyrit sie gern hat. Auch treten diese Gesteine immer nur in Gängen auf (von 2 cm dis 10 und mehr Meter Mächtigkeit). Besonders auffällig sind die fast keinem Gange sehlenden, in nanchen aber sogar recht häusigen fremden Einschlüsse von Quarz, granitischen,

porphyrischen, gneißähnlichen und Contactschiefer-Gesteinen, die Hirselorns bis Kopfgröße erreichen können. Zuweilen tritt Ausscheidung einzelner hanfkorngroßer perlähnlicher Feldspatkügelchen, die tangential von Glimmerblätichen umbüllt sind, — anderswo die davon ganz verschiedene variolitähnliche Struktur des ganzen Gesteins auf, fast regelmäßig aber trisst man eine Berdichtung am Salband, mit Parallelstellung der Glimmer zu diesem. Die Combination mit Glimmerporphyrit oder mit Tonalithorphyrit auf derselben Gangspalte wurde bei letzteren Gesteinen schon erwähnt.

Persantitgänge treten auf im Cambrium sehr zahlreich gehänft und in 2. T. ziemlich langen Gangen, die 2. T. gemischt find, bei Unterneubrunn und nördlich von Engenstein. — bäufig, aber sehr zerstreut und immer nur in kurzen Sangftiiden bei Schnett, Waffenrod, hirschendorf, am Burgberg, Grenbel, Frohnberg, Bechleite und Henberg; von hier aus oftwarts fehlen fie auf eine weite Strede: vereinzelt find Gangden im Cambrium bei Rauenstein, Stelzen und Garnsborf (hier ausgezeichnet mit Welbspatperlen); mehrere Gange feten im Unterfilur bes Kallensteiner Grundes auf (3. T. gemischt mit Lonalitvorphyrit): eine Saufung au fleinen Gruppen ift wieder au erwähnen von Lichtenhain und ber Ralten Ruche, sowie von Lichtentanne und aus bem Schieferbruchegebiet von Reichenbach (im Devon und Culm), vereinzelte Gange von Schaderthal. aus bem Ortelsbruch (ber eine bon ben beiben biefigen ausgezeichnet variolitisch) und aus bem Barenfteiner Schieferbruch (bier gerichlagt fich ber unten ftartere einfache Gang nach oben in brei schwächere, lettere z. T. variolitisch und schwefeltiebreich, ber untere Teil febr frifc und reich an mannigfaltigen Ginschluffen. die Boblmann beschrieben bat).

Wegen seiner meist starken Verwitterung und auch sonst ungenügender Eignung wird Rersantit nur selten zur Straßenbeschüttung gewonnen; seine lebhaft goldgelb verwitterten Glimmerblättchen ("Raßengold") haben aber oft thörichte Hoffnungen auf echtes Gold erwedt.

#### Melaphur.

Melaphyr ist nur von drei Stellen zu erwähnen: einmal tritt er als Liegendes von Glimmerporphyrit in Felsenform am Wege von der Roten Mühle nach Oberwind auf einer kleinen Fläche zu Tage, sodann nimmt er am Querenderg östlich von Gießübel, wohl auch als Liegendes von Glimmerporphyrit, zwei benachdarte Flächen ein, von denen die östliche recht ansehnlich ist. Alle diese Borkommen sind als Einlagerungen in der Gehrener Stuse des Unterrotliegenden zu deuten. Die Gesteine sind dunkelgraugrün dis sass sasaltähnlich, sehr glimmerarm, äußerst seinkörnig dis dicht, der Rieselsäuregehalt deträgt 50—52 %. Das Gestein der Roten Rühle weicht aber von dem des Querendergs durch hohen Alkaligehalt und den Mangel von porphyrischen Einsprenglingen, sowie von Blasenräumen (bezw. von Randeln) ab und dürste vielleicht mit dem vielbeschriedenen melaphyrähnlichen Borphyrit des Schneidemüllers-

- GMI BY

ifes bei Ilmenau zu vergleichen sein. Das durch Plagioklass, Augits und selbst ivinkrystalle porphyrische, zuweilen selbst mandelnführende Gestein vom Querens ig behauptet im Th. W. aber eine gewisse Gigenart und Selbständigkeit. Eine uktische Bedeutung hat keines dieser Vorkommnisse.

# Zechsteinformation.

Berbreifung im allgemeinen.

Die Zechsteinformation ist die charakteristische Formation des Gebirgsmodes, auf den sie im großen ganzen in ihrem heutigen Ausstreichen beschränkt. Aber wie einerseits vereinzelt auftauchende Inseln dabon und eine Reihe on Tiefdohrungen, Erdfällen und natürlichen Salzquellen im Borlande beeisen, daß der Zechstein sich hier unter den jüngeren Formationen fortsetzt, nd zwar sowohl auf der Norde, wie auf der Sübseite des Th. W., so sprechen Schollen dieser Formation, die sich auf der Höhe des Gebirges dis 750 Meter inauf sinden, (darunter die größten und ältest bekannten gerade im H. M. und napp daneben), dasür, daß sie sich ehedem in vollem Zusammenhange auch über as ganze Gebirge hinweggezogen hat, aber hier nur stellenweise, unter besonders günstigen Umständen, erhalten geblieben ist.

Berbreitung an ber Mordoffeite des Effiringer Balbes.

Was die Berbreitung im Ginzelnen betrifft, so zieht sich am Nordrande es Gebirges ein 3 bis 4 Kilometer breiter, wohlentwickelter Streisen der formation in ONO.-WS.-Richtung aus Ostthüringen herein an Bößneck orbei dis Saalseld und schwenkt hier, bei Garnsdorf, mit einem Male und mter auffälligster Berengerung (dis auf ein paar Meter) nach NW. um, an Beulwiß vorbei nach Unterwirrbach hin; auf ihm liegen Teile der Fluren Jüdewein, Bößneck, Schlettwein, Birkigt, Obers und UntersWellenborn, Röblitz, Vorndorf, Saalseld, Köditz, Obernitz, Garnsdorf, Beulwiß und Aue am Berge. Ime Ausbuchtung der östlichen Berlängerung dieses Streisens greist auf die Jur Wosen über. Eine nördlich vorgelagerte Zechsteininsel taucht bei Kudolsladt auf und ist eben noch ein wenig am Saalesteilrand bei Katharinau zu wobachten. Erbohrt hat man Soole und Gesteine des Zechsteins auch bei Faline Sulza, sowie an zahlreichen Orten nicht weit außerhalb der Landesgrenzen.

Berbreifung an der Sudwefffeite des Ehuringer Balbes.

Auf der Südwestseite des Th. W. zieht ein 2—3 Kilometer breiter treifen der Formation, im Norden an der Werra dei Göringen beginnend, er den Ostteil der Flur Oberellen (am Frommeshof und Clausberg vorbei) d Möhra, von hier durch die Fluren Waldsischa, Sumpelstadt, Schweina, tenstein, Liebenstein, Beiroda; sie verläßt dann auf lange Strecke das Herzogen, und es kommt in diesem erst ganz versteckt und klein, eingeklemmt in die

licher Ralkalgen (aus ber Berwandtschaft ber Lithothamnien; bisher als Spongia bezeichnet) nicht blok die Schalen vieler andrer Tiere, sonbern auch arokere Menaen nan Gesteinsniederschlägen in massiger, ungeschichteter Struttur anbäuften, wobei aber thoniges Material ganz außer bem Spiele war. Am Juß biefer "Brbogoenriffe" fammelten fich icon gur Rechsteinzeit berabsturgenbe Trümmer an, die eine an gut erhaltenen Fosfilien besonders reiche Gesteinsbreccie, bas "Borriff", bilbeten. Das Innere ber 30 bis 40 Meter hoben, von zackigen schroffen Kelkzinnen umrabmten, oben mit ebenen Flächen abschneibenden Riffberge ist von Kleinen und großen mannigfaltigen Klüften und Söhlen burchzogen, welche bem Gestein ben alten Ramen "Sohlenkalkstein," — ben barin eingebetteten Bersteinerungen häufig ben Artnamen spoluncaria ober antrina eingetragen, die Berge felbft aber mit allerlei Sagen umwoben baben. biefe Berhältniffe find am eingehendsten gerade im S. D. bei Altenstein-Liebenftein und bei Bogned') beobachtbar und ber Fossilreichtum hier am größten, infolgebeffen die Litteratur barüber nicht gering (Beim, v. Schlotheim, v. Schauroth, Zerrenner, Geinit, Liebe u. a.).

Es ift höchft auffällig (inbeß nicht wiber die Beobachtungen, die man an lebenden Korallriffen machen kann), daß sich unmittelbar neben den Riffen, von deren Steilwänden vielleicht nicht 100 Meter entsernt, schon die gewöhnliche dünnschichtige thonreichere Beschaffenheit der gleichzeitig gebildeten Niederschläge sindet (West= und Sübseite des Altensteiner Riffes; Nordsuß der Altenburg).

#### Alippen ofne Ziffe.

Eine merkwürdige, aber noch unaufgeklärte Erscheinung ist es ferner, daß manche Klippen (bei Bößned von Culmgrauwacken, bei Liebenstein von Gneiß) sich nicht bloß nicht mit Riff, sondern überhaupt nicht schon gleich von Anfang an mit neuem Sediment bedeckt haben, sondern erst von dem Beginn der Oberzechstein-Zeit ab. Auch bei Wosen fehlt der untere und mittlere Zechstein.

#### Allgemeine Bliederung.

Man gliebert ben Zechstein in drei Stufen, von denen die zwei unteren durch Riffdildungen vertreten sein können. Die regelrechte Reihenfolge der Schichten von unten nach oben ist oberirdisch: Zechsteinconglomerat, Kupferschiefer und eigentlicher Zechstein als Vertreter der unteren Stufe, — Rauchwade, bezw. außer ihr Stink und Blasenschiefer, als Vertreter der Mittelstufe, endlich Unterer Letten mit mächtigen Spyslagern, Plattendolomit und wiederum Letten, als Vertreter des Oberen Zechsteins. Unterirdisch schalten sich zwischen Unterem Letten und Mittlerem Zechstein mächtige Lager von Steinsalz und untergeordnete von Kalisalz, Anhydrit und Salzthon ein.

<sup>1)</sup> Das klassische Riff ber Altenburg hier liegt allerbings, wie auch bie sehr charassentenen. Debiger Berge, knapp außerhalb ber Lanbesgrenze.

Örtliche Gingelbefdreibungen.

Diese einzelnen Schichten find von Gebiet zu Gebiet zwar ziemlich leichartig ausgebildet, aber boch immerhin etwas verschieden, (allerdings z. T. nfolge fpäterer Einflüffe), sodaß wir gut thun, jedes Gebiet für sich zu behandeln.

Mofen.

Beginnen wir im Often, so können wir über das spärliche und schlecht unfgeschlossene Borkommen bei Mosen kurz hinweg gehen; dort bildet der Zechstein auf dem Plateau hoch über der Elster ein schmales, durch das Dorf sich sindurchziehendes Band roter und grauer Letten, mit Plattendolomiteinlagerung, wischen Cambrium und Silur einers, Buntsandstein andrerseits; es sehlt hier die untere und mittlere Stufe.

### Wöhned.

Bei Bogned find fublich bes Rotichauthales alle Glieber bes Bechfteins, (mit Ausnahme bes alleroberften Lettens) und in ber verschiedenften Ausbildung und Lagerung zu beobachten, - nördlich von diefem Thale bagegen tritt faft ausschließlich die Oberftufe zu Tage (nur bei Contas Fabrit auch die beiben tieferen): eine Folge bes allgemeinen Schichtenfallens nach R. Der Untere Bedftein beginnt 3. T. mit einer bis 0,5 Meter machtigen Lage grauen fanbigen Bedfteinconglomerats; es hat ebenfo wie bas barüber liegende, einige cm ftarte talffteinartige Mutterflog und bas 2 dm machtige Rupferichieferflog in ber Nahe eines Banges eine fleine Menge Rupfererg geführt ("Schmidts Beche"); im Rupferichiefer murben Fifchichuppen und viele Refte ber bezeichnenden Rabelholzzweige (Ullmannia Bronni und selaginoides), gefunden. Darüber liegen graue Ralte und Mergel bes eigentlichen Zechsteins (etwa 3 Meter) mit gablreichen gut erhaltenen Brachiopoben (Productus horridus, Spirifer alatus, Camarophoria Schlotheimi) und manchen anbern Fossilien, bann gelbgraue didbantige bolomitische Ralke bes Mittleren Rechsteins (Aufschlüffe an der Straße nach Ranis und im Bahneinschnitt öftlich vom Bahnhof).

Stellvertreter der bisher genannten Schichten ist die Riffrauchen wacke an der Altenburg, in der man stellenweise die noch aufrechten Trichter und Bäumchen der Bryozoen beobachten kann, wenn sie nicht durch dolomitische Imfrystallisation des Gesteins zerstört sind. Den ganzen großen (in ganz Thüringen größten) Reichtum der Riss-Jauna und zwar in vorzüglichster Ersbaltung dietet der Borriss-Schutt dar, der zur Straßenbeschotterung in der "Kiesgrube" (nordöstlich vom hochaufragenden eigentlichen Riss, an der Wernsburger Chaussee) gewonnen wird; um nur die häusigisten und wichtigsten Formen zu nennen: Crinoiden: Cyathocrinus ramosus, — Bryozoen: Fenestella retisormis, Acanthocladia anceps und dudia, — Brachiopoden: Strophalosia Ecavata, Productus latirostratus, Spiriserina cristata, Terebratula elongata, Camarophoria Schlotheimi (letztere zwei Arten mit ganzen Restern junger Brut), Orthis pelargonata; Muscheln: Arca striata, Gervillia antiqua,

Avicula speluncaria, Edmondia elongata; Schneden: Pleurotomaria antrins som Seltenheiten seine der Arebs Prosoponiscus problematicus und der Seeige Leocidaris Keyserlingi ausgesührt. — Eine Übergangsbildung vom Riff zum geschichteten Zechstein an der Naniser Chaussee lieferte reichlicher auch die im eigentlichen Riff seltenen Productus horricus und Spiriser alatus. Um die missenschaftliche Aussammlung all dieser reichen Schäpe haben sich besonders Distonns Schubarth und später der Bankbeamte A. Fischer in Pösneck verdient gemacht.

=

Anf und besonders zwischen und an den Riffen, hier über Mittelzesftein ober auch auf Gulm, liegen die unteren bunten Letten bes Dberen Bedftein !, bidt bei Bofned über Tage guplarm und wenig machtig, wenig weitlicher aber (bei Opis außerhalb des Derzoatums) burch mächtige Stobblager bis ju 70 Meter anitmellend; bag bie Sprie." wo ne fehlen burd Anslangung entsernt find, beweisen jablreide topiide Groidlle und die sonftige ungewöhn: lich budelige Bobengeftaltung zwiichen Schlettwein, Berichborf und Judemein, fowie die and unterirdischen Ginftürzen abzuleitende, bis zu intenfiber Rettransmerung fich beigerude, geftibrte Lagerung bes über ben genannten Letten folgenden Mattenbolomits, Die in vielen Steinbenden ju besbachten ift. Diefer bat 1()-15 Meter Nadrigfeit, ift meift bart, gelbarun bis gelb und anset geidnet dungslattig und fluitig, foden er erft zu dunnen Scherben, spater freilich su icht feinem meifen Delamitiand verfällt; wir enthält er achtreiche Blaten rume. Er wird ale Rall gefrannt ober ale Ban- und Bilafterftein benuti. Son Serbeinerungen fin) auf ihm unt Schinglus, Aucella und bas broble matièle, défet ext du dét détent (yelvenpon spongiolès qu neunen. -Bom oberen, and thinglid meen verten, der der Uberaam men Buntlandien andien as included intak in anti-

### Actherines.

Segmen Seiner und Mannendelmeit fünd and die allein entbiligien Beninner des Jedfieres des Authorinan

Men die Kenderfahr und Mähriefen der Stüden, wie sie der Zechstein unweindig eine dei Lieben und en der Fin der Bend- oder Armichfeld liefen nürde, migen der Gegelunfte der demandenten ausgemeiningsichen Tiefbohrungen bei St. Gunnstein unwen Kende. So. Leutüble im Fundake und am Bahnhof Kann un Genendele Arführe geben. die mit in die Tadeile Seine 408 aufgemunnen ünd.

#### Sealtel.

de Sanduler handengeiner felt die Ankeldung als Riff, so nahr die and de sing er des E Al derendungen. Die dielekten Teile, nämlich des durch underscheit felden dielekt dielekt das der und führerklich der

<sup>-</sup> Six vecter medias province, 2 d. üb die Kreeduniadeille, verbienen abst beinners das is die deutsche Amerikang and Lunger mit Commande und Santidisch verbeneringen, die is deutsche üben rinna daner und unt Amerika verbiene dalen.

Blattenborn, sind fast nur von O berem Zechstein eingenommen, der Blattenbolomit (Stinkstein) und grünlich, rötlich dis bräunlich-bunten Letten it sehr spärlichen Resten von Ghps desteht und mit dem von Bößneck ganz übereinmut. Ebenderselbe, mit stärkerer Entsaltung von Ghps (Bahnanschnitt bei orndors) seht sich westlich von Köblit, durch eine Querverwersung auf die ordsette des Beihrathales vorgeschoben, wo die Plattendolomite in Steinbrüchen elsach gut aufgeschlossen sind, dis westlich Gorndorf sort; er überset dann i Bahnhof Saalseld das Saalethal, bildet die steile linksuserige Felswand blich an der Saaledrücke und zieht sich von hier, vielsach durch Schotter verset, im Bogen über Garnsdorf nach Beulwitz; auf dieser ganzen Strecke über zuge ghpsfrei, dot er im Bürgerstollen westlich von Saalseld ein ansehnliches pslager dar, worin auch ausgelaugte Hohlräume (Schlotten), z. T. mit dien Ghpskrystallen an den Wänden, geöffnet wurden. Eine größere Scholle veren Zechsteins ist auch noch auf dem Plateau östlich von Ködits erhalten.

Der Mittlere Zechstein ragt am Südrand der Oberwellenborner ur noch als schmaler Streifen in sie herein, wo die jest in Betrieb besindlichen hächte Greefs und Herzog Georgschacht ihn zu oberst durchteuft haben obe Flächenausdehnung gewinnt er westlich der genannten Köblitz-Klein msborfer Berwerfung, indem er hier als verhältnismäßig dinne Decke die Mordabdachung des Roten Berges, mit der er gleichsinnig und auch ziemlich ichmäßig geneigt ist, dis zum Weihrathal einerseits und dis an die Oberkante stellen Bohlwand andrerseits bildet. In gleicher Weise bildet er als dünne cke das Plateau der Pöllnitz und des Alten Geheges östlich Garnsdorf; iterhin nach Beulwitz zu ist er nicht mehr sicher nachweisbar. Nördlich der eihra ist er nur an und unter der Bahn zwischen Röblitz und Gorndorf blößt. Zahlreiche Steinbrüche liesern gute Aufschlüsse; er wird an der Anstein, sowie gegenüber südöstlich und nördlich von Köditz als Baustein gennen, westlich vom Wellenborner Hüttenwerks als Zuschlag für die Hochs

<sup>1)</sup> In dem Steinbruch hier ist der als gelber feinblasiger Schaumkalt (Mehlbaken) gebildete Mittelzechstein unter einer dünnen Decke Unteren Lettens in horizontaler Lagerung geschlossen; auf der Sohle des Bruches ist neuerdings ein Schacht abgeteuft, damit man die tigen Zechsteinkalte auf ihren Wert als Zuschlag für den Hüttenbetrieb prüfen könnte. Ich verdanke siber den Herren Chemiter Zimmermann und Betriedsleiter Möbins solgende Mitteilungen.

| 10 miles 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                   |           | 100            | MET - 10                                        | Analys | en             | 100            | 0.010                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------|
| Schichtenfolge:                                                                                   | Tay.      | Mück-<br>ftand | Fe CO3                                          | Mn CO3 | Ca CO3         | Mg CO3         | Sonftige8               |
| til. Zechstein (Mehlbagen)<br>18—20 m; Analhse I<br>t. Zechst. (Kalk) 7,7 m; Anal. II             | I         | 2,12<br>2,42   | 15,22                                           | 2,71   | 55,89<br>50,50 | 40,24<br>29,12 | 0,012 P<br>Biel org.    |
| ", (Letten) 1,6m; ",4,3m ((oben Kalf) An. III ",4,3m ((unt.Dolom.) An. IV ", (Ob. Schiefer) 0,3m; | III<br>IV | 1,63           | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1,30<br>Fe u. Mn |        | 92,59<br>56,52 | 3,21<br>25,11  | Substanz<br>0,10 Al2 O3 |
| " (Kalf) 0,6 m; Anal. V                                                                           | V         | 2,78           | 0,73                                            | 0,0    | 94,44          | 1,30           |                         |

Avicula speluncaria, Edmondia elongata; Schneden: Pleurotomaria antrina; bon Seltenheiten feien der Krebs Prosoponiscus problematicus und ber Secial Eocidaris Keyserlingi aufgeführt. - Eine Übergangsbildung bom Riff jum geschichteten Rechstein an ber Ranifer Chauffee lieferte reichlicher auch Die im eigentlichen Riff feltenen Productus horridus und Spirifer alatus. wiffenschaftliche Aufsammlung all biefer reichen Schätze haben fich befonders Diafonus Schubarth und fpater ber Bantbeamte A. Fifcher in Bogned verdient gemacht.

Auf und besonders zwischen und an den Riffen, bier über Mittelzed ftein ober auch auf Gulm, liegen die unteren bunten Letten bes Dberen Rech fteins, bicht bei Bogned über Tage gypsarm und wenig machtig, wenig westlicher aber (bei Dpis außerhalb des Serzogtums) burch mächtige Eppslager bis zu 70 Deter aufdwellend; baß bie Gupfe,1) wo fie fehlen, burch Auslaugung entfernt find, beweisen gablreiche inpifche Erbfalle und bie fonftige ungewöhn lich budelige Bobengeftaltung zwifden Schlettwein, Berichborf und Judewein, fowie die aus unterirdifchen Ginfturgen abguleitende, bis gu intenfiver 300 trummerung fich fteigernbe, geftorte Lagerung bes über ben genaunten Letten folgenden Blattenbolomits, die in vielen Steinbruchen gu beobachten ift. Diefer hat 10-15 Meter Machtigkeit, ift meift hart, gelbgrau bis gelb und ausge zeichnet bunnplattig und fluftig, fobag er erft zu bunnen Scherben, fpater freilid au fehr feinem weißen Dolomitfand gerfällt; oft enthält er gablreiche Blaim raume. Er wird als Ralf gebrannt ober als Bau- und Bflafterftein benutt Bon Berfteinerungen find aus ihm nur Schizodus, Aucella und bas proble matische, bisher nur von hier befannte Cyclocarpon spongioides zu nennen. -Bom oberen, ausschließlich roten Letten, ber den Ubergang gum Buntfanbliein bildet, ift nichts befonderes zu erwähnen.

#### Ratharinau.

Betterer Letten und Blattenbolomit find auch die allein entblogten

Bertreter bes Bechfteins bei Ratharinau.

Alber die Reihenfolge und Mächtigfeit ber Schichten, wie fie ber Rechfielt unterirdifch etwa bei Sutten und an der 3Im bei Barch- ober Kranichfeld liefem würde, mögen die Ergebniffe der benachbarten außermeiningischen Tiefbohrungen bei Gr. Eutersborf unweit Rabla, Gr. Settstädt im Ilmthale und am Babnbof Blane im Gerathale Aufschluß geben, die mit in die Tabelle Seite 403 auf genommen find.

Saalfeld.

3m Saalfelber Rechfteingebiet fehlt die Musbilbung als Riff, fo nabe fie auch bei Ronis an bas S. M. herantommt. Die öftlichften Teile, namlid bas fanft anfteigende fruchtbare Feldgelande füdlich von Ober: und füdweftlich von

<sup>1)</sup> Gie werben vielfach gewonnen, 3. T. fur bie Borgellanfabriten, verbienen abe befonbers, baß fie bie reichliche Unwendung als Dünger auf Grauwade: und Sanbbott wiebererlangen, bie fie früher ichon einmal hatten und mit Unrecht verloren haben.

Darüber folgt mit allmählichem Ubergang das eigentliche Kupfersicht ich ieferflöz, ein dunkelbrauner bis schwarzer, bituminöser Mergelschiefer von 1/2—1 Meter Mächtigkeit, der bei Saalfeld nur selten Fischreste, stellenweise aber sehr reichlich Lingula Crockneri geliefert hat. Sein Kupfergehalt ist im allzemeinen äußerst gering (weniger als 1%), sodaß an einen slächenhaften Abban des Flözes wie im Mansseldischen nirgends auch nur entsernt zu denken ist.

Alber bem Rupferichiefer folgt ber eigentliche Bechftein im e. G., eine 7-10 Meter machtige Folge von entweder blau- bis braunlichgrauen feften, 3. T. bituminofen ("Stintftein") und mergeligen Ralffteinen ober bon gelblichgrauen bis bräunlichen Dolomiten. Er ift oft ausgezeichnet bunn: (5-10 cm) und gleichmäßig-bankig und zugleich burch regelmäßige Bertikalklufte zerteilt, fodaß bie Bande ber Steinbruche wie fünftliches Mauerwert aussehen und bie einzelnen parallelepipebifden Absonderungsftude ohne weitere Bearbeitung auch unmittelbar als Mauersteine benutt werben fonnen (aus folden ift bie Sorben: burg in Saalfeld gebaut). Die blauen compacten Raltfteinbante führen auch ben Ramen Sornfloge, die oft murben bolomitischeren Schichten 3. T. ben Ramen Mehlbaten. Erstere find in geringem, lettere in hoherem Grabe burch Blafenräume großludig, wobei die Blafen mit drufigen Kruften von Ralt ober Bitterfpat ausgefleibet fein tonnen. Die Ralfe enthalten an Berfteinerungen mehr Brachiopoden, mit erhaltenen Schalen, die Dolomite mehr Mujcheln und zwar als Steinferne. Beibe Gefteine lagern nicht eines über bem anbern, fonbern find gleichzeitige verschiedenartige Ausbildungen einer und berfelben Schicht. Der Raltstein zeigt nicht felten fehr ichon die unter bem Namen Stylolithen betannten ichabelnaht-ahnlichen Bergabfungen.

Diesen Bänken ist 3—5 Meter über ihrer Unterkante eine 15—30 cm starke Bank dunkelen dis grauen Mergelschiefers eingelagert, der wegen seiner Ühnlichkeit mit dem Unteren (— dem Kupferschiefer) als "Oberer Schiefer" bezeichnet wird und für den Bergbau einen sehr wichtigen Leithorizont darstellt.

— Die Grenze des Unteren und Mittleren Zechsteins ist nicht scharf, sodaß man auch in Zweisel sein kann, ob man das nachher zu besprechende Obere

Gifenfteinflog bem einen ober anberen gumeifen foll.

An Berfteinerungen find im eigentlichen Unteren Zechstein nur wenige (viel seltener als in anderen Gegenden) gefunden worden, die Productus namentlich in der Bank gleich über dem Oberen Schiefer; letzterer führt reichlich kleine Schalenkredschen (Ostracoden), denen Richter eine besondere Arbeit gewidnet hat.

Diesen Schichten sind stellenweise auch andere Gesteine scheinbar flozartig zwischengelagert, namentlich Eisenstein; doch keilen diese sich seitwärts immer bald aus, da sie in ihrem Auftreten an Gangspalten gebunden sind. Bon solchen mehr ober minder als Spalten deutlichen Gängen an ("Rücken")")

1) Die Litteratur hierüber und über ben sich anschließenben Bergbau ist sehr groß; genannt seien nur Versasser wie Brückmann 1730, Cancrinus 1767, Charpentier 1778, Boigt 1782, Freiesleben 1792 und 1809, Tantscher 1829 und 1834, Spengler 1866. Eine ausführliche disammensassenbe Darstellung nebst Gangtarte lieserte Behichlag 1888. Über ben meininglichen Teil bes Grubengebietes ist freilich die Litteratur viel spärlicher als über die andern Teile.

wird die ganze Formation<sup>1</sup>) in ziemlich großer Anzahl bis hinab zu de Liegenden durchseht und ihre Schichten werden dadurch in den meist Fällen verschoben, sodaß sich Berwerfungen von 0,30 bis 40 Meter Sprunghi sinden. Die Richtung dieser Spalten ist entweder ungefähr Ost-West, d. h. paral dem Streichen der Schichten, oder ungefähr NB.-SO., d. h. ziemlich quer zu Streichen, ihr Einfallen ist siell. Besonders die Spalten der ersten Richts sind nicht in gewöhnlicher Weise glatt aufgerissen, sondern die Schichten dangendseite haben sich abwärts gesenkt, wobei die plastischeren Schiefer zu ihren Jusammenhang entlang der Spalte, allerdings unter Auszerrung, behielt seine Flexur, einen "Berfall" oder "Küden" bilbeten oder "sich stürzten").

Der Raum zwischen ben zwei Stellen, wo eine Schicht einerseits bie Spalte herankommt, anderseits sie wieder verläßt, heißt der "Einschlasder "Wechsel." Da zumeist der Rordslügel gegenüber dem südlichen gesunlist, gleicht der Gesamtverlauf jeder einzelnen Schicht zwischen dem Weihras wendem Wutschen dem Weihras nach Süd ansteigenden flachen Treppe.

Diese Spalten sind nun teils offen und sind dann früher oft zur Ableitm der Grubenwässer benutt worden, teils sind sie mit erzhaltigen Rassen ausgesül also Erzgänge; diese sühren Eisenerze mit Aupfer- und Kodalterzen und Gangarten Schwerspat, Kalispat und Bitterspat und schließen zuweilen 30 steinbruchstüde ein. Im Oberen Zechstein und im oberen Teile des Rittlerstud diese Gänge stets unhaltig befunden, am reichsten sind sie im Untern 30 stein; nach der Tiese und zwar in die Culmgrauwade setzen sie meistens uin schwachen Trümern nieder und führen hier Spateisenstein in Begleitung verschen zuweilen and von Aupsererzen. Roch tieser hinab dürste Om am Stelle aller Späte und Eisenerze treten, wobei aber Aupsererze noch ei Strede weit auszuhalten scheinen.

Bon den Sangspalten aus ist der Erzgehalt aber auch seitwärts in eini Schichten des Zechsteins 1—20 Meter weit eingedrungen, sodaß namentlich das Zikommen der Gisenerze als ein vorzugsweise lagerartiges erscheint und man von Gise stein flözen spricht. Doch nehmen diese scheindaren Flöze mit der Entsernu von den Gangspalten au Mächtigkeit ab, indem von jedem "Flöz" die untersten Ze weniger weit sich vom Gange entsernen als die oberen, und keilen sich dalb ganz unungewandelten Gestein aus. In unmittelbarer Rähe der Rückenspalten ist lössengehalt (ursprünglich als kohlensanres Gisenoghbul) in suk fämtlichen Schich des Unteren Zechseins 1—8 Meter ties eingedrungen. Dagegen sind nur zwei (seld der) der vorhin erwähnten, sich weiter entsernenden "Flöze" vorhanden; sie hal %—3½ Meter Rächtigkeit, und sind in der östlichen Hälste des Newers meisten ausgebildet, am Notenberg treten sie ganz zurück. Das "Untere Flü

<sup>1)</sup> Befoubers mitt ber Soule.

<sup>\*</sup> Colde Lagerfälten find geofzetige Pfendomorphofen und heihen genemer "m itten."

Darüber folgt mit allmählichem Ubergang das eigentliche Kupfers fchiefer flöz, ein dunkelbrauner bis schwarzer, bituminöser Mergelschiefer von 1/2—1 Meter Mächtigkeit, der bei Saalfeld nur selten Fischreste, stellenweise aber seihlich Lingula Credneri geliefert hat. Sein Kupfergehalt ist im allzemeinen äußerst gering (weniger als 1%), sodaß an einen slächenhaften Abbau des Flözes wie im Mansseldischen nirgends auch nur entsernt zu denken ist.

Uber bem Rupfericiefer folgt ber eigentliche Bechftein im e. G., eine 7-10 Meter machtige Folge von entweder blau- bis braunlichgrauen feften, 3. T. bituminofen ("Stinfftein") und mergeligen Ralffteinen ober bon gelblichgrauen bis braunlichen Dolomiten. Er ift oft ausgezeichnet bunn: (5-10 cm) und gleichmäßig-bankig und zugleich durch regelmäßige Vertikalklüfte zerteilt, fodaß die Wande ber Steinbruche wie fünftliches Mauerwert aussehen und die einzelnen parallelepipebifchen Absonderungsftude ohne weitere Bearbeitung auch unmittelbar als Mauersteine benutt werben fonnen (aus folden ift bie Sorbenburg in Saalfelb gebaut). Die blauen compacten Ralffteinbante führen auch ben Ramen Sornfloge, die oft murben bolomitischeren Schichten 3. T. ben Namen Mehlbagen. Erstere find in geringem, lettere in hoberem Grabe burch Blafenräume großlucig, wobei die Blafen mit brufigen Kruften von Kalt ober Bitterfpat ausgefleibet fein fonnen. Die Ralfe enthalten an Berfteinerungen mehr Brachiopoden, mit erhaltenen Schalen, die Dolomite mehr Muscheln und zwar als Steinkerne. Beibe Gefteine lagern nicht eines über bem anbern, fonbern find gleichzeitige berichiedenartige Ausbildungen einer und berfelben Schicht. Der Ralfftein zeigt nicht felten fehr ichon die unter bem Ramen Stylolithen befannten ichabelnaht-ahnlichen Bergabfungen.

Diesen Bänken ist 3—5 Meter über ihrer Unterkante eine 15—30 cm starke Bank dunkelen bis grauen Mergelschiefers eingelagert, der wegen seiner Ühnlichkeit mit dem Unteren (= dem Kupferschiefer) als "Oberer Schiefer" bezeichnet wird und für den Bergbau einen sehr wichtigen Leithorizont darstellt.
— Die Grenze des Unteren und Mittleren Zechsteins ist nicht scharf, sobaß man auch in Zweisel sein kann, ob man das nachher zu besprechende Obere

Gifenfteinflog bem einen ober anberen gumeifen foll.

An Berfteinerungen find im eigentlichen Unteren Zechstein nur wenige (viel seltener als in anderen Gegenden) gefunden worden, die Productus namentlich in der Bank gleich über dem Oberen Schiefer; letzterer führt reichlich kleine Schalenkredschen (Ostracoden), denen Richter eine besondere Arbeit gewidmet hat.

Diesen Schichten sind stellenweise auch andere Gesteine scheindar flözartig zwischengelagert, namentlich Eisenstein; doch keilen diese sich seitwärts immer bald aus, da sie in ihrem Auftreten an Gangspalten gebunden sind. Bon solchen mehr ober minder als Spalten deutlichen Gängen ("Rücken")")

1) Die Litteratur hierüber und über den sich anschließenden Bergbau ist sehr groß; genannt seien nur Versasser wie Brückmann 1730, Cancrinus 1767, Charpentier 1778, Boigt 1782, Freiesleben 1792 und 1809, Tantscher 1829 und 1834, Spengler 1866. Eine ausführliche zusammensassend Darstellung nehst Gangtarte lieferte Behschlag 1888. Über den meiningischen Teil des Grubengebietes ist freilich die Litteratur viel spärlicher als über die andern Teile.

der Aupfererze installicher Abbau der Kupfererze in immeliater Abbau der Kupfererze

meier Beise por. Schmarzer = = = = = proben Zechsteinkalt gebilbet were kind balt trifft man im Rupfer - Arienerze por : weiker und Der Erd Range Dul, zuweilen aber ift er auch and Arien: Aupfers, Gifens und Arien: : !!::: in ben Drusenräumen ber geringhaltigen ornbischen anteret edeutorigenn est nim in Ausficht gu ftellen, trot ..... en 2 int ironer 5.0-600 Centner jährliche Clausely of

i de Begeno von Saalfelb und Kambzuge auf er dormgen Mineralien, von denen zuge Bournonite, Schwefelzugen. Sparmarority, Angenit ("Nadelspat") und

isterligen on Schleiber und Jechsteingebirge 70 Lachter und Jechsteingebirge 70 Lachter und im dort durch ungewöhnlichen

#### અદ્યાલ

Ben erigien ben im achten ber Sandesgrenze fieht bas Bohrloch Darn feine Armeitign, wo man neuerdings (nach gefälliger Mitteilms

n Herrn Bergrat Wunderwald) Salzthon des Zechsteins mit Soole von % in 863—880 Meter Tiefe erschlossen hat. — Über andere dem H. M. nachbarte Bohrlöcher öftlich vom Th. W. vergl. die Tabelle auf Seite 403.

#### Steinfeid.

Das dem Saalfelber nächst gelegene Zechsteinvorkommen des H. M. ist s von Steinheid auf der Höhe des Gebirges. Seine Bedeutung für die ologische Geschichte des Th. W. wurde oben schon (S. 389) genannt.

Der Zechstein ist bort innerhalb bes H. M. nur in zwei sehr schmalen treisen entlang der Südwestseite von Berwerfungen erhalten geblieben, deren einen retz zum Untern und Mittleren, deren andern er zum Oberen Zechstein gestellt hat; Unsschlässe sind z. T. dituminöse, gelblich graue, auch bräunliche, dünnattige Dolomite, z. T. mürbe Nauchwacken (Zellendolomite), z. T. rote Letten, var alle frei von Bersteinerungen, aber den Saalfelder Zechsteingesteinen durchaus eichend. Bemerkenswert ist — mehr in genetischem, als in engräumlichem usammenhange — die jetzt nicht mehr benutzte Heilquelle von Steinheid, deren ehalt an Salzen wohl auch an das benachbarte, bezw. ehemalige Borhandensin von Zechstein erinnert.

## Grub, Gorsdorf, Sonneberg, Meuhaus.

Am Subrande des Th. W. haben wir zunächst ben Zechstein von frub, von Görsborf, von Sonneberg und von Neuhaus zu besprechen.

Das isolierte Borkommen nordöstlich von Grub, welches die Rordwestsite der älteren Formationen am "Kleinen Th. W." bildet, zeigt nur die drei klieder des Oberen Zechsteins ohne besondere Eigentümlichkeiten, also roten und lauen Unteren Letten, gelbgrauen Blattendolomit und roten Oberen Letten.

Das durchgängig, trot seiner Länge von 3 Kilometern bei allerdings ur 20—130 Meter Breite, schlecht aufgeschlossene Borkommen von Görsborft deswegen nicht näher in einzelnen Stufen zu gliedern; es bildet dunkelrote, ntergeordnet auch graue Letten mit Einlagerung von dunkelgrauen oder gelben lattigen Kalken und von Zellenkalken oder Rauchwacken.

Am Schloßberg von Sonneberg ift, eingeklemmt in die füdliche Gebirgsindspalte, sowohl Kalkstein des Unteren Zechsteins mit Productus horridus), is auch Chys des Oberen Zechsteins zeitweilig aufgeschlossen gewesen (letzteren, isammen mit einem Salzbrunn, giebt 1789 Boigt an).

Der Zechstein bei Neuhaus-Burggrub hat mindestens 75 (höchstens 100) leter Gesamtmächtigkeit und fällt mit 30—60° vom Gebirge weg nach SB. n; er zeigt die vollständige, wenn auch etwas abweichende und schwächere ntwickelung wie bei Saalfeld; am Burgleshöhenzuge stehen darin eine Anzahl

<sup>1)</sup> Nach Emmrich 1856.

Steinbruche, auch am Lindenberg, sowie bei Burggrub knapp jenseits ber Landesgrenze find gute Aufschluffe.

Bu unterst liegt dunkler Schiefer und bituminöser grauer dolomitischer Kalk mit Malachitspuren als Vertreter von Mutterstöz und Kupferschiefer, dann solgen dünnschichtige dolomitische Mergel und dickankige (0,3 bis über 1 Meter) dolomitische Kalke von der Beschaffenheit des Unteren Zechsteins, mit spärlichen und schlecht erhaltenen Versteinerungen (darunter Productus horridus), dazwischen auch dunkle bis grünlichgraue Schieferthone. Manche Kalkbänke sind krystallinisch, pords und voll Blasenräume und gleichen dem Mittleren Zechstein. Es solgen dann rote und graue, auch dunkele Letten des Oberen Zechsteins mit einer wenige Meter mächtigen Einlagerung von Plattendolomit.

#### Biefbohrung Saarbruden.

Für den Zechstein bes Südteils des H. M. find noch zwei Tiefhohrungen pon Wichtigkeit, die zwar außerhalb, aber boch nabe ber Landesarenze niedergebracht find: die Bohrungen von Saarbruden im S. Coburg und von Mellrichftadt im Königreich Bayern. Für Saarbruden fcheint leider tein von facperftanbiger Seite geführtes Schichtenverzeichnis porhanden zu fein, und ce laft fich nur angeben, daß bei etwa fohliger Schichtenlagerung unter 232 Meter Buntfandstein (zu allermeist Unterem Buntfandstein, in dem fich schon bei 212 Meter einmal rote Letten mit Gyps gezeigt hatten), Anhybrite und Dolomite des Oberen Bechsteins fich einstellten, die bis 243,5 Meter reichten: bann folgten in buntem Bechfel blaue und schwarze Letten und Thone mit Gpps und Anhydrit, aber auch mit "rotem festen Sandstein," wie er sonst aus diesem Teile ber Rechsteinformation in ber Nachbarschaft nicht bekannt ift: Ralke. Dolomite und Mergel werben aus tieferen Schichten nicht angegeben; gulet burfte ein als "Reuper" bezeichnetes Schichtenglied von 305-314 Meter Diefe noch jum Rechstein zu rechnen fein, ber banach 82 Meter insgesamt mächtig ware; barunter folgt weißer und roter Sandstein bes Rotliegenden. Leiber find feine Bohrproben mehr aufbewahrt, um die Bestimmungen zu kontrollieren.

### Salg-Biefbohrung Mellrichftabt.

Sehr wertvoll ist bagegen die peinlich genaue Untersuchung und Beschreibung des Bohrprofils von Mellrichstadt durch & v. Ammon, 1900. Dort beginnen in 763,20 Meter Tiefe solche Schichten (rotbraune Schieferthone mit Anhybriteinschlüssen), die ich zum Bröckelschiefer und Oberen Zechsteinletten rechnen würde, und es reicht der Zechstein bei ebenfalls fast söhliger Lage dis 1039,7 Meter hinab, sodaß er insgesamt 276,5 Meter mächtig ist. Die einzelnen Schichten lassen sich bemerkenswerter Weise so bequem mit denen vergleichen, die durch die Bohrungen im nördlichen Teile des Herzogtums bekannt geworden sind, daß ich sie (allerdings in etwas anderer Weise zu Gruppen vereinigt als bei L. v. Annmon) mit in nachstehender Tabelle einreihen konnte.

|                              |                                    |                                  |                             |                               |                                       | mitgereconet.                                   | Reter farte Bant weißen Sanbsteins.<br>Weter Azon.<br>hoher Hohlraum (Schiotte) am Pangenden mitgerechnet. | aut weißen S<br>(Schlotte) au                   | it. I. Weter farte Bant weißen Sanbsteins<br>burch Thon.<br>" hober hohlraum (Schotte) am Danger | 3) Bornbegend Angloret. 4) And begend Angloret. 5) And ber Bolfs eine I Weter fiel 7) Gaar berwareinig durch Thom<br>8) Dabri sit ein 16° 6° hoder Hot<br>8) Dabri sit ein 16° 6° hoder Hot<br>8) Gast wie füssilse nich in kalen                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unten juge-                  | m, oben ober                       | also, je nachte                  | anglebt, baß i bebingt.     | e Mächtigkeit<br>beren Grenze | nicht bie gan;<br>in.<br>mmung ber of | iß bie Zahl :<br>Buntfanbstei<br>eichenbe Besti | Rubriten, de<br>von Mittleren<br>urch eine abm                                                             | n ben anbern<br>igen Metern<br>ift vielleicht d | et hier und i<br>ftein mit wen<br>Wächtigkeit                                                    | 1) Tos Zeichen + bedeutet hier umd in dem andern Rubriten, daß die Zahl nicht die ganze Mäckigkeit angiebt, daß also, je nachdem, oden oder unten zuger Gelicen Gelicen.  2) West Unterer Buntsandschein mit wenigen Weiern von Mittleren Buntsandstein.  3) Die ungewährlich geges Mächeigkeit ist vlesseicht durch eine abweichende Bestimmung der oberen Grenze bedingt. |
| 809 m                        | 724 m                              | 446,6 m                          | 405,0 m                     | 506,6 m                       | 501'                                  | 450,6 m                                         | 413,9 m                                                                                                    | 670 m                                           | 1087,4 m                                                                                         | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                                    |                                  |                             |                               |                                       |                                                 |                                                                                                            |                                                 | 40,82+                                                                                           | 200°+19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48,8 Anh.<br>2,7+            | 0,5+ Ans<br>[hybrit11)             | 11,6 Ampp.                       | 2,2+                        | 1,16+                         |                                       | 0,6+                                            | 0,4+                                                                                                       | 0,31+                                           | 13,86<br>} 13,33¤)                                                                               | 16. Anhydrit u. Stinkschiefer<br>17. Zechsteinkalt und Mergel<br>18. Kunferschiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 53,510)                            | 53,7                             |                             | 40,0                          |                                       | 57,5                                            | 2,7<br>77,8                                                                                                | 53,79<br>8,96<br>74,07                          |                                                                                                  | 13. Steinfalz<br>14. Unteres Kalilager<br>15. Steinfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184,5                        | Anhydrit<br>und<br>Salzthon        | Anhybrit<br>und<br>Salzthon      | 218,4                       | 8,612                         |                                       | £'921                                           |                                                                                                            | 3,03                                            | 167,049)                                                                                         | 11. Steinstallmittel 12. Unterbant des oberen Raillagers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                    | 22<br>25<br>20<br>31             |                             | 167,3                         |                                       | 8,69                                            | 87,8                                                                                                       | 93,82                                           |                                                                                                  | 9. Steinsalz bes oberen Kali-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,0                          | 12,2<br>17Dolomit                  | 14<br>7,5Dolom.                  | 7,6<br>7,6                  | } 13,0                        |                                       | 21,7                                            | 9.5.0                                                                                                      | 8,64<br>8,36                                    | 6,0<br>15,5                                                                                      | 7. Anhybrit<br>8. Salzthon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24,0                         | ا رو<br>نور                        | œ                                | <b>24,</b> 0<br><b>3.</b> 0 | 27,20                         | 139'                                  | 200<br>200<br>27 20                             | 31,8<br>5,07)                                                                                              | 31,47<br>3,30                                   | 14,20                                                                                            | Knhydrit, Gyps u. Salzthon<br>Kneres, Steinfalziager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18,1<br>22,2                 | 14,45)<br>20,1                     | 15,5                             | 29,0<br>26,0                | 131,08)                       | 74.5"                                 | 128,58)                                         | 67,5<br>20,2                                                                                               | 24,23                                           | 31,40<br>15,306)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 490,7+                       | 575+                               | 260<br>+                         | 82,5<br>+                   | 103,0+                        | 172'4"+                               | 1,0                                             | 12,4                                                                                                       | )362 <del>/</del> 1)2)                          | 96,75<br>673,20                                                                                  | 1. Alluvium, Diluvium und anderes Deckgebirge 2. Buntfanbstein 3. Brödelschiefer und Obere                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plane<br>= Arns.<br>hall IV. | Gr. Hetts<br>ftebt bei<br>Stabtilm | Gr. Eus<br>tersborf<br>bei Kahla | Wilbprecht<br>=roba I       | Georg                         | Salzungen<br>1. Bohrl.                | 4                                               | Bernhardshall<br>Nr. 3   Nr.                                                                               | Dietlas                                         | MeArich:<br>stabt                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Salg-Fiefbohrungen im Mordfeile vom Bergogium Meiningen.

Vom Zechstein bes nörblichen Teiles vom H. M. schließe ich darm auch zunächst die Beschreibung desjenigen an, der unterirdisch burch zahlreiche (allermindestens 16; siehe S. 390) Tiesbohrungen und mehrere Schach anlagen aufgeschlossen ist, und gehe erst nachher zu dem Zechstein am Angehenden über.

Aus meiningischem Gebiet ist übrigens keine Tiefbohrung wissenschaftlich beschrieben worden<sup>1</sup>), aber die meisten sind durch hinreichend zuverlässige Prospekt und ähnliche Mitteilungen der Bohrgesellschaften bekannt geworden,<sup>2</sup>) derm 7 im Lande Meiningen in der Zechsteinsormation nach jenen Kalisalzen gesuch haben, die aus der gleichen Formation Norddeutschlands schon bekannt waren. Aus dem (besonders 1894) sehr heftig geführten Konkurrenzkamps dieser Bohrgesellschaften sind (im H. M.) zwei derart siegreich hervor gegangen (Bernhardshall dei Salzungen und Großherzog von Sachsen dei Dietlas), daß sie zu Schachtanlagen und Förderung übergehen konnten.

Die Bohrungen haben fast allenthalben eine berartig ungestörte, äußerst sanft geneigte Schichtenlagerung und eine in so hohem Maße gleichbleibende Schichtenlagerung ergeben, daß die einzelnen Tiefenzahlen auch fast genau die wirkliche Mächtigkeit angeben und daß es genügt, ein paar wenige Bohrregister hier abzudrucken, weil sie zugleich einen allgemeinen Überblick geben. Daß die ungestörte Lagerung und die im ganzen gleichbleibende Sesteinsbeschaffenheit sir den Bergbau von großer Bedeutung ist, braucht hier nur angedeutet zu werden.

Bu vorstehender Tabelle noch einige Bemerkungen! Um diese Tabelle überhaupt in ihre vorliegende Form zu bringen, waren in den einzelnen Schichtverzeichnissen, die ich verschiedenen Quellen entnehmen mußte, gewisse Zusammensassungen vorzunehmen, sodaß also die hier gebotenen Bohrprosile nicht den Wert von Originaldarstellungen haben; aber sie geben doch ein übersichtliches Bild von der im großen ganzen recht gleichartigen Entwicklung der Formation unter Tage. Aus den detailierten Originaldarstellungen würde man übrigens oft noch viel eingehendere Übereinstimmungen ersehen.

Was die einzelnen Schichten betrifft, so ist der Untere Zechstein nur selten erreicht und durchbohrt worden; bemerkenswert ist, daß der Aupferschiefer bei Mellrichstadt noch ein Kalkmergelstöz unter sich hat, welches man demnach mit dem Saalfelder Mutterslöz vergleichen muß. — Der Mittlere Zechstein ist ganz vorzugsweise in Gestalt des Stinkschiefers mit dicht gedrängten Anhydritknöchen ("Anhyd ritknoten schiefen sich die fer") ausgebildet, wie er im Zechstein Off-

<sup>1)</sup> Für das benachbarte Gebiet ist die Arbeit von Franzen zu vergleichen: "Der Zechstein in seiner ursprünglichen Zusammensetzung und der Untere Buntsandstein in ben Bohrlöchern bei Kaiserobe." Jahrb. geol. L.-Anstalt 1894, S. 65—121.

<sup>2)</sup> Zumeist abgebruckt im Jahrgang 1900 ber Zeitschrift "Inbustrie".

thuringens und bes nördl. Thuringerwaldrandes (bis furz bor Gifenach) ganglich unbefannt ift; es ift ein aus taufenben bon außerft bunnen bunkleren und helleren Dolomitlagen gebilbetes und banach leicht fpaltbares Beftein, in beffen febr ebene Schichtfugen fich tleine, etwa linfengroße, und nach ber Schichtung gufammengedrudte Rnotden weißen Unbpbrits in bichteften Scharen einschieben; bie Raume diefer Anothen bleiben nach Umwandlung bes Unhybrits in Gpps und Auslaugung bes letteren als hohle Blaschen übrig, und als folden "Blafenichiefer" hatte man über Tage bas Geftein icon lange gefannt, ohne fich feine Bilbung recht erklaren zu können. Die Anotchen find oft noch kleiner als angegeben, felten größer; in manchen Lagen find fie weniger gehäuft; die papierbunne Schichtung aber bleibt beftehen und ift auf die Befteine Diefes gorizontes befdrantt. - Das 150-230 Meter machtige Sauptfteinfalglager gleich barüber entfpricht ber Lagerung nach bem Staffurter fog. Alteren Salz, weicht aber bon diesem daburch ab, baß es feine ober nur guunterst und nur undeutlich Anhybritjahregringe hat, an beren Stelle bituminofere, buntlere Streifen treten, ferner baburch, daß es nur unten grau, oben aber rötlich und gelblich gefärbt ift, - ferner baburch, bag nicht die flaffische und, wie man meinte, einzig naturgemäße Reihenfolge ber einzelnen "Regionen" (Anhybrit-, Bolybalit-, Rieferit-, Carnallit- 2c. Region) auftritt, fonbern nur Rieferit befannt ift, und endlich dadurch, daß nicht ein mächtiges, einziges Ralilager im Sangenben, sondern zwei bunne Ralilager in ber Mitte vorkommen, von benen jedes wieder (am gewöhnlichften bas obere) burch ein Steinfalgmittel in zwei Bante geteilt fein fann; bon biefen beiben Ralilagern ift bas untere gewöhnlich carnallitifch, das obere fplvinitisch ober als Sartfalz mit Rieferit, vielleicht auch fainitisch, ausgebildet, mit einem Prozentgehalt, ber nach ben Untersuchungen der Bohrproben für den unmittelbaren Bertauf gumeift wohlgeeignet ift. Die beiben Ralilager follen von Oft nach Weft an Mächtigkeit schwach zunehmen. Ubrigens war es im Ralilager, wo man gang unerwartet in ber Bohrung Bernhardshall VI jene Rohlenfäure quelle anbohrte, die Jahre lang fo gewaltige und hochgespannte Mengen jenes wertvollen Brobuftes lieferte. -Das nur bis 5 Meter machtige Obere Steinfalglager wird mit bem Staffurter Jungeren Salglager berglichen, bem betrographisch auch schon ber obere Teil des Sauptlagers gleicht. - Der Blatten bolomit ift nur im oberften Teile auf geringe Sohe plattig, fonft ift er dichankig; jener obere Teil ift bicht, unten aber ift das Geftein feinkörnig, 3. T. rauh, poros, ichaumfalfartig, auch mit Schrägschichtung wie ein Sanbstein; auch führt es bis 3 cm große Jvereinzelte, ursprünglich wohl mit Anhydrit gefüllte Blasenräume, die in bem allerunterften Teile oft fo gablreich find, daß fie das Geftein zu einer bichtlöcherigen, grobzelligen Rauchwacke machen. Die Farbe ist rauchgrau bis lichtgelbgrau einerseits, bis ziemlich dunkel anderseits. Das Geftein ift bon sehr zahlreichen offenen Klüften burchzogen, welche — je nach Umftanden — zugeführtes Baffer ichnellftens berfinten laffen, ober felbit große Daffen Baffer,

oft mit starkem artefischen Aufdruck, zuführen. Letteres Verhalten war das gewöhnliche und hat besonders dem Riederbringen der Schächte die größten Schwierigkeiten bereitet. — Die Abgrenzung des Dolomits gegen den Oberen Letten ist sehr scharf, dagegen die von letterem gegen den Bröckelschiefer, wie auch wiederum die des letteren gegen den höheren Buntsandstein so sließend, daß verschiedene Beobachter sie recht verschieden legen können, und infolgedessen schwanken auch die Mächtigkeitsangaben in obiger Tabelle ungewöhnlich stark.

über Tage fehlt bekanntlich bas gesamte Salzlager; es ift, wie zumeist auch der begleitende Anhydrit und Gyps, ausgelaugt, wobei natürlich gang gewaltige Rusammenfinkungen (um ca. 200 Meter), ja blötliche Einstürze ber Dede über ben leer geworbenen Räumen ("Schlotten") ftattfinden mußten. Die Orte, wo Erdfälle fich finden, find oben genannt. Solche Erdfälle haben gewöhnlich trichterformige Geftalt, freisrunden Querfdnitt und fteile Uferranber und meift eine Rullung mit Waffer. Der Gnpsgehalt bes letteren fann fic unter Bilbung von Schwefelmafferftoffgas gerfegen, bas bann zuweilen in Blasen entweicht; vielleicht ift hierauf bas zeitweilige Aufwallen bes Salzunger Sees gurudguführen, boch ift bort vielleicht in größerer Menge auch Roblen: faure beigemischt. Daß bei Erbbeben bas Entweichen bes Bafes erleichtert mirb. ift leicht verftanblich, und hierauf ift wohl ber angebliche Zusammenhang eines folden Aufbraufens im Jahre 1755 mit bem Liffaboner Erbbeben gurudguführen. Auch 1827 am 13. Dezember hat ein fehr lebhaftes Aufbraufen ftattgefunden. - Aus bem burch Ginfturge unterirdifch gerklüfteten Gebirge tonnen natürlich auch Salzquellen zu Tage tommen, und es muß einen nur wundern, baß beren so wenige find. Denn außer benen in und bei Salzungen, mit 7 bis 27 % Salgehalt, von benen einige im Salzunger See ausgeben, find nur noch einige schwache zu Mittelrohn (von benen eine durch bas Bohrloch zu Salzungen bebeutend geschwächt fein foll) und einige im Stinkteich unfern Immelborn befannt. Über die genauere Beschaffenheit ber Salzunger Soole und die uralte Beschichte des bortigen Salzwerkes vergleiche Beft 27 ber Meiningischen Bereinsschriften. -

Geben wir nun zu dem Verhalten des Zechsteins über, das er über Tage ober wenigstens nahe an seinem Ausstreichen im Nordteile des H. M. befitt!

#### Oberrobn.

Bei Oberrohn nördlich von Salzungen treten nur Schichten bes Oberen Zechsteins inselsörmig aus dem Buntsanbstein zu Tage empor, dem Platten: bolomit und vor allem dem Oberen Letten zugehörig.

## Möhra-gumpelftadt-Soweina.

Dagegen streichen am Ranbe des älteren Gebirges des Th. W. nordöstlich von Oberellen, sowie von Möhra und Kupfersuhl bis Gumpelstadt und Schweina alle Stufen zwischen dem Buntsandstein im Südwesten und dem Oberrotliegenden im Nordosten zu Tage, mit sanftem bis sehr schwachem Ginallen nach West, bezw. Südwest. Die Entwickelung ist überall die gleiche, odaß wir diese Gediete gemeinsam behandeln können. Am besten und in ollem Zusammenhange giebt darüber ein auf Kupferschiefer und Kobalterze unsgehendes Bohrloch') Aufschluß, welches 1900 östlich unweit Profisch niederzebracht ist, während man bis dahin auf die Combination zerstreuter Einzelzussschaft angewiesen war, und für diese das schon außerhalb des H. Die Eppichnellen prachtvoll in einem Steinbruch und Hohlweg bloßgelegte, bereits 839 von Nurchison (Siluria, S. 340) beschriebene Gesamtprofil zu Grunde legte.

## Bohrloder Profifd und Sumpelfiabt.

Das Bohrloch I, bei Brofifd, ergab nun unter Buntfanbftein:

- a. von 80 bis ca. 105 oder 110 m Tiefe (also etwa 30 m) dunkelrote grobe oder feine, grobschichtige oder seltener dünnschiefrige, z. T. glimmerreiche und etwas sandige Letten (Rötel), die bei 83 m einzelne Anhydritknöllchen führten: Bertreter der Oberen Zechsteinletten.
- b. von 105 (ober 110 m; die Bestimmung war nicht sicher möglich) dis 122,5 m Stufe des Plattendolomits (etwa 15 m); hellgrangelbe seinfrystalline, z. T. seinporige dolomitische Kalke und zellige Rauchwacken; bemerkenswert ist, daß auch hier, wie dei Salzungen so häusig, an der oberen Grenze der Stufe (bei 108 m) eine starke artesische Quelle ers bohrt ward, sowie daß thpische dünnplattige seste Dolomite sehlen.
- c. von 122,5 bis 169 m (46,5 m); zu oberst 6 m rote und graue Letten mit etwas Gyps; darunter etwa 16 m rote Letten mit vielen dünnen Lagen von Gyps und Anhydrit; dann 3 m fompakter Anhydrit und Gyps; dann 1 m salzthonartiger Letten mit Gyps; 11 m Anhydrit, z. T. in Gyps umgewandelt, mit grauen Lettenlagen, z. T. auch mit Dolomitasche durchstäubt; 3 m blaugraue, z. T. breccienhaste Letten mit Gyps; 3 m Gyps und Anhydrit.
- d. von 169 bis 175,5 m (6,5 m) Stufe des Anhydritknoten-, bezw. Stinkund Blasenschiefers: bunnschiefriger bituminöser Dolomit mit in verschiedenen Lagen wechselnd-reichen und großen Knötchen von Anhydrit.
  - e. 176,5 bis 186,75 m (10,25 m) Stufe des Unteren Zechsteins: blaue Ralte und mergelige Ralfschiefer mit einzelnen Bersteinerungen.
  - f. 186,75 bis 187,25 m (0,5 m) Rupferschiefer.
- g. 187,25 bis 187,60 m (0,35 m) Zechsteinconglomerat: Sanderz mit 3 cm starker Kupferkiestresse an der Obergrenze.

Dies Profil zeigt also in den Mächtigkeitszahlen eine große Übereinkimmung mit den ja auch nicht gar weit entfernten Salz-Tiefbohrungen, besonders

<sup>1)</sup> Gin zweites, analoges Bohrloch wurde etwas fpater in Gumpelftabt niebergebracht.

wenn man beachtet, daß Schicht c obigen Profils nicht bloß der Schicht 5 der Tabelle (Seite 403), sondern auch den Auslaugungsrückländen der Schichten 6—15 zugleich mit entsprechen muß.

Demgegenüber ergab Bohrloch II, in Gumpelftabt, für manche Schichten geringere Mächtigkeiten, die leiber nicht mehr genau zu erhalten waren.

Für dasselbe Gebiet hatte Behfchlag 1898 folgende Mächtigkeiten angegegeben:

- a. Brödelschiefer 20 m; a1. Obere Letten 5-6 m.
- b. Blattenbolomit 15 m.
- c. Untere Letten 15-18 m.
- d. Blafenschiefer 8 m.
- e. Zechsteinkalt und Mergel 10 m; e1. Kupferschiefer 0,5 m; e2. Zechsteinconglomerat mit Sanders 5-7 m.

Der Plattendolomit bieses Gebiets ist meist als zellige Rauhwack, doch z. E. als plattiger Stinkalk entwicklt, der Untere Letten über Tage gypsfrei, nur am Kalter dei Möhra mit einem Cypsstock. Der Blasenschiefer ist ein sehr bitumindser, nach der Schichtung seingestreister und von kleinen quergezogenen Löckern reichlichst erfüllter dünnplattiger Dolomit, der Baumaterial liefert; örtlich kann er durch Rauchwack ersetz sein; er heißt auch Stinkschiefer, ist aber vom Stinkalk der Plattendolomitstuse leicht zu unterscheiden. Gut anfgeschlossen ist er an den "Schächten" zwischen Altenstein und Gumpelstadt. Der Zechsteinmergel sührt selten Versteinerungen (z. B. am Rangenhof Serpula planordites und Strophalosia excavata), der Kupferschiefer ist nicht arm an Fisch- und Pflanzenresten und hat mehrere Exemplare des interessanten, vielbeschriebenen Urreptils Proterosaurus geliefert, den man als Affe, Krolodil und dersgleichen ansah.

Dieses Gebiet ist nun in der Gegend von Schweina-Glücksbrunn auf dem Heidel- und Lindenberg, sowie bei Möhra-Aupfersuhl von zahlreichen "Rüden" durchzogen, ganz in gleicher Weise wie der Zechstein bei Kamsdorf. Diese") haben ungefähr NW.-SD.-Richtung, meist steiles Einfallen nach SW. und Sprunghöhen von 1—8, ausnahmsweise von 10 und noch mehr Metern, wobei die Mächtigkeit des Ganges 1/2 cm dis 1/2 m beträgt. Nehrere solcher paralleler Rücken liegen immer nahe beisammen und dilden einen "Zug", und es sind dis jeht solcher Züge an den "Schächten" auf dem Heidelberg etwa 10 bekannt, mit zusammen etwa 50 Haupt- und Nebengängen auf einem 400 dis 500 m dreiten Zechsteinstreisen. Die Gänge sind, zwischen den verworfenen Teilen des Kupferschiefers") und ein wenig darüber nach unten hinaus, gefüllt

<sup>1)</sup> R. A. v. Hoff hat sie 1814 eingehend beschrieben und Bilber von ihnen gegeben; 1898 Behichlag von neuem ("Die Kobaltgänge von Schweina." Zeitschr. f. pratt. Geologie).

<sup>2)</sup> Selbst wenn ber Berwurf so groß ift, baß Letten bes Oberen Zechsteins auf ber einen Seite bes "Ginschlags" bes Rupferschiefers anstößt, soll nach von Hoff Erzssuhrung vorbanden sein.

mit Schwerspat, pistazgrünem, Miemit genanntem Braun- und mit Kalkspat und zertrümmertem Nebengestein und führen an Erzen ausgezeichnet schönen Speis- kobalt, sowie seltener Kupferkies, Fahlerz, gediegen Wismut und Arsen und die Zersehungsprodukte Erdsobalt und Kobaltblüte, Malachit, Kupferlasur, Pharma-kolith u. a., wobei reichere und ärmere Partien im Streichen mit einander oft plöhlich wechseln. Schwerspat soll besonders am Heibelberg, nicht am Kalter und mehr in der Tiefe (im Rotliegenden), Kalkspat höher oben geherrscht haben und fämtliche Erze sollen silberfrei sein. Auffällig ist der Mangel an Nickelerz auf diesen "Kobaltrücken".

Bon diesen Gängen aus ist nun das Nebengestein nicht, wie bei Saalfeld z. T., mit Eisen durchtränkt worden, wohl aber ist auf 5—10 m hin der sonst nur 0,8—1,4%, bezw. dis 3% betragende Rupfergehalt des Rupfersschiefers und der Sanderze zuweilen recht stark (auf 3—4%, bezw. dis auf 10%) angereichert worden. Auf diese Rupfererze ging ursprünglich, — auf die Robalterze später der Bergdau um; lange war er dann erloschen, jeht ist der auf Robalt mit gutem Erfolg wieder eröffnet worden, wobei sich besonders der "Behschlagrücken" ergiedig zeigt.

## Liebenftein-Altenftein.

Das lette Rechfteinrevier, welches zu besprechen ift, ift basjenige bon Liebenftein. Es ift mit bem vorigen Gebiete eng verbunden; wenn man will, tann man etwa bie Bludsbrunn-Liebenfteiner Chauffee als Brenze annehmen. Beiterhin, nach SB., wird bas Revier burch die Liebenftein-Beirober Berwerfung gegen Buntfandstein begrenzt, - nach NO. ift es 3. T. burch die normale Auflagerungsfläche (fo nördl. von Altenftein), 3. T. (am Frauenberg) burch die Steinbach-Alinger Berwerfung gegen Granit und Gneiße begrengt; nach SD. behnt es fich über die Landesgrenze hinüber gegen Laudenbach und Berges aus. An fehr gahlreichen Stellen Diefes Bebietes ragt Die granttifchgneißische Unterlage in fleinen und größeren Klippen und Infeln burch. Und diefer Umftand, in Berbindung mit bem faft bolligen Fehlen auch nur fleiner Bartien gewöhnlichen Unteren und Mittleren Zechsteins, in Berbindung mit dem landschaftlich so imponierenden Auftreten von Bryozoenriffen und mit der örtlich zu beobachtenden unmittelbaren Auflagerung Oberen Zechsteins auf Granit und Gneiß, und endlich in Berbindung mit einer wenn auch (- im 5. M. —) nur schwächlichen Ausbildung metasomatischer Etfenerzlager entlang von Spalten, ift es, ber ben Bechftein bes Liebenfteiner Gebietes tennzeichnet.

Der Obere Zechstein bieses Gebietes bietet in seinen Letten nichts besonderes dar, namentlich sehlen ihnen Gypse, die sich freilich gleich wieder knapp jenseit der Grenze bei Beiroda einstellen, wie auch Erdfälle bei Liebenstein vielleicht auf das unterirdische Borkommen von Gyps oder Salz hinweisen. Der Letten ist nur selten über dem Riff erhalten (zusammen mit Plattendolomit auf dem Linsenkops), gewöhnlich liegt er neben dem Riff, und zwar sogar in sehr tiesem Niveau neben diesem, welches ihn also gleichsam durchspießt. Der Plattendolomit ist nur selten in der charafteristischen dunnplattigen Weise ausgebildet, meist ist er eine so start umkrystallisierte und eisenreich gewordene braune Rauchwacke, daß er nicht selten Anlaß zu Verwechselungen mit dem massigen Riffgestein gegeben hat.

Das Bryogoenriffgestein hat bei Lieben- und Altenstein den klassischen Ort feines Auftretens; ihm gehören bor allem die Bergmaffen an, die das Solok Altenftein und bie alte Burg Liebenftein tragen, der Gludsbrunner Berg und bas westliche Borgelande bes Frauenberges. Mit ungewöhnlich steilen Abhangen voll grotester, aufragender Einzelfelfen, die besonders am oberen Rande einen ganzen Kranz bilden und beren viele mit eigenen Ramen belegt find (Morgenthor, Soble Stein, Chinesische Tembel, Kelsentheater, Blumenforb u. f. m.) erheben fich diese Berge aus ben Thalern zu ebenso auffällig ebenen (nicht gewölbten) Bipfelflächen; die Sudabhange find zumeift fouttig ober felfig rauh, nadt ober fparlich bewachsen, die anderen mit schonen Buchenwalbern bestanden, in benen einzelne große Felsblode verftreut liegen. Geftein diefer Felsen ift ein fein frystallinischer, bolomitischer Ralt bis echter Dolomit von massiger Struktur, rauh drusigem Aussehen, rauchgrauer bis dunkelumbrabrauner Farbe, beträchtlicher Festigkeit: ber Enpus fur den Begriff und Ramen Rauchwacke. Rur in seinen tiefsten Riveaus ist er angedeutet schichtig, zugleich murber, auch eisenreicher, gegenüber bem Hauptgeftein führt das Geftein dieser tieferen Schichten auch andere Berfteinerungen, 3. B. Productus horridus am Steiger und besonders zahlreich im Atterod.

An vereinzelten, indek nicht feltenen Stellen find die, ursprünglich wohl allenthalben reichlichft im Sauptgeftein eingebetteten Berfteinerungen noch erhalten, und dort erkennt man, daß das Gestein genau wie bei Bogned von Moos-Korallenreften (Fenestella retiformis Acanthocladia anceps und dubia, Stenopora polymorpha) geradezu burchfilzt ift, worin bann wieber zertrummerte Stiele von Seelilien (Cyathocrinus ramosus) und gange Kolonien von Brachiopoden Terebratula elongata und Camarophoria Schlotheimi nebst multiplicata, von beiden hauptsächlich junge Brut, — Strophalosia excavata, Orthis pelargonata) und zahlreiche Muscheln (Avicula speluncaria, Pecten pusillus, Gervillia ceratophaga, Arca tumida, Schizodus Schlotheimi etc.) und Schneden (Pleurotomaria antrina, Trochus helicinus, Natica sp. etc.), pereinzelt Rrebse, Seeigel und anderes eingebettet find; die schwammähnlichen Kalkalgen scheinen bier nicht fo häufig zu fein wie bei Bogned. Querft hat v. Schlotheim biefe Fulle von Fossilien beschrieben, später hat Beinit in feinem großen Werke "Dhas", (Bb. II, S. 227) auf Grund ber Auffammlungen bes Glücksbrunner Bergmeifters Rüdert näheres über die Verbreitung ber einzelnen Arten in verschiedenen Sohen bes Riffes angegeben, woraus ich hier nur entnehme, daß die wichtige Duschel Aucella Hausmanni, beren Gattungename übrigens noch immer nicht endgiltig feststeht, erft in den oberen Horizonten fich einstellt und Banke erfüllt.

Mach Gesteinsbeschaffenheit und Fossilien muß man annehmen, daß die Altenstein-Liebensteiner (und ebenso die Pößnecker) Riffe thatsächlich, wie es auch schon die älteren Geologen (v. Schlotheim, Schauroth u. s. w.) angenommen haben, den heutigen Korallenriffen ähnlich entstandene Tier- und Pflanzenbauten sind, und daß ihre Gestalt solche Riffe nicht nur nicht vortäuscht, sondern wirklich deren ursprüngliche Form wenigstens im allgemeinen wiedergiebt; wenn also auch die seinere Ausmodellierung durch die Erosion und die Atmosphärilien herbeigesührt sein mag, so haben diese aber doch auf das große ganze nur einen unbedeutenden Einsluß gehabt.

Die Riffe bei Liebenstein sind, ähnlich wie die von Bößneck, häusig von Höhlen durchzogen, von denen es übrigens noch nicht festgestellt ist, ob sie sich schon während des Wachstums des lebendigen Riffes, also in der Zechsteinzeit, oder erst viel später, vielleicht durch Zerklüftungen während der Tertiärzeit, gebildet haben. Die größte dieser Höhlen ist die vielbesuchte, im J. 1798 entdeckte Glücksbrunner Höhle, die zwar merkwürdigerweise frei von Tropssteinbildungen, aber von einem starken, im Innern zu einem Teich erweiterten Bach durchzogen ist und in der Diluvialzeit besonders den großen Höhlen-Bären zum Ausenthalt gedient hat, wie zahlreiche, in ihr gefundene Knochen von solchen Räubern beweisen. Bon dieser und andern Höhlen im Liebensteiner Zechstein berichtet eingehend, unter Beisügung von Bildern, z. B. Heim in Abt. V seiner Beschr. des Th. W. 1806, S. 94—98. Auch sührt Heim auf den Einsturz solcher Höhlen einige Erdfälle bei Liebenstein zurück; ob es indes alles Höhlen im Riff wirklich gewesen sind?

Es wurde oben schon darauf hingewiesen, daß zwei große, von NW. nach SD. streichende Berwerfung, das Liebensteiner Beiröder und die Steinbach-Alinger Berwerfung, das Liebensteiner Zechsteinredier begrenzen. Entlang der Steinbach-Alinger Berwerfung, das Liebensteiner Zechsteinredier begrenzen. Entlang der Steinbach-Alinger Berwerfung, das Liebensteiner Zechsteinredier begrenzen. Entlang der Steinbach-Alinger gefüllt ist, sind auch die Dolomite des Zechsteins eine Strecke weit in Eisenerz umgewandelt, wie wir das aus dem Saalfelder Revier auch schon zu beschreiben hatten und wie es auch an der Liebensteiner Spalte in deren südöstlicher Fortsetzung!) im Hesstschen (am Stahlberg und der Mommel) in großartigem Maßstabe der Fall ist.2) Im H. ist dagegen die Lieben stein er Spalte sowohl in Liebenstein selbst, als auch wieder dei Sauerbrunnsgrumbach unterhald Schweina, dadurch ausgezeichnet, daß auf ihr eisen- und zugleich kohlensäurereiche Quellen (Stahlquellen) entspringen. Es ist wohl richtiger, anzunehmen, daß der irgend-

<sup>1)</sup> Ein birekter Zusammenhang beiber Spalten ift indeß, wenn sie auch auf ungefähr berselben Linie liegen, nicht nachweisbar; vielmehr scheint die Liebensteiner Spalte bei Beirobe füdwärts in der Hefles-Schmalkalber Spalte ihre eigentliche Fortsetung zu haben.

<sup>2)</sup> Der Eisenstein hier im Heffischen foll, abweichend bom Saalfelber, nach Buding bem Oberen Bechftein angehören.

woher entstammende Eisengehalt dieser Quellen (und ähnlicher, jest verschwundener Quellen auf Parallelgängen) z. E. dazu noch dient (bezw. gedient hat), den Kalksein und Dolomit der Zechsteinsormation in Eisenerz umzuwandeln und die Spalten mit Erzgängen zu füllen, als daß man umgekehrt annimmt, der Eisengehalt jener Quellen sei aus den benachbarten Eisensteinlagerstätten der Rommel zc. entnommen. Daß zu den erwähnten Parallelgängen auch die schwnel Sc. 330 aufgeführten Eisens und Schwerspatellich auf gedon der Wiedleite und dem Frauenderg dei Steinbach gehören, dürfte nach obiger Darstellung wohl zweisellos sein, wenn auch wissenschaftlich bemerkensewerter und wirtschaftlich sehr wichtiger Weise die Liebensteiner Quelle frei von Bartum ist.

Bei dem Bersuche, die Liebensteiner altberühmte Seil-Quelle neu zu faffen. bat man 1845-46 einen geologischen Aufschluß gemacht, der hier noch mitgeteilt an werben perdient. Wie Brückner in seiner Landeskunde S. 194 mitteilt. fteht der 23' tiefe Bohrschacht der neuen Quelle in schwarzgrauem Lettenschiefer, welcher bis etwa 15' mit einzelnen Dolomitgeschieben untermengt ist. Bon hier an boren die Dolomitgeschiebe auf und stellen fich dafür Granit: und Sandfleingeschiebe ein, von beneu die ersteren in größerer Rahl vorhanden find als die letteren. Bei 23' beginnt das 12" weite Bobrloch, und darin zeigt das Bebirge bis zu 40' biefelbe Beschaffenheit. Alsbann wurde eine 3' mächtige Schicht von Granitgeschieben durchbohrt; von 43' bis 91' fteht das Bohrloch in reinem schwarzgrauem Lettenschiefer ohne die geringste Spur von Geschieben. In dieser Tiefe erreichte man das feste Gestein: Dolomit mit Ralksvat und Rupferkies, sowie das Rupferschieferflötz, beide etwa von 2' Mächtigkeit. Bon 93' an fteht das Bohrloch bis zu seinem Tiefpunkt bei 105' 6" in festem quarzreichen Grauliegenden. Ich faffe das bis 91' Tiefe durchbohrte Gestein als die örtlich etwas wechselnde Ausfüllung der Verwerfungsfluft mit einer Reibungs breccie auf; ber Rachweis von Rupferschiefer aber an dieser Stelle beweift aufs nene, wie nabe benachbart die massige Riffausbildung und die schlammige schichtige Ausbildung bes Rechsteins einander sein tonnen.

Über die nähere Beschaffenheit der Liebensteiner Quelle und ihre und bes dortigen Bades Geschichte ist 2. Hauptteil II f, 9 dieser Landeskunde zu veraleichen.

# Triasformation.

Dem Zechstein lagert ganz gleichförmig die Triasformation auf. Diese hat ihren Namen davon, daß sie als eine Einheit der drei früher für selbständig erachteten Formationen Buntsandstein, Muschelfalf und Keuper erkannt wurde.

Bon diesen drei großen Abteilungen hat jede wieder eine Reihe Stufen, beren verschiedene mit besonderen Namen belegt sind. Einige dieser Namen sind aus gerade im H. M. und Coburg üblichen volkstümlichen Benennungen in die

Siffenschaft übernommen worden; sie dienten aber, was leicht Berwirrung erugen kann, verschiedenen Schriftstellern teils für kleinere, teils für größere chichtenfolgen, und so sei, gerade damit man auch die ältere einheimische itteratur richtig versteht, über diese Namen einiges vorausgeschickt.

## Die Mamen Rot und Buntfandftein.

Für rote Letten, die in manchen Schichten der Trias große Mächtigit erreichen, hatte Gutberlet den Namen "der Röt[h]" eingeführt.

Emmrich, ber berühmte Meininger Geologe, übernahm biefen ein= imischen Namen als Neutrum') und glieberte 1868 das, was wir jest in untfandftein zusammenfaffen, in die Stufen: Unteres Rot, Buntfandftein ab Oberes Rot, wobei er feinen "Buntfanbftein" noch weiter in unteren, ittleren und oberen zerlegte; 1873 fügte er fich dem Leiter ber bamals eben ngeführten geologischen Spezialaufnahme von Breußen und ben Thuringischen taaten, Benrich, dahin, daß er gu "Unterem Buntfanbftein" feinen eigenen unteren mittleren Buntfandstein nebst dem Unteren Rot gufammenfaßte, für seinen Deren Benrichs "Mittleren Buntfandstein" annahm, und sein Oberes Rot nach inzunahme einiger Schichten, die er bisher zum Muschelkalt gerechnet hatte enter ihnen auch fein "Oberftes Röt"), als "Oberen Buntfandstein" beidnete. Reuerdings hat man fich gewöhnt, ben Namen Rot schlechthin nur och als gleichbedeutend mit Oberem Buntfandstein zu verwenden. brigens Emmrichs "Oberftes Röt und Wellenbolomit" betrifft, welch letterer 18 erstere vom "Oberen Röt" trennt, so mag schon hier hervorgehoben werden, if feitbem überall füblich bom Th. 28. beren Zurechnung zum Oberen untfandstein beibehalten worden ift, daß aber nördlich bom Th. 28. die entischen Schichten in berselben Weise, wie es Emmrich ursprünglich gethan tte, auf der amtlichen geologischen Spezialkarte dem Muschelkalk zugerechnet rben. Den Grund bafür werben wir fpater ertennen.

#### Der Mame Mufdelkalk.

Was den Namen "Muschelkalk" betrifft, der übrigens gleichwertig t "Neuerer Flözkalkstein" der alten Autoren aus dem Beginn des 19. Jahrh. so herrscht auch bei ihm einige Berwirrung, insofern als er in Norddeutschland die ganze Muschelkalksformation gebraucht wird, während für das südlich an einingen anstoßende fränksische Gebiet dessen Erforscher von Schauroth und Sandeger jenen Namen nur für unsern Oberen Muschelkalk anwenden, für unsern teren und Mittleren Muschelkalk aber besondere Namen ("Wellenkalk" und Inhydritgruppe") haben; ihr "Unterer Muschelkalk" 3. B. ist also nicht identischt unserm Unteren Muschelkalk, sondern mit dem untern Teile unseres Oberen.

<sup>1)</sup> Frangen citiert Emmrich indes fo, als ob diefer "Unterer Rot[h]" u. f. w. get hatte.

nach Buntandrein. Multielfalf und Keuper fireisenweise aufe charter also das "Jennalbeden" ausfüllt, daß aber die in Muhung verlaufenden. Mis von SD. nach NW. auseinander fol vol dreiter ausfüreiden. Mis die in NW.SD. Richtung verlaufe Lutz Felinugen und Benverlungen entstehen gewisse, z. T. 1 lick Stirtungen in der Kanlunden dieses Bildes, aber selbst i der Stirtungen immit der geschilbere Topus oder das Schema in der Stirtungen weiter zur Seinung.

hanen der binne Gera-Gisenberg-Camburg-Sulza, weld na stortzenung des bekannten Schmüde Finne Principer Höhenzum in die nach ihrem einheitlichen Webirgsbau abzegrenzte eigentle eines anthoren lassen. Es folgt dann aber nach beitereits der ein, welt hin, über Naumburg die Palle immer wieder Trie aus jungeren Lecschichten nur infular dervertagend, mit aus gungeren Lecschichten nur infular dervertagend, mit allem Gesantban, und vorwiegend aus Auntfandfiein, mehr beitelfalt, bestehend und Render gan nicht mit enthaltend.

Bu biefen allgemeinen geologischen Rabmen paffen fich nu beingen bei felgender Weite ein

#### Beglit gamburg.

Der bezurk Kamburg ward ban Mil nach SO, burch die g nach voor kaniger Grenzzone denn die in dier eiwa 1,4 k Indianger Imasmulde durchamiten. Sonne größere Nordofi ward haben Ten des Weichelfalls des janskigenannten unterfa gebiebes dach Their recht diere die jan Linn Boblas, Neidick habetalien. Seitenung serietet deren die jan Landesgrenze hallball alle Seisell Krit folgt. In eines gedierer Ansbehm Hollmalienen an ver unteren Abhängen der geößeren Thäler,

the de Lugi this supering ideal. In parison horizonial s

Wall auselle Bernamm seiger und iden de Jedfielt bei Sal

stritt, für die ursprünglich einheitliche, zusammenhängende, allgemeine Bededung s ganzen Landes mit allen Gliedern der Trias. Diese jest wohl allgemein igenommene Begründung als einer der ersten gegeben zu haben (1856), ist n besonderes Berdienst des geistvollen Meininger Geologen Emmrich.

Die verschieden weit in die Tiefe vorgeschrittene Abtragung und damit is sehr bunte Bild der Karten dieser Gebiete ist dadurch zu erklären, daß urch den geologischen Bau teils besondere Stellen (z. B. Mulden, tiesere errassen oder Spalten) vorgeschrieden waren, wo sich die atmosphärischen Wasser untstäcklich sammeln und darum besonders start einwirken mußten, und daß n Laufe der Zeiten sich diese Sammelstellen verlegen konnten und z. T. wirk verlegt haben, teils dadurch, daß einzelne Bänke oder mächtige Schichtensligen von besonderer Festigkeit, oder auch Basaltbeden der Abtragung länger siderstanden als weichere und so auch Schutz für die letzteren boten, soweit iese unter ihnen lagen. Es sind ferner durch Faltungen und Verwerfungen ielsach Schichtengruppen entweder in ein Bodenniveau verrückt worden, wo sie lärterer Abtragung ausgesetzt oder aber umgekehrt deren Angrissen auf längere zeit entzogen waren, als es ursprünglich der Fall gewesen wäre.

Jedenfalls ist jest das Bild der Berbreitung der einzelnen Abteilungen, Stufen und Unterstufen so verwickelt, daß es vielleicht besser und kürzer zu ihldern ist durch Bornahme der einzelnen Landesteile (Amter und Extlaven) und Angabe der dort vorhandenen größeren Schichtenglieder, nachdem allerdings It ein Gesamtüberblick über die Berbreitung einerseits in dem thüringischen, wederseits in dem franklich-hessischen Borland des Th. W. vorausgeschickt ist.

Bur Förderung des Berftandnisses für die Ursachen der verwickelten kinzelverbreitung ist es nützlich, gleich hierbei mit auf die Lagerungsverhältnisse inzugehen, wenngleich diese, wie ja eben angedeutet, durchaus nicht allein waßgebend für das örtliche Auftreten der Einzelglieder ist und gewesen ist.

# Perbreitung und Lagerung der Triasglieder öftlich vom Chüringer Wald.

#### Aberblid.

Für das thüringische, d. h. vom Th. W. nach N. und O. gelegene riasland habe ich als ganz schematisches Gesamtbild eine Mulde von etwa sombischer Gestalt bezeichnet, von der zwei Seiten dem Th. W. parallel von iO. nach NW. langgestreckt sind, während die zwei anderen sich von WSW. ich ONO. ziehen. Die eine stumpse, südlichste Ecke dieses Rhombus liegt bei aalfeld, die eine spize, öftliche Ecke bei Gera. Von den Rändern dieser tulde fallen die Schichten nach dem Innern zu ein, und zwar von den in NO.-SWW.-Richtung verlausenden Rändern aus äußerst slach, — von den rowestlich verlausenden ziemlich steil. Dem entspricht, daß von außen nach

### inilane licemenderf.

der um lane Münen um Dermi mi Interem. Rufdeltal

#### rilare irandfeld.

tribe transment tent im Suds mo Bertring best obengeng ausen Inngummengnanis ier wertigemerie mis Mintlerem Buntim leifter liter im in eximilian in drang bon Rit und Unterem Mi er in Juden, die iernee in Meinimquiten, jundafft fieil fiehr unt amulia open tiiden mider den Konsakfubl mit bem ! our weiter inm Sub. mme mar nach B. bin legen fich Sch cinter Itti. meber den . miem ime Ruide nibend nam & fogger wieder fan dun ...n ... ten Emmenme mitten Steoren und Burchfeld fogar bas moet : Tage rumt. Den Jampten ber Jimgebange bilbet inbei Biere augerichte. Bur em Glamen mens ber 3im legt fich am Schlo and in beg angrenomig Richterer Minimefrif. in erfterem felbft noch i ne bei fim wer mien tile Sundten abgesehen von regrenden fande mit G. mr unt min nam Beft ein, fobaft febr Bereit Genegering en Retteeren und Imeren jang verdrängt und gang ugebieten feldfillen von Ameinedt, Onhaufen und Gue meter, a gereim itre ige im mor nu flemes Stid Reuber bom 9 in fingen beuten ung. 25 et wen bervornenwoen, dag die Gebiete bes! mein mit Mittieren Ruggerbute meift mit Baid bebedt find und ba Bengebannen. Minche bei Amag ur bie rarfe Quelle in Rranichfelb ift. opper bes grengerater Beiges tus fann man einen lehrreichen Ginbrud in bei gegenen gundlichgefernen jewinnen, welche bie verichiebenen S ... venen beideme beidagengen und Lagerung erzeugen.

### Cantiaven Audeimes und Grof-Rodberg.

ein Spielingen stodeling und Stußiskochberg liegen auf ber G der Rammandien und der Angeberfallbandes und bieten beide von Südpara, un bem geodgebier den overen Dei des Mittelbuntfandsteins und par in Kniegebier den Inreien Anscheifalf dar.

### gaklave Molen.

De Geltinge Moten liegt auf einer füdlichen Ausbuchtung bes

#### Begirke Ponned und Saalfelb.

Ann positical über die Peide hinweg bis Saalfeld streicht das im profit das openhatingenden Buntsandsteinbandes mit seiner unteren staff in gluber Areite aus: die Fluren Herschoff, Hütten, Pried Perschoff, Remschip, Langenschade, Reichenbach, Liegen gang. Idemein, Pobers und Unterwellen

Bahl dieser Dörfer ist das Gebiet zumeist waldbedeckt. Bei Saalseld knickt ienes Band, wie schon gesagt, stumpswinkelig nach NW. zu dem schmalen Streisen um, der sich am Th. W. entlang zieht, und ihm gehören die Fluren Saalseld, Graba, Garnsdorf, Crösten, Wöhlsdorf, Beulwis und Aue am Berge Lanz oder z. T. an. Zusolge mehrerer Verwerfungen macht am Saalselder Wulmberg der diesem Teile Meiningens sonst fern bleibende Untere Muschelkalk und mit ihm der Köt einen weit nach SO. ausgreisenden schmalen Vorsprung, in wer den genannten hohen Vergrücken bildet; ferner sindet auch dei Frieder ach durch eine Lagerungsstörung das Vorsommen einer kleinen Kötscholle Erkslärung.

98C .

**1** 34

mà-

# Perbreitung und Lagerung der Trias westlich vom Thüringer Wald.

Gehen wir über ben Kanum des Th. W. hinüber, wo wir bei Steinheid en kenkerbrere Schollen von Unter- und besonders (am Sandberg) Mittelbuntsandstein at treffen, so erreichen wir mit der großen Gebirgsrandspalte wieder zusammensuchendes Triasgebiet.

Auch hier kann man wieder von einem Beden reden, welches aber nicht im Schlossen ist, sondern sich nach SO. immer weiter öffnet und dessen Kern nicht im Son Keuper, sondern auch, aber erst südlich vom H. M., wenn auch wenig wiselt der Landesgrenze beginnend, von der Jurasprmation erfüllt ist. Buntzed in Muschelkalt bilden auch hier zuerst einen breiten Streisen parallel Th. W. von SO. nach NW., der im SO. schmal (bis 12 km), im NW. der im SO. schmal (bis 25 km) ist und sich dann im N. in breitester Ausladung im Bogen die Keupermulde herum legt.

#### Berbreifung des Reupers.

Die NO.-Grenze bieser Kernmulbe tritt südlich Beilsborf bei Hetschach S. her über die Grenze des H. M. und verläuft zuerst etwas gelappt S. her über die Grenze des H. M. und verläuft zuerst etwas gelappt er Massenhausen, Steinfeld und Leimrieth, dann in auffällig schlössener Linie ungefähr (aber nur ganz ungefähr!) entlang der Main-Werrasasserscheibe von Leimrieth über Zeilseld, Haina, Westenseld, Kentwertshausen. Her biegt sie da, wo sie westlich unweit des letzteren die Landesgrenze erreicht, sogleich scharf nach S. rückwärts um; da sie un aber nur durch bahrisches Gebiet verläuft, versolgen wir sie nicht weiter, widern bemerken nur, daß alles meiningische Gebiet südlich der Linie Heischachswissenschausen, also die weite Umgebung von Römhild, Heldburg und Rieth und geschlossen dem Keuper angehört, dessen Unterstussen in ihrer Verzum und geschlossen dem Keuper angehört, dessen Unterstussen in ihrer Verzum

1) Zwischen ben beiben letztgenannten Dörfern greift die Wasserscheibe in weitem schildigen Bogen, das Quellgebiet des Bibrabaches umgehend, über die gerablinig weiterschende Keupergrenze sübwärts hinüber. Vergl. hierüber Pröscholdt, Thalbildung im oberen erraaebiet. 1889/90.

er Stopfelskuppe, ein dritter, zusammen mit etwas Muschelkalk, infolge trug an einer Berwerfung, am Bahnhof Wasungen1) erhalten.

# Bezirk Meiningen.2)

Ablich ber genannten Linie Mehells-Unterlatz im Bezirke Meiningen wiet felbst der Mittlere Buntsandstein fast ganz und erheben sich eine Mittlerter größerer und kleinerer Plateaus hoch empor, die aus Muschellen, während die zahlreichen Thäler und Niederungen zwischen diesen bis in den Oberen Buntsandstein eingeschnitten sind. Da ist zunächsteilt in den Oberen Buntsandstein eingeschnitten sind. Da ist zunächsteilt kreisrunde, wegen seiner Basaltdecke, über Muschelkalk und Keuper, kanders hohe und steilwandige Gebaplateau; um dessen Fuß zieht sich ertat über Stepfershausen nach Seeba und dann sich breit nach Oft und Rippershausen ausbehnend der Röt, der hier auch noch ein paar Ensschlaltreste träat.

Das herpfthal, welches von helmershausen über Bettenhausen, herpf Mellers bis Walldorf noch etwas in Mittlerem Buntsandstein eingeschnitten gennt bas Gebablateau: im Weften von den fleinen noch Bafalt tragenden lentaliplateaus des Hut- und Neuberges, — im Often von dem sehr großen igaderer Plateau, beffen abgeschnürte Nordspite bas Schloß Landsberg Diefes Blateau, von fanft nach O. geneigtem Unteren Muscheltalt mit Dede von Mittlerem gebilbet, reicht westwärts bis Gleimershausen und bler in dem Audelsberg einen von ihm nur wenig losgelöften Borberg. **Balgbach trennt** gegen Süb ein anderes, ebenfalls sanft nach Oft fallendes **Maliblateau ab,** bas seinerseits wieber burch kleinere Thaleinschnitte in zelmaffen des Stills, Spiel-, Zehner- und Mehmelsfelder Berges zert ift, welche alle auf breiter Rötbafis auffiken. In diese war auch schon **lizbach eingeschnitten;** da aber auch fie nach Oft einfällt, tritt im oberen **Machthale v**on Sülzfeld aus, je weiter aufwärts um so mehr, ihre Unterpber Mittlere Buntsandstein, hervor und breitet sich zwischen Stedtlingen Germannsfeld und von da breit nach Weft bis über die Landesgrenze zu Rieberung aus, die den ehemaligen Hermannsfelder See umschließt. Diese weit nach Babern übergreifende Buntfandstein-Niederung, in der fich aber **te mod kleine Hügel erheben** und durch welche sogar die große Wasserscheide inst, ift ein vergrößertes Analogon des nachher zu besprechenden Bibraer is und mit biefem geologisch gleichartig begründet.

Östlich der Werra dehnt sich von der Linie Walldorf-Meyels sübwärts war Dasel ein besonders großes Muschelfaltplateau aus, welches oftwärts

<sup>3)</sup> Hier in 280 m Meereshobe befitt ber Muscheltalt im H. M. stillich bes Th. 28.

<sup>\*)</sup> Aber bies Gebiet und seine weitere Umgebung gab Emmrich im Programm 1868
\*\*\*\*treffliche geologisch-lanbschaftliche Schilberung, worin er als Einheimischer befonders
! große Muscheltalk-Robiet lebenbiger und anschaulicher darstellt, als es die nachnotgebrungen kurzere und von einem Landesfremden versaßte Skizze thun kann.

bis jum Br. Dolmar reicht und welches zwar bon einigen tiefen Thalern, wie bem Utenborfer, gerfurcht, aber noch nicht in mehrere Gingelplateaus gerichnitten ift: Die einzelnen Auslappungen Diefes Blateaus haben gahlreiche Ramen, Do benen nur ber Sainberg bei Megels, ber Riliansberg bei Utendorf, ber Draden berg, die Donopstuppe und der Herenberg bei Meiningen, sowie die bot Maaß bei Ellingshaufen genannt feien; alle befteben faft nur aus Unteren Mufdelfalt, einige haben noch eine bunne Dede von Mittlerem, Oberer bagegn ftellt fich im wesentlichen erft öftlich ber Landesgrenze ein; Rot tritt nur fomd am Juke ber Abhange gegen bas Depelfer, Werra: und Safelthal beron; auch diefe Blateaus haben im S. M. 3. T. noch eine fehr fanfte Reigung nat Often, außerbem aber auch am Norbrande eine ausgesprochene Reigung nat S., bedingt burch eine in ONO.-BSB.-Richtung verlaufende Faltenbilbung letterer fonft meift wenig vortretender Richtung entspricht ber fo auffällig ge fcloffene Nordrand bes Blateaus von Mehmels bis Ballborf, ber fich ja aut linfs ber Werra am Serpfthale entlang fo carafteriftifch, mauergleich, fortiet. - diefem S. Tallen ift auch bas Berabaeben bes Mufdelfalts bis jum Bem ipiegel bei Jerufalem zu banken; es freugen fich alfo auf bem Utendorfe Blateau zwei berichiebene flache Mulben.

Auch der amtmeiningische Anteil des großen Muschelkalkplateaus dillid der Hafel, nördlich von Bachdorf und der gleiche Anteil des gleichfalls großer Muschelkalkplateaus zwischen Jüchse und Werra dei Belrieth und Neubrum bestehen aus Schichten des Unteren Muschelkalks mit dunnen Decken der Mittlerem und besitzen eine sehr schwache Schichtenneigung nach NO.

In bem amtmeiningifchen Gebiet fübweftlich ber Juchse breitet fich Rit in ungewöhnlich weiter Flache aus. Er fteht mit bemjenigen von Galgfelb mi hermannsfeld in breitestem Bufammenhange und reicht über die Fluren Demi berg, Ginobshaufen, Bauerbach, Neubrunn, Judfen, Arolshaufen, Bolim hausen und Bibra sudwarts bis nabe an die oben genauer genannte Reupe grenze heran. Er läßt zwischen ben letteren brei Orten eine bon DEB. nat SD. 7 km lange, quer bagu 11/2 km breite Flache von Mittlerem Buntfam ftein aus fich hervortreten, die landschaftlich zwar eine Ginsenfung ift (wege der leichten Zerftörbarfeit des Gefteins), geologisch aber als budelformige Rern eines Sattels aufgefaßt werben muß. In ber Richtung Diefes Sattel nach NB. beuten bei Bauerbach zwei weitere fleine Sandfteiningeln im Mit feine Fortsetzung nach dem Ausstrich berfelben Schichten bei hermannsfeld mi Stedtlingen an. Diefer Sattel alfo war es, ber bas flache Fallen ber bishe genannten Mufchelfaltplateaus bei Meiningen nach RD. bewirfte und ber auf noch weiter an ben fleinen Blateaus bes Schlotbergs bei Juchfen, bes Sonie Dietrichs: und Malberges bei Reubrunn biefelbe Wirkung hat. Der henneberge Schloß- und Beilige Berg und noch mehr ber Reuberg bei Schmerbach, die all auf ber Sattelachfe liegen, haben eben begwegen bie Untergrenze bes Dufdelfall in einer folden Meereshohe (faft 525, bezw. fogar 560 Meter), wie bas mi

noch wieber an ber Beba und bem Sahn einerseits, am Dolmaroftfuß, bei Schmeheim und in ber Schalfauer Gegend andrerfeits vorfommt. Auf ber SB. Seite des Bibraer Schichtensattels findet natürlich ein füdwestliches Ginfallen bes Rots und jenes Muschelfalfzuges fratt, ber fich naturgemäß noch bor bem großen Reupergebiet einstellen muß; es ift bas Emmrichs "Mufdelfalfqua der Baffericheide," die in der That jumeift nahe neben ihm verläuft, urfprung= lich aber, wie Profcholdt 1882 mahricheinlich gemacht hat, auf bem Satteltamm felbft verlief. Bemertensmerterweise ift biefes Ginfallen bes Dufchelfalts soweit fehr fteil und beffen gesamte Ausftrichbreite fehr ichmal, als ber eigentliche Bibraer Sauptfanbfteinbudel reicht, mabrend bon ba ab, wo biefer Budel im RB., - und ebenfo wo er im GD. unter ben Rot untertaucht, ber untere Teil des Duschelkalks auf feinem Gubflügel fich flach legt und nur noch der mittlere und obere fteiler nach SB. einfällt. Diefem Kallen entspricht es, daß der Untere Duschelfalf bei Senneberg am Sichtig und Bolfsberg, sowie an der Wegfurt und bem Wegfopf breite, aber fchrage Sochflachen, weiterhin nach SD. ein immer mehr fich verschmälerndes Band und schmalrudenförmige Bergfamme wie ben Urnsberg, Sopfen- und Buchel Berg bei Bibra und ben Queienberg und Großtopf bei Weftenfeld bilbet, ber Mittlere und Obere Mufchelfalt aber - auf ber gangen Strede von Schwidershaufen über Rent wertshaufen und Queienfeld bis zum Großtopf — nur als fehr schmale ununterbrochene Bander ausstreichen, an benen die harteren Bante ebenfalls als wenn auch niedrige Fels-Kämme, die weicheren als milde Einfurchungen ericheinen. Zwifchen Bibra und Rentwertshausen, wo ber Muschelfalfruden am allerschmalften, die Schichtenftellung aber auch am fteilften ift, wird er bom Bibrabache in engem tiefen Thale durchfurcht, welches auf eine weite Erstredung hin der befte Berkehrsweg zwischen dem Werrathal und den fruchtbaren Reupergebieten Frankens ift und barum auch bon der Burgburger Gifenbahn benutt wird. Lehrreich ift auch ein Blid vom Schillerweg über Bauerbach ober bon ben Gipfeln diefes Mufdelfalfrudens nad Rord und nad Gub, um ben großen Gegenfaß der Buntfandftein= und Mufchelfalt-Landschaft nach Berggeftaltung, Begetation und Bebauung gegenüber ber Reuper-Landschaft zu erkennen. - Die gange Umgebung von Bibra in Franken zeigt alfo geologisch und landschaftlich eine überrafchend große Ahnlichkeit mit berjenigen bon Rranichfeld in Thuringen.

#### Begirk Themar.

Im Bezirke Themar setzt, weil der Bibraer Sandsteinbuckel hier verschwunden ist, die eben genannte Muschelkalk-Bergrückenbildung vom Großkopf über den Dietrich, die Platte und den Eisenhügel — auf dieser Linie mit der Wasserscheide zusammenfallend — wieder in jener Art fort wie bei Schwickershausen, nämlich so, daß hauptsächlich Mittlerer und Oberer Muschelkalk, daneben jedoch auch noch einerseits Unterer Keuper, andrerseits der obere Teil des Unteren Muschelkalks steil gestellt sind, daß aber weiter

nach SB. im Mittleren Keuper, wie auch nach NO. im Unteren Muschelfalk wieder flachere Lagerung eintritt. Dem entsprechend bilbet der Untere Muschelfalk in der Umgebung des oberen Jüchsethales zerlappte Plateaus, unter denen überall noch an den unteren Abhängen Köt heraustritt.

Auf ber Oftseite des Suchsethales vereinigen fich biese Ginzelplateaus auch wieder zu einer einzigen ungewöhnlich großen, an ihren Rändern freilich viellavoig zerfurchten Maffe, dem St. Bernhardter Blateau, welches den ganzen Raum zwischen ber Ruchse (von beren Quelle bis zur Mündung), ber Werra (bon Ober-Makfeld über Themar bis Reurieth) und dem Reilbach (bon Reurieth bis Reilfeld) ausfüllt. Es lakt an seinem West-, Nord- und Nordoftfuk überall, außer zwischen Bachborf und Senfftabt, Rot hervortreten, seine fteilen Bande find von Unterem Muschelfalt, seine Hochfläche von Mittlerem Muscheltalt gebildet, und die oberfte Dede bildet ber Obere Muscheltalt, ber, neben ein paar Heinen borgefcobenen infularen Boften, zusammenbangend von Bachen: brunn über Beinerstadt, St. Bernharbt und Dingsleben bis jum Rordfuß bes AL Gleichbergs und ber bort vorbeiziehenden Reupergrenze reicht. Die Schichtenlagerung ift also im großen ganzen horizontal, wenig gestört; erwähnenswert ift nur die leichte Absentung ber Schichten im Suben gegen bas Reuberbeden bin (als Fortsetzung der vorhin besprochenen Erscheinung der Rüdenbildung, ohne daß diese hier landschaftlich zum Ausbruck kommt) und das schon genannte Hinabsteigen des Unteren Muschelkalts bis an und unter die Werra-Aue amifchen Bachborf und Benfftabt, bedingt burd eine leichte Mulbenbildung mit bem ungewöhnlichen, aber ichon oben einmal (S. 422) erwähnten BSB.-ORD.-Streichen. Es ist das die einzige Strede innerhalb bes H. M., wo die Werra ein langeres Stud über Muschelfalt selbst fließt, während fie vom Gebirae an bis bahin (nur noch eine winzige Strede bei Eisfelb ausgenommen) immer auf Buntfandstein entlang läuft; auf biefer Strede ift es auch, wo ihr Thalboden ganz ungemein verschmälert ift, während er bavor und bahinter sich gewöhnlich au breiten Auen ausweitet.

Das Gebiet nördlich von biesem Werradurchbruch, und zwar zunächst ber Leutersdorfer Berg und der Krap- und Mittelberg bei Bachdorf, können noch nach Art und Lagerung der am Bau beteiligten Schichten als die nur durch das Werrathal losgelöste Fortsetzung des St. Bernhardter Plateaus gelten; auch den Kühnberg und den zwischen diesem und dem Leutersdorfer Berg gelegenen Berg kann man noch dazu rechnen. Dann aber stellen sich mehrere parallele von NW. nach SO. streichende Berwerfungen ein, welche die Grenze gegen das durch seine zahlreichen Gebirgsstörungen wissenschaftlich hoch interessante, von Pröscholdt näher beschriebene Gebiet der Marisselber Mulde bilden.

Wegen der Einzelheiten im Gebirgsbau diefer Mulbe muß ich auf diese Arbeit verweisen; ein allgemeineres Ergebnis aber, welches dort nicht genügend zum Ausdruck kommt, sei hier etwas eingehender behandelt.

Die Marisfelder Mulbe hat eine Langserftredung in ber NB.-Richtung, also parallel dem Th. 28., und wird burch untergeordnete parallele Falten und Berwerfungen in mehrere in berfelben Richtung langgestredte Teilschollen gerlegt; die tieffte der Teilmulden ift jene, in der der Ort Marisfeld felbft liegt; denn hier ift Unterer und fogar noch Mittlerer Reuper in bas fonft gang aus Mufchelfalt bestehende Gelande eingefentt. Rach ber Achse biefer Mulbe, bie fich von Marisfeld aus bis jum Dolmar bin fortfett, fallen, wie wir bisher icon gesehen haben, die Schichtenplatten weit von SW. her, und zwar icon bom Ramm bes Bibraer Sattels ab, gang fauft ein, jenfeits ber Achfe aber fteigen fie erft langfam, bann febr energifch nach MD. auf; biefer "aufgebogene NO.-Rand" ber Marisfelber Mulbe, ber ftredenweise fogar nach innen etwas überkippt ift, verläuft (ben Sarg- und Queftenberg bildend) von Brub aus an Oberstadt vorbei nach Schmeheim und sest sich im Preußischen bis zum NO .- Fuß bes Br. Dolmars fort; an ber Bilbung biefes Ranbes beteiligen fich alle Schichten bes Mufchelfaltes und auch noch die oberften bes Buntfandfteins, öftlich bon ihm aber (in ben Balbern bes Gichen-, Ehren-, Galgen- und Gruber Schneebergs) herricht nun gang ausichlieflich Buntfandftein, und beffen Schichten legen fich bald wieder gang flach, derart, daß man knapp öftlich von jenem Rande, mit ihm parallel, die Achje eines Sattels annehmen muß. In beffen Kerne taucht bei Grub noch im S. M. Oberer Zechstein, weiter nach SO., im Breußischen bei Bischofsrod, das Rotliegende und der Granit des "Al. Th. W." auf. - Der Ban ber Marisfelber Mulbe ift alfo fehr ungleichseitig und entfpricht darin auch bem Bibraer Sattel: beibe Falten find einander parallel, einander nächft benachbart, einander als große Sauptfalten gleichwertig, in beiden ift das Schichtenfallen, wo es nach SW. erfolgt, vorwiegend fteil, wo es nach NO. erfolgt, vorwiegend fehr flach.

Bei ber Marisfelber Mulbe tritt nun noch eine weitere Berwickelung, wenn auch nur eine unbedeutende, baburch hingu, daß diese Mulbe von einer anderen, mehr gleichseitig gebauten, ungefähr rechtwinkelig gefreuzt wirb, die übrigens ihrerseits ebenfalls aus einer Angahl untergeordneter Teilmulden befteht, aber bon feinen auffälligen Barallelverwerfungen begleitet wirb. Bu Diefen Teilmulden gehören die zwei ichon erwähnten von Jerufalem im Norben, - von henfftadt-Bachdorf im Suden; für das Borhandensein einer Gesamtmulde überhaupt spricht noch die tiefe Lage des Keupers bei Marisfeld in 376 m - am Dolmar in 715 m Meereshohe; ihren NB .= Rand bilbet der icon erwähnte Mufchel= talfausftrich Megels-Walldorf-Berpf-Bettenhaufen, — ihren SD.=Rand fehen wir barin, daß die höheren Muschelkalkschichten von NWB. her nicht mehr ben von NO. nach SB. gerichteten Tachbach erreichen, die unteren Duschelfalfichichten biefen zwar noch überschreiten und den Felofteinbergzug bilben, bann aber (bom Beigbach bis zum Rogbach) bem Rot, und biefes wieder jenfeit des Rogbaches bem tieferen Buntfanbstein ben Borrang laffen, fodaß alfo von NB. nach SD. ber Reihe nach immer ältere Schichten in norböftlich gerichteten Banbern

ausstreichen. Dem Zusammenwirken der 2 verschiedenen Mulden ist jedenfalls zu verdanken, daß die Einfaltung bei Marisfeld die ganz enorme Tiefe von fast 1000 Meter erreicht; um so viel würde nämlich nach Pröscholdts Berechnungen der Mittelkeuper auf dem Gruber Schneeberg,, wenn er noch vorhanden wäre, über dem Nittelkeuper von Marisfeld liegen.

Die icon furz erwähnten nordweftlich gerichteten Verwerfungen, welche die eigentliche Marisfelber Mulbe gerschneiben, bäufen fich besonders zwischen henfftabt und Tachbach und seben über ben Sudwestteil des Felbsteinzuges fort, verlieren fich bann aber zumeist; die größte Bedeutung befitt ihre außerste. am weitesten gegen SB. gelegene. Sie kommt an ber Ofterburg in bas Werrathal berab, verläuft in diesem durch die Stadt Themar hindurch und über Grimmelshaufen und Troftadt nach Reurieth, wo fie fich endlich auch verliert; fie bilbet augleich die icharf ausgesprochene Oftarenze des St. Bernharbter Blateaus und die Beranlaffung zu einem großen Stude bes Berralaufes. Awischen dieser Spalte und ihrer nächsten Rachbarin, die oberhalb der Bapiermühle den Weißbach überschreitet und nach Kloster Bekra fortsett, bringt (an den Themarer Sandsteinbrüchen) der Mittelbuntsandstein weiter nordwärts por, als ihm fonft gutommt; umgekehrt greift wieberum oftlich von ihr ber Rot und Muschelfalt (am Blateau ber Ehrenberger Rapelle) etwas weiter fühmärts. als es sonft zu erwarten ift. Im übrigen breitet fich ber Dittlere Buntfandstein, bom Amte Wasungen ber in breitem Ausammenhange um ben Oftfuß bes Dolmar herum und über ben Bruber Schneeberg tommend und die Schleuse amifden Schleufingen und Alofter Befra überschreitenb, in dem gangen Gebiete awifden Schleuse und Werra weithin foaut wie ausschlieklich aus.

#### Begirk Silbburghaufen.

So herrichen benn, bom Treffpuntte ber genannten beiben Fluffe ab, burch ben gangen Begirf Sildburghaufen überaus einfache Berhältniffe. großen ganzen ziemlich genau bilbet die Werra über Hilbburghaufen und Beilsborf bis jenseits Sarras Die Grenze zwischen dem Muschelkalkgebiet zu ihrer Linken und bem Buntfandsteingebiet zu ihrer Rechten. Der Rot halt fich babei unterhalb Sildburghausen fast gang noch auf dem linken Thalgehange, berart daß die Muschelfalkarenze hoch über der Thalsoble, aber doch nabe neben ihr dabin läuft, - oberhalb Silbburghausens bis nach Schadendorf giebt er fich mehr auf bas rechte Bebange und bie Muschelfaltgrenze naber an die Thalsoble berab. — von Schadendorf bis harras tritt wieder bas erfte Berhalten ein. Aus dieser Gesamtverbreitung wie auch aus dem in breiten parallelen Banbern erfolgenden Berlauf ber einzelnen Unterftufen ergiebt fich ein im gangen westnordwest-oftsudoftliches Streichen, ein febr flaches sudfudweftliches Einfallen ber Schichten und eine im übrigen außerft wenig geftorte Lagerung. Es finden fich im gangen großen hildburghaufer Stadt. und hegberger Rittergutswald und bis über Burben hinaus nur die verschiedenen Unterftufen

des Mittleren und Teile bes Oberen Buntfanbfteins in regelrechter Anfeinanderfolge, nur durch die Thaleinschnitte im Grenzverlauf ausgelappt ober infulär begrengt; und in berfelben, womöglich noch größeren Regelmäßigkeit gieben links bon ber Werra ununterbrochen jene Banber bin, welche bas Ausstreichen ber einzelnen Muschelkalkstufen bedingt, wobei ber untere Teil des Unteren Muschels falfs, wie fiblich, die fteile Wand, - fein oberer Teil und die folgenden Mufdelfaltftufen bas Blateau ber Berge bilben. Bom Zeilbach ber bis gum Leinriether Bach verschmalern fich, weil bas gefamte Schichteneinfallen etwas fteiler wird, all diese Bander, und im letteren Thale, bas auch fehr gute Aufschluffe liefert, ift es benn auch, wo man am ichnellften und bequemften quer durch das im allgemeinen beschwerliche Muschelfaltgebiet hindurch gelangt. Darum erfolgt benn auch im Leimriether Bag ber zweite übergang einer Gifenbahn aus bem Werrathal ins Reuperbeden bes Grabfelbes hinein. Für bies Mufchelfaltgebiet befonders (aber nicht blog für diefes, fondern überhaupt für Die meiften Dufcheltaltgebiete) ift es charafteriftifch, bag bie Dorfer gang borjugsweife auf deren Grengen liegen, fo bier Reurieth, Ballrabs, Birtenfeld, Beilsborf, Schadenborf auf ber unteren, - Beilfelb, Beimrieth, Steinfelb, Gishaufen, Daffenhaufen und Betfcbach auf ber oberen Grenze.

## Begirke Gisfeld und Schafkan.

Bon Hetschach-Beilsborf-Schackendorf an erstreckt sich ber Muschelkalk-Bergzug ostwärts ins Amt Eisfeld hinein fort, zwischen der Landesgrenze im Süden und der Linie Harras-Bockstadt-Herbartswind im Norden, tritt dann aber ins Coburgische über und verschwindet hier an der It, bei der Ruine Lauterburg völlig.

Dies wird bedingt durch eine für die geologischen Berhaltniffe ber Bezirfe Gisfeld, Schalkau und Themar fehr wichtige, weit aus bem Guben, nämlich von Bahreuth über Rulmbach, Kronach und Mönchröben herbeikommenbe Berwerfung, die in Bapern die Rulmbacher Berwerfung genannt wird. Sie tritt an ber Gudfpite bes S. DR. bei Emftabt in diefes Land über, wendet fich nordwärts nach Rabberg, macht hier einen ftumpfen, aber fcharf ausgeprägten Wintel und zieht nun fehr geradlinig in NW.-Richtung durch die Ortichaften Beib, Steudach, Gisfeld, Brunn, Poppenwind hindurch; wenig jenfeit Diefes Ortes verläßt fie bas Land wieder, geht aber noch fehr weit fort, gunächft an Wiedersbach porbei, nach welchem Orte fie bei ben preußischen Beologen ben Namen ber Wiebersbacher Störung erhalten hat. Sie wendet fich bann nach Gottfriedsberg, wo fie fich gabelt; ber eine Zweig überschreitet bas Schleusethal unterhalb Rappelsborf und vereinigt fich am Galgenberg bei Themar mit einer ber füdlichen Randspalten ber Marisfelber Mulbe. Der andere, vielleicht ber Sauptzweig, überschreitet die Schleuse am Bahnhof Rappelsborf, zieht geradlinia in NB.-Richtung weiter am fog. "Rleinen Th. 2B." entlang, über Gethles nach Abliftabt und bon hier aus bicht außerhalb ber meiningischen

Grenze entlang nach Bischofsrod und Eichenberg; er tritt dann bei Grub wieder in das H. M. ein und bewirkt von hier dis über Schmeheim hinaus die steile, schon früher besprochene Schichtenausbiegung am nordöstlichen Rande der Marisselder Mulde. Diese gewaltig lange Berwerfung ist, trot aller kleinen Biegungen und Knick, doch im großen ganzen der südlichen Randspalte des Th. W. in 7 dis 10 km Entsernung parallel, doch kommt ihr letztere vermöge der "bajonnetsörmigen" Berknickungen, die sie zwischen Schirnrod, Crock und Waldau erleidet, dei Brünn dis auf 1 km nahe. Übrigens ist sie durch die große Zahl der gerade über ihr gegründeten Ortschaften bemerkenswert, was vor allem durch die zahlreichen Quellaustritte auf ihr, außerdem durch eine schützende, muldensörmige Bodengestaltung, in der sie meist verläuft und durch die gleichzeitige Rähe der sür verschieden Wirtschaftsbedürsnisse wichtigen, darin einander ergänzenden Sand- und Kalksteinböden begründet sein mag.

Begen diese Berwerfung bin beben fich nun, in Fortsetung bes beim Begirt Bilbburghaufen besprochenen Berhaltens, im Begirte Gisfelb, und in bem bierber gebörigen Teile ber Aluren Görsborf, Trudenborf und Emftabt bes Bezirles Schalkan alle Schichten von der großen Reupermulde aus vermöge ihres füdwestlichen Einfallens in regelmäßigen von NW. nach SD. streichenben Banbern empor: je näher an die Spalte, kommen barum unter dem fcon besprochenen Muschelfalf querft Rot, bann immer altere Schichten bes Mittleren Buntsandsteins zu Tage, — ja, auf der Linie Steudach-Görsborf-Truckendorf. die den nach RO. ausspringenden Winkel der Berwerfung bei Rathera abschneibet, auch Unterer Buntsandstein und bas schmale Rechsteinband, endlich im Winkel felbst noch Rotliegendes, wie schon früher besprochen ift. Sochst auffälliger Beife werben bie genannten regelmäßigen Schichtenbanber, wenn bon ihnen auch der Rot ein beutliches Längsthal bilbet, doch von der Main-Befer-Bafferscheibe (bei Herbartswind) quer überschritten, sobak in diesem Längsthal ein Bach nordwestwärts, ber andere sudostwärts abfließt. Daß bies früher iebenfalls anders war, hat Profcholdt 1889 näher ausgeführt.

Die große Gebirgsscholle zwischen ber Wiedersbach-Kulmbacher Spalte und der südlichen Th. B.-Kandspalte hat nun ihren eigenen geologischen Bau: Soweit sie außerhalb des H. M. sich befindet, dietet sie kaum etwas anderes dar als Mittleren Buntsandstein, im H. M. selbst aber, und zwar wieder nur in den Bezirken Schalkau und Eisfeld, kommt Oberer Buntsandstein und Muschelkalk (vorwiegend Unterer) hinzu. Zesterer hängt nirgends mehr mit den gleichen Schichten der bisher beschriebenen Gegenden zusammen. Er dildet zwei Züge, deren einer sich von Wiedersdach dis Emstadt an die Wiedersdacher Verwerfung anschließt, ein mehr oder minder energisches Schichtenfallen gegen diese hin zeigt und nur dei Katzberg auf kurze Strecke durch Röt, der dort an der Verwerfung an Rotliegendes anstößt, unterdrochen ist; in diesem Zuge stellt sich da, wo ihn die von Crock herkommende Weißa durchbricht, auch noch etwas Nittlerer und Oberer Muschelalk, sowie etwas Keuper ein. Der andere Zug aber schließt

fich, bon Grod bis Mengersgereuth reichend, an die Gebirgsrandsvalte an und ift bon Grod über Sirichendorf bis Schirnrod nur fcmal (1/4-1 km breit); bon der Berra ab bilbet er bagegen ein fast burchgängig beinahe 3 km breites Blateau, welches fubmeftwarts fteil nach einer von Rot eingenommenen Thalnieberung abfturzt, in welcher die Chauffee bon Bachfeld über Schalfau nach Effelber, - aber nur eine Strede weit (von Beitesfelb bis Schalfau) auch ein Fluß, die 3k, verläuft; im übrigen bagegen ift jenes Blateau bon gablreichen Querthälern febr tief gerfurcht, die teils in ihm felbft entfpringen, teils ichon aus bem Th. 28. heraustommen. Das erfte biefer Querthaler ift fcon bas ber Werra felber bon Schirnrod bis Gisfeld und barüber binaus, das zweite mit ihr ziemlich parallele ift das der 38 von Stelzen über Toffenthal bis Beitesfeld. Bemertenswert ift, bag von biefen beiben Schwefterfluffen ber eine fich nachher nach SW., ber andere nach SD. wendet und fo beibe gang verschiedenen Fluffustemen zugehören, beren Bafferscheibe zwischen Schirnrob und Stelgen bom Bleg herunterfommt und über unfer Blateau (ben Stelgener Berg) fich nach SB. fortfest. Uberall wo eins biefer Querthaler an bie Bebirgerandfpalte herantommt ober fie überschreitet, liegt ein Dorfden: Schirnrob. Stelgen, Daufendorf, Reundorf, Theuern, Rauenftein, Defchenbach, Rabenäußig, Meldersberg-Sohetanne, Mengersgereuth: als lette Belegenheit, fich in einem noch leidlich milden, bem Felbbau nach feiner Geftalt und Sobenlage noch juganglichen Gebiete angufiebeln und boch auch ber Arbeitsftatte, die man hauptfächlich im Waldgebirge fand, nabe ju fein. Zugleich haben auch bie bort überall vorhandenen Quellen vortrefflichen Waffers, die durch die bei den Bebirgsbewegungen zerquetichten und bann thonig zerfetten Schiefer veranlagt find (bie Stelgener galt ja als heilfraftig), die Anfiedelung begunftigt, mahrend fogleich unterhalb ber Randspalte ber bei jenen felben Bewegungen1) noch mehr, als er icon gewöhnlich ift, fluftig geworbene Dufchelkalt jene Quellaufe (felbst die Saar und Werra 3. T.) verfinken läßt; in feinem Gebiete fließen Diefe barum unterirbifch (wie an ber mit Tropffteinen ausgekleibeten langgeftredten Sohle des Binfellochs bei Rabenaußig nachgewiesen ift) und tommen erft auf feiner wafferundurchläffigen Unterlage, an ber Rötgrenze, wieber beraus, eine Erscheinung (bas Berschwinden und bas Wieberkommen), die von all diesen Bächen schon 1812 von hoff und Jatobse) und wohl auch schon früher von andern Schriftstellern als Merkwürdigkeit hervorgehoben wird. Gine zweite Reihe bon Ortichaften, im Gegensate ju ben fonftigen gerftreuten Siebelungen, gieht fich bann auch wieber auf ober an bem wieber Waffer führenden Ribt= ftreifen bin, ber ben Suß jener Dauschelkaltberge umschließt und fruchtbarer ift als ber alsbann folgende, überdies auch fehr hugelige, hauptbuntfanbftein:

<sup>1)</sup> Die Wirkungen bieser Bewegungen auf die Struktur der Gesteine entlang der Berwerfungen kann man an der trefflich aufgeschlossenen Spalte nördlich von Crock, öftlich gegenüber der Kirche, beobachten.

<sup>2)</sup> Sier G. 385 auch weitere Litteratur über bas Binfelloch.

so die Orte Schichtshöhn, Effelber, Blatternborf, Seltenborf, Welchenborf, Grümpen, Schalkau, Gundelswind, Bachfeld, Toffenthal, Weitesfeld, Schwarzensbrunn u. s. w.

Zwischen Stelzen:Schirnrod einerseits und Eisfeld-Deid anderseits verbinden sich der nordöstliche und der südwestliche Muscheltaltzug durch ein breites ödes Blateau, über welches von NO. nach SB. die Main-Weserscheide herunterstommt; eine zweite Berbindung der zwei Muscheltaltzüge hat sich noch in geologisch kurz vergangener Zeit von Herschorf über den Crocker Berg erstreckt, nur eine schmale und niedrige Trennung hat hier bisher erst stattgefunden.

Zwischen den beiden genannten Muschelkalkbrücken hat sich von Schwarzenbrunn dis Eisfeld die Werra eine sehr bedeutende Thalweitung ausgenagt, in der der Röt ringsherum die flachen Abhänge bildet. Von hier aus zieht sich nun diese Schicht unter der z. T. zerstörten Crocker Muschelkalkbrücke hindurch nach Crock selbst, legt sich hier unter Berdrängung des nördlichen Muschelkalkstreisens, an den "bajonnetförmigen" Gebirgsvorsprung des Irmelsbergs unmittelbar an und zieht dann über Brattendorf nach Wiedersbach sort, während sich, am Fuße des Brümäusels spis beginnend, Hauptbuntsandstein zwischen Röt und Gebirge einschiebt in dem Oreieck, dessen Basis die Werra zwischen Oberrod bei Schwarzbach und Waldau ist.

. In der großen Schalkauer oder Ik-Bucht zwischen den zwei parallelen Muschelkalkzügen und ihrer von der Wasserscheide benutten Brücke haben wir das nördliche, von Oft gegen West sich verbreitende Rötband, von Effelder über Schalkau dis Weitesseld schon verfolgt; zwischen letzteren beiden Orten beginnt das an den anderen Muschelkalk sich anschließende sübliche Rötband, welches über Katherg und Ehnes nach Almerswind streicht. Als kleiner Rest der früher größeren Muschelkalkdese sitt diesem Röt der kleine, aber auffällige Regel der Schaumburg auf.

#### Bezirk Sonneberg.

Den breiedigen, bei Schalkau sich ausspissenden Raum zwischen beiben Rötbändern erfüllt der Hauptbuntsandstein nicht blos bis zur Landesgrenze bei Rüderswind und Korberoth und weit darüber hinaus nach SD., sondern vom da dehnt er sich auch wieder — nun im Bezirk Sonneberg — nordostwärts aus und nimmt davon alles vor dem Gebirge liegende Gelände ein, bei Schichtshöhn beginnend, an Sonneberg und Neuhaus vorbei die Rotheul und Burggrub, soweit es nicht oben schon beim Rotliegenden und Zechstein beschrieben ist und soweit nicht die gerade hier in ganz gewaltiger Ausdehnung in der Diluvials und Alluvialzeit von der Röthen und der Steinach aufgeschütteten Geröll- und Lehmmassen den Buntsandstein oberklächlich verhüllen, was auf der Hälfte des ganzen außergebirgischen Teiles des Bezirkes der Fall sein mag.

# Buntsandstein.

Einen recht guten Überblick über alles geologisch und geographisch biffenswerte von dieser Formation im allgemeinen giebt die Schrift von Rüster: "Die deutschen Buntsandsteingebiete, ihre Oberstächengestaltung und ithropogeographischen Berhältnisse (Stuttgart 1891, 101 Seiten).

### Mächtigkeit.

Die Buntsandsteinstufe des gesamten Triasspstems mag eine gesamte Rächtigkeit von 440 bis allerhöchstens 700 Wetern haben; eine genaue Bestimmung n der Erdoberstäche ist gerade bei dieser Formation nicht leicht, und Tiesbohrungen aben sie im H. M. nirgends in ganzer Bollständigkeit durchteust. Bon drei venig jenseits der Landesgrenzen ausgesührten, durch den ganzen oder fast den janzen Buntsandstein gekommenen Tiesbohrungen ergab diesenige bei Mellrichstadt uwa 690 Meter, diesenige im Ilmthale bei Großhettstedt) oberhalb Kranichseld ist Abeter, diesenige von Darnstedt dei Sulza 612 Meter, die vielleicht auf 500 Meter wegen des Schichtenfallens zu ermäßigen sind. Die Ergebnisse der Bohrung von Kohr bei Meiningen lassen sich nicht verwerten, weil diese in der Rähe von Schichtenstörungen angesetzt und zu einer Zeit ausgesührt ward, wo nan noch keine ganzen, den Berlauf der Schichtung zeigenden Bohrkerne gesvinnen konnte. Aus gewissen Sinzelbestimmungen berechnete Franzen für die Begend von Salzungen 610 Meter, für die von Wassungen 510 Weter, Pröscholdt ür die Gegend von Themar 440 Meter Gesamtmächtigkeit.

#### Garbe.

Über die Farbe sei allgemein vorausgeschickt, daß unter den mannigaltigen weißen, gelben, grünen, roten und violetten Tönen, denen der Buntandstein seinen Namen verdankt, jene blaus oder braungrauen dis schwärzlichen, velche durch organische (bituminöse oder humose) Substanzen erzeugt werden, o gut wie ganz sehlen, wohl aber solche dunkle Farden durch Beimischung unkeln Climmers oder auch von Manganverdindungen erzeugt sein können.

#### Dehleiften und Chongallen.

Für die Sandsteine dieser Formation sind noch mehr als für andere riassandsteine die sogen. Netzleisten und Thongallen (letzere im Bolksmunde Schlechten" oder "Schmarren" genannt) charakteristisch, Erscheinungen, die mit er zeitweiligen Austrocknung von Lettenschichten, nachdem diese sich eben im kasser gebildet hatten, zusammenhängen. Sie sprechen für ein halbsestländische ildung der Gebirgsstufe.

#### Glieberung.

Man unterscheidet jest drei Glieder innerhalb der Formation: Der ttere Buntfandstein umfaßt den Brodelschiefer und die Stufe der feinkörnigen

<sup>1)</sup> Unter Zurechnung von 10 Meter über Tage aufgeschlossenem Röt. Neue Landestunde, Deft IV.

Sanbsteine, — ber Mittlere die Stufe der Grobkörnigen Sandsteine, — ber Obere Buntsandstein oder Röt ist vorwiegend als bunter Thon und Letten entwickelt. Nur letztere Stufe unterscheibet sich ziemlich gut, ja oft sehr schaft von den anderen, vom Unteren zum Mittleren Buntsandstein aber sind die Grenzen meist sließend und werden auch von verschiedenen Geologen nicht gleichmäßig gezogen, sodaß eine zusammenfassende Darstellung schwer ist.

# Unterer Auntsandstein.

# Brodelfdiefer.

Die Brödelschiefer, in Bayern auch Leberschiefer genannt, wurden von Emmrich mit den Oberen Letten des Zechsteins als "Unteres Köt" zusammengesaßt. Ebenso ziehen die meisten Bohrtechniker in den Schichtenverzeichnissen von Tiefvohrungen (z. B. bei Salzungen) noch solche Schichten mit zum Buntsandstein, die ich dem Zechstein zuweisen würde; und in gleicher Weise hat von Ammon dei Beschreibung des Mellrichstädter Bohrloches m. E. den Buntsandstein zu weit nach unten ausgedehnt, er faßt übrigens andrerseits diesen seinen Brödelschiefer als alleinigen Bertreter des Unterbuntsandsteins aus, was im Widerspruch mit den nordbeutschen Geologen steht.

Die Brödelschiefer bestehen ganz vorwiegend aus roten, etwas sandigen, z. T. sehr glimmerreichen Letten, mit Einlagerungen dünner Sandsteinschichtigen, und gehen ganz allmählich aus den sehr ähnlichen Gesteinen des obersten Zechsteins hervor, sind aber magerer, härter und brödeliger als diese und führen (in den Tiesbohrungen) keine primären, knolligen Ausscheidungen von Gyps, bezw. Anhydrit, während (sekundärer) Fasergyps in ihnen hoch hinauf gehen kam.

Lei den genannten Unsicherheiten und da auch die obere Grenze oft ganz verwischt ist, kann man die Mächtigkeit nur ungefähr zu 20—30 Meter im Mittel angeben, doch soll sie (in Bohrungen; vergleiche auch Tabelle S. 403) bis 100 Meter steigen können, und vom SW.-Fuß des Gruber Schneebergs giebt Pröscholbt nur 3—12 Meter an. An Versteinerungen sanden sich nur wurmähnliche Kriechspuren einmal bei Gorndorf.

Durch Berwitterung entsteht, nach brodelig-scherbigem Zerfall bes Gesteins, ein tiefgründiger, ziemlich schwerer Boben, ber an geeigneten Stellen große Sumpfgebiete veranlassen kamischen Birkigt und Lausnitz bei Saalfelb). Solcher Thonboben wird zuweilen für Ziegelfabrikation ausgenutzt.

#### Conglomerat von Mofen.

Als eine merkwürdige besondere Einlagerung im Brödelschiefer verdient ein Conglomerat hervorgehoben zu werden, welches in seiner typischen, schönsten Ausbildung auf Teile der Umgebung von Gera beschränkt, gerade bei Mosen sehr gut entwickelt ist, spurenhaft sich auch noch bei Schlettwein-Pößneck und bei Unterwellenborn zeigt, sonst aber unbekannt ist. Bei Gera und Mosen erreicht es 3—5 Meter Mächtigkeit, ist lettensrei und führt in sandiger Grund

ffe zahlreich, ja dicht gedrängt, erbs- bis wallnußgroße und größere Gerölle Quarz, rötlichem Feldspat (der aus einem grobporphyrischen Granit zu nmen scheint), seltener von Granit, Porphyr und Contactgesteinen, die alle westlichen Erzgebirge ihre Heimat gehabt haben mögen.

# Beinkörniger Buntfandftein.

Uber ben Brodelichiefern ichieben fich entweber zwifchen bie Letten gabldere Lagen und dunne Bantden bon Sanbftein ein und behalten ihre rote rbe, bezw. werben nur etwas heller und wohl auch buntftreifig, in biefem Me ift die Grenze fehr unficher; ober aber es schaltet fich unten sogleich aut Sgeprägt eine (vielleicht 50 Meter und mehr ober weniger) mächtige Folge ler, weißer bis gelber, lettenarmer bis -freier Sanbsteine ein. Daburch bag fe auch (nach Frangen befonders unterirdisch) rötlich fein können, findet ein ergang ber genannten zwei Typen in einander ftatt. Jebenfalls zeichnen fich er alle Sandfteine burch feines bis fehr feines Rorn aus. Bei bunter Farbe b Lettenreichtum kommen auch oft Wellenfurchen und Trodenriffe auf den hichtflächen, Thongallen im Innern bor, während in ben hellfarbigen Sandnen öfter die Erscheinung dunner Schrägschichtung innerhalb ftarferer Bante tritt. Gine Berfestigung und augleich genugenbe Banfftarte treten felten in n Dage ein, daß Baufteine gewinnbar find, jedenfalls befteht gumeift bie fahr bes Zerfrierens und Absandens bei ben Gesteinen dieser Stufe. - Die ichtigkeit des Feinkörnigen Sandsteins ohne Brodelschiefer berechnet Franzen für Begend bon Salaungen au 356 Deter; weiter fubwarts wird fie au 200 bis Meter, aus ber Gegend bon Rappelsborf (hier einschlieflich bes Brodelefers) zu 25-30 Meter, aus ber Gegend von Sonneberg zu 100 bis herab 25 Meter angegeben; von Mellrichftabt beidreibt von Ammon wieder eine Meter machtige feinfornige Stufe. Aus biefem ungeheuren Bechfel in ber chtigkeit erklart fich naturlich leicht die geringe Oberflächenberbreitung im ben bei Sonneberg-Neuhaus und bei Brub, und die überaus große bon fungen über Breitungen, Salzungen, Liebenftein bis Oberellen.

Die hellfarbigen Sanbsteine, wie sie z. B. bei Pößneck, Saalfeld (hier en 30 Meter mächtig und grell an dem südlichen Abhange der Heide hervorzend, während sie am Nordabhange nicht so kenntlich sind), bei Jmmelborn, lzungen u. s. w. auftreten, enthalten teils (so nur unterirdisch stellenweise hgewiesen) Ghpöspat als Bindemittel, teils Thon, der mehr oder minder als Kaolin vorhanden sein kann; das Bohrloch bei Rohr soll zulett in st reinem Kaolin" gestanden haben. Bei Wasungen sührt eine 22 Meter chtige, weiße Zone, über der noch 45 Meter rote Sandsteine dis zur Unterzaze des Mittelbuntsandsteins liegen, Kaolin (8,3%), den Franzen näher untersuchen lassen. Emmrich schrieb diesem Sandstein einen besonderen ert für die (inzwischen gekommene) Zeit zu, wo die (nachher zu besprechenden) einheider Sande nicht mehr hinreichten, den Bedarf der thüringischen Porzellan-

Die Sandkörner der gewöhnlichen Sandsteine dieser und der folgenden, seltener auch der tieferen Zone besitzen häufig neugebildete dunne, z. T. als Bindemittel wirksame Überzüge von Quarz mit Krystallstächen, die im Sonnerschein alibern.

Die Mächtigkeit bieser Stuse beträgt in der Gegend von Sonneberg Eisseld und Hilbburghausen 150 und mehr Meter, nimmt aber nordwärts erft allmählich ab, sodaß sie 3. B. am Gruber Schneeberg noch sehr gut entwicklitst, dann aber — beim Übergang über die Hasel — sehr schnell, sodaß sit nördlich von diesem Thale nicht mehr ausscheibbar ist. Nach Pröscholdt hat bei dieser Beränderung gleichzeitig Berschwinden der Gerölle und allgemeines Feinerwerden des Kornes mitgewirkt, derart, daß an und nördlich von der Hasel der obere, übrigens ungleichkörnige Teil des Unteren Buntsandsteins eigentlich gleichsteht dem unteren Teile des Mittelbuntsandsteins südlich von diesem Flusse; diese Erklärung leuchtet um so mehr ein, wenn man die Mächtigkeitszahlen im Kordwest- und im Südostteile des H. mit einander vergleicht. In gleicher Weise muß dann aber auch vom Th. W. gegen Mellrichstadt hin eine teilweise Ersehung von grobem, geröllsührendem, sog. Mittlerem Buntsandstein durch seinen, geröllsreien sog. Unteren statissinden.

Nördlich vom Th. 28., bei Saalfeld, tann man vielleicht, in entsprechender Beife, mit Bröscholdt das schon besprochene Conglomeratlager in der bellen Bone bes Unterbuntfanbfteins ebenfalls bem Beröllführenden Sandftein bon Steinheib und Sonneberg gleichstellen und muß bann für jenes Gebiet ebenfalls nach R. und D. bin eine Erfetjung burch feinertornige und geröllfreit Schichten annehmen. Dort ist aber noch ein weiteres Conglomeratlager box handen, 5-8 Meter unter welchem die von unten beraufreichenden roten bumb schichtigen feinkörnigen Sandsteine aufboren und darum die Grenze des D. Bunt fandsteins gezogen ift. Dieses Conglomerat ift besonders zu beiben Seiten bei Langenschafter Thales aut entwickelt und wird bier als Bauftein in vielen Brüchen gewonnen. Burbe man auch biefes Lager noch mit bem "Geröllführenba Sanbftein" Subthuringens gleichsehen (naturlich mit beffen hangenben Lacen) bann wurde freilich biefe Stufe bei Saalfeld in ihrer Mitte jene bunte, lette reiche feinkörnige Ginschaltung enthalten, welche Grund für die Bugiehung be tieferen Conglomerats zum Unterbuntsanbstein war und wie fie anderswokt aus bem "Beröllführenben Sanbstein" nicht befannt ift.

### Die geröllfreie Mittelfinfe.

Die mittlere, geröllfreie Stufe des Mittelbuntsandsteins in Südthürings besitzt im allgemeinen gleichmäßigeres, mittelgrobes Korn, sehr gewöhnlich glitzernde Quarzkörner, dick Bankung, in den einzelnen Banken verschieden, doch öfter bedeutende, selbst kieselige Berfestigung, wenige Thonzwischenlags und bald weiße, bald rötliche und selbst intensivrote Farbe; ihre Mächtight wird zu 100 Meter angegeben.

Wo die geröllführende Zone nicht ausscheidbar ist, wie in Nordmeiningen, besitzt im allgemeinen der ganze Hauptteil des M. Buntsandsteins die soeben angegebenen Eigenschaften, doch werden dann (3. B. aus der Gegend von Wasungen) vom unteren Teile und von den oberen 25 Metern wieder viele grobe

Sandfteine angegeben.

Einige Besonderheiten seien noch hervorgehoben. Die Verfestigung des Sandsteins ist zuweilen derart groß, daß das Gestein bei der Verwitterung große, dauerhafte Blöde übrig läßt, die z. B. am Bleß und im Hildburghäuser Stadtwald in Menge umherliegen; — an manchen Orten sindet Gewinnung von Bausteinen statt, die sehr dauerhaft, indes schwer zu bearbeiten sind; ein Bruch bei Wallbach, 37 Meter unter der oberen Grenze gelegen, hat das Material zu mehreren großen Gebäuden in der Stadt Meiningen geliefert, wie zum Theater und Kleinen Palais. Das Gestein kann sogar zur Verwendung als Mühlstein geeignet sein, wie z. B. bei Reurieth und Hermannsfeld.

Unter den wenigen Thonzwischenlagen, die überhaupt vorhanden sind, gewinnen einige der oberen Grenze nahe gelegene dadurch eine besondere Bedeutung, daß sie das Sickerwasser auf seinem Eindringen in die Tiefe zurückhalten und so die über ihnen liegende Oberstufe des Mittelbuntsandsteins zu einem ausgezeichneten Quellenhorizont machen. Eine solche Lettenbank, von intensib roter Farbe, erreicht bei Wallbach eine Mächtigkeit von über 3 Metern.

An Versteinerungen ist der bisher beschriebene Hauptteil des Mittelbuntfandsteins äußerst arm: bei Saalfeld soll die kleine Gervillia Murchisoni vorkommen; ob nicht Knochenreste von Trematosaurus, die Emmrich von Reurieth angiebt, aus der nächst höheren Stufe stammen, ist zweiselhaft.

### Die Oberflufe (Bau- oder Chirotherienfandftein).

Diese Stufe hat ihren ersten Namen davon, daß sie mehr als jede andere des Buntsandsteins geeignet ist, Bausteine zu liesern, und auch allenthalben, oft sogar sie ausschließlich, zu diesem Zwecke aufgesucht ist, — ihren zweiten von dem Vorkommen gewisser Tierfährten, die von dem "Chirotherium" hinterlassen sind.

Sie zeichnet sich fast stets burch Feinkörnigkeit aus, wenn auch grobkörnige, selbst etwas conglomeratische Lagen örtlich (Kulm bei Saalseld, Wasungen
u. a. D.) nicht fehlen, ferner durch helle, gelbliche bis weiße Farbe (ohne
daß rötliche ganz ausgeschlossen ist), durch geringen Thongehalt und spärliche,
meist grünliche Lettenzwischenlagen, sodann durch vorherrschende, Dickbankigkeit,
durch gelbe bis schwarzbraune, meist kleine, regelmäßig und reichlich in
vielen Lagen enthaltene Tüpsel, durch die Führung eigenartiger kieseliger

<sup>1)</sup> Es find das Auslaugungsrückftände von eisen- und manganhaltigen kugeligen ober auch krhftallographisch begrenzten Kalkspatconcretionen. Sandsteine mit solchen Tüpfeln hat Emmrich getigert oder "Tigersandsteine" genannt, obwohl doch die runden Flecke mit der Streifung des Tigersells gar keine Ühnlichkeit haben; indes hat sich der Name doch eingebürgert.

Concretionen (teils "Carneolinollen", teils hohle, blafenformige, nufgarofe Drufen von Bergfrystall) und endlich durch die Sanfigfeit der Chirotheriumfährten. Die Berkittung ber Sandfteine biefes Riveaus erfolgt baufig durch Kalt, ift aber is wechselnd, oft selbst innerhalb berselben Bank und auf kleinstem Ranme, bak bei angebenber Berwitterung feste Anollen und Blode mitten in einem fo losen Sandfleine liegen, daß biefer leicht gerrieben und als Reib- ober Stubenfand gewonnen werben tann. Reben Steinbruchen, die vortreffliches, nicht blok als Bauftein, sondern selbst au feineren Steinmeharbeiten geeignetes But liefern, finden fic darum auch ober- und unterirdische Sandarnben; lettere find 3. B. von Sichtenhain und von Ballborf zu erwähnen, wo fie besonders großartig und von hunderten von Bfeilern gestützt find. Die lose an der Erdoberfläche umberliegenden Blode find baufig narbig, infolge Ausspülung ber febr murben Tüvfelfüllung. Die "Carneolbant" ift durch das gange H. M. nicht bloß, sonbern sehr weit durch Mittels und Subdeutschland verbreitet und für bie Schichtenbergleichung sehr wichtig, wenn auch die (roten oder weißen) Carneol: knollen nicht an jedem kleinsten Ausstriche der Zone zu finden sind. — In Friedelshausen seben barin Trumer von Schwerspat auf, einem Mineral, welches in biefen Schichten aans ungewöhnlich ift.

Die Mächtigkeit des Bau- oder Chirotheriensandskeins wechselt ebenso sehr, wie die der tieferen Buntsandskeinstusen; sie ist am größten (dis sat 50 Meter) im Süden, z. B. am Jsaak dei Sonnederg, nimmt schon dei Eisseld sehr rasch ab, beträgt dei Hildburghausen noch nicht 15 Meter, dei Dürrensolz 12, dei Reiningen 9—5 Meter (herabgehend dis auf 1½ Meter dei Hellrichstadt 3,14 Meter, im Nordteile des H. W. wieder 5—8 Meter; ebensogroß mag sie dei Saalseld, und in den Extlaven Gr. Kochberg, Rödelwiz und Lichtenhain sein, wo sie freilich auf den Karten nicht des sonders ausgeschieden ist.

Landschaftlich tritt ber Bausandstein gern als ebene Abstachung von Berggipfeln oder von Terrassen auf, und ist, wie schon auf voriger Seite begründet wurde, ein ausgezeichneter Quellenhorizont, der aber auch nicht selten zur Bersumpfung geneigt ist. So ist der betressende Teil des Hildunghäuser Forstes reich an alten, jest indes trockengelegten Torstlichen, — so ist der alte Hermannsselder See und das Stedtlinger und Wilde Moor, und so wahrscheinlich auch das Moor bei Hohenselden unweit Kranichseld ihm zu verdanken. Die hangendsten Schichten hinwiederum sind freilich trocken und liesern zusammen mit den ihnen zwischengelagerten Lettenschichten einen lehmähnlichen, in Südmeiningen und bei Coburg als Mälm bekannten unfruchtbaren Boden.

Was die Chirotheriumfährten betrifft, so hat man sie vorzugsweise zwischen Sildburghausen und Harras, namentlich in den Brüchen von Friedrichs anferen bei Weitersroda gefunden, von wo aus sie unter dem Namen "Heßberger it durch Europa berühmt geworden und in alle größeren Sammmen sind; vereinzelt sind sie auch bei Walldorf, sowie (wenig

außerhalb ber Landesgrengen) bei Rahla und Jena gefunden, fodaß man fie in diefem Sorizonte wohl überall erwarten fann. Die Gingelfährten find einer großen menschlichen Sand ähnlich und treten als Erhabenheiten, gusammen mit Bellenfurchen und Regleiften, auf ber Unterfeite jener bunnen Bante auf, bie über ben eigentlichen brauchbaren Wertsteinbänfen liegen und bei beren Gewinnung erft abgeräumt werben muffen. Da folche Fußspuren zu langen Fährtenreihen angeordnet find und fich gar viele folder Reihen freugen, nahm man an, bak gange Berben des betreffenden Tieres fich ehebem an bem ichlammigen Ufer getummelt haben; weil aber (abgesehen bon bem ichon erwähnten Knochenreft von Reurieth) teine andern Refte ber Tiere mit den handahnlichen Füßen (daber ihr Name Chirotherium = Sandtier) gefunden find, ift neuerdings, in Berbindung mit bem muftenhaften Charafter, ben man bem bamaligen Lanbe auch aus Rudficht auf die Gefteine guschreiben muß, die Anficht aufgestellt worben, bie Fährten rührten nur von einer flüchtig bas unwirtliche Land burchziehenden Streifschar ber. Die Fahrten find 1834 von Barth, nach bem fie auch ihren Urtnamen Chir. Barthi erhalten haben, bei Friedrichsanfang entbedt und bon bem Brofeffor Bernhardi ber Dreißigaderer Forftakabemie zuerft beschrieben worden; fie erregten bas allergrößte Aufsehen und find seitbem fogleich (1835-1838) in einer gangen Angahl Schriften im In- und Auslande besprochen worben, die fich besonders mit der Frage nach ber instematischen Stellung des fraglichen Befens und nach bem Alter ber betreffenben Schichten befaffen; von einheimischen Schriftstellern seien nur noch Sidler und Regler genannt. 1866 bat Winfler') Die gefamte Litteratur barüber gufammengestellt und besprochen. 1881 Brojcholbt eine Geschichte ber ganzen Angelegenheit verfaßt. Man nimmt jest an, baß diefe Fährten von einem großen schwanzlosen, froschartigen Lurche erzeugt worden find.

# Oberer Buntfandftein oder Bot.

Der Obere Buntsanbstein oder der Köt besteht unter sehr starkem Zurücktreten von Sandsteinen vorzugsweise aus bunten Letten und Mergeln. Süblich vom Th. W. zerfällt er durch eine Einlagerung von grauen Kalkplatten mit Wuschelkalkversteinerungen, die sogen. Mydphorienschichten oder Modiolabänke, in eine untere Hauptabteilung, Emmrichs "Oberes Köt", und eine viel geringer mächtige obere Abteilung, Emmrichs "Oberstes Köt". Der gesamte Köt nördelich vom Th. W. entspricht nur der unteren oder Hauptabteilung des sübthüringischen Köts, während die Mydphoriens oder Modiolabänke dort schon zum Muschelkalk gerechnet werden, wie es Emmrich übrigens auch für die Gegend von Meiningen gethan hat mit dem Namen "Köt des Muschelkalks". Die verschiedene Behandlung dieser Kalkbänke und ihres nächsten Hangenden hat darin ihren Grund, daß sie nach SW. hin (außerhalb Meiningens) immer mehr zurücks

<sup>1)</sup> Archives du Musée Teyler.

trenen und daß dann das Emmrich'iche "Obere u. Oberin Röt" zu einer untrennbarn Ginheit verschmelzen, während umgesehrt im Kordoften vom Th. 28. das "Obesh Rit" mit seiner charafteristischen roten Farbe sehlt und dafür die Myophoriendank mit dem Muscheltall in engüe Serbindung treten. Rachtehend sollen die ofi thäringischen Muscheltall-Myophorienichichten mit den westthäringischen Rit-Musphorienschichten zusammen behandelt werden, da sie ja doch sachlich identischend, und zwar beim Röt, nicht beim Muscheltall, nur aus dem Grunde, wei sie im Gebiete ührer (meiningischen) Hauptverbreitung dazu gerechnet sind.

Die Mächtigkeit des gesamten Röck beträgt bei Rokdorf 60—80 Metn, nördlich von Meiningen 94, südlich davon am Zehner 73 Meter, im Bohrloch Rohr 190 Fuß, bei Themar 80 Meter, bei Sildburghausen 75—70 Meter, bei Schaffan 55 Meter, dei Saalseld 45—28 Meter, bei Lichtenhain etwa 50 Metr, im Bohrloch Mellrichtadt aber 130 Meter, in Arnstädter Bohrlöchern 110 bis 125 Meter, in Bohrlöchern bei Sulza 100—140 Meter; doch ist bei lestenn nicht ganz sicher, ob es die wahren Mächtigkeiten sind.

#### Anterer Beil.

Der untere oder Hamptreil des Röts südlich vom Th. 28., bezw. der damit identische gesamte Röt nördlich von diesem Gebirge besteht also vorzugsweise aus Letten und Mergeln, die zunnterst grünlich dis bläulichgrüngen, darüber ost duntstreisig und sleckig, zu oberst, und zwar in ihrer Panytmasse, dunkelrot gesärdt sind. Sandskeinlagen kommen nur dis wenig über die ober Hälste hinaus vor erreichen selten 1 oder mehr Meter Mächtigkeit, sinden dagegen ost dis aus wenige Millimeter Stärke berad; sie gleichen in Korn und Vindemittel z. T. noch gewissen mürben und glimmerreichen Sandskeinen des Unterbuntsandsteins, gewöhnlich aber sind sie hornskeinartig oder quarzitisch diche und seit, wobei das Bindemittel kieselig oder kalkig sein kunn. In ihrer Farbe richten sich diese Sandskeine meist nach den einschließenden Letten; auf ihren Schichtslächen zeigen sie zuweilen Wellensurchen oder würselähnliche Schabenheiten (Vieudomorphosen nach Steinsalzkrystallen)<sup>11</sup>), im Innern ost kleine, in Reihen geordnete Löcher, welche von auszgelangten Spyskrystallen berrühren.

Reben diesen, meist sehr unregelmäßig eingeschalteten Sandsteinen enthält der Röt an nur wenigen Stellen noch oberirdisch, allenthalben aber wahrscheinlich unterirdisch, Ginlagerungen von Sups, und zwar namentlich in zwei Horizonten, deren unterer, mächtigerer, sich nahe oder dicht an der unteren Grenze des Röts besindet, während der obere etwa zwischen dem zweiten und dritten Trittel liegt. Es kommt sowohl dichter, als auch oft porphyrischer Gups in Känsen, grobschuppiger in Knollen, und Fasergups in Schnüren vor. Gigentümliche Kalkfnollen stellen oft die Auslangungskrücksünde des Gupses dar. Als Erbfälle, die durch Fortführung des Sppses entstanden sind, deutet man ein weites flaches Loch bei Seeba und das 400 Meter breite und 20 Meter tiefe Träbeser Loch im Sediet des Wellenkalkes.

So gehört bem unteren Horizont das 10' mächtige Sypslager im Bohrloch zu Rohr, dem oberen die kleinen Nester bei Wallbach am Heiligen und Schnee-Berg, sowie kleine Nester am Saalfelder Kulm an; im übrigen zeigen sich meist nur kalkige, den Letten durchschwärmende Plättchen und Concretionen von Kalk als überreste des Sypses. Im Bohrloch Melkrichstadt haben sich viele Gyps, und sogar Anhydritlagen und Bänke gefunden. Endlich ist zu erwähnen, daß in der Stadt Meiningen beim Brunnenbohren auf dem Böllerschen Brauereigrundstück in 86 Meter Tiese eine Soole im Köt mit 24 % Salzgehalt angetrossen worden ist. Auf einen geringen Salzgehalt des Wassers im Kötgebiet deuten vielleicht auch schon die Dorsnamen Solz und Sülzseld din.

Bon weiteren Ginlagerungen find noch graue bis gelbliche Dolomitbanke von meift nur wenigen Centimetern oder Decimetern Mächtigkeit zu nennen; fie find besonders bei Gr. Kochberg und Röbelwitz, in geringerem Maße am Saalfelder Kulm, bei Sulzfeld und vielen andern Orten zu finden.

An Bersteinerungen sind die Letten völlig frei, die Sandstein: und Quarzitplättchen liesern besonders die charafteristische Muschel Myophoria costata, doch im ganzen spärlicher als anderwärts; in den Dolomiten der genannten Fundorte zeigt sich zuweilen Rhizocorallium jenense neben der Myophoria und ein vaar andere kleine Muscheln.

Die roten Thone des Köts, bei Meiningen "Keuper" genannt, sind frisch, im Innern des Berges, von festem Zusammenhalt, zerbröckeln aber rasch an der Lust und verwittern zu einem strengen Thonboden; wo dieser vom Regen an steilen Gehängen weggeführt wird, ist der Köt dem Kslanzenwuchs ungünstig und fast nack; wo sich aber die Verwitterungserde anhäusen kann, ist sie zwar schwer zu bearbeiten, aber besonders wegen ihres Kali- und Phosphorsäuregehaltes, sowie wegen der meist von den Muschelkaltbergen herab erfolgenden Zusuhr von Kalk sehr fruchtbar. Das Kötgebiet ist darum sast allenthalben von Feldern oder üppigen Wiesen eingenommen, Wald ist spärlich, gedeiht indes auch vortresslich. Über die Menge und Berteilung der Dörfer im Kötgebiet der Schalkauer Gegend wurde schon S. 429 berichtet; ein gleichartiger Grund liegt für die stattliche Dörferreihe auf dem Köt am Fuße der Vorderrhön von Bernshausen bis Stepfershausen vor.

# Oberer, Ralkiger Blot, Anophorienkalk.

Der obere Teil bes Röts, ber meift 5—10 Meter mächtig ift, beginnt mit ben von erdigen fahlgrauen ober gelblichen Letten eingeleiteten und in grüngraue Mergelschiefer eingelagerten, hellblaugrauen Myophorienkalken, die ihren Namen von ber großen Zahl der auf ihren Schichtslächen sich lebhaft abhebenden Myophoria

vulgaris haben. Nach beren älterem Namen (Trigonia vulgaris) haben biefe Ralfe auch ben Namen Trigonienschichten; nach einer anderen, füdlich vom Th. 2B. fehr häufigen, nördlich bavon feltenen Mufchel, ber Modiola Credneri ober hirudiniformis, heißen fie auch Mobiolaschichten, nach einer britten Muschel Monotis Albertii, die darin zuweilen recht häufig ift, hat man fie wohl auch (untere) Monotisfalte genannt.1) Damit ift ber Berfteinerungsreichtum nicht erschöpft, es find da vielmehr 3. B. noch die Muscheln Pecten discites und tenuistriatus, Gervillia socialis und costata, die Schneden Turritella obsoleta, Natica und ber Ammonit Beneckeia Buchi zu nennen, mahrend bie Myophoria costata des tieferen Rots fehlt. Diefer Reichtum betrifft sowohl die Bahl ber Arten als besonders die der Individuen und macht die betreffenden Ralfe leicht fenntlich. Außerdem zeichnen fie fich durch große Barte, bunn= und ebenplattige, feltener bickbankige (0,1-0,7 Meter) Beschaffenheit,3) zuweilen etwas oolithifche Struftur und einen bunnen grunlichgrauen Uberzug jenes Mergels aus, in ben fie eingebettet find. Die Dachtigkeit biefer Ralte und grungrauen Mergel beträgt 2 bis 4 Meter bis herab zu nur 30 cm, letteres bei Durrenfolg. Es wurde ichon hervorgehoben, daß fudweftlich außerhalb bes Lanbes biefe Bank gang fehlt. Dagegen tritt fie bei Saalfelb, Kranichfelb, Br. Rochberg, Lichtenhain, Birchhaufen, Sulza und Boblas auch auf, 3. T. in trefflichfter Entwidelung, wird bort aber, wie gefagt, jum Dufchelfalt gerechnet und als "Unterfte ebene Ralfichiefer" bezeichnet. Bei Jena und Dornburg warb in ihr früher Fasercoleftin gewonnen, weshalb fie bort auch unter bem Ramen ber Coleftinschichten3) bekannt ift; aus dem Meiningischen ift Coleftinführung unbefannt.

Das "oberste Köt" darüber") besteht aus dunkelroten und grünlichen kalkreicheren Letten und Mergeln und enthält nicht selten hohle Kalkknöllchen, die als Kückstände ehemaliger Sypsknollen gedeutet werden. Diese bunten Thone sind südlich vom Th. W. etwa 3 bis 4 Meter mächtig, nördlich davon meist nicht nachweisbar; sie sind frei von Bersteinerungen und werden durch etwa ebenso mächtige, sehr hellfarbige, seinstsandig anzusühlende Mergel bedeckt oder mitersetzt. Den Abschluß nach oben bildet eine sast allenthalben auffällig hervortretende, weit durch Deutschland verbreitete, 1—3 Meter mächtige hells dis dunkelgelbe Bank von Kalkstein, der meist deutlich krystallin oder and eigenartig zellig ist, lange Zeit sür Dolomit gehalten und ebensalls mit dem

<sup>1)</sup> Emmrich glaubte biese Schichten mit bem schwäbischen Wellenbolomit vergleichen zu müssen und belegte sie auch mit diesem Namen; doch sind sie nach späteren Untersuchungen sehr arm an Magnesia.

<sup>2)</sup> Begen ihrer Festigkeit und plattigen bequemen Absonberung hat man biese Kallt zuweilen als Bausteine gewonnen, so bei Meiningen an ber Ritschenhäuser Bahn bei berm Bau und am Jahnsberge bei Crod.

<sup>9)</sup> Es find also fieben Namen für biefe, in der That fehr charafteriftischen, Schichter aufgestellt worden !

<sup>4)</sup> Bon Emmrich wohl auch "Rot bes Muichelfalfs" genannt.

schwäbischen Wellendolomit ibentificiert wurde; seltener ist diese Bank bicht und hat ba (bei Sülzselb) als ungewöhnliche Seltenheit Discina discoidea geliefert.

Der ganze obere Röt Südthüringens, bezw. die Myophorienschichten bes Untersten Ruschelkalks in Ostithüringen, ireten in der Regel nur in jener regelmäßig vorhandenen Hohlkehle des Geländes auf, welche zwischen dem stackeren Lande des tieferen Röts und den Steilwänden der Nuschelkalkberge sich hinzieht, und sind darum sehr gewöhnlich durch den kleinen Steinschutt, der massenhaft von jenen Bergen herabbrödelt, oder durch gleich im ganzen von dort abgestürzte Felsmassen überbeckt und nicht immer nachzuweisen.

Wegen seiner Undurchlässigseit gegenüber dem darüberliegenden zerklüfteten Muschelkalk ist dieser Horizont ein ausgezeichneter Quellenhorizont: es wurde schon S. 429 der Bäche in der Schalkau-Sonneberger Gegend gedacht, die, an der Th. W.-Randspalte im Muschelkalk versunken, an der Kötgrenze in großer Stärke wieder zu Tage treten, und es wurde da auch auf die mit dieser Wassersührung in Verbindung stehende Anlage zahlreicher Siedelungen an der Röt-Muschelkalkgrenze hingewiesen; die Zahl der dort gegebenen Namen könnte noch leicht aus allen übrigen Teilen des Landes vermehrt werden.

# Muichelkalk.

Der Muschelkalk besitzt burch bas ganze meiningische Gebiet, wie übershaupt durch Mitteldeutschland hindurch, eine überraschend gleichmäßige Ausbildung, die, wie wir es schon bei den zuletzt besprochenen Mhophorienschichten sahen, sich nicht bloß im Allgemeinen, sondern gerade besonders auch in dem durchgehenden Aushalten eigenartiger dünner Einlagerungen zeigt.

über die Mächtigkeiten giebt folgende Tabelle Aufschluß:

|                                                         | Altens<br>breitungen | Wafungen<br>Meining. | Ding&=<br>leben<br>Hilbburgs<br>hausen<br>Themar | Meeber<br>Schalfau<br>Sonneberg | Saalfelb<br><b>A</b> rani <b>c</b><br>felb | Jena       | Sulza  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|
| Oberer<br>Muschelkalk                                   |                      | 50—51                | 48-50                                            | 20                              |                                            | 25         | 30-409 |
| Mittlerer<br>Wuschelkalk                                |                      | 31—40                | 37—40                                            | 30—40                           |                                            | <b>4</b> 5 | 40—50  |
| Unterer<br>Wuschelfalf<br>ohne Nyophorien-<br>schichten | 105—108              | 96—114               | 90—97                                            | 75                              | 100—109                                    | 96         | 130%   |
| Gefamter<br>Muschelkalk                                 |                      | 167—205              | 175—187                                          | 125—135                         |                                            | 166        | 2008   |

Nach dem allgemeinen Verhalten gliedert man ihn in eine untere Stufe von vorwiegendem Wellenkalf mit zwischengelagerten dickdankigen festen, meist versteinerungsreichen Kalkseinen, — in eine Mittelstufe, die stets hellfarbig, etwas dolomitisch oder dolomitischmergelig, auch gypsführend, und versteinerungsfreit ist, — und in eine Oberstufe, die aus sesten bankigen oder plattigen, verssteinerungsreichen Kalkseinen, aus Mergeln und dunkelen Schieferthonen in verschiedener Wechsellagerung besteht.

# Anterer Muschelkalk.

Der Untere Muschelkalt besteht der Sauptsache nach aus einem Kalkstein mit eigentümlich wellenförmig gebogenen, selten ebenen Schichtenoberflächen, bem Bellenfalt, und hat in feiner Gefamtheit barum auch (namentlich in Gubbeutschland) biesen Ramen. Die wellige Struftur ift eine ursprungliche, nicht burch Gebirasfaltung bedingte Erscheinung und zeigt fich also überall, auch bei bolltommen ebener, ungeftorter Lagerung. Emmrich beschreibt 1868 das Wellentaltgestein fehr treffend ungefähr folgenbermaßen: Es ift bei aller großen Übereinstimmung doch im einzelnen sehr verschieden, bald, und zwar sehr bäufig, erscheinen seine Banke knollig, wulftig,1) bei ber Berwitterung außen bleichend ober gelb, mahrend das Innere lange dunkel (blaugrau) bleibt. In andern Banten liegen langgezogene Bulfte, oft in Schlangen gewunden, über einander; bie Bulfte löfen fich nicht felten aus ber übrigen Daffe. Wieberum find andere bunne mergelige Kalkschiefer parallel fein geriffelt. Wieber andere Schichten find ebenflächig, aber gerklüften leicht. In manchen Kallen befigen zwar ganze Bante bie wellenformige Struttur, aber mit fo fester Berbindung ber Lagen, daß fie zu großen Blatten brechen (Spielberg bei Makfeld). Im gangen ift aber bas Geftein felten ju Baufteinen geeignet, bagegen brodelt es im Laufe ber Zeit leicht außeinander. Es ift tropbem allenthalben fo feft, daß es von allen Formationen die schroffften Landschaftsformen, steile felfige Abbange, jah abfallende Bergruden bildet; aber überall sammelt fic an lehnigen Stellen ber Gehange ober am Fuße bichter Brus, ber fogen. Bergties, ber, weil die einzelnen Stude in fich giemlich fest find, ein gutes Material für Wegbau liefert. Berfteinerungen find im Wellenkalk felbst felten, und gewöhnlich schlecht erhalten. Wie schon bas terraffenformige Anfteigen ber Berggehange ertennen läßt, ift diese Schichtenreihe burch noch festere, jumeift andersgeartete Banke unterbrochen, die daber felbst als niedrige Kelsstufen berbortreten ober au ichütenden Deden für leichter gerftorbare Gefteine geworden find. Unter

<sup>1)</sup> B. C. selbst conglomeratähnlich ("Pseudoconglomerate" Franzens); manche sind indes auch echt conglomeratisch.

<sup>2)</sup> Bei besonders guter Erhaltung haben sie eine regelmäßig nehartige gegitterte Oberstäche und bilden den verdicken, dis 15 mm starken Rand sohlenförmiger Körper undekannter Hertunft; manche glauben in ihnen Hornschwämme sehen zu dürsen; sie führen dann den Namen Rhizocorallium commune; gewöhnlich nennt man sie Schlangenwülste.

biefen andergartigen Banten find teils febr bunne ebenflächige feste graue Blatten (2 bis 5 cm ftart), die fich oft burch besonderen Reichtum an Berfteinerungen und zwar faft aus je einer einzigen Art (ftets nur als Steinkerne und Abdrücke), wie 3. B. von Schneden (Natica gregaria, Dentalium laeve) ober Mufcheln (Gervilla socialis, Unicardium Schmidi = Tellinites anceps) ober bon Crinoibenftielgliebern auszeichnen, teils find es ftarfere (mehrere Dezimeter ober Meter mächtige) Banke eines entweder eigenartig "oolithijden" und bann gewöhnlich roftbraun anwitternden oder ebenso punttierten und gewöhnlich mit einer diden Unterlage bichten, blauen berfteinerungsfreien ober fast -freien Ralfes bermachsenen ober aber eines meift hellfarbigen (weißen, gelblichen, hellgrauen) ichaumigen, b. h. bon außerft feinen (felten 1 mm großen) fugelrunden Blaschen bicht erfüllten Ralffteins, ober endlich find es conglomeratifche petrefattenreiche Ralffteinbante mit bichter ober ichaumiger ober polithischer Ralfgrundmaffe und bichten, runden oder icherbenformigen Raltsteingeröllen. Am wichtigften find die "Dolithe" und die "Schaumkalke". Emmrich hat auch diese Banke schon eingehend fennen gelehrt und beschrieben und in ihrer gang regelmäßigen Aufeinanderfolge ziemlich richtig festgestellt; ebenfo hat es Richter für Saalfelb gethan. Genauer noch haben dies fpaterhin Brofcholdt und befonders Frangen für bas Gelände füblich vom Th. 2B. burchgeführt, mahrend es im öftlichen Thuringen nur für bie 2 oberen, mächtigften Bonen geschehen ift. Frangen hat auch über die Struftur und die mittelbeutsche Berbreitung diefer besonderen Bante eingehende Schriften veröffentlicht, besonders 1887 und 1889.

Da man mit einem gewissen Grunde annimmt, die Schaumkalke (die übrigens nach ihrem Berhalten beim Aufschlagen mit dem Hammer auch Mehlbaten oder Mehlstein heißen; ein weiterer Name im fränkischen ist Eichstein) seien durch Auslaugung der Oolithkörnchen aus den Oolithgesteinen hervorgegangen, so faßt man auch wohl beiderlei Gesteine mit Einem Namen zussammen und spricht demnach von 4 Schaumkalkzonen, obwohl im H. Mt. nur die oberste eigentlichen, d. h. porösen Schaumkalk führt, oder von 4 Oolithzonen,

obwohl die oberste Zone sast frei von Oolithen ist.

Nach diesen 4 Zonen, die man von unten nach oben mit den Buchstaden  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  bezeichnet, wird denn nun auch der Wellenkalk weiter gegliedert, und zwar so, daß die Zone  $\gamma$  (=  $\tau$  der geologischen Spezialkarte) den Unteren und Oberen Wellenkalk trennt, die Zonen  $\alpha$  und  $\beta$  (= 00 dieser Karte) nahe bei einander ungesähr das oberste Drittel des Unteren Wellenkalks beginnen, die Zone  $\delta$  (=  $\chi$  dieser Karte) aber sast an der Oberkante des Oberen Wellenkalks liegt. Die Zonen  $\alpha$  und  $\beta$  werden spezieller die Untere und Obere Oolithbank, — die Zone  $\gamma$  die Terebratulabänke, nach der im Unteren Muschelfalk sassone  $\delta$  die Schaumkalkbänke benannt;  $\alpha$  und  $\beta$  zerfallen zwar zuweilen in mehrere Bänkchen, aber ohne Wellenkalkzwischenlagen; die Zone  $\gamma$  aber zerfällt durch eine starke Wellenkalklage stets in zwei Bänke, deren untere gewöhnlich

bie mächtigere ift; die Zone d endlich zerfällt burch 2 Einlagerungen von Wellenstall in die "Untere, Mittlere und Obere Schaumkalkbank." Die Wellenkalksschichten über der Oberen Schaumkalkbank führen noch den besonderen Namen Orbicularisschichten, nach einer darin fast für sich allein auftretenden Bersteinerung Myophoria orbicularis. — Die genannte Gliederung mußte deswegen eingehend besprochen werden, weil sie gerade von Meiningen ausgegangen ist und jest für den ganzen mittelbeutschen Wuschelkalk verwendet wird.

Im einzelnen mögen noch folgende Bemerkungen in der Reihenfolge ber einzelnen Schichten Blat finden.

Die untersten Schichten über den gelben Grenzfalken gegen die Mpophorienschichten sind auf 8—10 m z. T. (bei Eisfeld-Sonneberg) eben-plattig, "mauerartig aufgeschichtet", grau, dicht und fest, doch mit Mergelzwischenlagen, und werden bei Eisfeld, Crock, Bachseld zur Herstellung der "Märbeln" gewonnen; z. T. herrschen mürbe Mergel vor, wie bei Meiningen und auch an der mittleren Saale. Aus dieser Region giebt Lorez vom Galgenberg bei Truckenthal die ersten Terebratula an; anderwärts sehlen diese völlig.

Die Oolithbank a ist nicht immer reich an gelben Oolithkörnchen und entzieht sich barum am häufigsten der Beobachtung; in ihr kommt zuweilen die kleinere Terebratula Ecki vor; das Hauptlager der letzteren, die dabei freilich immer eine Seltenheit bleibt, ist der nun folgende Wellenkalk, der übrigens oft lebhaft eigelbe, ebenere Zwischenlagen führt, die durch ganz Mitteldeutschland immer wieder in dieser Zone nachgewiesen sind.

Die Oolithbank & ift meist erfüllt von intensiv rostgelben, nicht immer runden, sondern z. T. sehr verzerrten "Oolithkörnchen"; wo diese fehlen, ist sie immer noch an ihrer Mächtigkeit nicht schwer zu erkennen. Als Baustein ist sie meist zu zerklüftet, als solcher wird zuweilen der blaue Kalk unter ihr gewonnen, z. B. bei Helba, wo er 1,5 Meter mächtigkist. Versteinerungen sind meist nicht häusig, hervorzuheben sind Myophoria laevigata und elegans, die besonders in ihrer Bereinigung ein Kennzeichen der Bank sein sollen. Bei Schalkau-Sonne-

berg hat Lorez' eine an Lima lineata reiche Bank ausscheiben können; fie entspricht wahrscheinlich einer der Oolithbänke, deren Bedeutung damals noch nicht allgemein bekannt oder anerkannt war; auch Lorez nennt letzlere Bänke nicht besonders. — Im Wellenkalk zwischen der Oolithbank 3 und der Terebratelbank, etwa 6—9 Meter unter letzterer, ist sehr gewöhnlich ein nur 0,2 die (selten) 0,6 Meter mächtiges Conglomeratbänken anzutressen, welches sich durch seinen Reichtum an schneeweißen Crinoidengliedern und die (örtlich wechselnde) Menge der zierlichen Spiriserina kragilis, sowie zahlreiche andere Bersteinerungen, unter ihnen ost die schöne, große Auster Hinnites comptus, sowie Mytilus vetustus und Myoconcha Thielaui, auszeichnet. Diese "Spiriserina-Bank" sindet sich bei Themar und Meiningen ebensowohl wie bei Roßdorf und bei Jena und an vielen andern Orten, sehlt aber zwischendurch auch einmal wieder selbst in guten Ausschlässen; sie ist eine der interessantesten im ganzen Muschelkalk.

Der Terebratulatalt (2), ber, wie icon einmal gesagt, mit alleiniger Ausnahme des obengenannten Fundes bom Galgenberg bei Trudenthal, gang ausschließlich das Lager der Terebratula vulgaris im Unteren Muschelfalf ift, ift außer ben Terebrateln, die ihn oft bicht gebrängt mit ihren perlmutterglangenben Schalen erfüllen, auch noch an andern Berfteinerungen reich, ja bie an folden überhaupt reichfte Gingelbant bes Mufchelfalts. Geine untere Bant ift meift ziemlich grob, fruftallinisch, weiß bis gelb, bem Dolith oft abnlich. Die obere besteht oft auch aus blauem Ralt neben bem gelben volithischen; fie zeichnet sich vor jener noch durch die meist vorhandene Menge großer Crinoiden= glieber, sowie burch bas Borfommen bon Spiriferina hirsuta und bon Arca triasina aus. Diese beiben finden fich auch noch einmal in einem britten Terebratelbantden wieber, welches, nur ein paar Centimeter ftart, fo wenig über ber zweiten Terebratelbant ba und bort auftritt, bag es noch mit in bie Bone gerechnet werben muß. - Der Terebratulafalt ift wegen feiner Mächtigfeit und Restigfeit nicht bloß häufig Gegenstand bon Steinbruchsbetrieb, fonbern meift auch der Erzeuger der wichtigften, gewöhnlich oberften Felstante, bie fich an ben fteilen Mujchelkalkbergen herumzieht und über fich einen etwas weniger fteilen Abhang ober eine faft ebene Sochfläche trägt, falls die Lagerung horizontal ift, - ober bie einen besonders icharf ausgesprochenen Grat über die Bergruden hinweg bilbet, wenn bie Schichten fteiler einfallen.

Der Obere Wellenkalk ift arm an besonderen Einlagerungen, nur Bentacrinus-Platten sind hervorzuheben, die aber auch schon ähnlich im Unteren Wellenkalk beobachtet werden.

Der Schaumfalt (d) zeichnet sich in allen seinen 3 Lagen durch den gänzlichen Mangel von Brachiopoden (Terebrateln und Spiriseren), daneben durch den Reichtum an vielen Myophorienarten (für ihn besonders wichtig die M. orbicularis) und die Muschel Gervillia Goldsussi aus (letztere beiden Arten sind in der oberen Bank sast die einzigen, aber sehr zahlreichen Vertreter der verarmten Fauna überhaupt), führt aber, namentlich in seiner unteren Bank, noch viele andere Rossilien, unter benen die in ihm besonders groß werbende Turritella scalata und ber reichlich mit seinen Gliebern (Trochiten), selten mit seinen Kronen vorkommende Encrinus Carnalli bier namentlich aufgeführt seien. Diese untere Bank zeigt den Schaumkalktupus am reinsten und ist niemals intenfip oderfarbig; fie enthält oft Stylolithen. Die mittlere Bant ift gewöhnlich burch Gerolle und flache Scherben von bichtem Wellenfalt conglomeratifd. bie obere ift fein- ober grobporig, burch bituminofe Stoffe bunkelgrau und stinkt barum oft beim Anschlagen; übrigens ift fie burch ganzlichen Trochitenmangel bon ber fouft abnlichen unteren bericbieben. Die oberfte Schaumfaltbant ift bei Meiningen, noch mehr als die beiben andern, Gegenstand des Steinbruchsbetriebes, sodaß fie in der längsten der brei concentrisch um den Bielftein fic berumziehenden Steinbruchereihen aufgeschloffen ift. Nördlich vom Th. 2B. ift fle indes, wie es scheint, gerade am wenigsten ausgeprägt: bei Freiroda 3. B. wird haubtfäclich bie untere Bank gewonnen. Die Schaumkalke werben als Bflafter. Bau- und feinere Steinmetwertsteine gebrochen, sowie zum Brennen permandt. Aus Steinbruchen in ber mittleren Bant bei Makfeld stammen u. a. Die gewaltigen Quabern zu bem Burichenschaftsbenkmal bei Gisenach.

Der Wellenkalk an vielen Stellen, besonders der zwischen den zwei oberen Schaumkalkdanken, zeigt eine eigenartige regelmäßige Querzerklüftung einzelner dünner Bankden, die teils geradlinig, teils in Zickzack erfolgt und die einschließenden Schichtden nicht mit betrifft; Franken hat sie 1892 genauer beschichten, aber eine unzutreffende Erklärung gegeben; eine richtige ist noch undekannt.

Die Orbicularisschichten zeigen eine noch weiter verarmte Fauna, indem ihnen fast bloß noch Myophoria orbicularis, indes oft in unendlicher Individuen menge. verblieben ist.

Der gesamte untere Muschelsalk verwittert äußerst schwer zu Erde, bildet barum vielmehr am liebsten felsige oder schuttige steile Abhänge, welche, falls sie ihrer natürlichen Nadel- oder Buschholzbededung rücksichtsloß beraubt sind, nur schwer wieder bewaldet werden können. Doch, ob spärlich bewachsen oder mit dichtem Busch oder Wald bebeckt, tragen sie überall eine besondere Flora, die "Kalkslora", die sich namentlich von der Kieselstora des Hauptbuntsandsteins grell abhebt und die auch einer besonderen Fauna, namentlich von Schmetter lingen und Schneden, Nahrung giebt.

Wegen seiner thonarmen Beschaffenheit ist der ganze Wellenkalk aus sehr klüftig und wasserdurchlässig, und es wurde schon oben hervorgehoden, das infolgedessen an seiner Rötunterlage ein sehr regelmäßiger Wasserhorizont sie besindet. Doch scheinen in größerer Tiefe unter Tage die Klüste des Wellenkalks noch geschlossen zu sein, wenigstens haben einige außer Landes in Thabsohlen niedergebrachte Tiefbohrungen auf Wasser solches in diesem Riveau nicht ergeben. Wie start und ausdauernd aber solche Quellen sein können, zeigen die Welkershäuser Quellen, die freilich wohl nicht bloß das Wasser des hortiger

fleinen Bachgebietes, sondern das eines großen Teiles vom Dolmarvorland abführen. Daß dagegen auch Hungerquellen nicht fehlen, zeigen u. a. die auffälligen Armlöcher bei Utendorf.

# Mittlerer Mufdelkalk.

Der Mittlere Muschelkalf ift, abgesehen von vereinzelten Wirbeltierresten (Fischzähnen, Schuppen, Knöchelchen) ganz frei von Bersteinerungen, was mit auf seine Entstehung aus einem übersalzenen Meere hinweist. Steinsalz selbst ist aus dem H. M. nicht aus ihm bekannt, aber in der Nachbarschaft (bayrisches Nordsranken, Arnstadt, Ersurt) nachgewiesen; vielleicht stammt auch der Salzgehalt der Soole von Sulza z. T. aus dieser Stuse.

Bon Chps und Anhybrit, den regelmäßigen Begleitern des Steinfalzes, ift im H. M. über Tage ebenfalls nirgends etwas gefunden, doch dürfte er unterirdisch noch an manchen Stellen vorhanden sein, wie er bei Sulza in Bohrungen nachgewiesen ist; und außerdem sührt man die Zellenkalke, die man oberirdisch vielfach sindet, auf Chpsauslaugung zurück. Es wurde oben schon ungedeutet, daß — eben von dem Anhydritgehalt her — der Mittlere Muschelstalk in Süddeutschland den Namen Anhydritgruppe führt.

In ben Berrabergen bat man im Mittleren Mufdelfalf brei Stufen nürber Mergel unterscheiben fonnen, welche burch zwei weniger machtige Stufen jarter plattiger Ralfe getrennt werden.1) Nordlich vom Th. 2B. hat man biefe Blieberung noch nicht wiederzufinden versucht, indes wechseln auch da murbe Mergel und harte Blattenkalte mit einander ab. Alle Gefteine find in diefer Stufe burch Ebenschiefrigkeit, belle gelbliche bis weiße, wohl auch hellgraue Farbe und einen gewiffen, boch meift nicht fo hohen Magnefiagehalt ausgeeichnet, daß man fie geradezu Dolomit, fondern meift nur bolomitischen Ralt ie beim Anschlagen stinken. Bon sonstigen Gesteinen find noch gelbe dichte Falfe gang an ber Sohle ber unteren Mergel und die Rellenfalte zu ermähnen. vie ziemlich regelmäßig zwischen biefen Mergeln und ben unteren Blattenfalten. inregelmäßig aber auch in andern Horizonten auftreten und in großen, wunderich gadigen Bloden aus ben Felbern geadert werben ober felbft fleine Felfen ilben. Die Mergel gerfallen leicht zu einem feinfandigen, loderen, tiefgrundigen Boben, ber auf ber Bohe vieler Blateaus, wie beffen von Dreißigader, bom Drachenberg, von St. Bernhard, nördlich von Bachdorf, bei Oberstadt, Treppenorf u. b. a. D. ausgebehnte Felbflächen trägt, anderswo aber wenigstens eine anfte flachgeboichte Terraffe ober einen milben Belanbeftreifen, felbft eine Terrainfurche amifchen ben fteinigen ober felfigen Rücken bes Unter- und bes

<sup>1)</sup> Bei Wasungen ist ber untere Mergel 9,8 Meter, ber untere Plattenkalk 4 Meter, er mittlere Mergel 14 Meter, ber obere Plattenkalk 3,1 Meter, ber obere Mergel 0,5 bis 1,5 Meter mächtig.

tiesen Obermuschelkalkes bildet. Die Plattenkalke bagegen verwittern wieder sehr schwer und liesern einen flachgründigen steinigen Boden; sie werden übrigens im südlichsten Sediet (bei Schalkau-Effelder) gern zur Märbelerzeugung genommen. Das Korn dieser Plattenkalke ist dem der lithographischen Steim sehr ähnlich, und man würde auch dieses Sestein ähnlich verwenden konnen, wenn seine Platten die und groß genug wären und nicht zuweilen dis über dohnengroße flache Blasenräume einschlössen. Bei Kaltenlengsseld ist einmal ein Gewinnungsversuch zu diesem Zwecke gemacht worden. — Die Mergel bedingen durch ihre Schwerduchlässigkeit einen Quellenhorizont; aus diesem seinur auf die Dreißigackerer Quellen und den Webersbrunn am Wege von Meiningen nach Rohr hingewiesen. Im übrigen sind die Mergel aber auch zur Wergelung der Felder vorzüglich geeignet und werden zu diesem Zwecke dei Oberlatz und Lengsselb gewonnen, sollten es aber noch viel mehr werden.

# Oberer Muschelkalk.

Der Obere Muschelfalk wird gegen den Mittleren mit jenen Schichten abgegrenzt, in denen wieder ein reiches Tierleben versteinert ausbewahrt ist, und wird, auch auf den Karten, in die untere Stufe der Trochitenkalke, und die odere der Nodosenschichten gegliedert. Er hat die geringste Oberstächenderbreitung im Muschelkalkgebiet südlich des Th. W., indem er auf schmale Säume hoch oden am Hahnderg und der Geba, sowie am Dolmar, auf breitere Flächen in der Marissselber Mulde und auf dem St. Bernhardter Plateau, einen schmalen Saum auf dem Wasserscheiten von Schwickershausen die Hanna einen breiten Bürtel entlang demselben Rücken von Dingsleden über Leimrieth und Sophier thal dis Heischach und auf winzige Schollen am Gebirgsrande von Stelzen dis Melchersberg beschräuft ist. Nördlich vom Th. W. aber nimmt er die Westhälfte von Bezirk Kranichseld, kleine Teile der Exklaven Treppendorf und Vierzehnheiligen und sehr große Teile von Exklave Milda und Grafschaft Cambung ein, in letzterer indes meist nur in Thaleinschnitten unter der jüngeren Dekt von Tertiär und Diluvium hervorschauend.

Der in Südbeutschland früher gebräuchliche Name Friedrichshalla Kall für unsern Oberen Muschelkalk bezieht sich nicht auf das meiningische Friedrichshall, wo dieser Kalk weit und breit nicht zu Tage tritt.

#### Freditenkalk.

Der Trochitenkalk hat eine ungefähre Mächtigkeit von 5—10 Meten und besteht vorwiegend aus harten Gesteinen; er giebt darum und wegen ihm schweren Berwitterbarkeit gewöhnlich Anlaß zur Bildung eines überaus auffälligen steilgeböschten, oft felsigsteinigen Absates im Gebirgsprosile ober pkeinigen Feldern mit laugen Reihen ausgelesener Steinhaufen. Weiche Mergelsund meist nur als trennende Bestege zwischen den harten Bänken vorhanden.

Der Trochitentalt besteht teils aus grauen fehr gaben Ralten, welche plattige Anollen von hornftein und viele Berfteinerungstrummer einschließen, biefe aber fo feft, daß fie faft nie bestimmbar find, - teils aus febr hellfarbigen echten Dolithen, bie auch noch Sornftein einschließen tonnen und auch meift nur unbeftimmbare Berfteinerungen führen, - teils aus hellen Ralfmergelichiefern mit Mytilus vetustus, — teils aus mehr grauen, Glautonittorner führenden Oolithen, endlich, und zwar fiets zuoberft, aus blaugrauen ober gelblichen, oft auch noch Glaufonit führenden, großtnollig ober wulftig fic absondernden Ralffieinen in biden Banten, die balb arm, balb (und awar meift) reich an 3. T. ausgezeichnet erhaltenen Berfteinerungen find; unter biefen ift die im tieferen Teile ber Stufe noch fehlende icone Seelilie Encrinus liliiformis, beren Stielglieber, die "Trochiten", freilich meift nur auseinandergefallen bortommen, gewöhnlich in ungeheurer Fulle borhanden; an andern Stellen ift bie Dufchel Lima striata besonders zahlreich und groß; nach ihr heißt ber Trochitenfall auch wohl Striatafalf. Daneben ift die Terebratula vulgaris in großer Menge wieder ba, auch Pecten discites und Ostrea spondyloides finden fich sehr häufig. Begen anderer Berfteinerungen muß ich auf die Gingelichriften verweifen.

Gerade diese oberften Bänke werben an vielen Stellen, namentlich im Amte Camburg, in Steinbrüchen gewonnen, und erreichen Mächtigkeiten bis zu 6 Meter; sie werben zu Bausteinen und Straßenschotter benutzt.

# Modofenfdichten.

Die obere, mächtigere Abteilung bes Oberen Muschestalks besteht aus sesten petrefaktenreichen Kalksteinbänken und Blatten, benen sich allenthalben weichere fossilärmere ober selbst streie Mergelkalke, und — von unten nach oben an Menge und Stärke zunehmend — Thonmergel und Schieferthone zwischenschalten. Nach diesen Bestandteilen ist der zusammengezogene, an sich underständliche ober mißbeutige Name Thonp latten (von v. Seedach) gedildet worden, den die Abteilung bei einigen Schriftstellern sührt. Die Kalksteine dieser Stufe sind sehr häusig an dünnen (1—2 mm) Äderchen von Braunspatkenntlich, die ihn dann massenhaft durchziehen, sind auch wohl ganz rostbraun geworden. Hoch oben, zwischen den Thonen, machen sich nochmals besonders seste, schöne, dick Kalkstein-Platten, die Glasplatten, bemerkdar, die oft in Steinbrüchen aufgesucht werden. — Die Fossilien sind allenthalben in solcher Menge verdreitet, daß zedenfalls diese Stufe den Namen Muschelkalk veranlaßt hat, der für den Untermuschelkalk eine unpassenden Bezeichnung wäre, sür den Mittleren aber an sich ganz widersinnig ist.

Diese Schichten werden durch das Borkommen des Ammonites (Ceratites) nodosus in mannigfaltigen Abarten gekennzeichnet, doch ist dessen Individuenzahl im unteren Teile noch recht gering; im obersten Teile gesellt sich — namentlich südlich vom Th. W. — auch noch der Ceratites semipartitus (häusig bei Schwickershausen) hinzu. Terebratula vulgaris kommt in allen festen

Banken vor, ist in den untersten Bänken oft außerordentlich groß, in einer bestimmten dünnen Bank aber, von 2—3 dm Stärke, ist eine kleine, sast kugelrunde Barietät, die Teredratula cycloides, in dichtester Fülle zusammengehäust. Nach dieser überall nördlich wie südlich vom Th. W. zerstreut ausgefundenen, leider nicht im Zusammenhang verfolgbaren Schicht, der T.-cycloides-Bank, hat man die Rodosenschichten in untere Thomplatten und obere Thomplatten gegliedert; letztere sind nur etwa hald so mächtig als erstere. — Bon anderen Bersteinerungen seien nur noch genannt: Gervillia socialis und Myophoria vulgaris, die ost ungewöhnlich groß werden, und Pecten discites, welche drei Arten ost ganze Mergelkalkschichtslächen bedecken oder auch sestere Bänke erfüllen, sodann Pecten laevigatus, Gervillia costata, Nucula elliptica, Pholadomya musculoides, Dentalium laeve, Nautilus didorsatus; auf den großen Cepha-lopoden sizen ost ganze Kolonien der Ostrea sessilis auf.

Die Nobosenschichten liefern einen schwer zu bearbeitenden Thonboben, der indes auch manchmal nebenbei noch recht steinig sein kann; er liefert aber meist gute Erträge, wenn er nicht von der Sommerhize gar so sehr ausgetrocket wird, wobei er in langen tiefen Rissen nehartig zerspringt.

# Keuper.

### Allgemeine Ferbreifung.

Die Reuberformation liegt bem obersten Muschelkalk aleichförmig auf. ist aber burch verschiedene Abtragungen noch weit mehr als dieser in ihrer Berbreitung eingeschränkt worben. Der Umftand, daß fie fübweftlich bom Th. 28. ein, wie oben (S. 419) ausgeführt, fehr icharf begrenztes großes Gebiet ganz einheitlich und ausschließlich für fich einnimmt, welches die Geologen als das frankliche "Reuverbeden" bezeichnen, kann nicht mehr, wie es früher geschah, als Beweis bafür gelten, daß beffen beutige Grenzen seinen ursprünglichen entsprechen. Richt bloß die von hier aus weit nordwärts entfernten isolierten Meinen Reupervorkommen, die sich noch südlich des Th. W. finden, auf dem St. Bernhardter Plateau, an ber Geba, bem Hahnberg, am Dolmar, bei Marisfeld und bei Brunn, sprechen burch bie ganz gleichartige Ausbildung und Reihenfolge ber Schichten für ihren ursprünglichen Zusammenhang mit bem Reuper jenes Bedens, sondern aus gleichem Grunde auch die großen Reupergebiete nordöfilich vom Th. W., von benen auf meiningisches Gebiet entfallen: Stüde vom Rand des Centralbedens bei Gügleben und bei Schmiebehansen und isolierte winzige Borvosten, ober richtiger lekte Reste, bei Bierzehnheiligen und Döbritiden.

#### Mädtigkeit.

über die Gesamtmächtigkeit des Keupers an einem einzelnen Punke liegen keine direkten Beobachtungen bor, weber aus dem D. M. selbst, noch ans einer näheren Nachbarschaft; im D. M. übrigens ist er bis in seine allerobersten Schichten hinauf überhaupt nur noch am Großen Gleichberg und auf bem Thonberg bei Colberg unweit Ummerstadt vorhanden. Aus den Mächtigkeiten der Einzelglieder aber, die wir noch angeben, läßt sich ungefähr 250—350 Meter als Gesamtmächtigkeit ableiten, letztere Zahl giebt Pröscholdt für die Gegend von Kömhild sogar als Minimum an.

#### Sandichaftsformen.

Wo vom Keuper nur letzte kleine Reste vorhanden sind, tritt er landschaftlich gar nicht hervor; wo er aber große Flächen einnimmt oder für sich allein bildet, da haben Hügel und Thäler weithin breite und milde Formen ohne irgend welche beherrschende Gipfel und schröse Abhänge, und zeichnen sich gewöhnlich durch Fruchtbarkeit, oft auch durch grellbunten Wechsel ihrer Bodenfarben auß; erst wo die höheren Schichten des Mittelkeupers sich einstellen, da treten auch steile Verghänge, selbst felsige Partien, mehr oder minder gründliche Unstruchtbarkeit und kümmerliche Waldbestände, letztere dann in großen Flächen, dazu. Charakteristisch ist aber — auch in den ganz niedrigen, flachen Landsschaften — das vielfältige Austreten und weite Aushalten selbst ganz kleiner, z. B. nur 1 bis ½ Meter hoher Stusen, die durch das Ausstreichen härterer Bänke oder Bänkchen bedingt sind; auch die Känder solcher kleiner Stusen ziehen sich oft als unfruchtbare steinige Bodenstreisen zwischen den sonst fruchtbaren Gebieten hin.

#### Glieberung.

Manche Schriftsteller haben den Keuper nach seinen vorherrschenden Farben in grauen, bunten und gelben Keuper, andere nach der vorherrschenden Gesteinsbeschaffenheit in Lettenkohlen-, Shps- und Sandkeuper gegliedert. Im großen und ganzen, aber nicht im einzelnen, entspricht dies einander wie auch der jetzt auf den amtlichen Karten zum Ausdruck kommenden Gliederung in Unteren, Mittleren und Oberen Keuper; man gebraucht aber daneben jetzt auch noch die Kamen Kohlen-, Shps- oder Bunten- und Rhätkeuper oder Rhät. Daß vom Mittleren Keuper gerade der Kame Keuper für die ganze Formation ausgegangen ist, daß der jetzige Mittlere Keuper von v. Schauroth und Anderen als "der Keuper" schlechthin bezeichnet wurde und daß danach v. Schauroths "unterer Keuperfandstein" gleich unserm unteren Sandstein im Mittleren Keuper ist (dem Schilssandstein), das wurde schon oben (S. 414) hervorgehoben.

Jede der drei Stufen zerfällt wieder in mehrere Unterstufen; von dem sehr mächtigen Mittelkeuper sind deren sogar neun auf den Spezialkarten unterschieden. Über den Mittelkeuper, seine Einzelglieder und seine Fossilien, verdankt man besonders Emmrich 1876, Berger 1854 und v. Schauroth 1853 wertvolle Untersuchungen; die neuere, ganz eingehende, Gliederung ist von Gümbel (1866)aufgestellt, von Behschlag, Loret und Pröscholdt (1883 sf.) bei der amtlichen Spezialkartierung näher begründet und ein wenig modificiert worden. Zu vergleichen sind auch die aussührlichen Arbeiten von Thürach (1888 u. 1900).

und Oftabhang des Al. Gleichbergs und zieht von hier als 1—1½ km breiter Streisen nördlich von Simmershausen und Streusdorf vorbei zur Landesgrenze nördlich vom Straushain.

Dann folgt das Band der zweiten Stufe, die vom Schilfsanbstein gebildet wird. Dieser ist am Al. Gleichberg nur noch am O.- und am W.-Teile des Südabhangs vertreten und schlingt sich von hier aus in fast vollem Areisbogen um den Westen und Osien des Gr. Gleichberges herum, ist zu beiden Seiten der Milz sowohl dei Eicha und Hindseld, wie dei Roth und Simmershausen in dreiten Flächen entblößt und zieht sich von letzterem Orte auch noch ziemlich breit dis Streusdorf, um erst von hier ab nach der Landesgrenze zu die oben begründete schmale Bandsorm des Ausstreichens anzunehmen.

Der Ausstrich der Lehrbergbank fällt — vom Großen Gleichberg abgesehen, den sie in geschlossenem kreisförmigem Ring.) umzieht — nahezu mit der Wassersschausen stodachgebietes zusammen; sie zieht sich in großem Bogen von Gomperischausen an Trappstadt vorbei nach Linden, Gleicherwiesen, über den Leithenberg nach dem Südende von Streufdorf und nach dem Straufhain, den sie auf seiner Weste, Norde und Ostseite umschlingt; von hier aus zieht sie hinüber nach Gauerstadt im Geravatum Codura.

Die folgenden Stufen finden fich alle am Gr. Bleichberg, wo fie in treisförmigen concentrischen Ringen um beffen Gibfel berum ausstreichen, find aber unter bem maffenhaften Bafaltschutt sower nachzuweisen und zu verfolgen. Im übrigen find fie ganz auf das Alukgebiet der Rodach beschränkt, und es ift eigentikmlich, daß hier ausnahmslos alle Thalsoblen in jener (vierten) Stufe verlaufen, welche spaleich fiber bem Schilfsanbstein liegt. Je bober fich bann bie Bergzüge zwischen ben Thalern erheben, um so hobere Stufen bes Mitteltenpers tann man noch antreffen. Es wird ba genügen, einzelnes herauszugreifen: Der Coburger Baufanbstein (bie 5. Stufe) zieht fich in der Mulbenachse zwischen Wefthäuser und Streufborfer Rred am weitesten nach Rorben, nämlich bis zum Herenhügel; sehr Heine, aber interessante, inselförmige Erosionsreste von ihm fronen noch ben Brummbarg, die Schlechtsarter Wand und ben Spanshügel; ben Straufhain erreicht er nicht mehr, im Suben und Often ift er natürlich weit verbreitet. — Die bolomitische Artose (7. Stufe) tritt gern als Dede ber Sociflächen auf: am weiteften nach NBB. reicht fie wieber auf bem Blateau zwischen ber Wefthäuser und Streufborfer Rred; fie fehlt gang awischen der Wefthäuser, bezw. Bereinigten Rred und der Gelling, bilbet südlich ber letteren das Blateau des Bellinger und Boppenhäuser Gemeindewaldes, öftlich ber Streufdorfer Ared zwei Kleine Inseln auf bem Plateau von Bollersbausen, ebenso die Blateaudecken im Colberger Gemeindewald und an der Rüblike bei Ummerstadt, ihr Hauptgebiet aber hat fie auf bem großen Blateau awischen ber Bereinigten Rred und ber Robach, also zwischen Helbburg, Bilmuts

<sup>1)</sup> Auf ber Oft- und Norbostseite ist sie freisich so schwach ober unbeutlich ausgebildet, daß sie sich der Beobachtung entzogen hat.

hausen, Colberg und Erlebach. Hier ist es auch, wo, wieder vom Großen Gleichberg abgesehen, auch noch die sonst fehlende achte und neunte Stufe auftreten, letztere nur als ein sehr schmaler Saum um den ebenfalls nur hier (am Thonberg bei Colberg) noch vorhandenen Oberkeuper.

# Befdaffenheit und Machtigkeit ber einzelnen Stufen.

Erfte Stufe.

Die unterste Stuse, auch der untere Gypskeuper genannt, erreicht sehr wechselnde Mächtigkeiten; auf Blatt Römhild schwillt sie von 70 Meter im Osten auf 180 Meter im Westen an, durch Zunahme der Gypslager. Sie schließt sich, auch in ihrer Ausbildung, noch sehr nahe an den Kohlenkeuper an insosern, als hier durchweg dünnschichtige blaugraue und schwuzig gelbgraue Letten noch recht oft vorkommen und die roten Farben noch nicht so grell sind wie in höheren Lagen. Viele Letten hier wie auch in den höheren Stusen sind übrigens mehr oder minder dolomitisch und müssen dann dolomitische Mergel heißen, manche sind auch besonders hart, reiner gefärbt und heißen Steinmergel. Ein Anklang an den Unterkeuper besteht auch noch in dem Vorkommen dünner, seinssandiger oder seinkörnigsandsteiniger, sowie versteinerungsführender Dolomitzubischenlagen, — eine Abweichung aber darin, daß schon von sehr tiesem Riveau an Gypseinlagerungen oder beren Auslaugungsrückstände vorkommen.

Die Gypse bilden teils aushaltende Lagen, teils mehr ober minder zusammenhängende nuß- bis faustgroße Knollen i in vorherrschend grauen Mergeln mit dünnen Sandsteinlagen; sie sind aber nur noch selten erhalten (3. B. bei Westenfeld, Sülzdorf, östlich vom Mönchshof, am Warthügel, der Alten Wart bei Kömhild und bei Streusdorf), meist — unter Erzeugung von Fasergypstrümern, die das Gestein netzartig durchziehen — ausgelaugt und haben Knollen von Kalk oder Dolomit mit reichlichst eingebackenen 1 bis 10 mm großen schlecht ausgebildeten weißen oder rötlichen Quarzkrystallen hinterlassen. Solche "Quarzbreccien" oder "Gypsresiduen" sind in den Fluren Westenseld, Sülzdorf und Haina, auch östlich von Römhild, östlich vom Mönchs-hof und am Warthügel sehr weit verbreitet.

Unter den — freilich nur hier und da nachweisbaren, selten auf längere Strecken verfolgbaren — Dolomiteinlagerungen ist in tiesem Niveau (noch unter dem Hauptghpslager) eine von ziemlich dunkelgrauer Farbe, großer Härte, teils dichter, teils poröser Beschaffenheit und von würfeliger Zerklüftung zu erwähnen, welche meist in zwei einander im Abstande von 1—1,5 Weter begleitenden Bänkchen von je 1—2 dm Stärke besteht,3) deren untere zuweilen

<sup>1)</sup> Daß dieses im Mittleren Keuper oft wieberkehrenbe Berhalten ursprünglich, und nicht auch schon ein Auslaugungsergebnis ift, hat sich bei (auswärtigen) selbst sehr tiefen Bohrungen ergeben.

<sup>2)</sup> Bei Rentwertshaufen hat bie gesamte Bank bie ungewöhnliche Mächtigkeit von 0,8 Meter.

kleine fleischrote Schwerspatkörnchen, sowie, aber als große Seltenheiten, kleine Buten von Bleiglanz enthält; sie heißt danach anch die Bleiglanz enthält; sie heißt danach anch die Bleiglanz bank; außerdem schließt sie in örtlich sehr wechselnder Häusigkeit und meist schlechter Erhaltung Versteinerungen ein, wie Lingula, Myophoria Raibliana, Wirbelterknochen u. a. m.

In einem (örtlich um 16 bis 27 Meter, ja bei Römhild um 35 bis 67 Meter) höheren Niveau, über bem Sppslager folgt wieder eine oft aufställige, wenn auch dünne, bolomitische Steinmergelbank und fast dicht über dieser eine weitere charakteristische Einlagerung, die 0 bis 3 Meter mächtige Corbulabank, bestehend aus dünnen, wellig und unregelmäßig unebenen Platten anscheinend dichten, sehr seit ihonigkieselig verkitteten, meist grauen Sandsteins ("Thonquarzits") oder sandigen Dolomits mit mehr oder minder zahlreich und gut erhaltenen Corbula-Abdrücken; wegen ihrer Festigkeit streicht diese Bankgern als obere Abstachung einer Bodenschwelle oder in breiten steinigen Flächen aus; westlich von Haina wird sie zur Wegebeschotterung ausgebeutet, ebenso im Wolfmannshäuser Gemeindewald, wo sie sehr breit ausstreicht.

In den darüber noch in etwa 10—30 Meter Mächtigkeit folgenden meist dunkeln Letten ist hoch oben eine dünnplattige sandigsteinmergelige Einlagerung durch die kleine Estheria laxitexta gekennzeichnet, die in wechselnder Menge darin vorkommt, aber selten in großer Zahl beisammen. Noch höher oben folgt jenes Ghpslager, welches bei Streusdorf früher ausgebeutet wurde, übrigens hier auch vollständig ausgebildete Quarzkrystalle einschließt.

## Ameite Stufe (Schilffanbstein).

Der Schilffanbftein ift am Rleinen Bleichberg 1 Meter, am Nordfuße bes Großen Gleichbergs 8 Meter, am Subfuße über 15 Meter, bei Streufdorf 10 Meter, bei Trappstadt 20 Meter mächtig entwickelt: er gleicht dem Sauptlettenkohlensandstein in hobem Maße, ift grünlichgrau, gelbgrau ober rot gefärbt, feinkörnig, in einzelnen Lagen bunnschiefrig und dann oft glimmerreich, in anderen (besonders mittleren) geschloffen bic bankia, wechselnd in der Festiakeit der Berkittung, führt auch Awischenlagen bon Betten und in seinem lettigen Sangendteile Anollen bon wohl aus Sowefelties hervorgegangenem Roteisen, diese manchmal in solcher Menae, dak fie einstmals zum Ausschmelzen von Gisen benutt wurden. Der Schilffandstein führt (selten in auter Erhaltung) die schilfformigen Abdrucke von Equisetum arenaceum, bon benen er seinen Ramen hat, bei Hindfeld auch verkieseltes In zahlreichen Steinbrüchen wird er bei Römbild u. a. D. als Holz. Berwittert bilbet er einen leichten, feinsandig Bauftein ausaebeutet. lebmigen Boben.

### Dritte Stufe.

Diese Stufe ist etwa 20 Meter mächtig und sehr eintönig und einfarbig; sie besteht fast blos aus lebhaft roten Thonmergeln, ist sehr

arm an andersartigen Einlagerungen, selbst an solchen von Quarzbreccien, bilbet aber oft steileres Gelände und ist öfter von Wald bedeckt als die tieferen Schichten.

## Lebrbergididt.

An der oberen Grenze der 3. Stufe liegt eine Heine, leicht wieder au er-Tennende und in auffallend gleich bleibender Beschaffenbeit auf fehr große Entfernung verbreitete Schichtengruppe, die Lehrbergichicht Bumbels, benannt nach bem Orte Lehrberg bei Ansbach, wo fie zu Bflafterfteinen gewonnen wird. Sie ift ein febr wichtiger, vielleicht ber wichtigfte Leithorizont im Mittelkeuper. Gs find awei bis brei 0,1 bis bochstens 0,3 Meter starke, burch je 1/2 bis 1 ober 2 Meter madtige bunte Letten getrennte Bankden eines barten Dolomits ober bolomitischen Steinmergels, die 3. T. gleichmäßig bichte, 3. T. porose Struktur, weißgraue bis graugrunliche ober graubraunliche Karbe befigen, oft in würfelige Stude gerfbrungen find und bier und ba fleine Ginsprengungen bon Malachit und rotlichem Schwerspat führen. Besonders charatteristisch find barin die Heine Muschel Anoplophora keuperina und die fleine Schnecke Turritella Theodorii: diese find, stets nur in Steinkernen und Abbruden, und oftmals nur in Bruchftuden erhalten: in den porofen Besteinsteilen oft wimmelnb, fehlen sie anderswo wieber gang, und ebenfo verlieren fich örtlich die Dolomitbankten felbft. Bei Comperishausen wurde barin ein schöner Zahn bes merkwürdigen Fisches Ceratodus gefunden, wie folde Rahne übrigens auch in ber 3. Stufe bei Linden porgefommen find.

# Bierte Stufe.

Die nächft höhere (4.) Stufe besteht zwar vorherrschend aus lebhaft bunten (au unterst lebhaft roten) Letten und murben Mergeln, enthält aber aablreich kleine, nicht weit zu verfolgende Steinmergel-, fowie bunnere und ftartere Sandsteinbantden, endlich auch reichliche Byps, bezw. Bypsrudftand-(Quarabreccien=)Ginlagerungen. Die gange Stufe mag 45 bis 60, ja bis 80 Meter mächtig sein und gerfällt burch eine weithin zu verfolgende Rone von Sandstein, ben Blafen: und Blattenfandstein, in 2 Unterftufen: von diesen ift die untere bei Gleicherwiesen 24, die obere am Sexenhügel 40 bis 44, bei Schlechtsart 55 bis 60 Meter mächtig. Diese 2 bis 5 Meter mächtige, orographisch scharf vortretende Rone aus schiefrigen bis großund ebenblattigen glimmerreichen Sandsteinen ift südlich von Linden und Bleicherwiesen, ferner westlich von Schlechtfart und namentlich nördlich von Comperishausen, sowie in den Fluren Albingshausen, Rieth und nordweftlich, weftlich und füblich von Schweitershausen, endlich auch wieber sublich von Räflitz aut und in großer Oberflächenausbehnung entwickelt, ist bagegen am Großen Gleichberg fast nirgends in der Region nachweißbar, wo man fie erwarten follte. Diefer Sandstein hat feines Korn, dolomitisches ober quarzitisches Bindemittel, grane weiße ober rotliche Farbe, enthält nicht felten Malachit und toblige Pflanzensplitter; sehr häusig (namentlich im unteren Teil) umschließt er auch blasen förmige Pohlräume und bildet dann dickere, sehr unebene Schichten, auf denen drei- und (chirotheriumähnliche) fünfzehige Fährten beobachtet sind. Im Riether Gemeindewald gewinnt man sehr große, mannigsach verwendbare, sehr glatte Sandsteinplatten.

Über diesem Sandstein, noch in der 4. Stufe, hat der Gubs seine Saubiverbreitung und mächtigste Ausbildung, und zwar nicht blos in Gestalt bon Rudftanbsbilbungen (bier nur felten und spärlich Quarzbreccien, gewöhnliche gelbe und braune zellige Dolomite und bolomitische Sanbsteine), sondern auch in noch trefflich erhaltenen (im Rorden 7—9, bei Selbburg 20 Meter mächtigen) frodförmigen, bügelbilbenben Lagern: folche find 3. B. zu erwähnen vom Rordfuß des Berenbugels bei Gleicherwiesen, von Saubinda, Schlechtfart. Wefthausen, Gellershausen, Böllershausen, Holzhausen, Helbburg, Hellingen und Linbenau. Der Spps biefes Niveaus ift ftets reiner als bie anderen Reuberanbse, bilbet spaar bis 1 Meter bide febr reine, zu manderlei technischen Aweden verwendbare Banke, ift meist schmukiaweik ober rötlich von Karbe und dict von Struktur, doch fehlen auch andere Abarten1) nicht. Die einzelnen Spholagen find burch mehr ober minder mächtige Awischenmittel von grauen bis graugrünen Mergeln mit Steinmergeln getrennt, beren Gestein sich zu hybraulischem Cement eignet, und gewöhnlich mit gelben ober grauen feintroftallinen und feinsandigen Dolomiten verbunden. Faserands ift natürlich febr baufig neugebildet.

In diesem Niveau ist es auch, wo die berühmte Friedrichshaller Bitterquelle bei Lindenau entspringt; sie ist, um Süßwasser abzuhalten, zu einem 70 Fuß tiesen Bohrloch umgestaltet, und als sie sich in ihrer Zusammensehung etwas änderte, durch ein neues Bohrloch, mit einer Soole von der früheren Zusammensehung, erseht worden. Das Wasser zeichnet sich besonders durch seinen Gehalt an Bitter- und Glaubersalz neben Chlornatrium, und durch eine geringe Menge Brom aus.

Die bunten Mergel bieser Stufe liefern ben schweren, zu intensibem Felbbau vorzüglich geeigneten Boben ber flachen Thalgehänge, auf beren Fruchtbarkeit ber Wohlstand jenes industrielosen süblichsten Zipfels bes H. W. berubt.

# Fünfte Stufe. (Semionotuß:Sanbstein.)

Der Semionotus ober Coburger Bausanbstein bilbet die 5. Stufe des Mittelkeupers. Er hat am Gr. Gleichberg nur 2 Meter Mächtigkeit, wird aber bei Westhausen und Helbburg 8 Meter mächtig und nimmt bei Käßlit wieder bedeutend ab. Er zeichnet sich durch seines bis ganz seines, gleichmäßiges Korn und geringe dis gute Verkitung, sowie durch helle, weiße, gelbliche oder grave

<sup>1)</sup> Schubpige, grobkörnige, porphyrartige Struktur, schneeweiße Farbe, schwarze Marmorierung u. f. w.

rbe aus; feine bideren (bis 4 Meter mächtigen) Bante eignen fich barum peilen1) als Bauftein und felbft zu feineren Architekturwerken. Während fie Schrägschichtung zeigen, bieten bie bamit wechselnben bunneren Bante baen auch noch Wellenfurchen und Steinfalgpfeudomorphofen. In ben Sandnen fallen die vielen weißen und rötlichen Felbspatfornchen, sowie die grunen ongallen auf, auf ben Schichtflächen find weiße und fcmarge Blimmerippchen, ferner auch oft vertohlte Bflangenfplitter häufig. Die untergeordneten tenlagen zwischen ben Sanbsteinbanken find öfter grüngrau als rot gefarbt. r diefen Sandstein charafteriftifch find nun die oft nur in einzelnen Schuppen, veilen aber auch in ganger Bollständigkeit erhaltenen Berfteinerungen bes maschuppigen Fisches Semionotus Bergeri, ber freilich nicht allenthalben zu ben ift, aber gerade im S. D., am Serenbugel bei Saubinda und an ber hlechtfarter Band bei Leitenhaufen (Lettenhof) und auf dem Sügel öftlich i ber Seidingftabter Duble altberühmte Fundorte befigt; mitunter fommen ch Riefelhölzer (Araucarioxylon) vor. Steinbrüche finden fich besonders ber Chauffee zwischen Heldburg und Hellingen. Die Bank streicht oft Rand ber Plateaus ober minbeftens als Terrainfante aus, zerfällt er leicht zu schiefrigen Sandsteinplättchen, die das Gehänge übersäen. Außern ift fie häufige Quellenbringerin.

## Sedfte Stufe.

Die 6. Stufe umfaßt jene an Befteinsbeschaffenheit und Dachtiafeit überaus wechselvolle Schichtenreihe, die zwifchen bem Semionotusfanbftein b ber bolomitischen Arkofe liegt. Sie besteht, bei einer Dachtigkeit von vielht nur 10 Detern, bis zu einer folden von über 30 fcmantend, balb gang, b nur in ihrer oberen Salfte (letteres am Br. Bleichberg) aus lebhaft roten, r ausnahmsweise blauen Reupermergeln mit bazwischen gelagerten, bochftens Meter ftarfen, bem Semionotusfanbftein ahnlichen Sanbfteinbanken und fparem Ralf- und Dolomitgehalt (fo wird es 3. B. aus ber Gegend von Bölfersafen und bom Berenhugel angegeben), balb find bie Sanbfteinbante machtiger b härter (eine folde von 2 bis 4,5 Meter Stärke läßt fich bei Sellingen, Boppenufen und Raklit weit verfolgen und liefert gute Baufteine), und es vollzieht überhaupt allmählich ein Uberwiegen ber fandigen Elemente über die bisber richenben bunten Letten und Mergel, ein Ubergang in ben "Sandkeuper", b endlich schaltet fich auch noch ein Sppslager und mit ihm grünlichgrauer ergel ein und bilbet ben letten Austlang bes "Gppsteupers". Diefes Lager 1 Bpps und Enpsmergel ift nur gang im Often, im Robachthale bei Colberg Ummerstadt, vorhanden, aber immer unrein und unbedeutend und wird gegen Coburg bin etwas bebeutenber, fehlt aber in allen weftlicheren alern. Die Sanbfteine find 3. T. auch gröber ausgebilbet, mit teils thonigem,

<sup>1)</sup> Wegen murben faolinischen Bindemittels allerdings im S. M. weniger als Cobura.

teils bolomitischem Bindemittel, knollig auswitternd und bann dem in Gestein der nächsten Stufe gleichend. An Bersteinerungen haben sich un keigelte Hölzer gefunden (Araucarioxylon keuperianum), auf der Höhe ubon Lindenau in größerer Menge zusammengebäuft.

## Siebente Stufe. (Dolomitifde Artofe.)

Die 7. Stufe hat, wo sie noch nicht von der Abtragung veri ift, eine Mächtigkeit von durchschnittlich 40-50 Meter und führt als de riftisches und an Maffe durchaus vorherrschendes Gestein die Dolon Artofe. Man macht fic von biefem eigenartigen Gestein vielleicht ben Begriff, wenn man an einen febr ungleich gemischten Mörtel bentt, bei aus fehr groben (bis nukgroken), minder groben und (felten) feinen, abge Körnern von Quarz und nicht wenig Relbspat, und aus einem schmutzigg mehr oder minder bolomitischen Bindemittel. Dabei find aber diese Bi teile nicht etwa in bentlicher Schichtung wechselnd an Menge und Kor verschieden, wenn auch unten gewöhnlich die gröbsten Massen sich finden, mehr geht oft die Schichtung gang verloren, - sondern es wechseln drilkt fleinem Raume, von wenigen Schritten bis berab zu Kaustgröße, also Inollia ober auch breccienhaft, arobe und feine, sandreiche und sandari auch bis ganz sandfreie Bartien mit einander ab, ebenso wechselt die mei belle Farbe und die Festiakeit: so kann man aus berselben — unsan arenzien — Bant balb lofen weißen Stubenfand aus einer fleinen Boble ! gewinnen, balb ist das Gestein als mürber ungeschichteter grober Artosesa au bezeichnen, balb ragen feste plumbe Kelsblode unreinen grauen Rall ober Dolomits, mit sparsam eingestreuten Quarz- und oft kaolinisierten spatkörnden, aus dem Boden mit schroffem Absturz beraus, oder find in ti bizarr geformte, immer noch feste Klumpen (Baden ober Quaden im ! munde) zerfallen, brauchbar zur Stragenbeschotterung, balb endlich auch b den seltensten Källen, treten wirkliche Kalksteine auf, beren Reinheit ihre wendung zum Brennen und zur Mortelbereitung gulafit. Gine folde Ralfgewir findet 3. B. im Erlebacher Forfibiftritt Rudmantel flatt. — Zwischen Banken lagern Schichten lebhaft dunkelroten Lettenschiefers, die bis m Meter machtig sein tounen. Babrend bie Dolomite und festen Gesteine haupt beiberseits bes Robachthales, bei Erlenbach und zwischen Käslit Boppenhausen, gut entwidelt find, werben am Abhange gegen bas gredife Mergel und Letten vorherrichend; ebenso nimmt auf dem Blateau # Seidingstadt und Bölkershausen das Kalkbindemittel von Süd nach Roch ab und am Gr. Gleichberg fehlt ber Dolomit fast völlig, sodaß hier nur ! Artosesandsteine und Thone mit einander wechseln. Die gang unregelm Chalcebonconcretionen, die bei Coburg im Artosesandstein so häufig find, fich nur bei Räklik-Boppenhausen, und auch da nur spärlich. Berkieselte! treten vereinzelt auf.

Die Dolomitische Arkose bilbet einen meift schlechten Felbboben, ift benfalls für Wald am geeignetsten und tritt (im Süden) gern als Bilbner on Blateaus auf, deren Känder felfig sein können.

## Adte Stufe.

Die 8. Stufe ist im H. wom Gr. Gleichberg abgesehen, wo sie ber nur undeutlich wahrnehmbar ist, auf das Plateau zwischen Heldburg, Colberg nd Bilmuthhausen beschränft, mag etwa 15 Meter mächtig sein und ist unsharf gegen den Arkosedolomit abgetrennt. Es haben in ihr vor allem das alkige Bindemittel der Sandsteine, die dolomitischkalkigen Bänke und die Feldsatführung abgenommen, sodaß wieder reinere Quarzsande und Sandsteine (der Burgsandstein") auftreten; diese sind ungleichtörnig, mittelgrob, gelblichweiß, näßig die geschichtet, wegen kaolinischen Bindemittels locker, und entsprechen den Bapern gröber ausgebildeten Studensandsteinen. Wegen ihrer geringen zuchtbarkeit hat man auf ihnen mit gutem Grunde den Wald (Heldburger Stadtsorst, Pfaffenholz u. s. w.) bestehen lassen.

## Reunte Stufe.

Die 9. (oberste) Stuse bes Mittel-Keupers ist im H. M. sowohl im Gr. Gleichberg wie am Thonberg bei Colberg nachgewiesen und anscheinend wir wenige Meter mächtig, während sie im benachbarten Coburg und Bahern is zu 40 Metern steigt. Sie besteht aus brennend roten, z. T. etwas violetten Zettenschiesern, welche einen sumpsigen Boden erzeugen und im Wald schlecht utgeschlossen sind. An der Westseite des Thonberges liegen darin zahlreiche sühnereigroße Knollen von Roteisenstein. Die anderwärts darin vorkommenden Reste des Sauriers Zanclodon laevis sind noch nicht gefunden worden.

# Oberer Kenper.

Der Obere Keuper (Rhätkeuper ober Rhät), jene wissenschaftlich so teressante Grenzschicht gegen die Jurasormation, tritt im H. M. an zwei dellen auf: am Gr. Gleichberg bei Kömhild, wo sie im Schutz des Basaltes de erhalten hat, und am Thonberg bei Colberg, wo sie ihrem breiteren Auszeichen bei Coburg und in Bayern benachbart ist. Die Mächtigkeit ist andeben Orten nicht erkennbar, beträgt aber in der nächsten bayrischen Nachbarsbaft etwa 20 Meter.

Das Rhät am Thonberg besteht aus diebankigen gelblichweißen groben s mäßig feinkörnigen Sandsteinen,<sup>1</sup>) die in großen Werkstüden (bis ehrere Quadratmeter breit) gewonnen werden, und aus dunkelgrauen, hr feinen Thonen, die ebenfalls dort gewonnen werden. Die Sandsteine

<sup>1)</sup> Sie entsprechen geologisch ben berühmten Burgpreppacher und Seeberger Sand-

dienen als Bariandsteine und zur Herindung von Gefinsten, Arügen u. j. 2. auf der Beruckeitung der Those berufe das Unmersinden Töhlergebelt Betrefakten haben fic leiber und nicht gefinden.

An Ge. Chichtery if das Khie nick ansichent pu bestachen, et mi bect aben, gang unde uner den Suind liegen. Mer van hier andgegang ind jedenfalls die die untstenhalber luier Sender und Leiner Slick von in Kanigen versten aber gelber Sandiein, die man einge unt dem Seng bit beit Jiden von Zelfeld. Kinnhild, hiendield, Socienies und beinabert bis Theidenberg inder, und die ihner dem eirziger Counciel 1888, ipider (1883) nach mehr Seischalde unerwaren publiciele Keneinsten gelieber beben. Bestat giebt innacht Klunger Aquinsum und der verhälteriger harn Sogenaphischniftlis, als und Recess-Muidelte und Avienia concares. Madiala minte, Gervillis indus und processere. Processeils Evalid. Processeils einem and Processeils processer l'artium cinscinum und Ansimus ponton, le innihild in Risit duralierifisch ind und ihre Cogenische erk wieder is Kunfindt und Coupe eineriert, der Stumper undereits besteur.

# hics.

Som June finder füh im h. M. nur die numerie Stofe, der Bich, ab auch von diesem von dimmerlichte Reite. In Sandikingendlien um Missag des Ge Gleichberge fund Emmerch der Ammunikus angulanus, folden masse die Geschlerge fund Emmerch der Ammunikus angulanus, folden masse die Geschlerge fund der ihr enthaltende unterfie Stofe durt und nach mater das Berindlich die die Geschlergen und Bestendigen führt die Geschlergen und Ammunikus nachzeitanus in einem Berindligung engeschlaffen, die jedenfalle durt ober in dieselbe Stofe geführt nach in neiche nach unter jewei Geschlergen empartung. Ganz ihnlich ist das Berchnungen und Staffender ist Berindlichunglumernt des Sirmafinink zu erfährer. Endlich laufen fich, was Richtes Berindlichung um Kniftenereinnen mit Ammunikus anstanze siehtig ik die die Fischerstung um Staffender ist Gerille merkungstable Anglicher und nach weiter einwirze im Sanderfes die Obernitz erwanten. Dier führ auf mehren dienflicher der Anfanglicher de

Samit verlaffen und und "Allgebinge". — Jür die jängeren Villungs giebt es kinen unsfenden demicken, in gleicher Wesse wie de Kannen "Schiebe gebinge" und "Allgebinge" präummenfussenen Kannen: die Uber ungesselbe nicht ausgestricht werden sollen, mitsten und des Zerndmunes "Kinngrisch" für fie bebieben.

# Die Känozoischen Bildungen.

# Tertiär.

Wie schon 1873 Emmrich mit großer Richtigkeit auseinander gesetzt pat, mögen vielleicht noch manche jüngere Schichten des Flözgebirges ehedem im d. R. nördlich und südlich vom Th. W. vorhanden gewesen sein, jedenfalls wurden de schon vor der Tertiärzeit oder in deren Beginn wieder abgetragen, auch wurde aus orographische Ergebnis leichter Faltungen der Schichten, die dis dahin eingeveien sein müssen, wieder derart beseitigt, daß sich tertiäre Schichten horizontal, werden sein müssen, wieder derart beseitigt, daß sich tertiäre Schichten horizontal, werten sein wurden. Aber dieses Tertiär bestand im H. R. nirgends aus Reeresabsagerungen, die sich also über sehr große Streden zusammenhängend abgelagert sätten, sondern überall aus örtlich eng begrenzten Fluß- und Süswassersen blagerungen. Anch diese sind seitdem schon größtenteils wieder zerstört und o sinden sich nur ganz verstreut noch kleine und ganz kleine Schollen, die hiersier zu rechnen sind.

Einige der Ablagerungen sind entstanden vor dem Ausbruch der Basalte, er in der Mitteltertiärs oder Miocänzeit stattgesunden haben dürste, sind also vahrscheinlich oligocän; dahin gehören die Borkommen au der Geba und am hahnberg, die unter dem Schuze des Basaltes sich erhalten haben und die östsichen Ausläuser von in der eigentlichen Khön besser erhaltenen Ablagerungen ind. Ferner gehören jedenfalls auch dahin — obwohl nicht im Zusammenhang behend mit Basalt, der nörblich und östlich vom Th. W. nirgends beobachtet k — einige Sands und Kieslager in Osithüringen, und zwar sowohl winzige keste bei Mosen und bei Lichtenhain, als auch breitere Gebiete im Amte Camburg und bei Aranichseld, wo sie auch mit Thons und Braunkohlenslözen verbunden ind; es sind das die Ausläuser der großen sächstisch zühüringischen Braunschlenbucht.

Bon jedenfalls jüngerem, aber weniger sicher zu bestimmendem, miocanem ider wohl eher pliocanem Alter sind kleine Flukkies, Sand: und Thoulager, wie an verschiedenen Stellen südlich vom Th. W. gesunden sind.

# Certiär südlich vom Chüringer Wald. Vorbasaltisches Tertiär.

Die sehr hoch gelegenen Borkommen unter dem Basalt der Geba und ves Hahnbergs zeigen sowohl bei Stepsershausen als bei Friedelshausen zumierst nuße die saufigroße Gerölle von Milchquarz zu einem dis 10 Meter nächtigen Rieslager mit Sandschichten angehäust. Bon besonderer Bedeutung ft, daß darin auch Gerölle von kieseligem Thouschiefer oder Quarzit, Sandstein, seltener auch von Horustein aus Ruschelfall, von Porphyr und Granit oder Bueiß liegen. Emmrich, der dies Borkommen zuerst beobachtete, schloß aus isher nicht kannte, wie sie aber mit der des Tertiärs von Friedelshausen Ahnlichkeit hat. Unter diesem Kieslager hat man früher Thon für die Kranichselder Söpfereien gegraben und 1833 in 11 Meter Tiese auch ein dis 3 Meter mächtiges Braunkohlenlager gefunden, aus welchem sehr starke Baumstämme und sehr schöne: Zapfen von Pinus spinosa durch Herbit und Heer beschrieben sind. Tredner 1843 giebt auch Adies plicata als Kohlenbildner an und Conwent hat ein Rhizocupressinoxylon beschrieben, sodaß also verschiedene Nadelhölzer die Kohle gelieserighaben. Leider ist für eine genauere Untersuchung sein Aufschluß mehr vorhanden. K. v. Fritsch (1901) hält das Kohlenlager sür Oberoligocän.
— Sehr bemerkenswert ist, daß fast 100 Meter höher, westnordwestlich von Hohenselben, auf der Ostseite des Passes, der über den Muschelkalkrücken des Riechheimer Berges sührt, ebenfalls kleine Keste von Oligocänkieslagern vorstommen, welche einem uralten Fluß von z. Z. noch unbekannter Herkunst und Fließrichtung ihre Entstehung verdanken müssen.

## Lichtenhain.

Ahnliche winzige Refte uralter Flußablagerungen, aus Quarzkiesen und Thonen bestehend, finden sich oben auf dem Muschelkalkplateau bei Lichtenhain in 190 Meter Höhe über der heutigen Saale.

# Begirk Camburg.

Gehr ausgebehnte Lager bon Quargerollen und Quargfand bebeden bas Blateau im rechtsfaalifden Unteile von Umt Camburg, und zwar in einem fühlichen Gebiet zwischen Thierschned und Graitschen, gegen Schfolen gu, - in einem zweiten nördlichen Gebiete zwischen Briegnis, Seiligenfreug, Reuflemmingen, Janisroba und Reibschüt, und in einem britten, öftlichen Bebiete gwifchen Seibewit, Seislit, Rafefirchen und Rotenitich. Diefe Lager haben verschiebene Stufen des Mufchelfalts und Rot gur Unterlage und biluvialen Lehm gur (nicht überall borhandenen) Dede, hangen aber vielleicht, unter diefer fich noch weiter ausbreitenben Dede hinweg, mit einander gusammen. Die Machtigfeit Diefer ichneeweißen bis lebhaft gelben, meift unregelmäßig geschichteten Lager beträgt in manchen Riesgruben über 6 Meter. In biefe Ries- und Sandlager ichiebt fich, wie wenigstens bei Seibewis, an ber Torfmuble bei Schfolen und bei Aue burch Bohrungen und einen früheren unbebeutenben Bergbau nach= gewiesen ift, plastischer, fetter, grauer, gelber bis reinweißer Thon und Brauntohle (an der Torfmuble 3,14 Meter, bei Boblas 9,4 Meter mächtig) ein, und es fann ber Sand und Ries, die gewöhnlich ganglich lofe find, auch in einzelnen Banken von 0,3 bis 0,5 und mehr Meter Dachtigkeit auf fürzere ober langere Erstredung burch fieseliges Bindemittel zu einem außerft harten und gaben, völlig unberwitterbaren Quarzit, bem foeben auch ichon aus Gubmeiningen erwähnten Braunfohlenguargit, verfittet fein. Golde Bante find fowohl über bem Rohlenlager, als auch unmittelbar barunter und unmittelbar auf der Rötunterlage beobachtet worden. Die Hangenbschichten, über ber Rohle, besicht vorzugsweise aus Thonen und feinen bis sehr feinen (staubähnlichen) Quarzsanda

Wie sich das Tertiär hier im H. M. zu den Verwerfungen verhält, is 3. B. bei Thierschned und Neidschütz die Trias betrossen haben dürsten, d. h. des mitverworsen ist, oder ob es sich, nach stärkerer oder schwächerer Abtragund der durch jene Verwerfungen geschaffenen Unebenheiten, ungestört darüber weg gelegt hat, ist leider noch nicht sestigestellt. — Der vom Tertiär gelieserte Boda zeichnet sich, wo er nicht wenigstens eine dünne Decke von Diluvium hat, duch beträchtliche Unsruchtbarkeit aus; die Durchlässseit des Kieses ist daran, neden dem geringen Nährstossgehalt, vor allem Schuld, veranlaßt aber anderseits aus wieder das Hervordrechen starker Quellen an seiner Basis; jedensalls wenigstend dürste dieser Ries der Träger jenes unterirdischen "Sees" sein, von dem das Volk sich erzählt, daß er die Quellen in Heiligenkreuz, Boblas, Neidschih, Briesnis und Leislau speise.

## Mofen.

Ein äußerst kleiner Rest oligocanen Quarzkieses hat sich auch am Hütchenberg bei Mosen in 129 Meter Höhe über ber Elster gesunden, als einziger meiningischer Vertreter einer langen Reihe meist viel größerer solcher Lager, die sich von Ölsnitz an über Plauen und Gera immer im Elsterthale, aber hoch über bem heutigen Flusse, entlang ziehen, die sie bei Zeitz in dieselbe große Braunkohlenbucht münden, von der einen Teil auch noch die eben besprochenen Camburger Lager darstellen.

Jungtertiare Ablagerungen nordöstlich vom Th. W. sind aus bem H. M. nicht bekannt.

# Neopulkanische Eruptingesteine.

Im Tertiär fand die letzte, neueste, großartige Bethätigung der vulkanischen Kraft statt, sie lieferte die eben danach benannten "neodulkanischen" Gesteine; dazu gehören im H. M. die Basalte in verschiedenen Abarten und der Phonolith. Sie sind ausschließlich auf das südwestliche Borland des Th. B. beschränkt und bilden hier zwei nach dem Verbreitungsgebiet und der Lagerungsform, nicht gerade nach der Gesteinsbeschaffenheit, unterschiedene große Gruppen, welche durch weite, sast absolut dasaltsreie Gebiete von einander getrennt sind, aber seitwärts noch je eine Anzahl mehr vereinzelter Ausläufer besitzen.

## Erftes Sanptverbreitungsgebiet: Die Forberrbon.

Das eine Hauptgebiet ist das der Borderrhön, gekennzeichnet durch gewaltige, breite und mächtige Decken und Reste von solchen, sowie durch Kleine chlindrische Eruptionskanäle ("Stiele") (also mit etwa kreisrundem Querschnitt) auf nordsüdlich gerichteten Linien. Diese Gruppe bilden vor allem die große Basaltdecke des 7 km von R. nach S. "in der Rhönrichtung" sich ausdehnenden, über 1½ km breiten Hahnbergs, und der über 4 qkm Fläche einnehmenden

breiten Geba, ferner aber auch die fleineren Decenrefte bom Reuberg und Sutsberg, bom Bohr und ber Diesburg, bom Umpfen bei Kaltenlengsfeld, bom Rlofterwald bei Sinnershaufen, bom Blegberg und ber Stopfelstuppe; fobann die fleineren bafaltischen Stiele ber nördlich bom Bleg und mit diesem gusammen auf einer und berfelben Norbfüblinie liegenben Sunnfuppen,1) und weiter westwarts bie auch auf einer folden Linie liegenden Sundstöpfe2) bei Sohleborn-Salgungen, ferner ein "Stiel" feitlich neben ber Sutsbergbede, sowie einige andere. Die erftgenannten bis 75 m mächtigen Deden lagern auf verschiebenen Schichten bom Buntfandftein bis Mittelfeuper, mit ober ohne Tertiarunterlage (vergl. bie bunten Brofile in den Erl. zu Bl. Oberfat), in örtlich wechselnder (bis etwa 90 Meter Differenz) Sobenlage; bod barf man bermuten, baß fie allefamt ehebem zusammenhingen und Refte einer einzigen großen Dede bilben, die früher auch noch weiter fich ausbehnte. Ja schon Emmrich hat die Bermutung ausgesprochen, daß felbst ber Gr. Dolmar, die ftolze Zier ber Werraberge (mit einer Mächtigkeit bes Bafalts von 62 Metern), nur ein fleiner Reft ebenberfelben gewaltigen Bafaltbede ift, welche bann an Ausbehnung mit ber heutigen Sohen Rhon wetteifern würde. Welch gewaltige Abtragungen muffen ba ftattgefunden haben! - In biefem erften Berbreitungsgebiet fehlen lange fcmale Bange ganglich.

Das zweite Sauptverbreitungsgebiet, im Grabfeld, und feine Ausläufer.

Das zweite Hauptgebiet ift gang vorzugsweise im mittleren Teile bes frantischen Mittelkeuperareals, in ber Umgebung von Römbild, zu suchen. Es läßt beffen Befteil (weftlich bom Deribian ber beiben Bleichberge) und beffen Ofteil (ben Suboftzipfel bes S. Dt. fuboftlich ber Linie Sellingen-Bilmuthhaufen) gang frei, ift von Oft nach Weft 15 km breit und fest fich nordwärts in das Gebiet des Muschelfalts und Buntfanbfteins nur mit wenigen untergeordneten Ausläufern fort. Alle landschaftlich hervorragenden, größere Flächen einnehmenden Bortommniffe, nämlich bor allem die beiben Bleichberge, fodann aber ber helbburger Schloßberg und Straufhain, gehören bem Augenrande biefes Gebietes an und bilden teils Deden, teils Quellfuppen ober ftodformige Bangerweiterungen. Die befondere Gigenart diefes Gebietes liegt aber in den fein ganges Inneres burchichwärmenden, äußerst gahlreichen, aber nur 0,4 bis höchstens 1 Meter ftarten Bängen, die durchweg in der Richtung NNO.=SSW (mit nur einzelnen kleinen Schwankungen nach NO.=SW und nach NS. bin; mit fast völligem Ausschluß jeglicher andern Richtung) verlaufen, in diefer Richtung gewöhnlich immer gleich mehrere km gerablinig fast ununterbrochen (ober mit gelegentlichen sehr geringen Berichiebungen) fortfegen und lanbichaftlich fich nirgends aufbrängen, oft fogar nur mit Dabe fich überhaupt nachweisen laffen.

<sup>1)</sup> In ber weiteren Verlängerung biefer Linie liegt ber Salzunger See, beffen zeitweilige Gasausbrüche vielleicht z. T. basaltischen Ursprungs sind, und noch weiterhin folgen bie kleinen, aber vielbeschriebenen und von Geologen oft besuchten Basaltgänge an ber Stopfelstuppe und Pflasterkaute bei Marksuhl, die ber Exklave Oberellen nahe, aber boch außer Landes liegen.

<sup>2)</sup> Neben ihnen wurde die Kohlenfäurequelle Bernhardshall erbohrt, die von den Meisten mit Basalt in ursächliche Berbindung gebracht wird.

Beben wir gunadit auf die Deden und Rubben ein, fo liegt bie Basalibede bes Gr. Gleichbergs ungefähr borizontal auf Rhat und Lias auf, beren Erhaltung bis zur Gegenwart fie bewirft hat; bagegen liegt die seines nordlichen, ihm nur wenig an Große nachgebenben Brubers, ber in ben alteren geologischen Schriften immer nur als Steinsburg1) bezeichnet wird, auf mannigfaltigen ziemlich fteil nach SB. einfallenben Stufen bes unteren Mittelkeupers auf; an beiben") scheint eine bunne Unterlage von Tuff noch vorhanden zu sein; an beiben beträgt die Mächtigkeit ungefähr 50 Meter; fie durften ursprünglich ausgmmengehangen und auch mit der auf Muschelkalt nörblich vorliegenden Meinen basaltischen Dinasleber Ruppe (ober bem Nacken) zu einem einzigen Erank gehört haben. Ungefähr in ber nörblichen Berlängerung ber burch genannte brei Basaltkuppen gelegten Linie, also wieber in ber Rhönrichtung, trifft man querft schon am Ermelsberg bei Dingsleben, wieder im Muschelkalk, Basalt an. ber aber nur einen ber schmalen Gange bilbet, bann aber bilbet er, nach allerbings faft 7 km langer Unterbrechung, einen (ungewöhnlich mächtigen) fast nordostwärts gerichteten Gangzug von brei binter einander liegenden Teilstüden im Unteren Muschelkalk bei Themar, beren erftes ben Ottilienberg ober bie Steinerne Kirche links ber Werra. — beren beibe andere ben borbern und bintern Relbstein rechts der Werra fronen. Nebenbei sei erwähnt, daß das lette zu diefem langen RND.-Buge von Basaltbeden und Bangen gehörige Borkommen der im Breuftischen liegende Basalt der Steinsburg bei Suhl bildet; und ferner sei noch augefügt, daß auf derselben Linie, wenn man fie umgekehrt nach Sub berlangert, mehrere ber langen geraben, fcmalen Bange auffeten, sodaß dieser Zug allein im H. M. eine Länge von 30 km befist. — Über die Lagerung des Basalts am Gr. Gleichberg geben ein Brofilbild die Erläuterungen zu Blatt Römbild.

Der schöne Regel des Straufhains wird veranlaßt durch einen dort auf eine kurze Strecke zu 22 bis 25 Meter Mächtigkeit anschwellenden Basaltgang, der — abweichend vom sonstigen Verhalten der dortigen Sänge — nicht senkrecht, sondern schräg unter fast 45° niedersetzt und an den sich dort noch zwei weitere kleine Sängchen anscharen. — Mehr als cylindrische Stiele dürsten die sehr keinen Basaltküppchen, von der Polzhäuser Wand, vom Pellinger Höhenderg und noch ein paar andere aufzusassen seinen. — Eine ansehnliche Quellkuppe von 400 Meter Durchmesser bildet der Heldburger Schloßberg, desstehend saus Phonolith, welches Gestein hier seinen einzigen Fundort im D. M. hat.

Bon ben äußerft zahlreichen, langen, fcmalen Gangen Einzelfundorte anzugeben, erscheint überflüffig. Wie erwähnt, find biese Gange nur 0,4 bis

<sup>1)</sup> Sie hat in bem großen wissenschaftlichen Streite zwischen ben berühmten Geologen J. C. W. Boigt und G. A. Werner um die eruptive oder sedimentare Entstehung des Basaltes, um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts eine Kollesgespielt.

<sup>3)</sup> Am Großen Gleichberg hat fie erst neuerbings Prof. Franke-Schlenfingen entbedt (am Rorbrand ber Gipfelbede).

höchftens 1 Meter mächtig.1) fegen fentrecht nieber und horizontal fehr weit gerablinig fort; febr charafteriftisch ift, baß fie nach längerem ober fürzerem Berlauf ploglich abbrechen und, nur wenige (1-5, zuweilen auch mehr) Deter feitwärts verschoben, ebenso plöglich wieder beginnen, wobei diese Berschiebungen bas nachbarliche Reubergeftein anscheinend nicht mit treffen. Manche biefer Bange mogen ehebem ein wenig über ihre Umgebung fich erhoben haben, wenigstens tommt ber Rame "Teufels- ober Soll-(Sell-)Mauer" für fie ofter bor; bie meiften aber beobachtet man nur in lofe herumliegenden Steinen ober neuerdings gumeilen in langhingiehenden Graben, aus benen fie gur Stragenbeichotterung gewonnen worden find. - Nur wegen ihres entlegenen Bortommens verbienen noch einige ichmale Gange befonders hervorgehoben gu werben, nam: lich erftens zwei öftlich und weftlich von Segberg, im Rot auf bem rechten Werraufer, bom Sauptgebiet burch bie gange Ausstrichbreite bes gesamten Dufchelfalfs und Unterfeupers getrennt, und fodann ein fleiner Bang im Unterfeuper an ber Grundmuble bei Behrungen, ber gang vereinzelt zwischen bem zweiten Sauptgebiet und ben Bafalten ber Rhon auffest.

Sowohl bei den Basaltvorkommnissen der Borderrhön als bei denen des Grabseldes und seiner Nachbarschaft war immer wieder auf die nordsübliche Längserstreckung oder Anordnung der Kuppen und Decken und auf den nordssüblichen bis nordnordostssüdsüdwestlichen Berlauf der Gänge ausmerksam zu machen. Diese Richtung ist weder in der Lagerung des Schiesergebirges noch in der des Flözgebirges wiederzusinden, ist dagegen auch außerhalb des H. (und zwar in sehr weiter Berbreitung durch Deutschland) an Basalts und Tertiärvorkommen zu beodachten, in nächster Nähe z. B. besonders schön in der Rhön, sodaß diese Richtung auch den Namen Rhönrichtung erhalten hat. Sie gehört einem jüngsten System geologischer Krafteinwirkungen zu, und Pröscholdt hat Unrecht, wenn er die Grabselder Gangspalten als junge Weiterbildungen von erzgedirgisch verlausenden Muldenspalten des in der Tiese unter der Trias anzunehmenden Schiefergebirges ansieht.\*)

# Beratuftung.

Die Basalte ber großen Decken und Kuppen sind sehr häusig, aber bann doch durchaus nicht durch ihre ganze Masse hindurch, in Säulen zerklüstet, wie das vom Basalt allbekannt ist. Diese Säulen können sehr schön regelmäßig sein, wenn auch, außer vielleicht dem Feldstein, ein hervorragend schönes Beispiel dafür aus dem H. M. nicht angeführt werden kann; oft aber sind sie auch ziemlich unregelmäßig, und dann sinden Übergänge in ganz polhedrische Zerklüstung statt; selten ist plattenförmige Absonderung. Am Straushain sinden sich die drei verschiedenen Zer-

<sup>1)</sup> Richt bis 40 Fuß, wie bie alteren Geologen annahmen.

<sup>2)</sup> Erstens hat dieses eben nicht NNO:, sondern reine NO-Richtung, zweitens ist bort nicht eine Mulbe, sondern vielmehr ein Sattel, der Phyllitsattel, im Untergrunde zu vermuten.

klüftungen in den verschiedenen Teilen des Ganges neben einander. — Wegen dieser Zerküftung, die schon beim Erstarren gebildet oder mindestens vorgebildet ist, sind die Basaltberge meist mit großen Blöden so dicht, in Blod- oder Felsenmeeren, übersät, das wirklich anstehendes Gestein selten zu beodachten ist. Auch haben sich die Blöde dann meist in so dichter Wenge über den Abhang weithin adwärts verbreitet, das der Laie schon längst im Gebiet anstehenden Basaltes zu sein vermeint, wo noch — nach gelegentlichen besseren Ausschlüssen — die sedimentäre Unterlage vorhanden ist. Gewöhnlich bedingt der wirkliche Basalt einen sehr viel steileren Abhang, als es die Sedimente darunter thun. Aber immerhin giedt es Stellen, selbst von großer Ausdehnung, wie am Roßhof, wo auch die Gelehrten nicht von außen entscheiden können, ob anstehender Basalt oder dickgehäuster Basaltschutt vorliegt.

#### Berggeftalten.

Bon ferne gesehen haben die großen Basaltberge eine Sargform mit sast horizontaler Oberstäcke; wo die Zerstörung dieser Berge schon sehr weit vorgeschritten ist, kann letztere Fläche sehr klein geworden und zuletzt an ihrer Stelle sogar eine kegelsörmige Spize entstanden sein; solche kleine Ruppen von kreisrundem Querschnitt, obwohl sie aus breiten, bedensörmigen Ergüssen übrig geblieben sind, können dann chlindrischen Eruptionsstielen so gleichen, daß eine sichere Entscheidung über ihre Entstehungsart nicht möglich ist; dahin mögen einzelne Ruppen in dem Borderrhöngebiet gehören. — Eine vulkanische Kratersorm ist nirgends erhalten.

#### Brembe Ginfalufe; Contactwirkungen.

Die Basalte baben bei ihrem beikflüssigen Emporbringen oft mehr ober minder zahlreiche fleine und groke Stücke der durchbrochenen Gesteine (meift Triasgesteine, fehr viel feltener Granit, Sabbro und andere trustalline Gesteine. ferner Sanibin, schladiges Ragneteisen, große Hornblende: und Angittroftalle, an der Dingsleber Ruppe auch Gebiegen Gifen u. f. w.) eingehüllt. Am meisten findet man folde Ginfaluffe, die fehr mannigfaltig fein tonnen, in den Eruptionsftielen, auch in manchen langen Gangen, am wenigsten in ben großen Deden, vermutlich weil fie hier ganglich eingeschmolzen find. Ran bat die von solchen Einschlüffen vollgepfropften Maffen wohl auch "Tuffmantel" und "Reibungsconglomerat" benannt. Solche trifft man 3. B. am Hobenberg bei Bellingen, am Straufhain, am Ermelsberg, am Felbftein, am Rl. Bleg, an ben Sundstopfen bei Hohleborn, bei Durrensolz, am Sutsberg, am SB.-Teil bes Rleinen Cleichbergs. Am Hutsberg-Stiel, ber neben ber dortigen Dede und in viel tieferem Riveau, nämlich im Rot auffett, ift der Reichtum an Ruschelkalkbroden auffällig, welche natürlich nicht mit emporgebracht sein konnen und barum die Erklärung als Reibungsconglomerat hinfällig machen. Eine damit verwandte Erscheinung ift das Bortommen von Liaseinschlüffen in dem Conalomerat des Straufbains und im Basalt von Gellershausen (vergl. S. 466).

Man hat dafür 3. T. die Erklärung gegeben, daß bei den die Eruptionen begleitenden Erderschütterungen von oben her Gesteinsmassen in dieselben Spalten gefallen sind, in denen dann der Basalt aufdrang. Jedensalls beweisen diese Funde von Liasgesteinen, daß damals noch Lias die dortige Gegend bedeckt und diese seit der Basalteruption weithin sich um mindestens 300 Meter döhe bis zu ihrem jetigen Niveau erniedrigt hat.

Das Nachbargeftein hat unter ber Sigewirfung bes fluffigen Bafaltbreies berichieben ftart gelitten. Wie es bie Unterlage ber großen Deden gethan hat, bas ift leiber nirgends aufgeschloffen. - Die mächtigen Bange am Felbftein laffen an ihrem Wellenkalknachbargeftein auffälligerweife keine Contactwirkung erkennen. Dagegen ift eine folde am Sundstopf fehr gut gu beobachten und ebenjo hat man an ben fcmalen Bangen bes Grabfelbes und feiner Nachbaricaft häufig beobachtet, baß auf 1/2 bis 3/4 Meter nach ber Geite bin bie Letten und Mergel gehartet und gefrittet find und eine bem Bange parallele, fentrecht in die Tiefe sebende, plattige Absonderung angenommen haben; zuweilen find es übrigens diese "Contactgesteine", nicht ber viel leichter verwitternde Bafalt felbft, die als ein leichter Wall über ben fonftigen Boben emporragen. - Die fremden Ginschlüffe find natürlich auch ber Sitewirkung unterlegen und je nach ihrer Größe und mehr ober minder empfänglichen Natur nur angefrittet, burch und burch gefrittet ober gang geschmolzen, babei entweber noch felbftanbig geblieben ober ichlierig in die Bafaltmaffe verflößt, und glafig ober unter Bilbung neuer Mineralien wieber erftarrt. Solche "Glasaugen" find besonders bon der Holghäuser Ruppe beschrieben; am Feldstein, wo der Wellenfalf bes Rebengefteins unberändert ift, find Bellenfalt-Ginichliffe in weißen Marmor verwandelt.

# Betrographie ber Bafalte.

Über die Petrographie der Basalte ist folgendes zu sagen: Im äußeren Aussehen sind sie einander meist sehr ähnlich: sie sind graus dis blauschwarz, dicht dis seins, seltener dis mittelkörnig, nur ganz ausnahmsweise blasig und sind meist durchsprenkelt von gelbgrünen, glänzenden, mehrere mm großen Olivinkörnern, seltener daneben von ebensogroßen Augitkryställchen, führen auch vereinzelt für das bloße Auge sichtbare Magnetitkrystalle und in vielen der kleinen Sänge reichlich Biotitblättchen, sowie braune Haupnkörnchen. Größere Olivinmassen (zuweilen dis Kopfgröße) sind oft allenthalben zerstreut einzgeschlossen, zuweilen aber sehlen sie gänzlich, so in den meisten Sängen der Umgebung von Rieth und Römhild; dafür sind sie auffällig dicht gehäuft in einer mittleren Zone des Basaltganges am Feldstein und Otitlienberg.

Nach der genaueren, nur chemisch und mikrostopisch möglichen Untersuchung zerfallen die Basalte in zwei große Gruppen: in feldspathaltige und feldspatfreie; lettere können wieder noch Nephelin enthalten oder auch davon frei sein, sodaß man also Feldspatbas afalte, Nephelin basalte und sog. Limburgite

zu unterscheiben hat. Aber es giebt Bortommniffe, wo neben Felbspat and nach Rephelin portomut: Die sogen. Basanite, und es finden inshesondere swifchen ben Rephelinbafalten und ben Limburgiten in demfelben Gefteinskfarber. 2. 23. in bemfelben baunen Bang, bie allerbaufigften Ubergange ftatt. In ben Relbsbatbafalten ift bas ftarte Anrudtreten bes zur eigentlichen Wefteinsmaffe gehörigen Oliving bemerkenswert, wobon aber ber Gehalt an "Olivinhamben" unabhängig zu sein scheint. — Bon anderen Mineralien gehören bie Angite und Magnetite zu dem regelrechten Bestand der Basaltarundmasse, in welcher sie in zwar eben nur winzigen, dem blohen Ange großenteils unfichtbaren. aber bicht an einander gehäuften Arnftallchen auftreten. 208 ein hanfiges Mineral, welches insbesondere die Canae im Crabfelbe vor den Gesteinen ber Rhon auszeichnet, ist der schon genannte, auch für das bloke Ange anweilen fichtbare hauten zu nennen. Zeine Schubpen von brannem Glimmer find in manden Basalten außerst baufig, in andern fehlen fie. Die genannten Sandt-Mineralien Relbspat, Angit, Magnetit, Olivin und Renhelin schließen fich entweber bicht an einander, ober führen zwischen fich Hantchen, fleine Awidel ober and reichlichere Mengen glafig erftarrter Grundmaffe, das ift in ben verschiebenen Ginzelvorionemen wechselnb, und auch innerhalb eines solchen nicht aleich: bleibend. Daburch gerade, daß die glafige Bafis die Stelle des Renhelins pertreten fann und beffen Bestandteile mit enthält, werben bie oben geschilherten Überaänae von Revbelinbasalt in Limburgit vorzugsweise bedingt. — Als Rersetungserzengnisse find sehr gewöhnlich Ratrolith (meist nur mitrostopisch) und andere Reolithe and Rephelin und Relbspat, — Serpentin and Olivin. - Ralffpat und Aragonit ans Felbspat und Angit hervorgegangen.

Altersverfällnis und Ferbreifung ber einzelnen Bafaltarien.

Uber bas Altersverbaltnis ber einzelnen Bafalte zu einander und zu bem noch zu besprechenden Bhonolith besteht noch nicht volle Alarheit. den großen Deden der Geba und des hahns ift der untere Teil Reldspathasalt. ber obere, mächtigere, ift bunflerer und bichterer Rephelinbasalt; bieser sett mande ber benachbarten fleineren Bafaltplatten, 3. B. ben hutsberg, and aang allein miammen. An ben Gleichbergen ift bie ftets beutlich (fein- bis mittel:) fornige Pauptmasse, die sich durch einen besonderen Rettglanz vor allen andern Gesteinen bes Grabfelbes auszeichnet, ein Felbspathafalt, in welchem Kelbsvat (Anbefin) überhaupt bas bei weitem vorherrschende Rineral ift. mit wechselnben, aber fteis mer geringen Mengen von Revbelin und abne Glasbafis: dieser olivinarme Relbspathasalt ist von oliviureichem Limburgit-Retakelinbasalt in besonders ftartem Gang an der SBR-Ede des Al. Cleichberas, in ichmaleren auch am Gr. Gleichberg burchfest. Ge fceint alfo, als ob ber Rephelinbasalt jünger sei. Anderseits ist ansfällig, daß auf den durch ihre Anordung in RS-Linien zu einer gewiffen Ginbeit verbundenen Bortommen die einen aus Feldspathasalt, die andern, und zwar allemal die samäleren. and Nephelin-Limburgithafalt bestehen. So besteht in dem Gleichberg-Reldstein-

jug ber Reihe nach: die fcmale Teufelsmauer fühlich bes Gr. Gleichbergs aus Limburgit, die Gleichberge gang borgugsweise und die Dingsleber Ruppe1) aus Felbspatbafalt, ber schmale Bang am Ermelsberg aus Nephelin-Limburgit, bie mächtigeren brei Themarer Bange wieber aus Felbspatbafalt, ber bon ber Steinsburg bei Suhl aus Bafanit. Der Phonolith bon Selbburg ichlieft Broden bon Limburgit ein, wird aber anscheinend bon einem Bafaltgang burchfest, ber auch felbspat- und nephelinfrei, also ein Limburgit ift, übrigens aus Glasmaffe mit Augit, Olivin, Magnetit befteht und merkwürdigerweise glimmerund haupufrei ift. - Uber bie Berteilung bes Felbspatbafalts (nebst Bafanit) einerseits, bes Nephelinbafalts (nebft Limburgit) anderseits sei noch nachgeholt, baß zu bem ersteren noch ber Bafalt ber Stopfelstuppe und bes hundstopfes bei Salzungen und bie (nicht alle) Bafalte aus ber Beripherie bes Grabfelber Bebietes gehören (außer ben icon genannten Gleichbergen, Naden, Ottilienberg, Felbftein auch noch ber Bafalt bom Berichtsberg und ber Solghäufer Ruppe bei Geldburg, und ber fleinen Ruppe füblich von Sellingen), mabrend zu ben Nephelin-Limburgit-Bafalten alle (ohne Ausnahme) aus bem Innern bes Grabfelber Gebietes, fowie ber ifolierte Bang von Behrungen, ferner im Borberrhongebiet neben ben ichon genannten, besonders also neben ber hauptmaffe ber Beba und bes Sahnbergs, auch ber Bafalt vom Bleg, vom Sunnfopf und bom Dolmar gehören.

Bermendung.

Die Basalte werben an manchen Stellen als Pflasterstein (vorzüglich an ber Steinsburg), an sehr vielen aber als Straßenschotter gewonnen, sodaß es überflüssig ift, die einzelne Brüche besonders aufzuführen.

Bafalttuff.

Außer den Erguß-Basalten kommen auch noch Basalttuffe, besonders an einigen Stellen der Borderrhön vor, also schichtartige Anhäufungen von feinen und groben Basaltauswürflingen, Asche und Lapilli, doch sind sie so untergeordnet, daß weitere Besprechung unnötig ist. An der Geba soll darin einmal ein dünnes Flöz schlechter Braunkohle angetroffen sein. Ob und wieweit die "Tuffe" vom Gr. und Kl. Gleichberg und vom Feldstein hierher oder zu dem S. 474 erwähnten Tuffmantel gehören, kann ich z. R. nicht angeben.

#### Phonolith.

Phonolith, der in der eigentlichen Rhön ziemlich verbreitet ist, kommt im H. M. nur dei Heldburg vor, wo er den schönen Schloßberg zusammensetzt. Er ist 1879 von Lüdecke in einer besonderen Arbeit eingehend beschrieben worden; Behschlag hat in den Erläuterungen alle Beobachtungen übersichtlich zusammengestellt und noch weiter vervollständigt. Der Phonolith zeigt nicht

<sup>1)</sup> Deren Gestein unterscheibet fich von bem sehr ähnlichen ber Gleichberge burch bie bebeutenbe Menge von Glas, welches jenen gang fehlt.

säulige, sonbern — besonders gegen die Spize des Berges — dickfalige Absonderung, parallel der Oberstäche des Kegels, und giedt sich ebendadurch als eine Quellkuppe zu erkennen. Das Gestein ist graugrün, settglänzend, besitzt dichte Grundmasse, und darin als Einsprenglinge Sanidin (bis 20 mm groß), seltener ebensogroße Hornblende, Biotit (bis 7 mm) und Rephelin (ebensogroß), ganz vereinzelt Körner von Olivin und Zirkon in dis 3 mm großen Krystallen, serner stellenweise zahlreiche Broden und Stüde fremder Gesteine. Mikrostopisch sieht man, daß Nephelin der hauptsächlichste Gemengteil des Phonoliths ist, Augit in winzigen Kryställichen einen regelmäßigen Bestandteil ausmacht, Haupt reichlich, Glimmer in ungleicher Berteilung, Magneteisen und andere Mineralien spärlich sind, unter ihnen der anatasartige Heldburgit. Über die fremden, z. E. sehr interessanten Einschlässe sind die Spezialbeschreibungen nachzulesen. Auf Klustssächen des Phonoliths die Spezialbeschreibungen nachzulesen. Auf Klustssächen des Phonoliths die Analzim oft schone Krystallisberzüge und kommen auch noch mancherlei andere Mineralien vor. — Auch der Phonolith wird, dezw. wurde zu Straßenschotter gewonnen.

# Die großen Porgänge in der Tertiärzeit.

### Allgemeines.

Seit der früheren Tertiärzeit war, wie schon angebeutet, das ganze Gebiet des H. Festland; keine Spur von Meeresablagerungen sind gefunden; erst bei Kassel und Leidzig trifft man solche.

Das Klima am Beginn ber Tertiärzeit war vermutlich heiß, ob aber zugleich feucht ober wüstenhaft, ober eins nach dem andern, ist noch nicht auszgemacht. Jebenfalls fand aber, wie in Festlandsgebieten überhaupt, mehr Berzwitterung und Abtragung als Ablagerung statt.

Daneben aber traten auch schon sehr frühzeitig Zusammenfaltungen der älteren Ablagerungen mit Bildung von Spalten und Berwersungen auf; der Umstand, daß sowohl am Al. Gleichberg wie am Dolmar der Basalt mit annähernd horizontaler Fläche auf start aufgerichteten Schichten des Muschelkalks und Keupers ausliegt, deweist, daß diese Aufrichtungen, die mit der Bildung der fränklichen Reupermulde, des Bibraer Sattels und der Marisselber Mulde zusammenhängen, schon vordasaltisch waren. Auch der Umstand, daß die Basaltbeden nirgends Verwerfungen zeigen (dis jetzt wenigstens sind keine solchen nachgewiesen), spricht für das vordasaltische Alter von diesen. Dann ist aber anzunehmen, daß auch der Th. W., der tektonisch mit den genannten Sätteln und Mulden gleichwertig erscheint, und seine Kandspalten vordasaltisch sind. Auf die Frage, wie dazu außerhalb des H. M. gemachte Beobachtungen in andern großen Störungsgebieten passen, kann ich hier nicht weiter eingehen.

Anderseits beweift aber auch die eben erwähnte annähernd horizontale Fläche am Dolmar und an der Geba, sowie die weite Horizontalausbehnung biefer

Unterstäche der großen Basaltdecken (z. B. Geba-Dolmar-Hahnberg-Gr.-Gleichberg) mit im Berhältnis dazu nur geringem vertikalen Schwanken (zwischen etwa 530 und 670 Meter heutiger Meereshöhe), daß nach der Ausrichtung und vor der Basaltzeit auch schon wieder eine ganz gewaltige Abtragung stattgefunden und eine nur flachwellige große vorbasaltische Denudationskläche sich gebildet hat. Ebenso spricht auch das auf S. 468 erwähnte Borkommen von vorbasaltischen Th. W. (Schleusethal-)Geröllen in der Borderrhön sür das das malige Rochnichtvorhandensein des heutigen Werrathales, odwohl nach odigem ein Th. W. als Gediege schon existiert hat. Auf welche Zeit erstmalig der Peneplain-Charakter¹) des Th. W., der schon des scharssinnigen J. L. Heim Berwunderung erregte und von ihm eine weitläusige Besprechung ersuhr, zurückzusühren ist, od auf die marine Abrasion zu Beginn der Zechsteinzeit, oder auf die terrestre Denudation zu Beginn der Tertiärzeit, ist noch unentschieden.

Die Austiefung der heutigen Thäler, ift also erst nachbasaltisch; aber nicht nur diese, sondern auch die Abtragung ganz gewaltiger Plateaus, wie einerseits das schon besprochene Borkommen von Liaseinschlüssen in Basaltzgängen und Basaltconglomeraten in Gegenden beweist, wo jest weit und breit kein Lias mehr zu sinden ist, und wie anderseits aus der Annahme des einstigen Busammenhangs der vorderrhöner Basaltplateaus unter einander und mit dem so weitentsernten Dolmar solgt, wenn diese Annahme richtig ist, und vorläusig wenigstens scheint nichts dagegen zu sprechen. Dann muß aber am Schlusse der Basaltzeit die ganze thüringisch-fränkische Landschaft sehr viel anders auszgeschen haben als jest. Behichlag und Pröscholdt haben für das Grabseldzgebiet sogar ein Aussehen wie das der heutigen Hohen Athön vermutet.

# Softematische Busammenftellung der in der Tertiarzeit geschaffenen Lagerungsverhältniffe.

Nun seien in aller Kürze nochmals jene in der frühen Tertiärzeit erfolgten großen Faltungen, Berwerfungen und sonstigen Borgänge systematisch zusammengestellt, die wir im Borausgehenden zerstreut bei verschiedenen Geslegenheiten zu erwähnen hatten.

Als wichtigster Borgang ist die Herausbildung des Th. B.= Gebirges zu nennen: Bermutlich nachdem das dis dahin vorhandengewesene einheitlich sich von Franken nach Thüringen ausdehnende Taselland, mit Lias oder einer noch jüngeren Formation als Deckschicht, in sehr flache vereinzelte Falten von oftnordöstlicher Streichrichtung sich gelegt hatte (vergl. S. 422 und 425), ist es durch eine Anzahl großer Brüche von vorherrschend nordwestlicher Richtung in einzelne gewaltige Schollen zerfallen. Indem besonders eine von diesen zwischen zwei anderen sich senkenden Schollen stehen blieb oder

<sup>1)</sup> Bergl. über Wort und Sache oben Seite 391.

ioaar etwas emporaequetsat wurde.1) löste sich der Th. 28. von der thüringischen und bon ber frankisch-bestischen Scholle los, blieb indes an seinem Suboftenbe mit dem frankenwäldischoatlandischen Schiefergebirge in festem Rusammenbange. Die Randsvalten verlaufen von SD. nach RB.; während aber die ffidweftliche Randspalte am energischken in ihrem SD.-Teile (S. 335 u. 429)") ansgebilbet ift (nur bei Sonneberg auf turze Strede nicht), im RB-Teile (S. 329, 330, 408, 411, 412) aber burch eine Anzahl paralleler Spalten von geringerer Sprunghobe erfett wird, die fich noch weiter nach RB. gang auskeilen (es find bas die Liebenfteiner, Alinger und Steinbacher Spalten und die Schweinger "Rüden"), macht es die nordöftliche Spalte gerade umgefehrt. indem fie im NB. sehr energisch ift (3. B. bei Eisenach-Arawinkel), im SD. aber burch Barallelivalten von geringerer Bedeutung ersett wird, die fich dann austeilen (Sausfachfener Bangfpftem, "Rüden" bei Saalfeld-Bellenborn S. 397ff). Diefe Analogie macht fich noch mehr baburch bemerkbar, bag die Spalten, wo fie groß und einheitlich find, frei von ober arm an mineralischer Ausfüllung find, daß folde aber sogleich bei ber Zersplitterung bes Spftems in Meinere Barallelspalten eintritt, und awar mineralogisch mertwürdig gleichartig (Eisen-Ralf-Schwerspatgange mit Aupfer- und Robalterzen, — und metasomatische Spatund Brauneisenlager im Zechstein; nur die Steinbacher Flußsbatgange baben bei Saalfeld keine Bertretung. (Bergl. S. 330, 356, 397ff, 408, 411, 412.)

Was die gesunkenen Schollen betrifft, so hat die thüringische im großen ganzen, dis zu ihrem nordöstlichen Rande den Bau einer rings geschlossenen Mulde von rhombischem Umriß (S. 415) angenommen, deren von WS. nach ONO. streichende Flügel sanstes, — deren SO.-NW. streichende Flügel aber steiles Einfallen nach dem Muldenkern besitzen; der nordöstliche Rand dieser Scholle ist dei Camburg (Schmüde-Finner Höhenzug) teilweise zu einem sehr zerrütteten Sattel emporgestaut (S. 417). Im Innern der Mulde ireten auch noch zahlreiche Störungen auf, von denen der Kranichselder Buckl (S. 418) und die Berwersungen am Saalselder Kulm (S. 419) in das H. M. fallen.

Die frantische Scholle aber läßt, auch im H., mehrere nordweftlich streichende Sättel und Mulben mit zahlreichen, aber zonenweise gehäuften Berwerfungen) erkennen. Zuerst stößt an die Th. W.-Randspalte ein wenig gestörtes fast horizontales Gebiet dei Schalkau im SD. (S. 428—429), bei Salzungen-Breitungen im NW. (S. 420); daran schließt sich der Sattel

<sup>1)</sup> Auch fie hat im Innern noch einzelne Spalten; vergl. S. 335 und 390.

<sup>2)</sup> Mit biefen und nachstehend in ähnlicher Beise genannten Seitenzahlen werben bie Stellen bes Borausgehenden naber bezeichnet, wo ausführlicheres ober wenigstens ber sonstige Ausammenhang zu ersehen ist.

<sup>8)</sup> Rur kleinen Schichtenzerreißungen gehören als freilich recht charakteriftische Begleiterscheinungen jene schönen Zidzackfaltungen an, die aus dem Muschelkalt des Jaachimsthales öftlich von der Stadt Meiningen schon 1806 J. L. Heim beschrieben und abgedildet hat; abwliches kann man aber auch anderwarts vielsach in der Rabe von Berwerfungen beobachten.

bes RL Th. 2B. und bes Gorsborfer Rotliegenden (S. 425 und 427-428) mit ber auf ihm verlaufenden Kulmbach-Wiedersbacher Berwerfung (S. 427). bie nach RBB. zugleich bie norboftliche Ranbspalte abgiebt für bie fich nun anschließende Marisfelder Mulbe (S. 424-425). Während diese fich nach SO. und NB. nicht gar weit (im ganzen aber boch immerhin auf 26 km Lange) verfolgen läßt, beherricht ber fich an fie nach SW. anschließende bei Eisfeld-Hilburghausen fich allmählich vom Sattel bes Rl. Th. 2B. loslösenbe Bibraer Satiel bas ganze Gelande bis zum Gubfuße ber Beba (S. 422-423). Er ift ber Marisfelder Mulbe entsprechend unsymmetrisch gebaut (S. 425), und bearenat gegen RD. die fich fühmestlich von ihm bingiebende große frankliche Reupermulbe (6. 419ff u. 456ff), die ebenfalls und zwar gleichfinnig unspmmetrisch gebaut ift und nach SO. hin fich immer weiter vertieft, also babin offen, nach NB. geichloffen ift. Bang im Beften bes Landes taucht gang ploblich ein neues Störungs. inftem auf mit norbfüblicher Streichrichtung: es macht fich in ber Borberrhon (6. 420 und 470) an ber Längerichtung ber Bafalte, aber auch in gewaltigen Berwerfungen bemerkbar, während es im Römhilder Basaltgebiet (S. 471) sich nur in ber Richtung ber Bafaltgänge kund thut.

Es verdient hier noch hervorgehoben zu werden, daß auf den Spalten und Berwerfungen, soweit sie die Trias betreffen, sowie von ihnen seitwärts ausgehend in deren Schichten selbst, keine mineralogisch, oder mindestens keine bergmännisch bedeutsamen (Mineral- und Erz-) Reubildungen stattgefunden haben, wie das im Zechstein und im älteren Gebirge der Fall war.

# Dilupium.

#### Berbreifung.

Das Diluvium ist im größten Teile bes Landes auf die Thäler und zwar auch wieder besonders auf die Haupt- und größeren Nebenthäler beschränkt, während die kleineren und kleinsten fast allenthalben frei davon sind, weil sie z. küberhaupt noch nicht in der Diluvialzeit bestanden haben mögen. In den Thälern bildet es meist Ablagerungen auf breiteren oder schmäleren Terrassen, Resten früherer Thalböden, in verschiedenen Höhenlagen; die Terrassen jeder bestimmten Höhenstuse zogen sich ursprünglich in langen Bändern fort, sind aber meist von den Seitenthälern in einzelne Stücke zerschnitten und manche von diesen sogar ganz wieder beseitigt worden. Auf den Plateaus sindet sich Diluvium in größerer, aber da allerdings sogar sehr großer Verbreitung nur im Amte Camburg, wo es die älteren Formationen nur in den Thalrinnen und einzelnen sonstigen Partien vortreten läßt. Einzelne kleine Borkommen anderswosind soder zu erwähnen.

#### Middle

In Mädnigkeit der einzelnen Diluvialablagerungen wedselt sehr: will find sie Unstang an verschieden frank gebilden wurden. wilk and machte sonstell mediend sieden stank medien der geräften worden. Die größen Mädnigkeisen von 10 Meter werden delten erreicht oder gar überschritten.

#### 4. Enterme

# (Clarical States

Day Suradiluming it me in Anne Company particular as being and home where the control of the co Millian und at grount "Cripalemente", in remitteren alle mirier halften und dann geworden zegentiebe fernierbeiten under San and decided a los restautables enforces as accompanies and the state of t ar manuscript atment atment in frances in primite Secondary and and the subsection of the subs the manue of animal respective of the in in in the on successfunded magnetic for 20th from their by the control of the special control o the part was the country process of the part with the part of the and the subsection of the section of the subsection of the subsect destination au der ihrer ausgestellen in war alternation Sein fin L'AMBRAGAN EL SERVICE CASSO AL REGIONAL EL REGIONAL EL REGIONAL DE LA PROPERTIE DE LA PROPERTI part 305 m 30mil wilhingt matricial gas of a lat line lit AND THE RESIDENCE OF THE PARTY Reference with R. L. and Sec. 2. America supplied from Antonian Sec. ri ne me recent di Anne. Os eri mer k è ne madisi Addition of the state of the st the Marchine and Anne Stope and antice friends are this at and the statement of the company of Simple and at the number of the country of the second Market Market 1966 June 20 July 1 20 July 1966 Radius und Refestre radius Junes, in Junes de la die fe signature with all the first reports absolutely

4

Während nun von Jena ab aufwärts aus den zahlreichen Schotterlagern bei Kahla, Orlaminde und Rudolftadt keine nordischen Geschiebe bis jest bekannt geworden sind, haben Liebe und Richter solche wieder vereinzelt auf dem Gipfel des Gleitsch bei Saalfeld, 38 km von Jena entfernt, ca. 150 m über der Saale, beobachtet. Wie diese Geschiebe dahin gekommen, ist noch gänzlich unklar, und man muß hoffen, daß endlich einmal darüber von Lokalforschern Licht verbreitet wird.

Welche Ablagerungen ober Greignisse im übrigen Teile des H. M. gleichzeitig mit der nordischen Bereisung stattgefunden haben, wie das Gebirge des Th. W., wie die jetzt so warmen Gebiete des Grabfeldes ausgesehen haben mögen, darüber sind begründete Bermutungen noch nicht möglich.

Aus den Ziegelthon-Gruben am öftlichen Werragehänge bei Themar hat Pröscholdt 1886 sonderbare Knetstrukturen des diluvialen Thons und seiner Rötunterlage beschrieben, die von Manchen als glacial aufgefaßt werden mögen; doch wagt Pröscholdt diesen in der That kühnen Schluß nicht zu ziehen und rechnet die Erscheinung zu den "pseudoglacialen".

# flufidiluvium.

Allgemeines über die Gefdichte ber Blugentwidelungen.

Die Flüffe haben fich, wie ichon bie oligocanen und pliocanen 216lagerungen beweifen, ichon in ber Tertiarzeit ihre Furchen zu graben begonnen und barin örtlich auch wieber Abfate gurudgelaffen. Durch die Bafalterguffe aber und burch Bobenbewegungen in jener alten Beit, - in späterer burch ben Stau ber im Norben ben Mündungen ber Fluffe fich borlegenden Eismauer, ferner burch bas Gintreten harterer Besteine unter bisher weichen (ober umgekehrt) in die Erofionszone bes Fluffes, durch Anschneiben eines Thales feitens eines zu einem andern Flußinftem gehörigen Wafferlaufs infolge "rudwartsichreitender Erofion" und burch mancherlei andere Berhaltniffe find aber alte Alugläufe verfcuttet, neue veranlagt worden; die Befällsftarte und Richtung hat fich verändert, aus Rebenthälern find Sauptfluffe geworben, einheitliche Thaler find in hinter einander liegende Stude von entgegengefesten Abflußrichtungen zerfallen; im felben Thale hat fich ber Fluß bald schneller, bald langfamer in ben Fels eingeschnitten, hat balb gerftort, balb abgelagert. Für all dies laffen fich teils dirette Nachweise, teils mehr ober minder fichere Bermutungen aus bem S. Dt. geben, boch burfte eine allgemeinberftanbliche Ginzelaufführung viel zu umfangreich an biefer Stelle fein. Es fei nur barauf hingewiesen, bag um die Renntnis bes Werrathalfuftems und feiner Beziehungen jum Gebirgsbau und zu bem Nachbarinftem ber 3k, fich Broicholdt burch eine Angahl Arbeiten febr verdient gemacht hat,1) - bag über die Urfaale in ber nächsten Umgebung Saalfelds Griesmann (1894), — über ben alten Orlalauf

<sup>1)</sup> Ausführlich berichtet hierüber Regel 1892. (Thuringen, Bb. I, S. 295-298.)

von Pößneck nach Saalfeld Liebe, und darüber, daß die Ilm früher nicht bei Sulza in die Saale gestossen ist, sondern diese erst weit unterhalb, zusammen mit der Unstrut erreicht hat, P. Michael (1899 und 1902) Nachweise durch die genam Bestimmung der Flußablagerungen nach Gesteinszusammensehung und Höhenlage geliefert haben. Aber der größere Teil für die Erforschung des Saale wie des Werrassstems bleibt noch immer zu thun übrig.

## Mußterraffen.

Bas zunächft die Flugablagerungen betrifft, fo haben die Beobachtungen at allen unfern großen Thälern ergeben, daß diese nicht continuirlich entstanden find, fondern Zeiten der Austiefung abwechselnd mit Zeiten der Auffüllung befeffen haben. Diefem Wechfel entspricht bas Borhandenfein von alten Thalboben in verschiedener Sohe über bem heutigen Flugbett, welche der Flug bann wiede, bei erneutem Ginschneiben, in langgeftredte, ihn balb rechts, balb links be aleitende Terraffen gerlegte; und biefe ihrerfeits find wieder, insbesondere buth Ausbildung ber Seitenthaler, in einzelne Stude aufgeloft worben. Dag bie höheren Ablagerungen fich weiter bom heutigen Fluffe feitwarts entfernen als die tieferen, ift fehr natürlich; fo find bei Lengenfeld Refte einer oberen Terraffe bis über 3 km bon ber heutigen Werra entfernt, - bei Butten ebenfolde Mi 4 km bon ber heutigen Saale. Und bag die oberen Lager im allgemeinen and viel mehr gerftort und nur in fleineren Studen aufbewahrt find, - bie unteret aber in größeren Studen, die fich enger aneinander reihen, ift ebenfo natural und entspricht auch ben thatfachlichen Beobachtungen. Im Berrathale porquasmeife zwei Terraffen, eine obere in etwa 77-90 Meter und eine unten in etwa 24 Meter relativer Sobe, entftanden, die den Flug von feinem And tritt aus bem Gebirge bis nach Salzungen und weiter abwarts begleiten; in Saalethale aber find bei Saalfeld und weiter abwarts (butten) 3 ober not mehr folcher Terraffen borhanden, die bis ca. 150 Meter über ber bentige Sohle liegen, mahrend bei Camburg wieder nur 2 beobachtbar zu fein scheinen Eine Durchverfolgung jeder einzelnen, bas gange Flußthal entlang, mit Be obachtungen barüber, ob fie allenthalben biefelbe relative Sohe beibehalten der aber "Terraffenberbiegungen" ober in ber Flugrichtung nicht geneigte, horizonle Stellen ("Stauterraffen") zeigen, ift weber bei der Werra noch der Saale geschebt Hervorgehoben fei nur noch, bag, auch an den großen Flüffen, im Th. 28.=Gebirg nur äußerst spärliche und kleine diluviale Terraffenablagerungen (befonders mit im Loquipthal) vorhanden find, - daß in den mittleren Thalern gewöhnlich nur eine untere, teine obere, - und daß in den fleinen und Heinsten Thale oft gar teine Terraffenablagerungen vorhanden find. — Sehr auffällig fil folde Diluviallager, die auf Wafferscheiben liegen, befonders, wenn bies of Hauptwafferscheiben wie die zwischen Werra und Main find; hierher gebles bie Lager bei Stelgen und Steubach, welche Profcholbt Unlag zu feiner Sant über Thalbilbung an ber oberen Werra gegeben haben, und biejenigen

ber Au zwischen Exdorf und Haina. — Daß wie Flußablagerungen überhaupt, so auch die diluvialen, ganz besondere Mächtigkeit und Horizontalausbreitung da annehmen, wo mit starkem Gefällebruch die Flüsse aus dem
Gebirge ins flachere Vorland treten, dafür liefern die breiten Diluvialslächen
neben dem Köthen- und Steinachthal zwischen Sonneberg-Neuhaus-Örlsdorf
und Höndach am Mupperg, sowie diesenigen am Saale- und Schwarza-Austritt zwischen Keschwiz, Saalseld, Aue am Berge, Remschüz und Gorndorf
ichöne Beispiele. — Als eine prächtige Erosionserscheinung im Werrathale ist
an dieser Stelle noch das Nadelöhr bei Hensstädt besonders zu erwähnen,
welches K. v. Hoff 1830 näher beschrieben hat.

Jebe vollständige Flußbilnvialablagerung besteht an ihrer Basis aus einer Schotterbank, in ihrem höheren Teile aus Sand, zu oberst aus Thon und Lehm; boch sind Sand und Thon schon ursprünglich oft nur sehr gering ausgebildet und durch spätere Wiederabtragung z. T. schon wieder zerstört; noch mehr ist natürlich der Lehm dem Berschwinden ausgesetzt, sodaß meist nur die Schotter erhalten sind. Aber auch diese sind, besonders bei den oberen Terrassen, ost schon wieder zerstört dis auf zerstreute Einzelgerölle, oder selbst diese sind verschwunden. Die Mächtigkeit der Schotter erreicht verschiedene Höhe, det Tümpling z. B. über 6 Meter; die Sande sind gewöhnlich viel weniger mächtig, 1 dis ½ Meter; nur ausnahmsweise, bei Meiningen, erreichen sie 7 Meter; Thon und Lehm mögen 1 dis 3 Meter mächtig sein.

## Schotterlager.

In ben Schotterlagern nimmt, wenigstens in ben Sauptthälern, bie Brofe ber Berolle mit ber Entfernung bom Gebirge ab, bie Abrundung gu. Die Befteinsarten ber Berolle entfprechen im allgemeinen ben Befteinsarten, die im Quellgebiete des betreffenden Fluffes heute noch anftehen oder im betreffenden Teile ber Diluvialzeit noch borhanden waren; boch findet eine Auslese statt, indem die weicheren Gefteine leicht ohne weiteres, - die falthaltigen, barunter auch die Diabase und Bafalte, nachdem fie vom "weichen" Flußwaffer ihres Kalkgehaltes beraubt oder fouft zerfest und dadurch murbe geworben find, gerrieben werden, fodaß alfo folieglich nur Quarze, Quarzite, Riefelfchiefer, Grauwade, Porphyre und ahnliche harte Gefteine, auch gewiffe Sandsteine, als Gerolle übrig bleiben; wenn allerdings ber Fluß eine lange Strede über Mufchelfalf- ober Bafalt-(Bafaltichutt-)Gebiet verläuft, fann bie Rahl ber betreffenden Gerölle fo groß werben, daß ber Fluß fie nicht mehr demifd übermaltigen fann und ihre Stude in feinen Schotter aufnehmen muß; wo fie aber nur in geringer Maffe ins Flugbett gelangen konnten, find fie icon wenig unterhalb biefer Stellen aus bem Schotter verschwunden; Bechftein und Oberbevonfalt fehlen bementsprechend in Diluvialablagerungen

wohl fast völlig; auch der Granit ist ein Gestein, welches meist bald zerrieben wird.1)

Da man, unter Berückschitigung dieser Verhältnisse, aus den Geröllen eines Schotterlagers das Oberlaufgebiet des zugehörigen Flusses bestimmen, bezw. die Frage beantworten kann, welche Rebenslüsse er oberhalb schon aufgenommen hatte, ist die Untersuchung der Schotterlager an den verschiedensten Stellen eines heutigen Flußspstems höchst wichtig für die Feststellung von dessen Geschichte, ist aber noch nicht spstematisch durchgeführt. Doch hat nach dieser Methode aus Geröllagern dei Reurieth, aber auf dem linken Werragehänge, Pröscholdt ermittelt, daß zu der betreffenden Diluvialzeit dort nur die Schleuse gestossen sist, diese aber noch nicht die von Eisseld herkommende oberste Werra als Rebensluß gehabt haben kann; Pröscholdt hat weiter geschlossen, daß diese letztere vielmehr mit dem heutigen Itquellwasser durch das Lauterthal abgessossen sie wie Schluß, der bei dem Fehlen von entsprechenden Ablagerungen in dem Lauterthale und bei dessen Schmalheit allerdings noch weiterer Beweise bedarf.

#### Sandlager.

Die diluvialen Sandablagerungen haben nur in der nächsten Umgebung der Stadt Meiningen eine größere Bedeutung, wo sie in der oberen Diluvialterrasse über 7 Meter mächtig sind. Sie sind dort übrigens reich an gröberen Geröllen und zeigen in den großen schönen Aufschlässen am Drachenberge prächtige, slußabwärts gerichtete Schrägschichtung, wie Franzen 1892 näher beschrieben und abgebildet hat; an ihrer Decke sind sie durch Kalk zu Kugelsandstein verkittet.

#### Thon.

Auch die Thone haben nur bei Meiningen einige Bebeutung; ein kleines Lager findet sich schon unter dem Sand, die Hauptmasse aber, die durch ihre z. Lebhaft rote Farbe ihre Herfunft aus Röt (vielleicht auch aus Keuper, der damals noch im Quellgediet vorhanden gewesen sein kann) bekundet, liegt darüber; sie liesert auf den "Almen" einen recht fruchtbaren Boden. Über eigenartige Muschelkalkgerölle in diesem Thon, die Lößkindeln ähnlich geworden sind, hat Franzen 1892 geschrieben.

#### Lebm.

Die Lehmbede ist zumeist ber Absat der Hochwasserrübe auf ben seitlich vom Flusse gelegenen alten Auewiesen und ist beswegen, da sie burch Regen und Wind auch noch bebeutende Zusuhr an Stoff erlangt haben kann, eine übergangsbildung zu dem subaërischen Dilubium. — Eine Zwitterbildung

<sup>1)</sup> Da damit übereinstimmend schon die gegenwärtigen Saalekiese weit oberhald Saalselbs äußerst wenig Granitgerölle führen, trot der großen Granitareale im Saalequellgebiet, kann ich Liebes, von Griesmann übernommenen Schluß, die altbiluviale Saale kinne noch nicht dis zum Fichtelgedirge zurückgereicht haben, nicht gelten lassen.

vischen fluviatilem und subaërischen Diluvium bilden auch jene ausgebehnten jonig-lehmig-sandigen Massen, die in den obersten Thalansängen sowohl im bebirge, als besonders in gewissen Gebieten sich bilden und gebildet haben, die i der letzten Diluvialzeit eine Änderung in ihrer Zugehörigkeit zu den Flußsstemen erfahren zu haben scheinen und zur Zeit fast abslußloß sind: Das ist esonders das oberste Bibrathal oberhalb Rentwertshausen, und das oberste tüchsethal zwischen Erdorf und Haina.

## Berfteinerungen.

An Bersteinerungen ist das Flußdiluvium des H. M. nicht reich: Bei Reiningen hat Emmrich aus der unteren Terrasse, wo sie schon fast zum Muvium heradreichte, Renntiers, Mammuths und Urstierreste beobachtet; einzelne sunde aus der Saalselder und Bößnecker Gegend sind mir nicht näher bekannt eworden; in kiesigem Sand der unteren Terrasse am Ausgange des Lichtensainer Thales fanden sich sehr schöne doppelschalige, aber ganz zerbrechliche Inio-Schalen; am reichsten an Wirbeltierresten war die große Kiesgrube in er unteren Terrasse dei Tümpling. — Daß übrigens viele disher für diluvial etrachtete Flußabsätze dem Tertiär angehören, ist sehr wahrscheinlich und bei inem kleinen Lager von Jüchsen auch schon einmal (durch den Fund von Lastodon Borsoni) nachgewiesen (vergl. oben S. 468).

## Berwendung.

Daß der Flußschotter in vielen Kiesgruben zur Wegbeschüttung oder um Eisenbahnbau gewonnen wird, der Lehm und Thon zur Ziegelfabrikation, er Sand zur Mörtelbereitung u. s. w., ist nur kurz zu erwähnen; die Zahl er Gewinnungsorte ist ja sehr groß.

# Subaërifdes Diluvium.

#### Sof und Softenm.

Als subaërisches Diluvium wollen wir jene Bildungen zusammenfassen, ie an freier Luft entstanden und zwar vorwiegend durch den Wind zusammenseweht, z. T. auch durch den Regen zusammengespült sind; erstere (die Wind-) dilbungen nennt man auch äolische. Sie sind natürlich zumeist seinerdig, ja taubsein und können je nach den Gegenden, aus denen der Wind kam, nach hrer Zusammensezung, besonders auch nach ihrem Kalkgehalt, verschieden sein. Im allgemeinen bezeichnet man sie als Löß, wenn sie kalkhaltig, mürb und wehlig abfärbend, — als Lößsehm, wenn sie kalksreit und dann zugleich sester nd plastischer sind. An vielen Stellen mag auch der oben genannte iluviale Flußaue-Lehm richtiger nach seiner Hauptmasse zu dem sudaërischen löß gerechnet werden. Daß aber nicht umgekehrt jeder Löß, wie man früher nnahm, Hochwasserschlamm ist, beweist seine Ausbreitung ununterbrochen über ie Berge in verschiedenen Höhenlagen hinweg in dem Hauptlößgebiet des H., in dem Gebiete von Camburg. Daß er in denjenigen Gebieten, wo er

überhaupt nur fparlich ift, wie im größten sonstigen Teile bes S. D., in bi geschützteren Thälern eher zu finden ift als auf ben Soben, daß er alfo scheinbu im Anschluffe an die Flüffe und ein Abfat von biefen ift, tann teinen Ginmal gegen feine fubaerifch-aolifche Erflarung abgeben. Bon Funbortsangaben mi bem Camburgifchen tann bei feiner bortigen faft allgemeinen Berbreitung d gesehen werben. Bei Lichtenhain ift er im Saalethale zeitweise in Lehmgrube aufgeschloffen, ein echtes Löglager mit Lögichneden fand fich an ber Wellenborne Butte, auch anderer Lehm ber Saalfelber Begend mag Loglehm fein. Auf bem Werrathale wird Log mit Schneden bom Craimar bei Altenbreitungs und aus der Thalmitte bei Bernshaufen befonders aufgeführt; aus ben Robachgebiet werben lögahnliche Bilbungen mehrfach genannt, Lögschnecks haben fich aber erft im Babrifchen gefunden. Blateaulehm, ber auch mol fubaerifder Entstehung fein muß, wird bei Dreißigader, ferner am Bege bot Meiningen nach Rohr (hier die Meininger Ziegellehmgruben) und bom St Bernhardter Blateau angegeben. Lößtindel ober Lößpuppen, b. h. mehr ober minder wunderlich gestaltete Ralfconcretionen im Bog, beren Bilbung gewöhnlich um Pflanzenwurzeln herum querft begonnen bat, find im Log und Löglebs ftellenweise fehr häufig. - Bu ben "Bogichneden" gebort bor allem Succine oblonga und Pupa muscorum; neben dieser ift manchmal auch Helix pulchells gefunden.

Wirbeltierreste, die sonst für Löß charakteristisch sind, sind dicht außerhall der meiningischen Landesgrenze und zwar sehr zahlreich und mannigfaltig auf den Roten Berg dei Saalseld, ferner zwischen Öpis und Crölpa bei Bößneck, endlich am Südfuße der Alteburg bei Bößneck gefunden worden, doch nur die letzteren im Löß selbst, die des zweiten Fundorts in Ghpsbreccie, die des ersten ganz swischen Zechsteinselsstücken. Deine dem ersten Fundorte "gleiche" Fauna soll nach Richter bei Röblitz gefunden sein, doch sehlt jede weitere Spezialangade. Über das Steppenklima, für welches die Tiere jener Funde sprechen, hat sie Nehring in verschiedenen Schriften ausgesprochen.

## Bafaltifdes Diluvium.

Zum subaërischen Diluvium gehört auch das basaltische Diluvium. Et sind das mehrere (dis über 4) Meter mächtige, z. T. "wahrhaft großartige Massen von grobem und kleinem Basaltschutt und einem diese Blöcke einschließenda zähen, thonig-lehmigen Material, welches auch nur wieder Zersetzungsproduk von Basalt ist; diese Massen umgeben den Fuß der Basaltberge oft auf mehrm 100 Meter, ja selbst über 1 km Entsernung vom sesten Basalt wie ein dicht Mantel, der nur da und dort, wo er durch starke Regensurchen oder tiese Dokwege zerrissen ist, seine nicht basaltische Unterlage durchschimmern läßt und die sind an seinem Rande in einzelne noch weithin fortsetzende Büge auslappt

<sup>1)</sup> Die Litteratur barüber ift gusammengestellt in meiner Schrift: Gin neuer Biluvialer Knochen bei Bogned, Berlin 1902.

Weist ist dieses basattische Diluvium oberstäcklich geradezu ein Blodmeer, weil vie feinere Masse dazwischen herausgespült ist, doch ist es fruchtbar und für nanche der unterliegenden Schichten ein Erhöher der Fruchtbarkeit. — Einzeliundorte anzusühren ist überslüssig.

# Befängefoutt. Sandkegel. Jelsabfurgmaffen.

Eine ähnliche Entstehung, beren Zeit übrigens wie die des basaltischen Diluviums wahrscheinlich nicht auf bas Diluvium beschränkt ift, sondern bis ins Tertiar zurud und in die Gegenwart herein reicht, befigen die ebenfalls oft mehrere (bis 5 und mehr) Deter Mächtigkeit erreichenden Anhäufungen von Bebangeschutt am Subwestrande bes Th. 28., besonders in ber Begend von Renhaus bis Schaltau, ferner bie großen Sandtegel am Sübfuße ber haibe bei Röblit u. f. w. Auch burfen wir in diesem Rusammenhange nicht blos ben Muschelkalkschutt, ber auf die flacheren Rotabhange herabgebrodelt ift und es noch thut, sondern auch die groken einheitlichen Relssturzmaffen nennen, die bon ben Mufdelfaltwänden auf bem folüpfrigen Rötboben mit einem Male um 10 bis 30, ja 50 und mehr Meter abgerutscht ober abgefturzt find und oft genug ihren Schichtenzusammenhang noch völlig bewahrt haben. Solche Absturzmaffen tommen faft an allen boben Wellentaltwänden bor; zwar fehlen fie mertwürdigerweise am Sahn fast völlig, find aber an ber Gr. und ber Al. Geba, am Subrande des Herpfthales, bei herpf, Melters und Schlog Landsberg, am Schnee- und Heiligenberg bei Wallbach, bei Welkershausen, bei Sulzfeld, am Dietrichs: und Honigberg, im Grumpen: und Trudenthal und sonft bei Effelber und Schalkau ausgebehnt und gablreich zu beobachten; ebenso ftellen fie sich wieder am Saalfelder Kulm und an vielen andern Stellen des oftthuringifden Wellenkalkgebietes ein. Für manche folde Abfturze konnen noch die Jahreszahlen angegeben werben, und daß noch weitere fich borbereiten, bezeugen die Spalten, die man an vielen Stellen oben auf dem Rande der Bellentaltblateaus gahnen fteht.

# Söhlendilnvinm.

Zum Höhlenbilubium gehört nur, soweit bisher bekannt, jene lehmigsschuttige Masse in ber Altensteiner Höhle, die aus der Abbröckelung und Zerssehung des die Wände der Höhle bilbenden Dolomits hervorgegangen ist und die Anochen von Höhlenbären eingeschlossen enthielt, die ehedem zahlreich darin gefunden sind. Eine nähere Beschreibung dieser merkwürdigerweise tropssteinsfreien Höhle, die im Jahre 1799 entdeckt wurde, hat 1852 E. Rückert (Borzeit Altensteins) gegeben.

# Alluvium.

#### Blufaffuvium.

Das Alluvium ift seiner Hauptsache nach auf die Sohle der heutigen Thäler beschränkt und stellt die teils groben, teils feineren und feinsten An-

schwemmungen der betreffenden Flüsse und Sewässer aus der Gegenwart und bemjenigen letzten Teile der Bergangenheit dar, der der Gegenwart nach den in ihn geologisch wirksamen Faktoren am nächsten steht. Nach Jahren, selbst nac Jahrhunderten oder Jahrtausenden läßt sich das noch nicht begrenzen; jedenfalle gehört die geschichtliche Zeit dem Alluvium ganz an.

#### Stalktuff, Torfmoore.

Rum Alluvium gehören aber natürlich auch alle andern gleichzeitige Bilbungen, also zunächst innerhalb ber Thalfohlen auch noch bie aus Bfianus reften fich aufhäufenden Biefenmoore und die aus bem Baffer chemifd fia abicheibenben Ralftuffe. Moore und Ralftuffe finben fich aber auch an Webanen wo Quellen austreten, Moore auch auf ben Gipfeln ber hohen, in Die Bollen ragenden Berge bes Th. 28. und ber Rhon. Rur ein paar biefer fleinen Bo fommen feien namhaft gemacht; fo tritt Ralftuff auf am Schneeberg be MeBels, bei Belba, Rohr, im Gespreng bei Gulgfeld, bei Almerswind, bei Seeba (bier überall an Quellen gefnupft, die aus ber Brengicicht pon Duice falt gegen Rot hervortreten), bei Ummerftabt (an einer aus Semionotusfandfich fommenden Quelle), bei Boblas und Reidichut (an Quellen, die aus Bo werfungsspalten tommen und Muschelfalfwaffer führen) u. a. a. D. - Ini lager treten mit dem lettgenannten Kalktuffvorkommen auf, ferner am Nort oftfuße bes Muppergs in ber Thalfohle bei Ebersborf, weiterhin an vielen Stellen bes Chirotheriumfandfteingebiets im Silbburghäufer Forft, im alter Bermannsfelber See, Stedtlinger und Beters-See, im Wildmoor, fobam in der großen erdfallartigen Niederung des Moorgrundes bei Möhrg, endlich wi ben Bafaltplateaus bes Sahns, ber Beba, bes Bohrs und auf ben Schiefer gebirgeruden bei Siegmundsburg und Friedrichshoh (Saarfled, Bleg, Dim Richte u. f. w.). Wirtschaftlich haben biefe Torflager meift nur infofern Be beutung, als fie ben Balbbeftand und die Quellenftarte beeinfluffen, mabren fie zu Brennmaterial wenig ausgebeutet werben. Botanifch ift bas fcmimmente Stedtlinger Moor von befonderem Reig.

Ferner nuß man zum Alluvium auch ben in der Gegenwart sid weiterbildenden Teil des Gehängeschuttes, der Schuttkegel an den untern Augängen steiler Rinnen, der Abrutsch= und Absturzmassen von Basalt und Muscheltalk und ähnlichen Bildungen rechnen. Aber alle diese sind auf ver hältnismäßig sehr kleine Einzelgebietchen beschränkt.

#### Dammerde.

So ift nur noch eine allgemeine Bildung der Alluvialzeit zu nennes, das ist der jüngste Teil der Berwitterungsrinde, der auf seiner Ursprungsschick noch fast ohne jeglichen Transport aufliegt. Die Dicke dieses alluvialen Teiles der Berwitterungs= oder Dammerdeschicht ist wechselnd, jedenfalls nirgends groß. Die Beschaffenheit ist nach Ursprungsgestein, Höhenlage, himmelsrichtung Mitwirkung der Menschen und Organismen (Pstanzenwurzeln, Regenwürme

u. f. w.) und verschiebenen andern Umftanden sehr verschieben. Sie wird auch auf den allerneuesten geologischen Karten (wie fie freilich vorläufig für das 5. M. nicht allgemein geschaffen werden können, nachdem noch nicht einmal alle Blatter ber früheren Aufnahmeart herausgegeben find) mit bargeftellt, "soweit es möglich ift".1) Wenn aber von M. Weiß in einer aerabe ben Gubteil bes 5. D. betreffenden Arbeit über "Bermitterungsboden" (1894) ben bisherigen Rarten der Borwurf gemacht wird, daß sie jene "agronomischen Verhältnisse" nicht mit bargestellt und für den Land- und Forstwirt barum nur febr beschränkten Wert haben, so ift dem erftens entgegenzuhalten, daß zur Zeit von deren Aufnahme der betreffende Anspruch meift noch nicht erhoben worden ift, zweitens daß er bei der geologischen Compliciertheit der meisten Landesteile des herzogtums auch jett nur an wenigen Stellen erfüllt werben konnte, ohne das geologische Bild zu verdunkeln, und brittens, daß ein einigermaßen Geubter aus eben diesem Bilbe in Berbindung mit den sonstigen Angaben ber Karte (Sobencurven, Angabe der Cultivierungsart, Flugnet) und der Erläuterungen fich immerhin schon ein fehr eingehendes Urteil bilben fann.



ı

<sup>1)</sup> So sagt das neue Programm der geologischen Landesanstalt für Preußen und die thüringischen Staaten.

```
Seite 321: Unter "Litteratur" füge hinzu: Dr. Amm "Über die geologische Ent
            stehung Thüringens" im Sammelwerke "Thüringen in Wort und Bilb."
            Bb. II. Berlin (Klinkharbt) 1903.
Seite 332, 3. 14: palaozoische statt palaozoische.
     335, ,, 26: hinter Bermerfungen ergange : im Innern bes Schiefergebirges.
  ,,
     341, "
               5: ift bas Wort häufig zu ftreichen.
     344, "
                    Binter Berwerfungen ergange: (veral. S. 335).
  ,,
     346, "
              27:
                    Füge als erftes Wort ein: unb.
     347, "
              13:
                    hinter Granit füge ein : (abgef. von bem icon S. 327 erwähnten).
     352, "
              25:
                    bas Wort untere ift zu unterftreichen.
     361, "
              19:
                    lies: 200 ftatt 300.
      361, "
              20:
                    streiche et was.
      362,
                    lies: gange Oberbevon Stufe ber Cypribinenschiefer.
              11:
           ,,
                    bas Wort Dachichiefer ift zu unterstreichen.
      366, "
              38:
      368.
               2:
                               Beoben
      369,
              21:
                    lies: Farben-Unterschiebe.
      369,
              28:
                   lies: Schichtenstörungen in ben Schieferbrüchen.
           "
      375, "
              6: lies: Berbreitung und Lagerung.
      383, "
              13: lies: jum Teil alter ftatt: jumeift junger.
      399, "
                   lies: begrenzt und statt begrenzt,
                    In Rubrit Bernhardshall Nr. 3 fete bei Schicht 9, Steinfalg:
      403.
                         86,8 statt 87,8; bei Schicht 13, Steinfalg: 46,5 statt
                         46,8; als Summe von Schicht 9-15: 219,9 ftatt 211,2.
                    In Rubrit Bernhardshall Nr. 4 sete bei Schicht 5: 29,2 statt 29,3.
                    In Rubrik Salzungen setze die Zahl 50' 7"s) in bas leere Fach barunter in die Reihe der Schicht 9 und füge das
                         Beichen + zu.
                    In Rubrit Georg beträgt bie Gefamtsumme 506,16 statt 506,6.
                    Ferner mare die Aubrit Blaue - Arnstadt IV beffer vor die
                         Rubrit Gr. Gutersborf geftellt worben.
                    Endlich bin ich in ber Lage, noch für bie Gegend von Kranich
                         felb bas (an bie Rubriten Gr. Gutersborf und Gr. Bett:
                         stebt anzuschließenbe) Schichtenverzeichnis ber Bohrung
                         Berka a. Im beizufügen, welches ich ber Graf Thiele-
                         Winkler'schen Grubenverwaltung verbanke:
                     1. Alluvium und anberes Dedgebirge
                                                                        424,28+
                     2. Buntfanbftein
                                                                          18,75
                     3. Obere Rechsteinletten
                                                                          25,88
                     4. Blattenbolomit
                     5. und 6. feblen
                     7. Anhybrit
                                                                          10.29
                     8. Dolomit und Stinkftein
                                                                          41,50
                     9. bis 14. Anhybrit und etwas Thon
                                                                          30.90
                                                                          98.72
                    15. Steinsalz
                                                                           7,78+
                    16. Anhybrit
                                                                        665,10
                                                               Summa
```

Seite 404, 3. 17: tilge bie Worte: Schichtenlagerung bis gleichbleibenbe. " 408, " 5: Rachträglich habe ich bas Schichtenverzeichnis für die Bohrung Gumpelftabt noch erhalten; es ergab unter 43 m Buntfanbftein a. Note und graue Letten und gelbe Thone von 43-60,3 m, also 17.3 m. b. Plattenbolomit von 60,3 - 77,5 m, also 17,2 m; die oberften 4 m waren als grauer thoniger Sanbstein bezeichnet. c. Untere Betten von 77,5-125,0 m, alfo 47,5 m; und zwar zu oberst 6 m rote Letten mit Spps, dam 14,5 m Anhydrit; 5 m graue Letten mit Spps; 5 m Spps; 15 m rote und graue Letten. Stinkstein von 125,0—132,5 m, also 7,5 m. d1. Spps bon 132,5—133,5 m, also 1 m. e. Zechsteinfalt und -mergel von 133,5-138,0 m, also 4,5 m. f. und g. Rupferschiefer und Zechsteinconglomerat von 138,0 bis 142.0 m. also 4 m. Seite 410, 3. 2: nicht immer ftatt nur felten. 3: mehrfach " meift. 410, " 4: bann " nicht felten. 410, " 3 bes Saupttertes von unten: bicht ftatt bei Sauerbrunnsgrumbach. 411, " 2: hinter Buch füge ein: in bie Wiffenschaft. 414, ,, 414, awifchen Beile 13 und 14 mare eine Beile Raum freigulaffen gemefen. 415, 3. 27: beidemale: sind statt ift. 418, " 10: fich bie Schichten ftatt fich Schichten. 420, " 14: hinter Berbreitung füge ein: und Lagerung. 433, " 13: Zwischen statt und Jebenfalls füge ein: Der mächtigere obere Teil bieser Stufe wird wesentlich von Gesteinen bes erften Typus aufgebaut. 433, ,, 29: hinter Oberellen füge ein: Bei Saalfelb-Bogned betragt bie Mächtigkeit bes gesamten Unterbuntsanbsteins etwa 100 Meter. 458, ,, 19: Bu Gr. Gleichberg füge als Anmerkung: Bon biefem Berg findet sich eine bilbliche Brofilbarftellung in ben Erläuterungen zu Blatt Römbilb. 1: hinter besonders füge ein: beutlich.

18: frühen statt früheren.

• , / ,



# Das Klima.

Bon Brof. Dr. Sehmann in Andolfiadt. Borbemerkung.

Wenn es im Folgenden unternommen wird, den klimatischen Charakter Serzogtums Sachsen-Meiningen darzustellen, so ist fich der Verf. der ent-Begenstehenden Schwierigkeiten fehr wohl bewußt. So reichlich auch, bant bes Sutereffes der herzoglichen Forstverwaltung, die Quellen für die Niederschlags= Derhältnisse find, so spärlich sind die Daten für die Temperaturen und die Toufiaen klimatischen Faktoren. Es fehlen leiber fo gut wie gang zuberläffige Traaben über die genannten Berhältniffe in den Zwischenstufen vom Werratale bis zur Höhe bes Thüringerwaldes, obwohl gerade Beobachtungen aus Diesem Gebiete ber Lupseite bes Gebirges zu interessanten Bergleichungen mit Dem reichlicher vorhandenen Materiale von der Leeseite Beranlassung gegeben batten. Daber schien es bem Verf., wenn auch bamit bie politischen Grenzen bes Sebietes nicht ganz gewahrt wurden, unumgänglich notwendig, auch außermeiningische Orte bezüglich ihrer klimatischen Verhältnisse mit in den Kreis ber Untersuchung hineinzuziehen. So find namentlich die Beobachtungen von Renhaus a. R., das ja Jgelshieb unmittelbar benachbart ift, als eines Höhenortes mehrfach verwertet worden. Es ift oben ber Ausbruck "zuverläffige" Angaben gebraucht worden, und so moge beiont werden, daß nur solche verwertet worden find, die von Stationen herrühren, an benen die Genauigkeit ber Instrumente und ihrer Aufstellung einer regelmäßigen wissenschaftlichen Kontrolle unterworfen ist. Diese Beschränkung war absolut notwendig: dem bei dem Studium der früheren Arbeiten über das Klima des Thuringerwaldes. namentlich ber Wärmeverhältnisse, begegnet man Angaben, bie man nur mit bem größten Mißtrauen verwenden könnte. Bon allgemeinen Betrachtungen über die Art der Klimatischen Berhältnisse und ihren Ginfluß auf die Fauna, Flora, ben Charakter ber Ginwohner u. f. w. ift ganz abgesehen worben; nur die Zahlen felbst und ihre Kombinationen sollen sprechen.

Bu ganz besonderem Danke verpstichtet ist der Verfasser Herrn Obersorstmeister Knochenhauer in Meiningen, welcher ihm die umfangreichen handschriftlichen Beobachtungsergebnisse der Regenstationen zur freien Berstügung stellte und Herrn Rat Hermann in Meiningen, welcher über mancherlei Anfragen dem Verfasser in liebenswürdigster Weise Auskunft erteilte. Außerdem wurde der Verfasser von verschiedenen Herren in entgegenskommendster Weise mit Material unterstützt; ihnen sei auch hier der ergebenste Dank abgestattet.

über die benutzte Literatur gibt das folgende Berzeichnis Aufschluß. Rene Landestunde, Deft V.

# Literatur.

- R. Ahmann. Die Gewitter in Mittelbeutschland, Salle a. S. 1885.
- R. Aßmann. Der Einfluß der Gebirge auf das Klima Mitteldeutschlands.
  Stuttgart 1886.
- G. Brückner. Landeskunde bes Herzogtums Meiningen. Erster Teil. Meiningen 1851.
- B. Elfert. Die Bewölkungsverhältnisse von Mittel-Europa. Halle a. S. 1884.
- G. Sellmann. Repertorium ber beutschen Meteorologie. Leipzig 1883.
- G. He I I mann. Regenkarte ber Provinz Sachsen und ber Thuringischen Staaten. Berlin 1902.
- Hefultate ber wichtigsten pflanzen = phanologischen Beobachtungen in Europa. Gießen 1885.
- R. He r m a n n. Witterungserscheinungen in der Residenzstadt Meiningen. Jahresberichte seit 1879.
- Raßner. Über Blitsschläge in Deutschland während der Jahre 1876 bis
  1891. Merseburg 1892.
- R. W. Anoch en hauer. Resumé seiner meteorologischen Beobachtungen in den Programmen der Realschule zu Meiningen. 1846—1853.
- G. Lehmann. Meteorologische Literatur Thüringens. Mitt. d. Geogr. Ges. für Thüringen zu Jena. Band II. Jena 1884.
- G. Lehmann. Das Klima Thüringens. Thüringer Saison = Nachricht. Weimar 1887.
- G. Lehmann. Über Temperatur-Umkehrungen auf dem Thüringerwalde. Programm. Rudolstadt 1891.
- He ne p. Anleitung zur Bearbeitung meteorologischer Beobachtungen für bie Klimatologie. Berlin 1891.
- G. v. Möllenborf. Die Regenverhältniffe Deutschlands. Görlig 1862.
- P. Molbenhauer. Die geographische Berteilung der Riederschläge im nordwestlichen Deutschland. Stuttgart 1896.
- F. v. Rate I. Die Schneedede besonders in deutschen Gebirgen. Stuttgart 1889.
- F. Regel. Thüringen. Gin geographisches Handbuch. Erster Teil. Jena 1892.
- F. Spieß. Physitalische Topographie von Thüringen. Weimar 1875.
- Ho. Töpfer. Untersuchungen über die Regenverhältnisse Deutschlands. S. A. aus den Abhandlungen der Naturf.-Ges. in Görlit 1884.
- Fr. Treitschfe. Beiträge zur Klimatologie Thüringens. Berlin 1897.
- Veröffentlichungen bes Königlich Preußischen Meteorologischen Institutes, herausgegeben durch dessen Direktor (früher unter bem Titel: Preußische Statistik.) Berlin.

Hetter", "Meteorologische Zeitschrift" und "Mitteilungen der Geogr. Ges. für Thüringen zu Jena". Zu Kate gezogen wurden ferner die Hand- und Lehr- bücher der Meteorologie und Klimatologie von E. E. Schmid, van Bebber, Sprung, Hann, Woeikoff u. A., vor allem aber das 1901 erschienene Lehrbuch der Meteorologie von J. Hann.

Berwertet wurden die Beobachtungen der folgenden (alphabetisch geordneten) Stationen des Herzogtums Meiningen: Altenstein, Augustenthal, Camburg, Dreißigader, Gisseld, Gräsenthal, Hämmern, Heldburg, Helmers, Henneberg, Hildburghausen, Igelshieb, Kisselhaus, Kranichseld, Meiningen, Möhra, Reustadt, Poppenhausen, Boppenwind, Saalseld, Saargrund, Salzungen, Schmiedeseld, Schweina, Sonneberg, Stedtlingen, Themar, Ummersstadt. Weißenburg, Wolfgang.

Seit bem 1. Januar 1901 ift ber meteorologische Beobachtungsbienft im Herzogtum Meiningen insofern neu geordnet worden, als jetzt auch, außer ber Station II. Ordnung Meiningen, die Regenstationen dem Könial. Breußiiden Meteorologischen Inftitute zu Berlin angegliebert worden find, und zwar nach Quellengebieten georbnet. an dem Saale-Elbegebiet die 7 Camburg, Kranichfeld, Lehesten, Bokned, Brobstzella, Saalfeld Stationen: und Schmiebefeld; bem Werra-Wesergebiet die 14 Stationen: St. Bernhardt, Gisfeld, Geba, Helmers, Henneberg, Hilbburghausen, Meiningen, Reuftabt a. R., Sagrarund, Salzungen, Schweing, Tachbach, Unterneubrunn, Wasungen, dem Main-Abeingebiet die 9 Stationen: Hämmern, Hellingen, Jaelsbieb, Lauscha, Rombild, Siegmundsburg, Sonneberg, Streufdorf und Ummerstadt. Die bereits gebruckt vorliegenden Beobachtungsergebniffe für 1901 konnten bei dieser Arbeit noch nicht mit verwertet werden. Soffentlich erfreut sich biefes Beobachtungsnet einer langjährigen, gleichmäßigen Eriftenz; es ift bei Mimatischen Untersuchungen nichts störender als der bäufige Wechsel der Beobachtungsftationen nach nur turglebigem Befteben berfelben.

Als erster klimatischer Faktor mag die Femperatur der Luft behandelt werden. Die mittleren Tagestemperaturen werden gewonnen aus dreimal täglichen Beobachtungen (jetzt meist 7 Uhr früh, 2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends mittlere Ortszeit) nach der Formel  $\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$ ; ausnahmsweise, bei den Stationen niederer Ordnung, wird das Tagesmittel durch das arithmetische Mittel der höchsten und niedrigsten Temperatur innerhalb 24 Stunden sessigs in den verschiedenen Gegenden und den verschiedenen Monaten, zu hoch ist. Aus unserm Gebiete liegen längere Reihen von Temperaturbeobachtungen nur aus Meiningen und Hildburghausen vor. In der solgenden Tabelle sind

außer diesen beiben Orten als Höhenstationen noch Großbreitenbach und Neuhaus a. R. berücksichtigt, wozu bemerkt sei, daß die Mittel von Neuhaus nur aus Maximum und Minimum des Tages gewonnen, also etwa um 0,50 (s. o.) zu hoch sind.

I. Pemperaturmittel ber Monate, ber Jahreszeiten und bes Jahres.

|                                                                                     |                              |                          |                              |                          |                            | <u> </u>                     |                              |                              |                              | <u> </u>                 |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ort<br>(Bahl ber Beobach-<br>tungsjahre)                                            | Sam.                         | Febr.                    | Mars                         | April                    | Rai                        | Buni                         | Zuli                         | Muguft                       | Sept.                        | Oftob.                   | Nov.                     | Seg.                         |
| Reiningen (22)<br>Hilbburghaufen (31)<br>Großbreitenbach (20)<br>Reuhaus a. R. (15) | -2,6<br>-2,7<br>-2,6<br>-3,4 | $ -1,2 \\ -0.7$          | 1,8<br>0,7                   | 7,4<br>6,7<br>5,1<br>4,1 | 12,2<br>11,4<br>9,2<br>8,9 | 15,7<br>15,5<br>13,2<br>12,4 | 16,7<br>17,0<br>15,2<br>14,3 | 15,8<br>16,4<br>14,2<br>13,6 | 12,6<br>12,6<br>11,3<br>11,0 | 8,0<br>7,3<br>5,9<br>5,6 | 2,7<br>1,3<br>1,0<br>0,9 | -0.8<br>-2,1<br>-2,1<br>-2,8 |
|                                                                                     | Win-<br>ter                  | Fruh-<br>ling            | Som.<br>mer                  | Herbst                   | Jahr                       |                              |                              |                              |                              |                          |                          |                              |
| Meiningen<br>Hilbburghausen<br>Großbreitenbach<br>Reuhaus a. R.                     | -1,2<br>-2,0<br>-1,8<br>-3,0 | 7,4<br>6,6<br>5,0<br>4,3 | 16,1<br>16,3<br>14,2<br>13,4 | 7,8<br>7,1<br>6,1<br>5,8 | 7,5<br>7,0<br>5,9<br>5,1   |                              |                              |                              |                              |                          |                          |                              |

Der jährliche Verlauf ber Temperatur ift ber gewöhnliche. Besonders erwähnt fei bas Berhalten ber fog. Eismanner im Mai (11., 12., 13. Mai). Bas diesen Ralteruckfall betrifft, so scheint berfelbe zuerst im mittleren Schweben, bann in ben Oftfeelanbern, hierauf in Nordbeutschland, spater in Westfalen und der Rheinproping und im öftlichen Frankreich und Ofterreich und noch später in Rugland fich geltend zu machen, fich also rabial bon NW nach S und SE auszubreiten. Die 22jährigen Mittel von Meiningen zeigen bon biefem Ralterudfall nichts; es find bie Bentadenmittel (Mittel von je 5 Tagen) in ber ersten Sälfte bes Mai bie folgenben: 1.-5. Mat 10,30, 6.—10. Mai 11,0°, 11.—15. Mat 11,9°, 16.—20. Mai 12,8°. **Es** findet also ein aleichmäßiges Unsteigen ber Temperatur statt. Daß biese gestrengen Herren in einzelnen Jahren zum Schaben ber Begetation tropbem ihr Scepter schwingen, ift hierburch nicht wiberlegt; aber ein regelmäßiges Sinken ber Temperatur mußte fich auch in ben Bentabenmitteln zeigen. Biel ftarter ausgebrägt ift ber Rälterückfall Mitte Juni, ber nur beswegen weniger bemerkt wird, weil die Temperatur nicht bis zum Gefrierpunkt finkt und fichtbare Schaben an ber Begetation beshalb nicht zu fürchten ift. Die Bentabenmittel für Meiningen mögen bas belegen. 1.-4. Juni 15,60, 5.-9. Juni 15,90, 10.—14. Juni 14,6°, 15.—19. Juni 14,6°, 20.—24. Juni 16,1°. Alfo in ber zweiten Bentabe noch ein schwaches Steigen um 0,30, bann in ber folgenden ein Sinken um 1,30, wobei es in ber vierten Bentade verbleibt, während in der fünften die Temperatur um 1,50 steigt. Auf die sonstigen Störungen im Verlaufe ber jährlichen Temperaturanderungen einzugeben ift bier nicht ber Blat.

Eine Frage brangt fic aber ohne weiteres auf, nämlich bie nach ber Abhangigteit ber Mitteltemperaturen von ber Sohe. Die Abnahme ber Temperatur mit der Sohe in Berglandern (nicht in der freien Atmosphäre, wo die Berhältnisse zum Teil gang anders liegen) ist von den Tropen bis in die gemäßigten Zonen eine ziemlich gleichmäßige. Sie beträgt im Jahresmittel 0,56° für 100 m, so daß auf 180 m 1° Temperaturerniedrigung im Rabresmittel entfällt. Diese Temperaturabnahme ist aber nicht eine gleichmäßige. sondern augleich eine Funktion ber absoluten Temperatur, in ber Weise, bag mit steigender Temperatur die Abnahme berselben mit der Sohe schneller por fich geht. Diese Abhangigkeit zeigt fich einmal in den Tageszeiten, wie ein Bergleich von Jena und Großbreitenbach zeigt: es betrug zwischen diesen beiben Stationen die Temperaturabnahme pro 100 m: morgens 6 Uhr 0.36°. mittags 2 Uhr 0,81°, abends 10 Uhr 0,57°, im Mittel 0,57°, und zwischen Infelberg und Erfurt: morgens 0,45°, mittags 0,79°, abends 0,51°, im Mittel 0.55°. Weiter schwankt biese Abnahme nach den Jahreszeiten. Go ergibt die Tabelle ber Temperaturen für die beiden Stationen Meiningen und Neuhaus (die Temperaturen der letteren durch Subtraktion von 0.5° reduziert). beren Höhemunterschied rund 500 m beträgt, folgende Rablen für die Temperaturabnabme auf 100 m:

Winter 0,46°, Frühling 0,72°, Sommer 0,64°, Herbst 0,50°, im Mittel 0,58°. Rum Bergleiche sei angeführt, daß für Inselsberg und Erfurt (Höhendiffereng 700 m) die entsprechenden Zahlen find: Winter 0,420, Frühling 0,63°, Sommer 0,62°, Herbft 0,52°, also in guter Übereinstimmung mit ben obigen Zahlen. Die verhältnismäßig geringere Temperaturabnahme in ber talteren Jahreszeit bangt im wefentlichen zusammen mit einer Umtehrung der vertikalen Temperaturverteilung, wie fie zunächst in den Alpen, besonders in Rärnten, genauer studiert worden ist, in neuerer Zeit aber auch für unser Gebirge an zahlreichen Beispielen nachgewiesen ift. Weite, allseitig umschloffene Talkeffel, tief eingeschnittene Täler, besonders diejenigen, welche gegen die porherrschenden Winde am meisten geschützt find, gestatten bie Ansammlung arößerer Maffen erfalteter Luft und begunstigen baburch das Auftreten und die Ronftang jener Witterungsfaktoren, welche ber weiteren Erkaltung besonders gunftig find, ben hohen Luftbrud, beitern himmel und Windftille. Diefe Temperaturinberfionen treten beswegen zur Zeit barometrischer Marima, und im Winter noch gesteigert burch ben Ginfluß ber Schneebede, welche bie Barmeausstrahlung fehr begunftigt, in besonders auffallender Beife auf.1) Leider

<sup>1)</sup> Litteratur über Temperaturumlehrungen im Thüringerwalbe:

R. Afmann, die Temperaturverteilung an und auf dem Thüringerwalde im Januar 1885. Das Wetter II S. 41 ff.

R. Afmann, Der Ginfluf ber Gebirge. G. 352 ff.

ik die Anzahl der Stationen mit regelmäsigen Thermometerbeobachtungen in nubern Gebiete eine so geringe, daß auf eine eingehende Untersuchung diese slimatisch nicht nur interessanten, sondern auch sehr wichtigen Frage nur in allgemeinen und unter Heranziehung der Beobachtungen auswärtiger Stationen eingegangen werden kann. Der Einsusis dieser Temperaturumsehrungen zeigt sich nämlich nicht nur an einzelnen Tagen, sondern auch im Monats, ja Jahresmittel der Temperaturen, und es wäre weiter eine interessante Aufgabe gewesen, nachzuweisen, ob diese Temperaturinversionen auf der Luvseite des Gebirges, also an den Abhängen nach dem Berratale zu, geringere Werk ausweisen, als auf der Leeseite. Theoretisch ist das zu vernuten, den speziellen Rachweis zu führen, ist aber, aus dem obigen Grunde, nicht möglich. Wählen wir als spezielles Beispiel zunächt das von Ahmann in der oben eitierten Abhandlung ausführlicher diskutierte. In der Racht vom W. zum 21. Januar 1865 waren die Minimaltemperaturen solgende:

| Großbreitenbach | <b>—11,9°</b>  | Giicnach       | -19,2          |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cherhof         | — 8,0°         | Renftabt b. K. | <b>—13,1•</b>  |
| Inielsberg      | — 5,5°         | Roburg         | -13,20         |
| Andolñadt       | <b>−20,5</b> • | Meiningen      | <b>—15,6°</b>  |
| Criurt          | -23.3°         | Salamaen       | —18 <b>.0°</b> |

Das sind Temperaturunterschiede auf eng begrenztem Ranme, wie man sie kanm für möglich halten sollte. Berücksichtigt man noch, daß die Temperatur auf 100 m Erbebung um rund 0,5° abnimmt, so hätte der Inselsberg, wenn Ersurt zu Grunde gelegt wird, ein Rinimum von —26,9° haben müssen — tarsächlich hatte er aber nur —5,5° —, daher der Inselsberg gegen Ersurt um 21,4° zu warm war. Es sand also eine Bärmezun ahme von 2,5° auf 100 m Erhebung siatt, an Stelle einer Abnahme von 0,5°. Bergleichen wir hiermit die Berhältnisse der südlich vom Gedirge gelegenen Stationen, so zeigt sich allerdings, daß dier die Temperaturumskehrung keine so bedeutende war. Wir wählen Reiningen und Reubans a. R.

Minimal-Temperaturen 20.21. Rannar 1885.

|               | man and comments | Total Omme     |
|---------------|------------------|----------------|
|               | <b>Birflides</b> | Theoretii de 9 |
|               | Minimum          | Minimum        |
| Meiningen     | <b>−15,6•</b>    | <b>−15,6•</b>  |
| Renhaus a. R. | — 7 <b>,2</b> 0  | <b>—18,1•</b>  |

Es war also Renhaus um 10,90 zu warm, und die Temperaturzumahme betrug von Meiningen bis Renhaus für je 100 m 1,70. Und noch ein vaar Beispiele für berarrige Temperaturverschiebungen auf weit kurzere

G. Leinnann, Über Temperaturumtehrungen auf bem Thüringerwalde. Programm, Andolfnabt 1891, ebenfo, das Better I S. 78.

F. Treirichte, Beitrage u. i. w. G. 36 ff., mit augerorbentlich reichfaltigem Material.

etfernungen. Scheibe liegt rund 200 m tiefer als Neuhaus a. R., müßte o etwa 10 wärmer sein, die Entsernung in Luftlinie beträgt 6 km, und bei waren die Winimaltemperaturen:

|          |      | Neuhaus a. R.   | Scheibe        |
|----------|------|-----------------|----------------|
| 1. März  | 1886 | -22,00          | <b>29,0º</b>   |
| 15. Dez. | 1899 | -14,00          | 22 <b>,</b> 0° |
| 7. Febr. | 1895 | $-20.2^{\circ}$ | —31,2°         |

Es war also Scheibe kalter als Neuhaus in den 3 Fällen um 7,0°, de und 11,2°! Dies nur einige besonders eklatante Fälle. Der Einfluß ser Anomalinen zeigt sich auch im vieljährigen Mittel. Die mittlere inimaltemperatur des Jahres von Neuhaus ist 1,5°, die von Scheibe 0,1°.

Bur weiteren Charafterisierung der Wärmeverhältnisse einer Gegend mt die Angabe der Eistage (Tagesmaximum unter 0°), der Frosttage lagesminimum unter 0°) und der Sommertage (Tagesmaximum 25,0° und hr), wozu dann noch die Angabe der mitileren Frostgrenzen und der Hauptirmeperioden tritt. Auch hier müssen wir, um einen Anhalt zum Vergleich haben, neben Meiningen einige Orte außerhalb des Herzogtumes hinzuhmen, um die Abhängigseit von der Höhenlage seststellen zu können. Diebe ist ja für unser Gebiet kaum eine andere, als für die andern Länder püringens. Zunächst also eine kleine Tabelle über die mittlere Anzahl der Stage, der Frostkage und der Sommertage im Jahre.

| Ort         | Beobach=<br>tungs=<br>jahre | Gistage | Frosttage | Sommertage |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|
| furt        | 12                          | 39      | 118       | 29         |
| einingen    | 21                          | 31      | 91        | 21         |
| uhaus a. R. | 15                          | 64      | 153       | 7          |
| ifelsberg   | 12                          | 93      | 163       | 2          |

Es bestätigt sich hiernach, was Aßmann in der oben angeführten hrift "Der Einfluß der Gebirge u. s. w." als Resultat seiner Unterhungen angibt, daß nämlich die Luvseiten der Gebirge weniger Sommerze haben als die Leeseiten, und besonders, daß die Zahl der Frosttage an t Südseiten der Gebirge geringer ist als an den Nordseiten, daß also die birge hierbei wesentlich als Windschuß gegen kalte nördliche Winde wirken.

Die Frostgrenzen, b. h. also bas mittlere Datum bes ersten und bes letten Frostes im Jahre sind im allgemeinen bedingt durch die Höhenlage bes Ortes, allerdings nur im allgemeinen, wie die Zahlen für Scheibe zeigen.

| Ort           | Beobs<br>achtungss<br>jahre | Letter Frost | Erster Frost  | Frostfreie<br>Zeit<br>Lage |
|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| Meiningen     | 21                          | 21. April    | 17. Oktober   | 176                        |
| Scheibe       | 15                          | 1. Juni      | 12. September | 102                        |
| Neuhaus a. R. | 16                          | 9. Mai       | 14. Oktober   | 157                        |

Einzelne Tage, an benen die Temperatur unter ben Gefrierbunkt fintt, tommen natürlich auch außerhalb ber obigen Grenzen vor. Frofte bis in ben Juni hincin ereignen fich nicht allein auf ber Sobe bes Gebirges, sondern namentlich auch an folden Orten, welche burch ihre Lage in einem engen Tale von vornherein für abnorme Temperaturfenkungen disboniert find. So fror es in Meiningen 1882 noch am 17. Mai, in Scheibe 1901 noch am 19. Juni und in Reuhaus 1890 noch am 2. Juni. Andrerseits ruden bie ersten Rachtfröste bis in ben August, ja ben Juli vor; innerhalb ber obigen Beobachtungsjahre wurde ber erfte Froft festgeftellt für Meiningen 1889 am 16. September, für Scheibe 1887 am 7. Juli, für Reuhaus 1893 am 25. September. Scheibe ift alfo keinen Monat im Jahre por Froft ficer, und andrerseits zeigt sich, daß die absoluten Frostgrenzen durchaus nicht durch die Odbenlagen ohne weiteres bedingt find; ist doch der früheste Frost in Meiningen eher zu erwarten, als in Reubaus. Wir geben weiter noch eine Uberflicht über die Lauptwärmeperioden, wie sie sich nach der Methode von Supan ergeben.1) G8 bebeutet J.B. = Frostperiobe bie mittlere Daner ber TageAmittel von () o und barunter; B.B. = Warme Beriobe ober bie mittlere Dauer ber Tagesmittel von 100 und barüber. Die beiße Beriode mit 20 • und mehr mittlerer Tagesmittel fehlt in unserem Gebiete. Die folgenden Zablen weichen von den bei Regel a. a. D. nach bes Berfaffers Berechnungen eitierten Bablen infolge ber langeren Reibe ber Beobachtungsjahre um Teil etwas ab.

Aber nicht allein die absoluten Temperaturen find für die Mimatischen Berhältnisse einer Gegend charafteriftisch, sondern vor allem auch die Temperaturschwantungen. Ja, vom bogienischen Standpunkte aus dürste die Reuntuis der lezteren wichtiger sein als die der ersteren. Um einen genaueren Gindlich

<sup>11</sup> Magel Thikringen, Band I. S. 329.

| Ort         | Höhe m | Enbe<br>0 º | Anfang<br>10 o | Ende<br>10 º | Anfang<br>O • |     | age<br>W.P. |
|-------------|--------|-------------|----------------|--------------|---------------|-----|-------------|
| iningen     | 311    | 19. 2.      | 1. 5.          | 30. 9.       | 4, 12,        | 119 | 153         |
| Oburghaufen | 381    | 26. 2.      | 7. 5.          | 30. 9.       | 27, 11,       |     | 147         |
| ihaus       | 806    | 20. 3.      | 1. 6.          | 6. 9.        | 21, 11,       |     | 98          |
| elsberg     | 906    | 30. 3.      | 3. 6.          | 5. 9.        | 10, 11,       |     | 94          |

den Einfluß der orographischen Lage eines Ortes in diesen wichtigen klimaen Faktor zu gewinnen, find brei Stationen zum Vergleich gewählt worben: iningen, Scheibe und Neuhaus a. R.: Meiningen mit 311 m Meereshöhe Talstation, Neuhaus mit 806 m als Kammstation, Scheibe mit 620 m Station in einem engen Talkessel. Es find die Temperaturschwankungen akteristert durch 3 kleine Tabellen: einmal durch eine Zusammenstellung mittleren Marima und Minima und ihrer Differenz, und zwar find bie ilen gewonnen burch bas Bilben ber Mittel aus allen im Verlaufe ber bachtungsjahre beobachteten Ertremtemperaturen, bei Meiningen aus 22 Jahren, Scheibe aus 16 Jahren, bei Neuhaus aus 15 Jahren; bann burch eine ammenftellung der mittleren absoluten Extreme, gewonnen durch Mittelung (Division der Summen durch 22, 16 und 15), aus den in den einzelnen naten, resp. im Jahre beobachteten bochsten und niedrigsten Temperaturen würden diese Rahlen also ungefähr die zu erwartenden ober am häufigsten fommenden Temperaturextreme barftellen); und endlich durch eine Zusammenung ber wirklichen in ben betreffenden Beobachtungszeiträumen beobachteten emsten Temperaturen. Abgesehen wurde von einer Untersuchung der intermen Temperaturvariation, d. h. ber Schwankung ber Temperatur von 1 zu Tag.

II. Mifflere Maxima und Minima der Jemperatur.

|        |                                            | 3an.                | Febr.              | März               | April             | Mai | Sumi                 | Buff | August | Septbr. | Offober | Roobe.             | Dezbr.              | Sahr               |
|--------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|----------------------|------|--------|---------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|
| ningen | mittl. Mag.<br>mittl. Minim.<br>Differenz  | 0,6<br>-5,1<br>5,7  | 3,2<br>-3,6<br>6,8 | 7,1<br>—1,2<br>8,3 | 2,6               | 7,0 | 20,8<br>10,3<br>10,5 | 12,2 | 11,8   | 8,6     |         | 6,0<br>0,8<br>5,2  | -2.2                | 11,8<br>3,8<br>8,0 |
| ibe .  | mittl. Mag.<br>mittl. Minim.<br>Differenz  | -0,5<br>-8,1<br>7,6 | 0,9<br>-8,2<br>9,1 | 4,5<br>-4,9<br>9,4 | -0.9              | 3,1 |                      | 8,1  | 7,4    | 4,8     |         | 4,7<br>—1,8<br>6,5 | -5,7                | 10,0<br>0,1<br>9,9 |
| jaus . | mittl. Max.<br>mittl. Minim.<br>Differenz. | -0,9<br>-5,5<br>4,6 | 0,1<br>-5,5<br>5,6 | 2,7<br>—3,2<br>5,9 | 7,3<br>0,3<br>7,0 | 4,2 |                      | 9,2  | 8,6    | 6.7     | 2,4     | 3,1<br>-1,4<br>4,5 | -0,7<br>-4,6<br>3,9 | 8,1<br>1,5<br>6,6  |

III. Mittlere abfolnte Maxima und Minima ber Femperatur.

|           |                     | 3an.  | Febr. | März  | April | Mai  | Sunt | Suli | Mug. | Sept. | Oftob. | Nob.  | Des.  | Stobe |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| gen       | mittl. abf.<br>Mag. | 6,6   | 8,9   | 15,7  | 21,6  | 26,5 | 27,8 | 29,3 | 27,9 | 24,7  | 17,5   | 12,3  | 7,9   | 30,   |
| Meiningen | mittl. abf.<br>Min. | -15,5 | -13,5 | -10,0 | -3,4  | 0,8  | 4,8  | 7,4  | 6,1  | 2,4   | -1,9   | -7,7  | -12,3 | -18   |
| Me        | Differenz           | 22,1  | 22,4  | 25,7  | 25,0  | 25,7 |      | 1000 | 21,8 | 22,3  | 19,4   | 20,0  | 20,2  | 44    |
| pe        | mittl. abf.<br>Mar. | 5,6   | 8,0   | 13,8  | 19,1  | 25,0 | 26,7 | 28,5 | 27,3 | 24,7  | 19,7   | 12,4  | 6,4   | 288   |
| Scheibe   | mittl. abf.<br>Min. | -22,3 | -22,1 | -18,1 | -8,2  | -3,5 | -0,5 | 2,0  | 1,0  | -2,2  | -6,3   | _11,7 | -17,1 | -85   |
| 0         | Differenz           | 27,9  | 30,1  | 31,9  | 27,3  | 28,5 | 27,2 | 26,5 | 26,3 | 26,9  | 26,0   | 24,1  | 23,5  | 56    |
| aus       | mittl. abf.<br>Mag. | 5,6   | 6,8   | 11,6  | 16,1  | 23,0 | 24,6 | 26,8 | 25,4 | 22,9  | 18,5   | 10,9  | 5,4   | 93)   |
| Reuhaus   | mittl. abf.<br>Min. | -14,5 | -13,4 | -11,3 | -4,9  | -1,3 | 2,0  | 5,2  | 4,4  | 1,0   | -3,4   | -8,8  | -13,1 | -10   |
| 36        | Differenz           | 20,1  | 20,2  | 22,9  | 21,0  | 24,3 | 22,6 | 21,6 | 21,0 | 21,9  | 21,9   | 19,7  | 18,5  | 例     |

IV. Absolute Maxima und Minima ber Femperatur.

|                                 | San.  | Febr. | März  | April | Mai  | Suni | Suff | Ang. | Sept. | Dit.     | Nov.  | Des.  | Sabr |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| E (Marimum                      | 12,5  | 14,2  | 21,6  | 24,3  | 31,6 | 30,6 | 34,0 | 34,0 | 30,7  | 22,8     | 18,0  | 11,2  | 34   |
| E Minimum                       | -27,2 | -27,0 | -20,7 |       | -2,6 | 1,8  | 5,1  | 4,0  |       | - Co. L. | -17,8 |       | 1100 |
| Magimum<br>Minimum<br>Differenz | 39,7  | 41,2  | 42,3  | 31,8  |      | 28,8 | 28,9 | 30,0 | 30,2  |          | 35,8  |       | 1000 |
| Z (Marimum                      | 8,3   | 17,6  | 19,7  | 23,2  | 30,8 | 29,5 | 32,6 | 33,8 | 30,4  | 24,3     | 20,5  | 9,4   | 33   |
| Marimum<br>Minimum<br>Differens | -31,2 | -31,2 | -29,0 | -15,1 | -6,6 | -3,5 | -1,3 | -1,3 | -4,5  | _11,5    | -21,0 | -24.7 | -31  |
| Differenz                       | 39,5  | 48,8  | 48,7  | 38,3  | 37,4 | 33,0 | 33,9 | 35,1 | 34,9  | 35,8     | 41,5  | 34,1  |      |
| 2 (Marimum                      | 12,4  | 12,9  | 17,3  | 21,6  | 28,2 | 29,8 | 31,6 | 29,0 | 28,5  | 25,0     | 20,0  | 8,5   | 3    |
| Maximum<br>Minimum<br>Differenz | -24,2 | -22,5 | -22,5 | -10,8 | 100  |      |      | 2,9  |       | 1000     | -20,6 | -22/  | -9   |
| Differena                       | 36,6  | 35,4  | 39,8  | 32,4  | 32,6 | 33,0 | 28,8 | 26,1 | 28,5  | 34,3     | 40,6  | 30,9  | 5    |

Was den Einfluß der Bodenkonfiguration auf die Temperatischen schwankungen betrifft, so bestätigen die drei kleinen Tabellen, was Wort kurz in die Worte kleidet: Eine kondere Oberstäche (Hügel, Berg, auch kang) ist eine Ursache, welche die jährliche Amplitude der Temperatur kkleinert, und zwar um so mehr, je steiler die Erhebung ist. Sine konkt Oberstäche (Tal, Mulde) vergrößert die Amplitude der Temperatur. I Ursache ist nach dem, was gelegentlich der Temperaturumkehrungen dem wurde, klar: Die Rächte sind in den Tälern kühler, weil dieselben Samm

becten für die an den Abhängen durch Strahlung erkaltete Luft find, die Mittage beißer, weil fich auch die Bergabhange und zwar ftart erwarmen und bie so allseitig erwärmte Luft nicht so leicht burch Winde weggeführt werben tann. Go feben wir, daß die Differengen ber mittleren Maxima und Minima im Jahre betragen in Meiningen 8,00, in Neuhaus nur 6,60 und fteigend in Scheibe bis auf 9,90. Entsprechend find die Differengen ber mittleren absoluten Temperaturextreme in Meiningen 49,40, in Reuhaus 46,30, in Scheibe aber 56,60. Und endlich find die Unterschiebe zwischen ben überhaupt beobachteten bochften und niedrigsten Temberaturen in Meiningen 61.20, in Neuhaus nur 55,80, in Scheibe bagegen 65,00. Was ben jährlichen Gang ber Temperaturfdwankungen betrifft, so zeigen die beiden ersten von den drei Tabellen eine gewiffe Barallelität insofern, als biefelben im Winter niedriger find als im Sommer, im Serbst niedriger als im Frühling, letteres bedingt durch die niedrigere Bodenwärme im Frühling. So betrugen, um die Sahlenwerte besonders hervorzuheben, die Schwankungen in den mittleren Ertremen für Meiningen: im Dezember 4,40, im Mai 10,6°, für Scheibe im Dezember 6,0°, im Juni 12,7°, für Reuhaus im Dezember 3,90, im Juni 8,70; die Schwankungen in den mittleren absoluten Extremen für Meiningen im November 20,0°, im März und Mai 25,7°, für Scheibe im Dezember 23,50, im März 31,90, für Neuhaus im Dezember 18,50, im Mai 24,30. Auch die Differenzen der überhaupt beobachteten Temperaturextreme zeigen ein ähnliches Verhalten, wenn auch die Kurze ber Beobachtungs= zeiten die Resultate als ziemlich unsicher erscheinen läßt. Es betrua bie absolute Temperaturschwantung für Meiningen im Dezember 27,30, im März 42,30; für Scheibe im Juni 33,00, im Februar 48,80; für Neuhaus im August 26,10, im November 40,60. Es können aber, wie leicht ersichtlich, un= gewöhnliche Temperaturertreme eines Tages im Jahre die letten Angaben vollständig verändern.

Rächst der Temperatur bilden die **Niederschläge** das mächtigste klimatische Element. In Betracht kommen hierbei die Niederschlagshöhe, die Anzahl der Tage mit Niederschlag (in Form von Schnee, Graupeln, Hagel, auch Nebel, Reif, Rauhfrost).

Bevor wir auf diesen klimatischen Faktor näher eingehen, müssen wir, kurz wenigstens, den Gehalt der Feuchtigkeit der Luft in gasförmiger Form abhandeln, da ja erst durch Kondensation derselben in stüssige Form die Höhe und Zahl der Niederschläge bedingt ist. Man unterscheidet nach dem internationalen Schema absolute Feuchtigkeit, d. h. die Spannkraft des in der Luft im Momente der Beodachtung enthaltenen Wasserdampses in mm Quecksildersbruck, und die relative Feuchtigkeit, d. h. das Verhältnis der vorhandenen Spannkraft zur maximalen Spannkraft bei der herrschenden Temperatur. Für das Perzogtum Meiningen liegen für diese beiden Größen nur Angaben von

Meiningen vor; es find aber in den folgenden beiden Keinen Tabellen, zur Bergleichung mit höher gelegenen Stationen die Resultate von Großbreitzbach und Inselsberg, von letzterer nur für die relative Feuchtigkeit, mit herangezogen.

a. Mittelwerte ber absoluten Feuchtigkeit in mm.

|                      | Nan. | Febr.       | Mårz | April | Mai | Suni | Sult | Ang. | Sept. | D#. | Rob. | Des. | 3ahr |
|----------------------|------|-------------|------|-------|-----|------|------|------|-------|-----|------|------|------|
| Meiningen            | 3,5  | 3,9         | 4,5  | 5,5   | 7,5 | 9,8  | 10,8 | 10,5 | 8,9   | 6,7 | 4,9  | 4,1  | 6,7  |
| Groß=<br>breitenbach | 3,3  | <b>3,</b> 9 | 3,9  | 4,8   | 6,4 | 8,4  | 9,4  | 9,3  | 8,3   | 6,0 | 4,7  | 3,8  | 6,0  |

b. Mittelwerte ber relativen Reuchtigkeit in Brozenten.

| •                    | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Bunt | Buli | Ang. | Sept. | DIE. | Rob. | છલ્યું. | Bahr |
|----------------------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|---------|------|
| Meiningen            | 88   | 84    | 78   | 70    | 69  | 72   | 74   | 77   | 81    | 84   | 87   | 89      | 79   |
| Groß=<br>breitenbach | 92   | 89    | 83   | 80    | 74  | 77   | 78   | 82   | 86    | 90   | 91   | 92      | 84   |
| Inselsberg           | 92   | 92    | 89   | 78    | 76  | 79   | 81   | 82   | 85    | 92   | 92   | 94      | 86   |

Die absolute Feuchtigkeit svielt klimatisch eine untergeordnete Rolle. ba die Angabe des Dampfbrucks berfelben uns über die verhältnismäßigt Trodenheit ober Feuchtigkeit ber Luft keinen Auffcluß gibt. G8 fei aber a: wähnt, daß die absolute Feuchtigkeit in Meiningen in den 21 Beobachtungs jahren zwischen 0,4 und 20,7 mm schwankte. Bon ungleich größerer Bichtigkeit für Menschen. Tiere und Bflanzen ist die relative Keuchtigkeit, ba durch biefelbe die fog. Evaporationstraft bes Rlimas, b. h. bie Starte ber Bebunftung bestimmt ift. Bei trodener Luft verbunften die Bflanzen ungleich ftärker als bei feuchter ober gar mit Wafferbampf vollständig gefättigta Atmosphäre, bei welcher die Verdunftung durch die Blattoberflächen ganz aufhören muß. Aber auch auf Menschen und Tiere übt feuchte Luft eine andere Wirkung aus, als trodene; namentlich machen sich aber die Temperaturschwankungen je nach dem Grade der vorhandenen relativen Feuchtigkeit sehr geltend. Bei hoher relativer Feuchtigkeit wirkt eine geringe Abkuhlung icon fehr empfindlich und nachteilig, in trodener Luft ift diefelbe von keinem un angenehmen Gefühle und keinen schädlichen Folgen bealeitet.1) Das Maximum ber relativen Feuchtigkeit fällt in unserm Gebiet naturgemäß in die Winter-

<sup>1)</sup> Beiteres f. hierüber: p. Bebber, bygienifche Meteorologie. Stuttgart 1895. S. 95 ff.

nonate, das Minimum nicht, wie man vermuten sollte, in die Sommernonate, sondern in den Mai, was jedenfalls verursacht wird durch die rasche Zunahme der Temperatur und das häusige Borherrschen trockner östlicher und tordöstlicher Winde. Das geringste Maß relativer Feuchtigkeit zeigte Meiningen nit 16 % im Mai 1880, das häusiger eintretende Maximum ist naturgemäß 100 %. In neuerer Zeit hat man den Bersuch gemacht, noch eine dritte Bröße zur Charakteriserung der Feuchtigkeitsverhältnisse einzusühren, das sog. Sättigungsbestzit, d. h. diesenige Dampsmenge, welche an der Sättigung der Luft unter den gegebenen Berhältnissen noch sehlt. Aber einmal wird vor der Iberschähung der Bedeutung dieses Sättigungsdestzits, so von Hann, einringlich gewarnt, und dann liegen von dieser Größe so wenige Angaben, für unser Gebiet gar keine, vor, daß von einem Eingehen auf diesen klimatischen Faktor abgesehen werden muß.

Als Maß der herabfallenden Riederschlagsmengen dient die Höhe, rusgedrückt in Millimetern, dis zu welcher das Regenwasser oder das Schmelzwasser den Erdboden bedecken würde, wenn es nicht zum Teil abstösse, in den Boden einsickerte oder verdunstete. Ein Regenfall von 1 mm Höhe liefert pro Quadratmeter 1 Liter (oder ein Kilogramm) Wasser, pro Hettar 100 Hettoliter (oder 10000 Kilogramm), pro Quadratsilometer 10000 Hettoliter (oder 10000000 Kilogramm). Das aus dem Herzogium vorliegende Material ist ausreichend genug, um ein klares Bild von der räumlichen und zeitlichen Berteilung der Niederschläge zu erhalten, und es mag deswegen etwas ausssührlicher auf diese Verhältnisse eingegangen werden, besonders auch deswegen, weil dieselben nicht nur klimatisch, sondern auch für die Bedürfnisse der Landwirtschaft, des Wasserbaues, der Ingenieurkunst, der Technik und anderer Berufszweige von Bedeutung sind.

Es folge zunächst eine aussührliche Tabelle S. 508 der Niederschlagsmengen von 30 Orten nach den Höhen geordnet, mit Angabe der Beobachtungsjahre und der Jahl dieser Jahre. Störend ist hierbei die ungleiche
Bahl der letzteren; indessen ist das leider nicht zu ändern und zu vermeiden.
Eine Reduktion auf einige Normalstationen ist nicht vorgenommen worden,
sondern die Jahlen sind die Mittel der wirklichen Beobachtungen. Durchaus
normal sind diese Jahlenwerte auch bei den längsten Beobachtungsreihen nicht,
da die Monatsmittel der Niederschlagsmenge auf 5 % genau in Deutschland
erst in etwa 50 Jahren erhalten werden. Im allgemeinen zeigt die Tabelle
eine Zunahme der Riederschlagsmenge mit der Höhe; einige auffallende Ausnahmen, wie Wolfgang, können ihre Ursache in der Lage des Ories, der zufälligen Trockenheit der Beobachtungsjahre oder auch in der ungünstigen Aufstellung des Regenmessens haben. Die Schwankungen der Jahressummen
innerhalb des betreffenden Beobachtungszeitraumes sind recht bedeutende, wie

in dem Zeitraume von 1878 bis 1900 32 mm und schwankt zwischen 87 mm 1892 und 15 mm 1891. Außerdem sinden sich dei Hellmann folgende Angaden sür unser Gebiet für den Zeitraum 1889—1900: Saalfeld 1889 und 1890 je 75 mm, Eisfeld 1894 81 mm, Ummerstadt 1894 61 mm. Außerdem wären noch zu erwähnen: Camburg (82/93, 90/94) 61,2 mm 1882, Salzungen (83/86) 68,0 mm 1883, Möhra (83/85) 35,2 mm 1885, Kranichseld (82/84) 44,0 mm 1882, Themar (82, 84/91) 54,2 mm 1884, Altenstein (83/86) 41,0 mm 1883 und Reuhaus a. R., an Stelle von Jgelshieb, (82/86, 90/91, 94/01) 93,6 mm 1894. Ganz ungewöhnlich große Regenmengen sielen 1890 in den Tagen vom 22.—24. November auf dem Thüringerwalde und verursachten namentlich im Saalegebiet außerordentlich verheerende Überschweumungen, welche fast an die noch nicht vergessene "Thüringische Sündslut" vom 29. Mai 1613 erinnerten.

Mieberidlagsmengen am 22., 23., 24. Movember 1890.

| 9,,,,,,,,,     |          | in locally locally local discountries and a contract of the co |      |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Weißenburg     | 81,2 mm  | Henneberg 43,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm   |
| Saalfelb       | 93,0 ,,  | Gräfenthal 98,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,   |
| Heldburg       | 50,5 ,,  | Dreißigader 59,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | } "  |
| Meiningen      | 64,6 ,,  | Saargrund 55,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) ,, |
| Schweina       | 92,0 ,,  | Augustenthal 165,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 ,, |
| Helmers        | 101,9 ,, | Schmiedefeld 125,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 ", |
| Wolfgang       | 47,1 ,,  | Neuftadt 154,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 ,, |
| Hilbburghausen | , ,,     | Igelshieb 153,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 ,, |
| Sonneberg      | 84.7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••  |

Die vorstehende Tabelle gibt einen genaueren Überblick über die z. T. ganz außerordentlichen Regenmengen, welche in diesen 3 Tagen in unserm Gebiete gemessen wurden. Nimmt man aus diesen 17 Jahlen das Mittel, so ergibt sich als durchschnittliche Regenmenge 90 mm, d. h. der achte Teil der Jahresregenmenge (daß ein derartiges Mittelziehen sehr bedentlich ist, ist selbste verständlich, immerhin dient es doch zur Beranschaulichung). Das Gewicht der in diesen 3 Tagen in dem Herzogtum Meiningen niedergegangenen Wassermasse würde darnach 22 Millionen Tonnen (d. 1000 kg) betragen. [Hellmam gibt in seiner Abhandlung über diesen Regenfall (Zentralblatt der Bauderwaltung 1891) als Gesamtsumme für den Thüringerwald 90 Millionen Tonnen an]. Zum Glück waren die Überschwemmungen im Werras und in den de nachbarten Gebieten nicht annähernd so verheerend als im Gebiete der Saale.

Über Niederschlagsmengen in kürzeren Zeiträumen als 24 Stunden liegen erst seit neuerer Zeit Beobachtungen vor, seitdem einige Stationen die selben unmittelbar nach Beendigung sehr starker Regensälle besonders messen und notieren. Aus der mehrfach angezogenen Schrift von Hellmann sein solgende unser Gebiet betreffende Zahlen angeführt:

| Orie           | Datun     | ı    | Höhe<br>mm  | Dauer<br>Minuten | Höhe<br>p. Minute |
|----------------|-----------|------|-------------|------------------|-------------------|
| Ummerstadt     | 26. Mai   | 1898 | 12,5        | 15               | 0,83              |
| Hildburghausen | 28. Sept. | 1899 | <b>15,8</b> | 15               | 1,05              |
| Hildburghaufen | 30. Juni  | 1899 | 10,8        | 8                | 1,35              |
| Liebenftein    | 25. Aug.  | 1895 | 27,3        | 30               | 0,91              |
| Liebenstein    | 27. Aug.  | 1897 | 29,0        | 83               | 0,35              |
| Meiningen      | 31. Juli  | 1892 | 87,4        | <b>390</b>       | 0,22              |

Im allgemeinen nimmt bie Intensität bes Rieberschlages mit ber ter besselben regelmäßig ab, wie die folgende für Provinz Sachsen und iringen geltende Tabelle zeigt:

| Dauer     | Betrag<br>pro Rinute | <b>Dauer</b>                          | Betrag<br>pro Minute |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1—15 Min. | 4,97 mm              | 46-60 Min.                            | 1,00 mm              |
| 16—30 "   | 2,20 ,,              | 1 <sup>h</sup> 1 <sup>m</sup> —2 Std. | 0,81 ,,              |
| 31—45 "   | 1,84 ,,              | $2^{h}1^{m}-3$ ,,                     | 0,49 ,,              |

Sanz besonders starke Regengusse (Wolkenbruche) dauern demnach auch inserm Gebiete nur kurze Zeit, und ist es durchaus ungerechtsertigt und führend, Niederschläge von weniger als einer Stunde auf die Stunde als teinheit zu reduzieren.

Wenden wir uns nun zu der jährlichen Periode der Riederschläge, so die die ausführliche Regentabelle das bekannte Resultat, daß in den tiefer igenen Orten sast überall der Juli der regenreichste, der Januar, Februar r April der regenärmste Monat ist. Mit zunehmender Höhe findet eine nähliche Verschiedung der Regenderteilung im Jahre statt, und zwar nach Richtung, daß die Sommermaxima immer mehr gegen die Wintermengen ück treten; in dem Gebiete über 800 m, in einigen Tälern schon in tieferer 1e, ist der Dezember der regenreichste Monat, und zeigt der Juli nur ein indäres Maximum (vergl. Igelshied und hämmern). Die folgende Tabelle VIII it einmal die Zunahme der Regennenge mit der Höhe und dann die Versedung der Regennenge nach den Jahreszeiten beim Aussteigen im Gebirge.

VIII. Riederschlagsmenge nach den Jahreszeiten und den Sobenfinfen und prozentuale Verleilung.

|                        | Winter | Frühling  | Sommer      | Herbst   | Jahr       |
|------------------------|--------|-----------|-------------|----------|------------|
|                        | I.     | Unter 200 | m. 1 S      | tation.  |            |
| $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | 77     | 88        | 215         | 135      | 515        |
| %                      | 15,0   | 17,1      | 41,7        | 26,2     | 100,0      |
|                        | II.    | 200299    | m. 6 St     | ationen. |            |
| $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | 105    | 107       | 197         | 159      | <b>568</b> |
| %                      | 18,5   | 18,8      | <b>34,7</b> | 28,0     | 100,0      |

|                        | Winter<br>III. | Frühling<br>300—399 | Sommer m. 10 Si | Herbst<br>ationen. | Jahr  |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|
| $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | 129            | 134                 | <b>23</b> 0     | <b>164</b>         | 657   |
| º/o                    | 19,7           | 20,4                | 35,0            | 24,9               | 100,0 |
|                        | IV.            | 400-499             | m. 6 Sta        | ationen.           |       |
| mm                     | 162            | 127                 | 223             | 188                | 700   |
| º/o                    | 23,1           | 18,1                | 31,9            | 26,9               | 100,0 |
|                        | v.             | 500-599             | m. 4 Sta        | tionen.            |       |
| mm                     | 231            | 211                 | <b>29</b> 0     | 253                | 985   |
| º/o                    | 23,6           | 21,3                | 29,5            | 25,6               | 100,0 |
|                        | VI.            | 700-830             | m. 3 St         | ationen.           |       |
| mm                     | 222            | 217                 | 287             | <b>26</b> 8        | 994   |
| º/o                    | 22,3           | 21,8                | 28,9            | 27,0               | 100,0 |

Rommen in ber unterften Sobenftufe, unter 200 m, auf ben Sommer 42 % ber jährlichen Nieberschlagsmenge, auf ben Winter 15 %, so finden wir in ben obersten Sobenstufen für ben Sommer nur 29 %, für ben Winter aber 22—23 %. Es ragen somit die Höhen ber Mittelgebirge Deutschlands, hier bes Thüringerwaldes, als Inseln mit vorwiegenden Winterniederschlägen mitten aus bem großen Gebiete ber Sommerregen Mitteleuropas heraus. Es scheinen die größten Höhen des Waldes in der Höhenzone der größten Niederschlagsmenge zu liegen; barüber binaus tann bie größere Saufigteit ber Nieberfclage die Intensität berselben nicht mehr erseben. Bon fundamentaler Bebeutung ift das Borherrschen der winterlichen Niederschläge in unsern Mittelgebirgen für die hydrographischen Verhältnisse des Landes. Es ist bekannt, daß die im Winter fallenden Niederschläge zur Speisung der Quellen und Fluffe bei weitem mehr beitragen, als biejenigen irgend einer andern Jahreszeit, insbesondere bie bes Sommers, wo burch Berbunftung, Absorption bes Erbreichs und ber Begetation ein großer Teil (20-50 %) ben Flüffen unmittelbar verloren geht, während im Winter, namentlich wenn die Niederschläge in fester Form erfolgen, diese Brozesse in viel Meinerem Maßstabe vor sich gehen und das Abstießen in oberirdischen Rinnen alsbaun fast gang fortfällt. Wenn nun gerade im Gegenfat zu ben Tieflandern ringsumber, wo die meiften Riederschläge im Sommer erfolgen, in den höheren Gebirgslagen, auf benen alle großeren Fluffe Deutschlands entspringen, die Winterniederschläge sehr verstärft auftreten ober gar das Übergewicht besitzen, so kann das nur als eine weise Maßregel ber Natur betrachtet werben, ber wir ben Wafferreichtum ber meiften unferer Fluffe zu verdanken haben.1)

<sup>1)</sup> G. Hellmann, Beiträge zur Kenntnis ber Nieberschlagsverhältnisse von Dentichland. Meteorologische Zeitschrift, 1887, S. 95.

Aus der Tabelle I läßt sich wenigstens annähernd die Gesamtsumme des Riederschlages pro Jahr für das Herzogtum Meiningen angeben. Die solgende Tabelle gibt das Resultat für die Monate, die Jahreszeiten und das Jahr. Darnach beträgt die jährliche Niederschlagshöhe für das Jahr 720 mm. Hellmann gibt für Thüringen südlich der Linie Eisenach-Altenburg 713 mm an, während das mehr ebene Gebiet nördlich dieser Linie (einschließlich der Brodinz Sachsen) nur eine Niederschlagshöhe von 553 mm ausweist.

IX. Regenhohe für das ganje Sand in mm und projentnale Verteilung.

|    | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Ott. | Nov. | Dez. |
|----|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| mm | 47   | 40    | 53   | 36    | 56  | 76   | 92   | 67   | 60    | 71   | 58   | 64   |
| %  | 6,5  | 5,5   | 7,3  | 5,0   | 7,8 | 10,6 | 12,8 | 9,3  | 8,3   | 9,9  | 8,1  | 8,9  |

|    | Winter | Frühlg. | Sommer | Herbst | Jahr  |
|----|--------|---------|--------|--------|-------|
| mm | 151    | 145     | 235    | 189    | 720   |
| %  | 20,9   | 20,1    | 32,7   | 26,3   | 100,0 |

Das Thüringer Becken liegt recht eigentlich im Regenschatten bes Walbes, während das Herzogtum, zum größten Teile auf der Luvseite, also der nassen Seite des Gebirges liegend, eine wesentliche höhere Regenmenge ausweist. Was die räumliche Berteilung des Riederschlages betrifft, so zeigt die folgende Zussammenstellung die Verteilung der Areale auf die einzelnen Riederschlagsstusen

| X. | Niederschlags= | Areal in Prozenten ber<br>Gefamtfläche |                        |                           |  |  |  |  |
|----|----------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
|    | ftufen         | l. Thüringen u.<br>Prov. Sachsen       | 2. Thüringen<br>allein | 3. Herzogium<br>Meiningen |  |  |  |  |
|    | 450-500 mm     | 9,6 %                                  | _                      |                           |  |  |  |  |
|    | 500-550 "      | 34,5 "                                 | 6,6 %                  | 1,6 %                     |  |  |  |  |
|    | 550600 "       | 26,6 "                                 | 17,0 "                 | 10,1 "                    |  |  |  |  |
|    | 600—700 "      | 16,8 "                                 | 30,6 "                 | 26,2 "                    |  |  |  |  |
|    | 700800 "       | 7,8 "                                  | 27,1 "                 | 38,1 "                    |  |  |  |  |
|    | 800—1000 "     | 2,9 "                                  | 11,4 "                 | 13,2 "                    |  |  |  |  |
|    | 1000—1200 "    | 2,0 ,,                                 | 7,3 "                  | 10,8 "                    |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Der Verfasser fand im Jahre 1887, allerbings auf Grund viel geringeren Materials, als es jest zur Verfügung steht, folgende Werte für die Niederschlagsverteilung: Thüringer Becken und Nordabhang 549 mm, Südabhang 792 mm, Gebirge 922 mm und für ganz Thüringen 694 mm.

auf Grund der Hellmann'schen Regenkarte und zwar unter 1. die von Hellmann selbst angegebenen Werte für Thüringen und Provinz Sachsen, unter 2. die Werte von Thüringen allein (das Gebiet süblich vom 51. Breitengrade und westlich vom 12. Längengrade) und unter 3. die für das Herzogtum Meiningen. Die beiden letzten Wertgruppen verdankt der Verfasser den Ausmessungen des Herrn Steuerrates Himmelreich zu Audolstadt. Bei der Kleinsheit des Waßstades der Karte (1:1300000) können die Angaben nur angenäherte sein; aber die Zunahme der Riederschlagsmenge mit der zunehmenden Höhe geht aus der kleinen Tabelle außerordentlich deutlich hervor.

Was die Anzahl der Tage mit Niederschlag betrifft, so ist deren Bearbeitung mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Eigentlich ist ein Niederschlagstag ein solcher, an welchem auch nur die geringste, selbst ummeßbare Wenge von Niederschlägen niedergeht. Hierbei spielt aber die größere oder geringere Ausmerksamkeit und Sorgfalt des Beobachters eine ausschlaggebende Rolle. Um diesem Übelstande abzuhelsen, gelten seht als Tage mit Niederschlag solche mit mehr als 0,2 mm Niederschlag. Diese ungleichmäßige Zählung ist kaum auszugleichen. Überdies ist das zur Verfügung stehende Waterial für das Herzogtum ein relativ geringes. Zunächst einige Zahlen über die Tage mit Niederschlag ohne untere Grenze sür Meiningen und Neuhaus a. R. (an Stelle von Igelshieb):

|               | Samuar | Februar | März | Mpril | Mai | Sumi | Suff | Ruguft | September | Oftober | <b>Яорентрег</b> | Dezember | Winter | Frühling | Commer | Herbft | Bahr |
|---------------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|--------|------|
| Meiningen     | 17     | 14      | 15   | 16    | 14  | 16   | 17   | 16     | 14        | 15      | 15               | 16       | 47     | 45       | 49     | 44     | 185  |
| Reuhaus a. R. | 14     | 12      | 15   | 15    | 15  | 15   | 16   | 14     | 14        | 15      | 13               | 15       | 41     | 45       | 45     | 42     | 173  |

Außerbem für einige Orte die Jahressummen der Tage mit mehr als 0,2 mm Niederschlag (nach der Höhe geordnet): Camburg 132, Saalfeld 135, Salzungen 150, Ummerstadt 144, Möhra 156, Kranichfeld 155, Themar 157, Eisfeld 135, Altenstein 157, Neuhaus a. R. 168. Im allgemeinen sindet eine Zunahme der Niederschlagstage mit der Höhe statt, ohne daß eine Gesemäßigkeit sich sessstellen ließe, besonders da Ausnahmen nicht ungewöhnlich sind, vergleiche oben Meiningen und Neuhaus, und zuletz die Ausnahmestellung von Eisseld. Verstehen wir unter Regendichte den Quotienten aus der Riederschlagshöhe und der Zahl der Riederschlagstage, also die Regenmenge, welche

<sup>1)</sup> Wie ungleichmäßig die Differenzen in diesen beiben Arten der Zählung der Riederschlagstage sind, möge folgendes Beispiel zeigen; das Mittel der Tage ist für beibe Stationen aus 15 Jahren gewonnen:

|               | Lage mit Rieberichlag im | Jahre.       |     |
|---------------|--------------------------|--------------|-----|
| Drt           | a. mehr als 0,2 mm       | b. überhaupt | b—a |
| Rubolstabt    | 148                      | 175          | 27  |
| Neuhaus a. R. | <b>168</b>               | 173          | 5   |

durchschnittlich auf einen Riederschlagstag kommt, so ergibt sich eine deutliche Zunahme mit der Höhe. Einige Zahlen werden diese Tatsache illustrieren. Die Regendichte pro Jahr beträgt in mm für Camburg 3,9, Salzungen 4,0, Meiningen 4,4, Eisseld 5,7, Neuhaus 6,6. Nimmt also auch die Zahl der Riederschlagstage nicht allzusehr mit der Höhe zu, so werden doch die Regenmengen, die Intensitäten der Regengüsse mit wachsender Höhe ganz erheblich größer, so daß sie in Neuhaus fast doppelt so groß sind als in Camburg. (Haun gibt in seinem Lehrbuche der Meteorologie S. 319 solgende Zahlen an: Nordbeutschland 3,5—4,5, Südwestdeutschland 5,5—8,3). Daß die Regendichte mit der Regenhöhe auch im Lause eines Jahres, nicht bloß mit der Höhe zunimmt, mögen folgende beide Beispiele zeigen. Gewählt sind die beiden Orte Camburg und Neuhaus und für jeden der nasseste und der trockenste Monat:

Regendichte pro Regentag. Camburg Reuhaus a. R. Juli 5,4 mm Dezember 8,5 mm Februar 2,7 "April 4,0 "

In die Tage mit Niederschlag sind die Tage mit Schnee mit einsgerechnet. Die Zahl derselben nimmt naturgemäß mit der Höhe zu, wie die folgende Zusammenstellung zeigt. Es hatten Tage mit Schnee im Laufe eines Jahres:

| Camburg    | 23 | Kranichfelb | <b>4</b> 3 | Meiningen   | 41          |
|------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|
| Saalfeld   | 36 | Themar      | <b>4</b> 6 | Neuhaus     | <b>59</b> . |
| Salzungen  | 43 | Gisfeld     | 37         | (Infelsberg | 69)         |
| Ummerstadt | 38 | Altenstein  | 42         | _           |             |

über die mittleren Daten des letten und erften Schneefalles im Jahre mogen folgende Angaben genügen:

| Drt            | Letter Schnee | Erfter Schnee | Schneefreie Zeit |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Meiningen      | 23. April     | 5. November   | 195 Tage         |
| Hilbburghausen | 26. April     | 7. November   | 194 Tage         |
| Neuhaus        | 5. Mai        | 25. Oktober   | 171 Tage         |

Es schwanken biese Termine aber außerordentlich: so fiel in Meiningen der letzte Schnee einmal am 24. März, das andere Mal am 19. Mai, und der erste am 4. Oktober und 27. November. Über die Dauer der Schneedeck, d. h. die Anzahl der Tage, an denen der Erdboden ganz mit Schnee bedeckt war, sehlen für unser Gebiet leider zuverlässige Angaben. Der Bollständigkeit wegen mag daher nur angeführt werden, daß diese Dauer der Schneedecke (im 14jährigen Mittel) für den Inselsberg 153, sür Ersurt 54 Tage betrug. Auch über die Höhe der Schneedecke geben erst die neueren Veröffentlichungen genaueren Ausschlaße. Daß dieselbe auf den Höhen des Gebirges eine weit stärfere ist als in den niedriger gelegenen Gebieten, ist schon durch den vor-

wiegenben, oben erwähnten Winterniederschlag bedingt. Eine durchschnittliche Schneedede von 80—100 cm ist selbst oben auf dem Walde nicht gewöhnlich, während andrerseits Schneewehen von 3—4 m, ja von 5—6 m öfters vorkommen. Einer der gewaltigsten Schneefälle der neueren Zeit war der vom 19.—22. Dezember 1886, durch welchen ein Gebiet von ca. 400000 qkm in Mitteleuropa tief (Schneehöhe über 25 cm) verschneit wurde. In Thüringen lag der Schnee durchschnittlich 1 m hoch, so in Saalfeld 150 cm, in Eisseld 100 cm.) auf dem Walde durchschnittlich 1 m.

Große überschwemmungen infolge ber Schneeschmelze, welche in unserm Gebiete Mitte bis Ende März eintritt, sind im Werragebiete infolge der Bodengestalt und der Entwässerungsverhältnisse selten. Nach Ratel a. a. O. S. 274 erreichen die Werrazustüsse nach 2—3 Tagen, die Werra selbst erst nach 4—6 Tagen bei dem frühjährlichen Schneeabgang den Höheftand. Wit vereinzelten Ausnahmen bleibt nirgends in den Höhen verfirnter Schnee lange genug liegen, um beim Eintritte des Frühlings noch mächtige Wassermassen liefern zu können. Die günstigsten Bedingungen plötzlicher Anschwellungen: gefrorener Boden, tiefer Schnee, rasches Tauwetter vereinigen sich selten über weitere Gebiete hin.

Zwischen Graupeln und Hagel ist streng zu unterscheiben. Die Graupelkörner, mit einem mittleren Durchmesser von 2—5 mm, sind undurchssichtige, schneeballartige Gebilbe, der Struktur nach ein durch ein eistges Bindemittel zusammengebackner Schneekrystall; sie fallen bei böigem Wetter namentlich im März und April und in milden Wintern. Der Hagel dagegen besteht aus Eisstücken von unregelmäßiger, meist kugel, dirn= oder pilzartiger Form; sie haben meist einen trüben Kern (Graupelkorn), welcher von mehreren konzentrischen, abwechselnd hellen und trüben Eisschichten umgeben ist und erreichen Größen von der der Haselnuß bis zu der der Apfelsine. Sein Ausetreten ist an Gewittererscheinungen gebunden.

Zunächst die Beobachtungsergebnisse für die Stadt Meiningen im Mittel der 21 Jahre 1879—1899.

Granpel- und Sagelfälle. Meiningen 1879 - 1899.

|                  | Jan. | Febr.       | März        | April       | Mai         | Juni        | Juli        | Aug. | Sept. | Ottbr. | Nov. | Dez. | Jahr        |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|--------|------|------|-------------|
| Graupel<br>Hagel | 0,5  | 0,4<br>0,05 | 1,7<br>0,14 | 1,4<br>0,14 | 1,0<br>0,19 | 0,5<br>0,05 | 0,4<br>0,14 | 0,2  | 0,2   | 0,6    | 0,5  | 0,7  | 7,8<br>0,71 |

Während also auf das Jahr durchschnittlich 8 Graupelfälle kommen, wurden durchschnittlich in 10 Jahren nur 7 Hagelfälle beobachtet. R. Afmann gibt in seiner Schrift "Die Gewitter in Mittelbeutschland" eine Statistik der

<sup>1)</sup> Bgl. Ergebnisse ber met. Beobachtungen im Jahre 1886, Berlin 1888, S. LIV. "Das Better", Jahrg. IV, S. 3 ff. und S. 23.

in den Jahren 1874 bis 1884 in Mittelbeutschland verhagelten Ortschaften in Brozenten ber vorhandenen Ortschaften. Die das Herzogtum Meiningen betreffenben Bahlen mogen bier Blat finden: Es verhagelten (alfo in Brogenten aller Ortschaften in ben 11 Jahren) im Bezirk Camburg 62. Gisfelb 53. Gräfenthal 54, Helbburg 42, Hilbburghausen 25, Kranichfelb 52, Meiningen 14. Bögned 87, Römhild 19, Saalfeld 29, Salzungen 18, Schalkau 2, Themar 50, Wasungen 13. Darnach find am meisten vom Hagel bedroht bie Bezirke Bogned und Camburg, am wenigsten bie Bezirte Schaltau, Wasungen und Meiningen. Wenn nun auch diese Schabenftatiftit fich nicht mit ber Hagelstatistik überhaupt bedt, so zeigen boch biese und die übrigen von Akmann zitierten Rahlen, daß die Niederungen im Lee der Gebirge und in einiger Entfernung von demfelben dem Hagelichlag vornehmlich ausgesett find, mahrend bie Gebirge felbst und ihre Lupseiten eine gang außerorbentliche Immunität gegen Sagelfälle haben, ber Thuringerwald noch in bedeutend höherem Mage als ber Barg. Es find nieberschlagsarme, erfichtlich bie Entstehung lotaler aufsteigender Luftstrome begunftigende, kontinental gelegene Gegenden, welche bie vornehmlichste Disposition zum hagelfall zu haben scheinen. Der Ginfluß ber Wälber auf die Verteilung der Hagelfälle ist ebenso oft behauptet als beftritten. Jedenfalls zeigen die gahlreichen Statistifen, wie auch die vorliegende nichts von einem derartigen Ginfluß. Wie oft Gewitter als Begleiterscheinung Sagel aufweisen, finden wir in der oben gitierten Schrift von Ahmann ebenfalls zusammengestellt. Uns interessieren aus der Tabelle die folgenden Angaben: In den Jahren 1881—1884 traten Sagelfälle auf in Brozenten ber Gewittersummen: auf ber süblichen Thuringer Hochstäche 5,8 %, am Norbrand bes Thuringerwaldes 3,3, am Westrand 6,0, am Subrand 1,2, im oberen Werratal 1,7, vor der Rhön 2,5, auf dem Kamm des Thüringerwaldes 4,3, auf dem Frankenwald 5,3, im Saaltal 2,1, auf der Saalplatte 3,2 %.

Alls lette Formen des Niederschlages sind Tau, Reif und Rauhreif (Rauhfrost, Duftanhang) zu erwähnen. Die beiden ersteren spielen klimatisch keine Rolle, dagegen muß des Rauhreises mit einigen Worten gedacht werden, da die Wassermenge, welche derselbe beim Auftauen liefert, auf den Höhen des Gebirges eine sehr wichtige Rolle spielt. Leider liegen vom Thüringerwald keine Messungen vor. Aßmann¹) schätzt die Menge des durch den Rauhfrost gelieferten Riederschlages auf dem Brocken (wo allerdings diese Bildungen in viel großartigerem Waße auftreten als auf dem Walde) auf einige Meter, während die gemessen Niederschlagshöhe nur 1700 mm beträgt. Auch über die Anzahl der Tage mit Rauhreif sehlen aus dem Herzogtume die Angaben;

<sup>1)</sup> Ahmann, Bom Broden. "Das Wetter". II. Jahrg., S. 28 ff., mit sehr instruktiven photographischen Aufnahmen von Rauhreifbilbungen.

Treitschfe gibt an als Jahresmittel für ben Inselsberg 89, für Erfurt 11 Tage mit Rauhreif.

An das Kapitel über die Niederschläge schließt sich als folgendes das über die Sewitter an. Zunächst folge eine kleine Tabelle über die jährliche Zahl der Tage mit Gewittern, nicht der Gewitter selbst, da die Einzelgewitter im Laufe eines Tages sich häusig sehr schwer von einander unterscheiden lassen.

Bahl ber Tage mit Gewittern im Jahre. Cambura Meiningen 18 Tage Saalfelb 22 Sildburghausen 24 Salzungen 23 Themar 20 Ummerftabt 20 Altenstein 20 **Aranichfelb** 15 Neuhaus a. R. 18

Mittel 19,9 Tage.

Es sind also durchschnittlich im Jahre 19—20 Tage mit Gewittern zu erwarten, wobei erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren vorskommen. Was die Zugrichtung der Gewitter betrifft, so wiegt in unserm Gebiete bekanntlich die westliche und südwestliche vor. Regel gibt in seinem Handbuche Band I S. 362 folgende Zusammenstellung über die Zugrichtung der Gewitter in Prozenten aller beobachteten Richtungen:

| Gegenb                                                     | N   | NO  | 0   | so  | s    | sw   | w    | NW  |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| a) für das Thüringer Beden                                 | 3,7 | 3,1 | 5,4 |     |      | 26,0 |      | 7,9 |
| b) für den Thüringerwald                                   | 5,6 | 2,7 | 6,2 | 4,7 | 14,6 | 23,6 | 34,9 | 7,7 |
| c) für Thüringen (ohne füdliches Borland und Oftthüringen) | 4,7 | 2,9 | 5,8 | 4,7 | 14,0 | 24,8 | 35,1 | 7,8 |

Bilbet man eine westliche und eine östliche Gruppe, so kommen auf bie erstere 77,2 Prozent, auf die lettere nur 22,8 Prozent.

Bon größerem Interesse als die Anzahl der Gewitter ist die Frage nach ihrer Gefährlichkeit, d. h. nach der Anzahl der Blitschläge, besonders da eine Zunahme der Blitzgefahr seit den siedziger Jahren des vorigen Jahr-hunderts in ganz auffallender Weise zu konstatieren war. Wir entnehmen die folgenden Angaden der sehr interessanten Schrift: (Kaßner), über Blitzschläge in Deutschland während der Jahre 1876—1891. 1892. Die sehr aussührliche Statistik erstreckt sich auf ganz Deutschland mit Ausnahme einiger kleiner Gebiete, behandelt aber nur die Blitzschläge, welche Baulichkeiten getrossen haben. Kaßner teilt die 16 Jahre in 2 Gruppen von je 8 Jahren. Für das ganze Beobachtungsgebiet ergeben sich für die ersten 8 Jahre (1876

bis 1883) 11231 und für die zweiten 8 Jahre (1884 bis 1891) 20237 Blitzschläge, also eine Steigerung von 80,2 Prozent. Das blitzschlagsreichste Jahr war für Deutschland das Jahr 1889 mit 3415 Blitzschlägen. Die Zunahme ber Blitzschläge war am stärksten in Mittelbeutschland (um 96,3 %) und zwar besonders in dem Zeitraume von 1884—1887. Für das Herzogtum Meiningen sinden wir solgende Angaben über die Anzahl der Blitzschläge, welche Baulickeiten getroffen haben:

1880: 1, 1881: 2, 1882: 3, 1883: 1, 1884: 6, 1885: 4, 1886: 3, 1887: 2, 1888: 3, 1889: 4, 1890: 2, 1891: 1.

Hitzelfallerbings von einer Zunahme ber Blitzefahr für Gebäube nichts zu merken. Was die Berteilung der Blitzschläge auf die Tagesstunden betrifft, so mögen die folgenden Zahlen Platz finden (die absoluten Zahlen umgerechnet in Prozente der Gesamtzahl) für Coburg-Gotha und Meiningen.

| Morgens    | Borm. | Nachm. | Abend8 | Nachts   |
|------------|-------|--------|--------|----------|
| <b>4</b> 6 | 6—12  | 12-6   | 6—10   | 10—4 Uhr |
| 1.2        | 10.4  | 42.5   | 26.4   | 19.5.    |

Bang auffallend boch ift für biefe beiben Staaten bie Angabl ber Blitfchläge in ben Nachtftunden von 10-4 Uhr, fast 20 % der Gesamtzahl. Wenn auch die weiteren Angaben sich nicht bloß auf das Herzogtum Meiningen beziehen, sondern auf die Thüringischen Staaten überhaupt, so mögen dieselben boch hier ber Hauptsache nach angeführt werben, einmal weil dieselben allgemeines Interesse bieten, und dann, weil die Arbeit von Kakner wenig auganglich ift. Es entfällt barnach in ben Thüringischen Staaten ein Blitsschlag auf 9900 Gebäude in ber erften Beriobe, auf 4740 Gebäude in ber ameiten Beriode, also eine Steigerung um 109 Brozent. Was den Unterschied betrifft awischen gundenden und nicht gundenden Bliken und beren Runghme in ber zweiten Beriode gegenüber ber ersten, so finden sich folgeude Angaben für Thuringen: die prozentuale Zunahme betrug für die gundenden Blite in ben Städten 86 %, auf bem Lande 94 %, ber kalten Blipfdlage in ben Städten 73 %, auf bem Lande 173 %; und weiter war die Berteilung nach ben Jahreszeiten die, daß Blipschläge entfielen auf den Winter 1, den Frühling 288, den Sommer 653, den Herbst 25, also in Summa 967. Für Mittelbeutschland ergibt sich weiter, daß in dem Zeitraum von 1876 bis 1891 entfielen auf einen Blitschlagtag im Winter 1,8 Blitschläge, im Frühling 10,8, im Sommer 13,8, im Herbst 4,5. Als allgemeine Ergebnisse mögen noch angeführt werben, daß, nach Ragner, als gang besonders von Blitichlägen beimaesucht erscheinen die Fluktäler und die Industriegebiete, als gänzlich ober perhaltnismäßig verschont bagegen die Bohen ber Gebirge und fehr ausgebehnte Saibe- und Walbgegenden, und daß namentlich bas eigentliche (zentrale) Mittelbeutschland burch Blipschläge gefährdet ift. Bezüglich ber

Einzelheiten muß auf die außerordentlich interessante Arbeit selbst verwiesen werden, namentlich aber auf die Kartenbeigaben, welche eine graphische Darstellung der zündenden und kalten, der zündenden Blitschläge allein und der für den 1. Juli 1891 verzeichneten 382 Blitschläge geben. Der Bollständigzeit wegen seien auch die Zahlen angegeben, welche Aßmann in seiner mehrstach benutzten Arbeit über die Gewitter in Mitteldeutschland zitiert. Darnach wurden in den Jahren 1875 bis 1884 beobachtet zündende und nicht zündende Blitschläge (in Summa) im

```
Kreife Meiningen zündende 14 sandende 24 sa. 38.

" hicht zündende 24 sandende 25 sandende 25 sandende 3 sandende
```

Die Zahl ber getroffenen Ortschaften betrug im Kreise Meiningen 31, Hilburghausen 13, Sonneberg 8, Saalfelb 9. Gine weitere Zunahme ber Blitzgefahr scheint seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht eingetreten zu sein, auch scheint sich eine Periodizität, oder eine Abhängigkeit von der Sonnentätigkeit bisher nicht haben sessellen zu lassen.

Die größere ober geringere Bededung des Simmels mit Wolken ift in rein meteorologischer wie in klimatischer Beziehung von großer Wichtigkeit.1) Es bangt von berfelben die Quantitat bes biffusen Lichtes sowie die Intenfitat ber Sonnenftrahlung ab, von welch letterer namentlich die Erwärmung ber Erdoberfläche und die vielfachen meteorologischen Folgen berselben bedingt werden. Die Bewölfung bes himmels wird geschätt (0 = heiter, 10 = gang bebedt), und wenn auch die einzelnen Schätzungen recht unsicher fein mogen fo ift es boch bemerkenswert, daß die mittleren Bewölfungsgablen für benachbarte Orte, ja für ganze Landesteile fehr nahe übereinstimmen. 2Benn auch eine proportionale Zunahme ber Bewölfung mit ber Sobe nicht nachmiweisen ift, so kommt Afmann boch andrerseits zu bem Resultat, bag bie Bewölfung in hervorragender Beife durch die Gebirge insoweit beeinfluft wird, baß an den Lupseiten eine Bermehrung, an den Leefeiten derfelben eine farte Berminderung ju tonftatieren ift, und daß ber Ginfluß ber Bebirge auf bie Bewölfung ber Umgebung im Serbst und Winter ein stärkerer und örtlich weniaer schwankender ift, als im Frühjahr und Sommer. Die folgende Kleine

<sup>1)</sup> Bgl. B. Elfert, die Bewölfungsverhältnisse in Mitteleuropa, Halle 1885 und Betermann's Mitteilungen 1890 S. 137 ff., beibe mit Kartenbeilagen.

Ue gibt die Bewölkungsverhältnisse für die 4 Stationen Ersurt, Mein, Renhaus und Inselsberg, wobei doch bemerkt werden mag, daß die Uend kleinen Zahlen für Neuhaus wohl in der individuellen Schätzung Beobachters begründet sein mögen.

| Ort           | Win=<br>ter | Früh=<br>Ling | Som:<br>mer | Herbst | Jahr |
|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|------|
| Erfurt        | 7,1         | 6,2           | 6,0         | 6,7    | 6,5  |
| Meiningen     | 7,3         | 5,7           | 6,3         | 7,3    | 6,6  |
| Reuhaus a. R. | 6,5         | 5,8           | 4,9         | 5,8    | 5,8  |
| Infelsberg    | 7,8         | 6,8           | 6,8         | 7,5    | 7,3  |

Wir finden hiernach die stärkste Bewölkung durchgehend im Winter, end das Minimum derselben im Sommer oder Frühling (Meiningen) itt.

Bur vollständigen Charakterisierung der Bewölkungsverhältnisse eines etes reicht aber die Angabe der durchschnittlichen himmelsbedeckung nicht Wenn es auch zu weit führen würde, die Häusisseit der verschiedenen in von 0 bis 10 hier aufzusühren, so möge doch eine kleine Tabelle der n Tage und der trüben Tage nach Jahreszeiten hier angeschlossen werzwobei demerkt sei, daß heiter ein Tag heißt, dessen mittlere Bewölkung 2,0 bleibt, während trübe ein Tag ist, dessen mittlere Bewölkung 8,0 eiat.

|              |    | 1)         | Heitere  | Tage.  |        |       |  |
|--------------|----|------------|----------|--------|--------|-------|--|
|              | 2  | Binter     | Frühling | Sommer | Herbst | Jahr. |  |
| Meiningen    |    | 10         | 15       | 13     | 8      | 46    |  |
| Neuhaus a. ? | A. | 14         | 12       | 16     | 19     | 61    |  |
|              |    | 2          | ) Trübe  | Tage.  |        |       |  |
| Meiningen    |    | <b>5</b> 0 | 29       | 25     | 42     | 146   |  |
| Neuhaus a. ? | A. | <b>42</b>  | 29       | 21     | 34     | 126   |  |

Zum Vergleich sei angeführt, daß im Jahre heitere Tage ausweisen sereitenbach 37, Inselsberg 33, trübe Tage Groß-Breitenbach 160, sberg 190. Bielleicht liegen die auffallenden Differenzen, namentlich die llende Heiterkeit des himmels in Neuhaus, doch an der Schätzung der uchter. Naturgemäß spielt bei der Angabe über die Bewölfung die Zahl Tage mit N e b e l eine große Rolle, da bei einer vollständigen Bedeckung himmels am Morgen eines Nebeltages derselbe als heiterer Tag nicht net werden kann. Es ergaben sich als Tage mit Nebel für die Jahres-

zeiten und dieselben Orte (übrigens wie oben nach 19= und 10jährigem Mittel) folgende Werte, wobei wiederum betont werden mag, daß bei den Angaben in den Beobachtungsjournalen häufig wohl Nebel und Dunst identifiziert worden sein mögen.

| Lage mit Rever |        |          |        |        |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------|----------|--------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Jahr.      |  |  |  |  |  |  |
| Meiningen      | 24     | 16       | 27     | 38     | 105        |  |  |  |  |  |  |
| Neuhaus a. R   | . 24   | 17       | 10     | 24     | <b>7</b> 5 |  |  |  |  |  |  |

Für Groß-Breitenbach ergeben sich Tage mit Nebel 63, für den Inselsberg 217 Tage. Bielleicht erklärt sich die große Zahl dieser Tage mit Nebel für Meiningen aus seiner Lage im Flustale. Am nebelärmsten ift nach den Monaten in Meiningen der März (5,3 Tage), in Neuhaus der Juni (2,7 Tage), am nebelreichsten in Meiningen der September (13,2 Tage), in Neuhaus der November (9,4 Tage). Auf dem Inselsberge beträgt die mittlere Zahl der Nebeltage im Dezember nicht weniger als 25,5.

Klimatisch von untergeordneter Bedeutung ist der Eusstdruck mit seinen Schwankungen, während dies Element in der Meteorologie bekanntlich eint hervorragende Rolle spielt. Der mittlere Luftdruck eines Ortes ist hinreichend genau für unser Gediet durch die Meereshöhe bestimmt, und die Schwankungen besselben, mögen sie noch so groß sein, haben physiologisch keine Bedeutung. Wenn wir z. B. sinden, daß in Meiningen im Jahre 1880 die Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Barometerstande 47,4 mm betrug, so entspricht dieser Unterschied einer Höhendisserenz von etwa 520 m (etwa Meiningen dis Igelshied), welche ein rüstiger Wanderer im Laufe eines Tages leicht überwindet, ohne in seinen gesuudheitlichen Verhältnissen sich gestört zu sehen. Bon der sog. Bergkrankheit ist dei der geringen Höhe der deutschen Mittelgebirge überhaupt keine Rede. Die Zahl der zuverlässigen Varometerbeodachtungen ist für unser Gediet eine geringe, da nur die Stationen zweiter Ordnung dieselben ausstellen. Es genügt die Angabe der Monatsmittel sür Meiningen.

Luftbrud für Meiningen 1878/99.

|      |       |      |       | 70   | 00 n | nm - | <u>+                                    </u> |       |      |      |      |      |
|------|-------|------|-------|------|------|------|----------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 3an. | Febr. | März | Mpril | Mai  | Sunt | Bufi | Ang.                                         | Sept. | D#   | Nob. | Des. | Bahr |
| 35,3 | 34,7  | 32,0 | 31,1  | 32,6 | 33,5 | 33,5 | 33,6                                         | 34,7  | 33,1 | 34,4 | 33,9 | 33,5 |

Der mittlere Barometerstand des Jahres von 733,5 mm gibt auf der Meereshorizont reduziert 761,9 mm. Das Minimum liegt im April mit 731,1 mm, das Maximum im Januar mit 735,3 mm. Erwähnt sei noch das interessante Resultat, zu welchem Ahmann\*) bezüglich der Luftbruck

<sup>\*)</sup> R. Ahmaun, Der Einfluß ber Gebirge u. f. w. S. 25 und 35.

erteilung in Thüringen und auch besonders in unserm Gediete gelangt. Er eigt nämlich, daß kleine Gediete niederen Luftbrucks im Rorden und Nordsten des Hönn und des Thüringerwaldes, wahrscheinlich auch zwischen der khön und dem Thüringerwalde, vorhanden sind; dieselben werden hervorserusen durch die Anslutung der von Süd- nach Norddeutschland absließenden dustimassen an der Südseite der Gedirge. Diese Depressionsgediete vermögen war nicht die Hauptströmung der Luft abzulenken, beeinstussen aber doch die veniger starken und konstanten Luftströmungen in der Weise, daß diesenigen, selche ihrem Aspirationszuge solgen, die zweithäusigsten sind. Und damit dummen wir zur Behandlung der Vindstungen und ihrem klimatischen Einsluß. Die solgende Tabelle gibt die Verteilung der 8 Windrichtungen und Vindstüllen (C — Calmen) für Meiningen, Reuhaus a. R. und zum Versleich für den Inselsberg, in Vrozenten aller Beobachtungen.

| Drt                                      | Jahre         | N                 | NE                 | E                 | SE  | S                    | sw | w    | NW                 | С                 |
|------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----|----------------------|----|------|--------------------|-------------------|
| Reiningen<br>deuhaus a. N.<br>infelsberg | 17<br>9<br>12 | 4,5<br>9,4<br>7,8 | 14,0<br>7,8<br>9,9 | 4,2<br>9,9<br>8,0 | 3,5 | 14,3<br>15,3<br>16,0 |    | 22,4 | 12,0<br>8,4<br>7,5 | 9,8<br>0,2<br>2,3 |

(E ift das internationale Zeichen für Often). Darnach ordnen sich Windrichtungen ihrer Häufigkeit nach für die 3 Stationen folgendermaßen:

Meiningen: SW, S, NE, NW, SE, C, W, E, N Neuhaus a. N.: SW, W, S, E, N, NW, NE, SE, C Infelsberg: SW, S, W, NE, E, N, NW, SE, C

Hiernach stimmen die beiden Hochorte in der Reihenfolge der Häusigett der Windrichtungen fast genau überein, während Meiningen in seiner Talage wesentlich abweicht. Gemeinsam ist den drei Orten, wie überhaupt ganz Thüringen, daß die vorherrschende Windrichtung dem südwestlichen Quadranten mgehört, also dem großen und allgemeinen Gefälle des Luftbruckes über sentral-Guropa folgt. Die zweithäusigste Windrichtung ist für Meiningen ind Inselsberg Süd, für Neuhaus Nord.\*) Ob diese Verschiedenheit in den tichtungen der Winde durch die oben erwähnten lokalen Depressionen des instruckes begründet sind, kaun hier unerörtert bleiben. Neben der Abhängigeit des Wetters von der Verschiedenheit der Windrichtung für unser Gebiet zag an der Hand von Hann's Klimatologie Folgendes bemerkt werden.

<sup>\*)</sup> Das stimmt nicht überein mit ben Angaben auf ber oben zitierten Arbeit on Asmann beigegebenen Karte, wonach (auf Grund der Beobachtungen von 1883—1885) Keiningen als zweithäufigste Windrichtung SE, Inselsberg NW hat.

Weftliche Winde, bervorgerufen burch ein im Nordweften vorbeiziehenbe Minimum, verursachen im Winter warmes, feuchtes, trubes und windlad Better, im Commer bagegen naffes und faltes Wetter. Da fich im M gemeinen im Sommer eine Tenbeng zu nordweftlichen Winden entwidelt, i ift ber burchschnittliche Charafter unserer Sommerwitterung jener ber Raffe Ralte und baufiger Trubung. Das ift bas charafteriftifche Nordweftweite bes Sommers; im Thuringerwald ift ber fommerliche Nordweft als "beffo luft" berrufen. Ziehen im Sommer die Depreffionen mehr nördlich nach ber Eismeer, fo haben wir vorherrichend fübliche und füboftliche Winde warmem und heiterem Wetter; es herrscht schwüles Sommerwetter lokalen Gewittern, das beständig zum Umfturz droht und sich doch halt. Die über Mitteleuropa ein barometrisches Maximum, fo haben wir einen fontim talen Winter, heiter, talt, nieberichlagsarm und windstill. Liegt bas Mat mum im Norden und Nordoften Guropas, fo bringen die abfließenden 200 maffen unter lebhaften Rordoft- und Oftwinden ebenfalls ftrenge Winterfille Im Commer bagegen verurfachen gleichgerichtete Luftströmungen trodnes mi heiteres Wetter.

Bon benjenigen charafteriftischen Winden, welche burch Gebirge bem gerufen werden, ift in neuester Zeit, durch R. Agmann in Berlin, and be Föhn für ben Thuringerwald nachgewiesen worden. Der Fohn, querft in be Nordidiveig genau ftubiert und in feinen Urfachen guerft von 3. Sam 1 Wien ergründet, ift ein warmer, trodner Wind, meift aus Gub ober Gibel der mit großer Gewalt vom Ramme bes Gebirges in die Taler berabitig Bedingung für feine Entstehung ift das Borhandensein einer barometrijde Depreffion auf ber einen Seite bes Bebirges, mahrend auf Diefem felbit in Ifobaren mit hohem Luftbrucke fich eng gufammen brangen. Wenn auch file artige Winde nur felten im Werratale, fonbern meift nördlich vom Thuring walbe auftreten, fo mag boch mit einigen Worten auch bier barauf in gegangen werden, da auch die Witterung auf der anderen Seite des Gebins durch die allgemeine Luftbruckberteilung beeinflußt wird.1) Als Beifpiel angeführt werden die in dem ersten unten gitierten Auffate von R. Afme charafterifierte Föhnerscheinung vom 1. Februar 1885. Uber dem Thuris Beden zeigte die Ifobare bon 752 mm eine tiefe Ginbiegung, und an 16 Mündung der Ilm in die Saale zeigte fich eine geschloffene Jobare 751 mm, während die Ifobaren über bem Thuringerwalde fich eng gujamme drängten. Die Gubseite bes Gebirges hatte am Morgen Temperaturen

<sup>1)</sup> Literatur über Föhnwinde in Thüringen: R. Afgmann, Das Wetter, II. is gang S. 72 ff. Der Einfluß der Gebirge u. f. w. S. 342 ff. F. Treitschke, Beiträge zur Klimatologie Thüringens. S. 149—169.

der wenig barüber, (Coburg - 0,60, Meiningen 0,90, Hildburghaufen ), nur im Westen macht sich bereits Erwärnung geltend (Salzungen 3,50); all fielen Rieberschläge, Schnee, Graupeln, Regen, an einzelnen Orten te fich Glatteis; die Luft war sehr feucht, der Himmel bedeckt, der Wind ach bis mäßig, öftlich bis füblich. Auf bem Ramme bes Gebirges ichte trübes Schnee und Regenwetter, ber Wind war fturmifch, die Luft Die nördlich vom Gebirge gelegenen Stationen zeigen aber, außer olstadt, welches noch fühl und feucht ift, außerordentlich hohe Tempera-1 (Erfurt 8,40), heiteres trodenes Wetter, in Stadtilm herrichte fruh-Die Mittagsbeobachtungen zeigen die Erscheinung eben= 1ens Sturm. i sehr beutlich: es ist süblich vom Gebirge überall bedeutend wärmer geden, doch dauert die große Luftfeuchtigkeit und Bewölfung fort, auch verschläge fallen am Nachmittage. In Rubolftadt ist nun gleichfalls Köhn etreten, in Erfurt dauert die hohe Temperatur und Trodenheit fort, der b ift ftart geworben. Dies Alles find bie haratteriftischen Gigentumlich= n des Föhns. A. Ahmann nennt als Tage mit Föhn aus dem Anfange achtziger Jahre die Tage vom 27. November 1881, 17. Dezember 1881, Januar 1883, 20.—24. November 1883, 1. Februar 1884. F. Treitschle nbelt ausführlich mit Angabe von Tabellen und Stizzierung von Kurven folgenden föhnartigen Erscheinungen, bei denen aus unserem Gebiete Liebenund Meiningen berücksichtigt werben: A. Sübföhnartige Fälle: 11. März 1, 18. Dezember 1894, 30. Januar bis 5. Februar 1894, 15. November 1, 30. Oktober 1892, 25. bis 27. Februar 1893, 28. Januar 1890; Kordföhnartige Erscheinungen: 3. und 4. März 1892, 4. und 5. Januar 1, 25. bis 28. November 1890, 30. und 31. März 1892, 18. bis 22. imber 1886. Treitschie kommt zu folgenden Ergebnissen: Wie in ben m in großem Maßstabe, so tritt auf dem Thüringerwalde im Kleinen die heinung auf, daß quer über den Gebirgskamm wehende Winde unter Um= den gewiffe Beränderungen erleiden bezüglich ihrer Temperatur, Feuchtig= und Stärke, welche bem Alpenfohn analog find. Bei fühmeftlichen Winden dies beutlicher hervor, weil dieselben feuchter sind, tropbem ein gifferiger Nachweis badurch erschwert ift, daß die zur Bergleichung verwendn Lubstationen in beschränktem Maßstabe zugleich Leeftationen ber Rhon Auch nordöstliche Winde zeigen nach überschreitung bes Rammes zu= en basselbe Berhalten, sogar wenn sie troden ankommen und auf bem m keine Kondensation von Luftfeuchtigkeit nachweisbar ift. Sind bie ftrömungen hervorgerufen durch eine atmosphärische Störung von großer msität, begleitet von starken Nieberschlägen, so ist der Thüringerwald n seiner geringen Erhebung nicht imstande, die in große Soben berauf= ende Bewöltung so start zu beeinflussen, daß die Wolfen ihre Feuchtigkeit

in dem Grade erschöpfen, um sich im Lee der Gebirge ganz oder teilweise aufzulösen. Bei einer derartigen Wetterlage können keine föhnartigen Grascheinungen auftreten.

Heiningen abgeschlossen sie Untersuchungen über das Klima des Herzogtums Meiningen abgeschlossen sein.



## Die Flora.

Bon Brofeffor S. Rottenbach gu Groß-Lichterfelbe.

## Literatur.

Die bei der Abfassung der Arbeit über die Pflanzenwelt des Herzogtums einingen benutzten Werke find — außer Brückner's Landeskunde S. 212 bis 1 — hauptfächlich folgende:

Metich, Flora Bennebergica. 1845.

Schönheit, Tafchenbuch ber Flora Thuringens. 1850.

31fe, Flora von Mittelthüringen. 1866.

Ortmann, Flora hennebergica. 1887.

Potonie, illustrierte Flora von Nord- und Mittelbeutschland. 3. Aufl. 1887.

F. Regel, Thuringen. Gin geographisches Handbuch. II. Teil. 1. Buch. Tier- und Pflanzenberbreitung.

Ferner wurden außer den in der "Irmischia" und der "Deutschen Botanischen vnatsschrift" enthaltenen, die Flora des Herzogtums betreffenden Notizen in den "Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Bereins" enthaltenen schlägigen Arbeiten benutzt, namentlich die von

D. Schulze, Band IV und V,

D. Appel in "Reue Folge", Seft I, VIII und IX,

C. Saußtnecht " " " II, III und IV,

E. Rod " " IX, XI, XIII, XIV, XVIII und XIX.

W. Edardt " " XVIII.

Endlich hatte Herr Lehrer Ern ft Kaifer aus Hildburghausen bie eundlichkeit, uns seine Beobachtungen über die Flora des Herzogtums mitzuteilen.

Betreffs ber beutschen Pflanzennamen wurde bie preisgefronte Schrift Deigen zu Rate gezogen.

Die Flora unseres Herzogtums stimmt im allgemeinen mit der üringens überein. Einige süddeutsche Pflanzen wachsen nicht mehr nördlich Thüringer Waldes und sinden im südlichen Teile des Landes die Nordenze ihrer Berbreitung, so Helleborus soetidus L., Pulmonaria montana jeune, Euphordia verrucosa Lmk. Andere Pflanzen dagegen dringen nichter den Thüringer Wald ins Werragediet hinein, so Pulsatilla pratensis ler, Andropogon Ischaemon L. Große Seen, Sümpse und Moore sehlen z Lande und mit ihnen auch manche der diesen eigentümlichen Pflanzen;

und die normenend deutzie Beicheffenbeit des Sambes. Die gefolgeicher deies Role in Enimide dieser name Plans de incomplée Reserv nd. Triped it die Beitreinig de Bilinger mi de Eidebeiläh in range die lie geneer, die die die deute benkandere deut die beschiedig de ur American Irlaien, we Griffon glande, wit un de Sedenbeiteijeda, inder må – mi hani di Engle pet dingenirer – mi biblio relación Cuilifer. Lu Trimbler no mier femo en Es bid regleichter den bereiter Schriedt, und num numme folder Gebeiter nehm m. And die Benefichens mitchen ber Geseinen mit finer elmilitä p को जेन कोर मेंग्र केर स्थानकार जिल्ला केर केर केर केर uri de Mungameit gelieden, ederis de Menandaeriale aus de leur Espei pur Jepper. In der puriden die Cispeiner fullenden Jeinstellning nefreinen fic die Pfinzen, welche die Gebeir überbemeinen, bemoodlich is Tile de Miñe enlang, involl mênênê vir nivêrê, inden rêde ro bê Boie, index and Bigel and Bade dem Some mit his filter. Si in if it being kingenet nien inde grinner en king. nelde lange wir den Erichenen der erfen Krimenerichen einwenderten ni red felden, nelde ert burd befe einerfint nurber.

Die mumusidie Glott ber Ciegelt Menen mit wiede is que Genner erler: de erle ruisig dezember Planger, velde bentume ut der inder Kircher und des hindigeringe dernahmen: zur zweiben Genaus deren reiner um dezenher Bilitzen, welche end jest und in den gemäßigten Minnte ंतिया गार्ग गर्था गर्था प्रयास्थ्य व विस्ता श्रेतीयां वर्षेत्रां विस्ता dener der erfen Proppe überenfinnten, nomenfich und farze Reit der fe Min fie an Sanenett franken. Legt not bei me performente Plant de effer Seine de figenamen birerlietzinen Gleziel-17. 11; 11. fr. berbuikreit Azer alpinas I., Valgedinn alpinan Cat. Gentiana verna L. Empetrum ingrum L. Malaris palmiosa Sw., Schoolperia palistris L. Junus illibrais L. mil Aspilian Louchius Sunt. Sm der reit griftem Argill der Kilmpnamen aus der aneiten Cons minen frigende genannt nerden: Anemone-Arren, Calcha palastris I... Troffe envirous L. Niplas litera Sm. Oryinis-Atter. Cardanine pratri L. Arabis hirsata Sor. Tencaria balbulera L. Viola palastris L. Drest romniféria L. Sagina nobesa Fenzi, Lathyrus vernus Bernin, Comput relievre L. Althemilla vilgues L. Brites samulle L. Pires Ancount Sara. Egil tirm şalistre L. Hipçoris velyeris L. Sedam villasın L Chrysospherium alternifolium L. mit oppositibilium L. Parmassia palutit L. Galium saratis L. Grazilaium ibistum L. und silvaticum L. Anii nomana L. Taraxacan : ficinale Weber. Hierarian Phosella L. (# panella reconstitità L. Vaccinium aliginesum L und Oxycoccos L. de ir mein Priirida I., Pirela chlerantha Sw., recundifelia I., miner I. a

ra L., Menyanthes trifoliata L., Veronica officinalis L. und serpylli-L., Euphrasia officinalis L., Ajuga pyramidalis L., Trientalis europaea L., ala elatior Jacq., Rumex Acetosa L., Polygonum Bistorta L., Betula L., Listera cordata R. Br., Luzula pilosa Willd. und campestris DC., horum angustifolium Roth und vaginatum L., Aira caespitosa L., ia coerulea Mönch, Equisetum arvense L., Botrychium Lunaria Sw., pteris fragilis Bernhardi. So gut wie bet und wachsen Taraxacum ale Web. (Löwenzahn, Ringelstock), Equisetum arvense L. (Scheuersoder Acer-Schachtelhalm) und Cystopteris fragilis Bernh. (zerbrechlicher nfarn) heutzutage noch auf Nowaja Semlja und sogar noch nahe bem dreitegrad auf Spizbergen.

Bu ben um bie lette Giszeit eingewanderten Bflangen n auch die Salapflangen gerechnet: Aster Tripolium L., Glaux ma L., Atriplex hastatum L., Triglochin maritima L., Festuca distans , welche nur auf Salzboden vorkommen, ferner: Trifolium fragiferum L., tenuifolius Rchb., Scirpus maritimus L. und Tabernaemontani Gmelin, um secalinum Schreber, welche wohl auch auf nichtfalzhaltigem Boben n, aber boch Salzboben vorziehen und auf diefem am üppigften fich entt, und endlich noch Aflangen, als beren Beimat die Landstreden an ber t und um das Schwarze Meer anzusehen find, und welche Kerner von aun beshalb pontifche Pflangen nannte. Bu biefen Steppen= ifen, welche warme Standorte bevorzugen und durch ihren festeren Bau vollständiges Austrodnen geschütt find, gehören in unserer Flora Anesilvestris L., Arabis pauciflora Garcke, Oxytropis pilosa DC., Potenalba L. und rupestris L., Laserpitium prutenicum L., Aster Lino-Bernh. und Amellus L., Inula hirta L., Carlina acaulis L., Echium vul-L., Euphrasia lutea L., Thesium linifolium Schrank (intermedium Schrad.), orbia verrucosa Lmk., Orchis Rivini Gouan, Bromus tectorum L. u. a.

Ein ganz verändertes Aussehen gewann die Pflanzenwelt, als nach luftreten des Kulturmenschen der Andau der Getreidearten und der übzuderpflanzen stetig vorschritt, Sümpse trocken gelegt, die Wälder geund sorgfältig gepslegt wurden und dadurch, sowie durch Neuanpslanzungen mischte Wald seltener, der Nadelwald aber häusiger wurde. Wancher wildwachsenden Pflanzen fanden ihnen zusagende Standorte immer r, andere von ihnen verschwanden ganz, neue Arten traten an ihre Ein Teil der letzteren ist mit den Nutpsslanzen unabsichtlich eingeführt t, so die meisten unserer Ackerunt frührt anter, wie Rittersporn und deröschen, Conringia orientalis Andrzj., Kornrade, Caucalis daucoides venblume, Hundskamillen und Wucherblumen, Linaria arvensis Desk., m purpureum L., Trespen, Schmiele (Windhalm: Apera Spica venti Lolium temulentum L. u. a.; teilweise wurden sie auf Feldern oder in

Garten gebaut und find dann verwildert, wie der Reerrettich (Cochlean Armoracia I... die Gartenfresse (Lepidium sauvum L.) die Enzerne (Nedicago sativa I.). Lycium halimisolium Miller (Tenselhyin oder Bodhom), Hyssopus officinalis L. (Piop., im Grabield and Beineipe genannt), in Oberluzei (Aristolochia Chematitis L.) die wilde Tulpe (Tulipa silvestris L.) und vielleicht and die Judenstricke Physalis Alkekengi L.).

An den legan Jahrdandernen, paus Teil erd in den legten Jahr where below the site median are America, bet and anaetheless six Antdere ildeniehers dienzis L. — uni Singirier, in Guinge den 1614 an liin: nd an Sudicku – duk sing L – as Kudengil ad k chaddle mas laid all Generaling amilia, jos dei me ani Sim and menencial in Given wit livigen over indigen Soven him -Direna canadenis L — di citti Sanci infin i citti Sancibile u his Mine del II. Exhibitation ingrédiens mordes des uns des it die Mark eines der geweirden Liebeiten. wir der und, is in gang Gunne -Minutes because L. — and den neithier Amerika jest dei und im den lie de Bert du de Cemieday de Sideré et dis dines ant Selecie m mekren Sula –, du Krönnet Eliche ausdensis R 1 Nebi - met Kondungste der 1866 in Derrichtung der 1864 und die und in Bene uck war d'Educadurés dei Salamas —; dai uni den Médies Caus democrate Arrestrum Sensch verraube W. Die much der Sannelsen al die nedemenkenische Schliebte erspätztere Ivoni, dei Sonfield bestehrt. Conschiner beder ut imme er mit en sedern Legitione Frade L Ment diches mu Dirk — mi Sidurismmu 1986 de Seinsisk 188 de Renamer. 184 de Kinchel. 1865 prédier Sonechait unt America iedd 1986—1983 de Einderfent ariebet —. du Frianmadiu **Koles w** in at result with the 1995 in ... talkings arise the Landon Index diministrate in the control of und der it klanderier eindermitet Angers erställters MR. it der berachte Animer or Cherteen, Subscriper and Alemanier Tunascripe, margarithm Schalte die mit den üdstelliger Leucigiand. Die mit der Annantischlinder diministrate Telebra species Remar did to the in Telebraica of Menning.

ihrliche Menge der Wärme, des Lichts und der Feuchtigkeit von Wichtigkeit und, kann die Flora des Herzogtums in drei Abteilungen geteilt werden, in die tegion 1. der Niederung und Vorberge dis etwa 400 m Höhe, ausgezeichnet urch das Vorherrschen des Getreides und Obstbaues, 2. der niederen Berge is etwa 700 m, in welcher der Laubwald überwiegt, aber auch Getreide und Obst in ziemlich umfangreicher Weise gebaut wird, und 3. der oberen Berge, on etwa 700—870 m Höhe, in welch letzterer der Nadelwald vorherrschend wird und nur noch Gerste, Hafer und Kartosseln gedeihen.

Die oberste Region, die Region der alpinen Pflanzen, fehlt unserem ande gänzlich, da selbst seine höchsten Berge, der Bleß bei Eisseld mit 865 m nd das Kieferle bei Steinheid mit 868 m Meereshöhe, sich über die Baumrenze nicht erheben. Das Knieholz oder die Krummholzkiefer (Pinus monana Mill.) kommt daher nirgends wild vor und findet sich auch nur sehr

Iten angebflangt.

Rehmen wir an, daß die Region der Riederung etwa bei 160 m Reereshohe in die Region der Sügel und Borberge übergeht und beenfen, daß der Spiegel ber Saale bei Unterneufulga, der tieffte Bunkt bes perzogtums, nabegu 115 m, die Saale bei Camburg 124, bei Döbritfchen 30, bei Saalfeld aber ichon 210 m hoch liegt, daß die Meereshohe bon Bogned 214, der Werra bei Unterrohn 235, von Seldburg 288, von Mila 92 m beträgt, fo ift fofort erfichtlich, bag bie Rieberung nur einen fleinen eil der Landesoberfläche ausmacht und nur auf die Graffchaft Camburg befrantt ift. Bon den in der Flora Thuringens portommenden Niederungs= flanzen finden fich in unserem Herzogtum unter anderen: Oxytropis pilosa C., Dipsacus silvester Hudson, Lappula Myosotis Mönch, Cynoglossum fficinale L., Solanum nigrum L., Stachys recta L., Teucrium montanum L., ndropogon Ischaemon L. In ber Rieberung treten nur fogenannte Felbölzchen oder Auenwälder auf, in welchen wir außer Efchen, Mmen, Erlen nd Efpen Anemone nemorosa L. und ranunculoides L., Corydalis cava chwg. H. K., Moehringia trinervis Clairv., Stellaria Holostea L., Oxalis cetosella L., Orobus vernus L., Geum rivale L., Heracleum Sphondylium ., Galium Cruciata Scop. und silvaticum L., Primula officinalis Jacq. und latior Jacq. antreffen, und die Flora ber Rieberungswiesen enthält außer inperaceen und Gramineen: Trollius europaeus L., Polygala comosa Schkuhr nd amara L., Dianthus superbus L., Hieracium Auricula L., Phyteuma rbiculare L. u. a.

Region der Sugel und Borberge von 160-400 m.

In den Borbergen, wo das Klima minder rauh als auf den Höhen es Gebirges ift, der Boden sich meist tiefgründig zeigt, Schneebrüche zu den Itenen Erscheinungen gehören und nur Spätfröste auf das Wachstum der

jungen Holzarten schädlich einwirken: da zeigen im allgemeinen alle im mittleren Deutschland gebeihenden Holzarten eine vollkommene Ausbildung. Bick Waldungen tragen hier noch das Gepräge von früheren reinen Laubhölzen, die sich allmählich bald mehr, bald weniger mit Kiefern und Fichten gemischt haben; die jezigen Bestände bestehen teils aus reinem Laubholz, teils nur aus Nadelholz, teils sind sie aus beiden gemischt. Die Edeltanne tritt hier zurück, die Kiefer gedeiht besser als die Fichte, welche besonders auf Kalkboden ost schon im Alter von 50 Jahren kernfaul wird. Unter den Laubhölzern gedeiht die Kotbuche mehr auf Kalk, die Birke mehr auf Sand; doch wird lezien mehr und mehr vom Nadelholz verdrängt. Bon Laubhölzern kommen Rotund Weißbuchen, Spize und Bergahorn, Maßholder, Espen, Eichen und Salweiben vor. In dem südsthüringischeskandischen Keupergediet ist der Laubwald vorherrschend, in welchem auch die Linden nicht sehlen, und hier trifft man nicht allein Hochwald aus Kotbuchen und Sichen, sondern auch Mittelwald von ausgezeichneter Güte.

a) Flora des Muscheltalts. Gin Teil ber 31mplatte und Striche ber Werra und ber oberen 3t baben ben Wellenfalf zur Unterlage. Wo eine bunne Schicht lebmigen Erbreichs nach jedem Regenauf ben felfigen Untergrund in gablreichen Bruchstücken an die Oberfläche gelangen läft und offene Gesteinklüfte bem Wasser einen raschen Abfluß ermöglichen, ift ber Boben ein unfruchtbarer; wo aber die fanftgeneigten Mulben mit Reuper und Diluvial- und Alluvialgebilben gefüllt find und ber tonhaltige Boben bas Waffer an sich hält, ba wird er tragbar und pflanzenreich, und gerade ba finden sich die meisten, an eigentumlichen Formen am reichsten begraften und buschigen Abhänge. Hier kommen im ersten Frühling das blaue Leberblumchen (Hepatica nobilis Schreb.), der blauviolette Schlaffac (Pulsatilla vulgaris Mill.) und Sesleria coerulea Ard. (Ropfgras) in Menge vor, benen später die weißt Anemone silvestris L. und das Wimper-Berlaras (Melica ciliata L.) folgen Ebenda find Breglinge (Fragaria collina Ehrh.), Karthäuser Relten (Dianthus Carthusianorum L.), Silene nutans L., Linum tenuifolium L., ber Bergtlet (Trifolium montanum L.), Bundflee (Anthyllis Vulneraria L.), die Kronwick (Coronilla vaginalis Lmk.), ber Sufeisenklee (Hippocrepis comosa L.), bit rotfrüchtige Awergmispel (Cotoneaster integerrima Med.), Bupleurum falcstum L., Viburnum Lantana L., Asperula cynanchica L., Aster Amellus L. bie Wetterbistel (Carlina acaulis L.), Gentiana germanica Willd., ciliata L und cruciata L., Brunella grandiflora Jacq., das Beschreitraut (Stachys recta L.), Teucrium Botrys L. unb Chamaedrys L., Orchis purpurea Huds. Cephalanthera rubra Rich., Epipactis rubiginosa Gaudin, Anthericum ramosum L., Carex ornithopoda Willd., Phegopteris Robertiana A. Br. u. a. nicht selten. An lichtbewaldeten, mit Buchen, Ahorn, Linden, Mehl= und

Elsbeerbäumen (Pirus Aria Ehrh. und torminalis Ehrh.), Safelnuß-, Comeeball- und Rosensträuchern bewachsenen Kalkbergen bemerkt man ferner, hier und da häufig, Afelei (Aquilegia vulgaris L.), Arabis pauciflora Garcke und hirsuta Scop., Viola mirabilis L., Astragalus glycyphyllus L., Ervum pisiforme Peterm., Lathyrus vernus Bernh., Sanicula europaea L., Bupleurum longifolium L., Laserpitium latifolium L., Tanacetum corymbosum Schultz bip., Inula salicina L., Centaurea montana L., Vincetoxicum officinale Mönch, Lithospermum purpureo-coeruleum L., Melampyrum cristatum L. und nemorosum L., als eine ber erften Frühlingspflangen ben Rellerhals ober Seibelbaft (Daphne Mezereum L.), die Saselwurz (Asarum europaeum L.). Mercurialis perennis L., Orchis fusca Jacq., Ophrys muscifera Huds., Cephalanthera pallens Rich., das Märzglödchen (Leucojum vernum L.), ben Türkenbund (Lilium Martagon L.), die Maiblume (Convallaria majalis L.), Polygonatum verticillatum All., officinale All. und multiflorum All., Carex montana L. und digitata L. Seltenere Bflangen ber Mufchelfaltflora find Thalictrum minus L., Geranium sanguineum L., Dictamnus albus L. (Diptam), Coronilla montana Scop., Libanotis montana Crantz, die Sirichwurz (Peucedanum Cervaria Cuss.), Senecio spatulifolius DC., Pirola rotundifolia L., bie Rubenfirsche (Physalis Alkekengi L.), Stachys alpina L., Orchis pallens L., Cephalanthera Xiphophyllum Rchb. fil., ber Frauenschuh (Cypripedium Calceolus L.), Anthericum Liliago L., die Gibe (Taxus baccata L.), Phegopteris Robertiana A. Br. Der Nabelwald, besonders wenn er aus Riefern befteht, weift als feltene Bflangen auf: Pirola chlorantha Sw. und uniflora L., Monotropa Hypopitys L. (Fightenfpargel), Goodyera repens R. Br.; fonst besitzt er nichts, was nicht auch in anderen Formationen vorfame. Um fo eigentümlicher ift die Flora der Brach- und Getreibefelber. Nigella arvensis L., Erysimum repandum L., Vaccaria pyramidata Med., Lathyrus tuberosus L., Bupleurum rotundifolium L., Orlaya grandiflora Hoffm., Caucalis daucoides L., Turgenia latifolia Hoffm., Asperula arvensis L., Galium tricorne With., ber Suffattich (Tussilago Farfara L.), Anthemis tinctoria L., Specularia hybrida A. DC., Stachys annua L., Ajuga Chamaepitys Schreb., Gagea arvensis Schult. fommen mehr ober minder häufig bor. Die Wiesen, febr felten mit Ralfuntergrund, nehmen beshalb an ben Gigentumlichfeiten ber Ralkflora nur geringen Anteil. Richt überall in Mittelbeutschland verbreitete Bflangen berfelben find: Trollius europaeus L. (Glogblume), Polygala amara L., Geum rivale L. (Totenbeutelchen), Silaus pratensis Besser.

b) Flora des Buntsandsteins. Wo dieser vorherrscht, wie in manchen Strichen des Werra- und Saalgebiets, ist der Boden wenig ergiebig und nur für den Anbau von Roggen und Kartoffeln geeignet; aber wenn er mit Ton, Gips und Mergel geniengt ift, wird er für ben mannis fachen Aderbau aunstig, und wo durch eine Resselbildung die Temperatur w höht mirb, wie bei Saalfeld, da reift das Getreide um 8 Tage früher als i ben benachbarten Gegenden von gleicher Breite und Sohe und aleichem Boba Richten und Kiefern bilben auf Sanbboben bie Balber. Auf Schlägen w scheinen hier zuerst Epilobium angustifolium L. (Weibenroschen), Senecis silvaticus L., Gnaphalium dioicum L. (Rapenpfotchen), Carex muricata L und leporina L., Anthoxanthum odoratum L. (Hudigras), Agrostis vulgari With., Aira flexuosa L., Holcus lanatus L. Später beim heranwachsen be jungen Bäumchen verschwinden diese Bflanzen wieder, und wenn mit ben Alterwerben der Bäume die Wälber lichter werden, bebeden Seibefrant, Schwarz und Breiselbeeren, Pirola chlorantha Sw., minor L. und secunda L. Veronica officinalis L. (Chrenpreis), ber Ablerfarn, sowie achlreiche Mook, Bild und Flechtenarten ben Boben; an sonnigen Stellen zeigt fich am Betonica officinalis L. und bie und da an feuchten Orten Trientalis euro paea L. (Siebenstern). An Walbrändern, sonnigen Abhängen und af Rainen finden fich Teesdalea nudicaulis R. Br., Dianthus deltoides L, Hypericum humifusum L., Genista tinctoria L. unb germanica L., bie mb ba Sarothamnus scoparius Wimm. (Besenginster), Trisolium agrarium L. feltener Ornithopus perpusillus L., Filago minima Fries, Helichrysum are narium DC. (Immortelle), Hypochoeris radicata L., Jasione montana L. Erythraea Centaurium Pers. (Tausenbaulbentraut), Anchusa officinalis L (Ochsenzunge), seltener Veronica verna L., Platanthera bisolia Rchb. und Avena caryophyllea Weber. Unfräuter ber Getreibes und Brachfelber sub: Myosurus minimus L. (Mäuseschwänzchen), ber Heberich Raphanistrum Lanpsana Gärtn. — auf Kalt burch Sinapis arvensis L. erset —. Gypsophila muralis L., Spergula arvensis L., Spergularia rubra Presl, Trifolium arvense L., Vicia angustifolia All., Ervum tetraspermum L., Scleranthus annuus L., Chrysanthemum segetum L. — nur bei Salzungen bäufiger -Arnoseris minima Link, Hypochoeris glabra L., Anchusa arvensis MB., Myosotis arenaria Schrad. (aud) auf Ralf), Linaria vulgaris Mill.. Galeopsis pubescens Bess., Stachys arvensis L., Centunculus minimus L., Rumex Ace Sandpflanzen auf trodenen, grafigen Bangen und trodenen Biefen find ferner: Viscaria vulgaris Röhl. (Bechnelle) und Saxifraga granulata L (Steinbrech); auf naffen Wiesen: Carex-Arten, Pedicularis palustris L. mb im Herbste Parnassia palustris L. und Succisa pratensis Monch (beibe an Sand ebenso häusig als auf Kalk); in Gräben und an Ufern: Cardamine amara L., Montia rivularis Gmel., Sium latifolium L., Oenanthe fistulosa L und aquatica Lmk., Bidens cernuus L., Scutellaria galericulata L., Scirpus lacuster L., Carex canescens L.

c) Flora des Renpergebiets, welches ben größten Teil ber Rredgegend und bes Grabfelbes umfaßt. Mergel- und Mergelfanbfteine, welche burch Berwitterung zu einer Loderen Aderfrume zerfallen, vereinigen fich bier mit folden, Die durch ihre tonige und lettenartige Beschaffenheit der allzugroßen Trockenheit bes Bobens ein Ziel feten und überdies mit Salzen gunftig gemischt find, und bagu tommt noch ber Reuper als Unterlage, ber bas Waffer halt. So entsteht ber fogenannte schwere Boben, welcher bas ergiebigfte Erbreich für ben Feldbau bilbet. Die Pflangen diefes Bobens ftimmen im wesentlichen mit benen auf bem mit Ton und Mergel gemengten Saubboben überein, nur treten fie bichter und üppiger auf. In tiefen Ginsentungen ift bas Erbreich buntler, nach den Sohen bin wird es lichter, und hier verschwinden auch die Grasarten und felbst bas Beibefrant ftellenweise. Unter ben bem fübthuringifchfranklichen Reubergebiete eigentumlichen Bflangen find besonders die beiden hervorzuheben, welche hier die Nordgrenze ihrer Berbreitung in Deutschland erreichen, nämlich Pulmonaria montana Lejeune (mollis Wolff) und Euphorbia verrucosa Lmk. Andere Bertreter ber Keuperflora, die, wie bereits erwähnt, auch auf anderen Bobenarten bortommen, find bafelbft: Dianthus superbus L., Trifolium rubens L., Oxytropis pilosa DC., Potentilla alba L. und sterilis Garcke, Rosa pimpinellifolia DC., Sedum reflexum L., Astrantia major L., Seseli annuum L., Selinum Carvifolia L., Peucedanum officinale L., Laserpitium prutenicum L., Galium boreale L., Matricaria Chamomilla L., Senecio erucifolius L., Cirsium bulbosum DC., Veronica spicata L., Betonica officinalis L., Thesium linifolium Schrank (intermedium Schrad.), Euphorbia platyphyllus L. und Esula L. (lettere nur bei Römhilb), Orchis Morio L. und maculata L., Gagea spatacea Salisb. und Scilla bifolia L. (bie beiben letten nur bei Behrungen), Molinia coerulea Mönch in ber Form altissima Link.

Die Flora des Thüringer Waldes auf meiningischem Gebiete. Der nordwestliche Teil des Thüringer Waldes wird im wesentlichen aus fristallinischen Schiefern und Gneis und aus den Schichten des Rotliegenden mit Granit, Porphyr und Melaphyr aufgebaut, während der südsöstliche Teil desselben zum größten Teil aus Grauwackenschichten und Tonschiefern besteht. In beiden Teilen aber ist die obere Schicht ein lehmiges, oft lehmigsandiges Erdreich, das durch kleine Bruchstücke der zu Tage tretenden Gesteinschichten gelockert wird und so für das Gedeihen der Pflanzen ziemlich günstig ist. Überdies bewirkt ein großer Reichtum an Quellen, daß die Wiesengründe sich durch üppigen, sastiggrünen Graswuchs auszeichnen. Im westlichen Teil des Thüringer Waldes, in der Altensteiner und Liebensteiner Gegend, herrscht die Rotbuche vor; Nadelhölzer treten nur untergeordnet auf. Die Buchen bilden hier noch reine Bestände; nur einzeln sind in der untern

Region ihnen Hain: oder Weikbuchen. Eschen und Birken beigesellt: die fleie blättrige Linde und der Bergahorn, auch Gichen kommen noch weit hinauf in Gebirge vor. Sämtliche Holzarten biefer Gegend haben nach Bobe und Stint einen portrefflichen Wuchs: nur auf ben bochften Ruppen zeigen fie zuweilen in etwas fümmerliches Aussehen. Im mittleren und öftlichen Teil bes Thuring Balbes bagegen treten mehr Nabelwälder auf, und die Fichte wird we herrichend. Hie und ba kommen im Saalfelber Gebiet auch Lanbbilm - Eichen, Buchen und Birten -, im hafenthaler Forft fogar noch foon reine Buchenbeftanbe vor; bie reinen Nabelholzbestanbe, fo bei Rubenbad. at boren meist ber neueren Forstwirtschaft an. Die Ebeltannen findet man meit mit Fichten und Buchen gemischt; die Lärchen gebeiben auf bem Thuringer Walbe nicht in reinen Beftanben; wohl aber pflanzt man zuweilen fie mi noch seltener auch Wehmuthstiefern mit anderen Holzarten, meist mit Richten aufammen. Auch die Riefern gebeiben in ber oberen Region bes Gebines weniger gut als an ben Abhängen und im Vorland.

Man hat die Flora des Thüringer Waldes in die Region da unteren Berge dis ungefähr 700 m und in die Region der oberen Berge dis 870 m zu gliedern versucht, ohne daß jedoch eine bestimmte, feste Grenze die 700 m zu ziehen möglich wäre; denn fast alle Pflanzen der höheren Region reichen, wo ihnen die Verhältnisse günstig sind, nicht nur in die untere Region, sondern noch weit darüber hinab.

Der Walbboden der unteren Berge ist überall mit Seide, Breiselbeeren (Vaccinium Vitis idaea L., "Sölperle") und Beibel- ober Schmarbeeren (Vacc. Myrtillus L.) bebedt; ganze Streden find mit Aftmood (Hypnum). Golbhaar (Polytrichum) und Sumpfmood (Sphagnum) überzogen; an vielen Stellen kommt Trientalis europaea L. (Siebenstern ober Dreifaltigkeits blümden) vor. In Budenwälbern finden wir die Rahnwurz (Dentaria bubifera L.) und den Waldmeifter (Asperula odorata L.), an manchen Stellen wohl auch Ranunculus aconitifolius L., Aconitum variegatum L. (Gifenhut). Rubus saxatilis L. (Steinbrombeere), Lysimachia nemorum L., Neottia Nidus avis Rich. (Nestwurz), Epipogon aphyllus Swartz (sehr selten, bei Alterstein), Majanthemum bisolium Schmidt, Allium ursinum L. (BärenIand), an anderen Orten auch Lunaria rediviva L., Circaea alpina L. und intermedia Ehrh., Prenanthes purpurea L., Lactuca muralis Less., Pulmonaria officinalis L. (Lungenfraut), Scrofularia nodosa L. (Braunwurz), Veronica moztana L., Convallaria verticillata L. u. a. An lichten Stellen und an Rande der Wälder find Melampyrum pratense L. und silvaticum L. überal verbreitet. Einen prächtigen Schmud ber Schläge bilbet ber giftige rot Fingerhut (Digitalis purpurea L.); ebendaselbst trifft man nicht felten nod eine andere Giftpflanze, die Tollfirsche (Atropa Belladonna L.).

abelmälber find arm an Blutenpflangen; in ihnen finden fich am häufigften rnige Pirola-Arten und bei Saalfelb an ben Gartentuppen bie Barentraube Arctostaphylos Uva ursi Spreng.). Bewohner ber Gebirgswiesen find: Trolus europaeus L., Viscaria vulgaris Röhl., Trifolium spadiceum L., ber Frauenmantel (Alchemilla vulgaris L.), die Barwurz (Meum athamantium Jacq.), Arnica montana L. (ber Wohlverleih ober bie Johannisblume), Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer, Betonica officinalis L., Thesium ratense Ehrh., Orchis mascula L., Gymnadenia albida Rich., Platanthera riridis Lindl., Listera ovata R. Br., Lilium Martagon L., Poa Chaixi Vill. mit bunkelgefärbten Abren - im Schatten ift bies burch feine mutenörmig zusammengezogenen Blattspiken und zweischneibigen Blattscheiben leicht enntliche Gras gang grün -, auf trodenen, unfruchtbaren Wiesen auch Narlus stricta L. Um Ufer ber Bache ober an naffen, quelligen Orten kommen por: Cardamine amara L. und hirsuta L., Viola palustris L., Stellaria nemorum L., Impatiens Noli tangere L., Lotus uliginosus Schkuhr, Montia rivularis Gmel., Sedum villosum L., Chaerophyllum hirsutum L., Petasites albus Gärtn., Crepis paludosa Mönch, Galeopsis speciosa Mill., felten auch Pinguicula vulgaris L. Unter ben Gefäßfruptogamen ber unteren Berge bes Thuringer Waldes find die Schachtelhalme nur durch Equisetum silvaticum L., bie Bärlappe burch Lycopodium Selago L., clavatum L. und complanatum L. vertreten; am gablreichsten treten die Farne auf. Bon diefen findet man an Bächen Polystichum Filix mas Roth (Wurmfarn) und Asplenium Filix femina Bernh., an feuchten Stellen ber Balber Polystichum spinulosum DC. und dilatatum DC., in schattigen Laubwäldern Phegopteris polypodioides Feé und Dryopteris Fee (Eichenfarn), an ben Wurgeln ber Laub- und Nabelbaume, jowie an Felsen bas Engelfiff (Polypodium vulgare L.), an Felsen und in Ripen berfelben Asplenium Trichomanes L., Ruta muraria L. und septentrionale Hoffm.

Die Flora der oberen Region des Thüringer Waldes. Während der Thüringerwald im Inselsberg 916, im Schneekopf 976 und im Beerberg sogar 983 m über den Spiegel der Nordsee sich erhebt, erreicht sein höchster Sipsel im Meininger Lande, das Kieserle, nur eine Meereshöhe von nicht ganz 870 m, und es ist deshald nicht zu verwundern, daß von den drei alpinen Pflanzen des Thüringer Waldes Rumex arisolius All. (bei Oberhof und um die Schmücke), Eriophorum alpinum L. (Schneekopf und Beerberg) und Empetrum nigrum L. (Rausch= oder Krähenbeere) die beiden ersten in unserem Lande überhaupt nicht und die letzte nur an einer Stelle, am Sandberg bei Steinheid (839 m) vorkommt. Vertreten ist diese obere Bergregion in unserem Herzogtum überhaupt nur im Westen bei Liebenstein und sodann im Often zwischen Eisseld einerseits und Gräsenthal und Sonneberg anderseits.

Nachfolgende Sohenangaben geben ein annäherndes Bild ber oberen Bergregie im Herzogtum a) für die Gegend von Liebenstein: Birkenbeide 723. (Birkenbeide Wiese 718), Rennwegstopf 724, Gerberstein 728, Große Hirschbalz 749 (hind balawiese 694), Dreiherrnstein 750 m; b) für den östlichen Teil: Schnett 718, Reichmannsborf 724, der Sirschstein bei Biesau 743, Ernstthal 756, Tanpla höchfter Bunkt zwischen Leheften und Brennergarun, 773, ber Limberg ki Hafenthal 801, Neuhaus am Rennsteig (Forsthaus) 804, Löffelborn (Ba zwischen Piesau und Ascherbach) 807, Siegmundsburg und Steinheid 81% Pappenheimerberg bei Ernstthal 814, Igelshieb 828, ber Sandberg bei Steit heid 836, die Bechleite bei Friedrichshöhe 841 m. Die Flora der ober Gebirgsregion ahnelt ber ber unteren auffallend, ift aber, namentlich a Blutenpflanzen, viel armer als biefe. Ginen verhaltnismäßig reichen Blute: fomud zeigen noch bie Wiefen, auf benen von bem faftigen Grun ber Grift Trollius europaeus L., Aquilegia vulgaris L., Geranium silvaticum L., Arnica montana L. und Cirsium heterophyllum All. sich burch ihre gelbe, blant und rote Farbe beutlich abheben, und wo der Boden sumpfig ober moorig wird, treffen wir Viola palustris L., Vaccinium Oxycoccos L. und uliginosum L., Andromeda Polifolia L. (bei Siegmundsburg), Pedicularis palutris L. und silvatica L., Eriophorum vaginatum L. Die beiben burch ihre aromatischen Geruch ausgezeichneten Dolbenpflanzen Bar- und Meifterwar (Meum athamanticum Jacq. und Imperatoria Ostruthium L.) machien aleide falls auf ben Gebirgswiesen biefer Region, Die lettere freilich nur vereinzelt Blutenvflanzen ber oberen Berge find auch folgende, bie wir fcon in ber unteren Bergregion fanden: Ranunculus aconitifolius L., Aconitum variegatum L., Stellaria nemorum L. und uliginosa Murr., Chrysosplenium alternifolium L. und oppositifolium L., Galium saxatile L., Asperula odorata L., Centaurea montana L., Lysimachia nemorum L., Polygonatum verticillatum All., Majanthemum bifolium Schmidt, Carex pallescens L. remota L. und brizoides L., Holcus mollis L., Molinia coerulea Mönch u.a. Gefäßtryptogamen ber oberen Bergregion find Lycopodium Selago L., annotinum L. und complanatum L., die Mondraute (Botrychium Lunaria Sw.). Phegopteris Dryopteris Feé, Polystichum spinulosum DC., Asplenium Trichomanes L. und septentrionale Hoffm., Blechnum Spicant With.

Die Flora der Basalthöhen. Eine ganze Reihe Basaltkuppen md Basaltberge sind an der West- und Südgrenze des Herzogtums dem Thürings Walde vorgelagert, welche zum Teil eine ziemlich beträchtliche Höhe erreichen: die Hunnkuppe 525 m, der Salzunger Bleß 645 m, die Stosselskuppe 616, die Geba 752, der Hutsberg 636, der Neuberg 639, der Kleine Gleichbas (Steinsburg) 638 und der Große Gleichberg 678, der Straushain 450 und da Höhenberg dei Heldburg 408 m. Sie besitzen einige ihnen eigentümliche Pflanzer: Empanula latifolia L. auf der Geba, Cynoglossum germanicum Jacq. auf Em Hutz- und Neuberg, Potentilla rupestris L. am Großen Gleichberg, Ligerdem Pflanzen, die anderswo nur selten vorkommen: Lappa nemorosa örn., Thesium montanum Ehrh. und Potentilla thuringiaca Bernh., welche if den Gleichbergen entdeckt wurde. Bon Pflanzen, welche sonst fast nur im hüringer Wald vorkommen, sinden sich Cardamine impatiens L., Dentaria uldisera L., Viscaria vulgaris Röhl., Geranium silvaticum L., Impatiens oli tangere L., Vicia dumetorum L., Ervum silvaticum Peterm., Circaea tetiana L., Sedum villosum L., Chaerophyllum hirsutum L., Lonicera igra L., Centaurea pseudophrygia Meyer, Lysimachia nemorum L., Poa haixi Vill. (Geba), Botrychium Lunaria Sw. Gigentliche Kalfpslanzen ommen nur höchst vereinzelt, Sandpslanzen dagegen häusiger auf Basalt vor.

Moor boo ben ist im Meininger Lande selten. Ginige moorige Stellen sinden sich auf dem Thüringer Walde, so bei Siegmundsburg, ferner bei Hibburgshausen; interessant ist der Betersee bei Ruppers und ganz besonders das Moor bei Stedtlingen. Hier wachsen der Sonnentau (Drosera rotundisolia L.), das Sumpsweilchen (Viola palustris L.), das Blutauge (Comarum palustre L.), der giftige Schierling (Cicuta virosa L.), Pedicularis palustris L. und silvatica L., Utricularia vulgaris L., Trientalis europaea L., Betula pudescens Ehrh., die seltenen Schenchzeria palustris L. und Malaxis paludosa Sw., zahlreiche Riedgräser, darunter als seltnere Carex limosa L. und filisormis L. Vaccinium Oxycoccos L. überzicht stellenweise den Boden gänzlich. Polystichum Thelypteris Roth hat auf dem Moor bei Stedtlingen, Lycopodium inundatum L. bei Hibburghausen seinen einzigen Standort im Herzogtum.

Die Salgpflangen unferes Landes wurden bereits weiter oben aufgegählt.

Die Kulturgewächse bes Landes sind die des mittleren Deutschlands und werden hier wie dort je nach Beschaffenheit und Lage des Bodens teils mit gutem, teils mit geringem Erfolg gebaut; übrigens hat der Andau dersselben in der historischen Zeit mancherlei Beränderung erfahren.

Zur Zeit der Kömer hatte der Thüringer Wald noch den Charafter eines Urwaldes, und der spärliche Feldbau der damaligen Bewohner bestand nur im Andau von Hafer und Gerste, zu welchen mit der Bölkerwanderung aus dem Osten der Roggen hinzukam, welcher im Laufe der Zeit die Haupt-nahrung des Bolkes wurde und deshalb schlechthin den Namen Korn erhielt. Mit der Einführung des Christentums gewann der Ackerdau eine größere Aussehnung, und besonders die Klöster waren es, welche den Weizen, die Rebe, die Obstbäume, den Walnußbaum und außer der Bienen- und Fischzucht den Gartenbau ins Land brachten. Auch Flachs, Hanf und Mohn wurden da-

mals gebant. In den Gärten zog man Erbsen, Bohnen, Gurken, Kürbisse, Rohrrüben, Rettiche, Rüben, Kohl, Zwiebeln, Salat, Salbei, Rosmarin und andere Zier-, Rutz- und Arzneipstanzen, von welchen sich hie und da einzelne, wie der Liebstöckel (Levisticum officinale Koch) im Grabseld und Henne bergischen erhalten haben.

Im Mittelalter war der Weinbau im Lande ungemein start verbreitet. Richt nur im Saaltal, bessen tiesste und wärmste Punkte für die Kultur des Weinstock verhältnismäßig am besten geeignet sind, sondern auch um Bösneck, im Werratal (Reiningen, Helba, Welkershausen), im Grabseld (Römhild, Haina, Mendhausen, Milz, Gleichamberg) und im Heldburger Bezirt gab es zahlreiche Weinberge, und viele Lokalnamen erinnern noch heute daran. Da man aber meist wenig und sauren Wein erntete, so wurde schon vor mehr denn 200 Jahren der Weindam an den meisten Orten aufgegeben. Das Bier, welches zuerst neben dem Wein getrunken wurde, trut dann ganz an dessen Stelle; Getreideselder und Hopsenberge verdrängten die Weinberge. Auch mit dem Ban des Tabat versuckte man es an vielen Orten, aber ohne rechten Erfolg; derselbe blieb vorzugsweise auf den Talstick zwischen Salzungen und Wasungen beschränkt. Die ersten Tabatspflanzen hatte Wilhelm Heumann, nachmals schlechthin der Tabatsmann genannt, 1659 von Frankfurt an der Oder nach Wasungen gebracht.

Ilm die Mitte des 18. Jahrhunderts kamen die Kartoffeln aus Amerika zu uns. Anfangs nur als Siehfutter gebant, wurden sie bald ein unentbehrliches Nahrungsmittel für die Menschen und verdrängten nicht allein den Hopfendau fast gänzlich, sondern schrändten auch den Getreibeban ein. Jah zugleich mit der allgemeinen Berbreitung der Kartosseln wurde auch in verschiedenen Bezirken des Lands ber Ban der Futterkrünter eingeführt; klee (Trisolium pratense L... auch roter klee), Luzerne (Medicago sativa L... auch Monatsklee genannt), und Csparsette (Onodrychis sativa Lunk.) wurden eine Quelle des Segens für die Landwirtschaft.

Der für L b ü 3 uch 1, für den Ban von Getreide, Hälsenfrüchten, Gemüse-, Els und Gewerd-Handelspflanzen geeignete Boden liegt auf den Platten und in den Tälern des Borlandes. Am fruchtbarsten sind die Tamburger, Saalseld-Orlaer, Krunichielder und die Frünkliche Platte, und hier wird mehr gebant, als man bedarf. Die Zahl der fruchttragenden Bänne beschrüntt sich auf Äpsels, Birns, Kirsch, Planmens und Balunsbänme. Für die Zucht seineren Obüres dur das Land sein Klima; Aprilosen, Pfürsiche und Kastanien löunen nur an sehr geschüsten Orten oder an Spalieren gezogen werden, dagegen ist die Region zwischen 125 und 325 m an vielem Stellen, besonders im Saaltal, um Heldburg und Könnhild, im Grabseld und um Salzungen ein ergiediger Boden für gutes Landosk, in der Region von 326

enust werden, und auch an diesen sind Ernten des rauhen Klimas wegen risider. Manche Stelle im Lande zeichnet sich infolge ihrer Lage durch Reichsem an Baumobst, manche durch eine besondere Art desselben aus. So sind ulm, Sülzdorf und Helmers durch Kirschenfülle, Gleichamberg durch die Venge von Äpfeln und Birnen, das Saaltal durch seine Zwetschen besannt. ine Anpflanzung von Obstbäumen zu beiden Seiten der Landstraßen wurde uf Anordnung der Landesregierung ausgeführt, liesert aber im allgemeinen ur wenig Ertrag. Sin Bersuch mit der Zucht des Maulbeerbaum doch ist derstbe nirgends gediehen. Dagegen gedeiht der Walnus doch ist derstbe nirgends gediehen. Dagegen gedeiht der Walnus der Maingebiet der nur an günstig gelegenen Höhen, wo seine Blütezeit erst nach den Spätzösten eintritt.

Der Betreibebau umfaßt Roggen, Beigen, Berfte und Safer. Derfelbe findet feinen eigentlichen Boben auf ber thuringischen und frantischen Blatte und nimmt nach den Vorbergen hin allmählich ab; auf bem Gebirge gebeiht nur noch hafer und Roggen als Sommerfrucht, und auch biefe werden n manchen Jahren nicht reif. Die für ben Getreibebau geeigneten Gegenben ind zugleich auch ber gunftige Boben fur bie Gulfenfruchte: Linfen, Erbfen, Bohnen und Widen, für Gemufe: Rohl, Kraut, Wirfing, Rohlrabi und Rarotten, für Rohl= und Runkelrüben, für die Ölfrüchte Mohn und Raps (auch Raps ober Rübsen genannt), für Tabat, Sanf und Sopfen; auf ben höheren Berggegenben geraten biefe Gemächse nicht. Rur bie Kartoffeln und ber Flachs begleiten ben Menschen auf die Bergruden und liefern ihm baselbst einen Teil feiner Nahrung und Rleibung. Auch die Futterfräuter finden den für ihren Anbau paffenbsten Boben in bem Borland, und hier gebeihen am beften auf schwerem, tiefgrundigem Boben ber Wiesen- ober rote Rlee (Trifolium pratense L.), auf trodnem Kalkboben die Esparsette (Onobrychis sativa Lmk., Efper) und Luzerne (Medicago sativa L., Monateflee); auf bem trodenften Sandboden, wo andere Futterfräuter nicht fortkommen, wird die Serradella (Ornithopus sativus Brot.) in neuerer Zeit noch mit Borliebe angebaut. Selten baut man im großen noch Sopfentlee (Medicago lupulina L.) und Infarnattlee (Trifolium incarnatum L.), fowie auf Sand verschiebene Lupinus: Arten, lettere freilich mehr zu Gründungung, benn als Futterpflanze.

Johannis= und Stachel beeren pflegt mit Glück fast jedes Haus= ärtchen des Landes, und selbst auf dem hohen Walde gedeihen diese Früchte, enn sie auch weniger süß werden als die in dem Vorland, wo man an tehreren Punkten (um Meiningen und Salzungen) aus ihnen Wein bereitet. brigens hat die Natur den Waldbewohnern für die ihnen versagten Garkenfrüchte einigen Ersat gewährt in den Preiselbeeren ("Hölperle", "Aronsbeeren", "Mußjuden"), Heidelbeeren (Schwarz-, Blau- oder Bidbeeren), Himbeeren und Erdbeeren. Ist die Buchederernte eine reiche gewesen, dann sammelt nicht nur der Bewohner des Waldes, sondern auch der des Vorlands gen diese Baumfrüchte und gewinnt aus ihnen ein schmachaftes Öl, welches dem Mohnöl nur wenig nachsteht. In den Gärten des Vorlandes werden der I erpflanzen, Nachtviolen, fo Rosen, Nelken, Levkojen, Lack (Geldveigelein), Reseda, Nachtviolen, Kittersporn, Malven, Aftern, Georginen, Narzissen, Tulpen, Lilien u. a.; auch der Bewohner des Waldes schmückt sein Särtchen und seine Fenster gern mit Blumen, und Nelken, Marumberm (Teucrium marum L.) und Rosmarin sind einige seiner Lieblingspflanzen.

Nach dieser allgemeinen Übersicht über die Flora des Herzogtums folgt nun noch ein Berzeichnis der in demselben vorkommenden Pflanzen, soweit diese dis jest beobachtet wurden, geordnet nach der von mir mitbearbeiteten 19. Auflage der illustrierten Flora von Deutschland von Dr. A. Garde, Berlin 1903. Autorennamen und Synonyme wolle man in dieser Flom nachsehen.

# Phanerogamen. Blüten- oder Samenpflanzen.

## I. Angiospermen. Bedecktsamige Gewächse.

### A. Dikotylen. Zweifeimblättler, Resblättler.

- a. Thalamifloren. Fructbodenblütler.
- 1. Familie. Ranunculaceen. Sahnenfuggewächse.

Clematis L. (Waldrebe). Cl. Vitalba L. Häufig um Meiningen, Römhilb, Themar und Hilbburghausen, Schweina, Kulm und Bohlen bei Saalfeld, Kalter Grund bei Kranichseld.

Thalictrum L. (Wiesenraute). T. aquilegiifolium L. (Sophienau, Steinach, Gräfenthal, Lehesten, Brobstzella, Lichtentanne, — 1897 ein Exemplar nahe ber Gasanstalt in Hilburghausen —), minus L. (Geschloffene Eben, Spikberge, Jerusalem, Habichtsburg bei Meiningen, am Bohlen bei Saalseld), flavum L. (links ber Milz bei Milz).

Hepatica nobilis Schreb. (Leber: ober Märzblümchen). Berbreitet um Meiningen, Kömhilb, Themar, Hilbburghausen, Helbburg, Rew Mühle bei Saalfelb.

Pulsatilla vulgaris Mill. (Schlaffack, Ruhschelle). Überall auf Ralk, zerstreut auf Reuper.

Anemone L. (Windröschen). A. silvestris L. (Altenstein, Liebenstein; vielen Orten bei Meiningen, Themar und hildburghausen; Schönleite bei ömhild, bei Linden und Schlechtsart auf Keuper, Kalkhece bei Gräfenthal, ulm und Ködit bei Saalfeld, Hain bei Kranichseld), nemorosa L. und ranun-ploides L. (häusig).

Adonis aestivalis L. (allgemein verbreitet), flammeus Jacq. Spitherge, Herpf u. a. O. bei Meiningen, Queienberg, Themar, Pfersborf, Delbburg, Einöd, Kranichfeld), vernalis L. (Riechheim, Lichtenhain bei Jena).

Myosurus (Mäufeschwänzchen) minimus L. (Liebenstein, Salzungen, Basungen, Ecardts, Rosa, Walldorf, Mețels, Bibra, Bauerbach, Nordheim, Stedtlingen, Wolfmannshausen, Hildburghausen, Saalfeld).

Batrachium Dum. (Froschfraut). B. hederaceum Dum. (Liebenstein, Allendorf, Immelborn), fluitans Wimmer, aquatile Dum., divaricatum Vimm. (Salzungen, Immelborn, Breitungen, Meiningen, Belrieth, Saalfeld, Birkigt).

Ranunculus L. (Hahnenfuß). R. aconitifolius L. (Kennsteig bei Liebenstein, Eichig bei Herpf, Amalienruhe, Wegfurt bei Einödhausen, Behrungen, Steinach, Gräsenthal), Flammula L., Lingua L. (Salzungen, Immelborner und Breitunger See, Untermaßseld, Wöhlsdorf und Schwarze Lache bei Saalseld), auricomus L., acer L., lanuginosus L. (Linsensoff und a. O. bei Liebenstein, Queienberg, Gleichberge, Heigeschwenda, Grenzhaus u. a. O. bei Saalseld), polyanthemos L. und nemorosus DC. zerstreut durch das ganze Gebiet, repens L., buldosus L., arvensis L., sceleratus L. (Möhra, Salzungen, Liebenstein, Immelborn, Breitungen, Einhausen, Bauerbach, Bibra, Stedtlingen, Lehesten).

Ficaria verna Hudson (Scharbocksfraut, Feigwurz).

Caltha palustris L. (Dotterblume).

Trollius europaeus L. (Troll- oder Glothlume). Durch bas gang Gebiet; häufig auf Wiesen des Thüringer Waldes.

Helleborus L. (Rieswurz). H. viridis L. (Wachholberrasen, Dorngehege, Spittelberg und Landwehr bei Liebenstein), foetidus L. (Einhausen, Ritschenhausen, Schanze bei Henneberg, Bückenberg bei Hermannsfelb).

Nigella arvensis L. (Schwarzkümmel). Auf Kalk verbreitet: Utendorf, Welkershausen, Herpf, zwischen Ritschenhausen und Neubrunn, Hermannsfeld, Nordheim, Queienfeld, Bachdorf, Ehrenberg, Pfersdorf, Hildburgshausen, Seidingstadt, Haubinda, Streufdorf, Eicha, Gellershausen, Westhausen, Gompertshausen, Rieth, Hellingen, Saalfeld, Ackelstädt).

Aquilegia vulgaris L. (Afelei). Zerstreut durch das ganze Land; häufig im Thuringer Wald und auf Kalk, selkner auf Keuper.

Actasa spicata L. (Christophstraut). Berbreitet bei Liebenstein, Sinnershausen, Meiningen, Kömhilb, Themar, Hilbburghausen, Eisseld, Straufhain, Sophienau, Gräsenthal, Lehesten, Saalfeld, selten auf Reuper.

Delphinium Consolida L. (Rittersporn). Berbreitet.

Aconitum L. (Eisenhut). A. variegatum L. (Lehesten, Ebenhards, bei Liebenstein an der Klinge und nahe der Grenze am Judentopi und im Geheegsgrund, Lache bei Gompertshausen), Lycoctonum L. (verbreitet um Meiningen, Themar und Hildburghausen, Behrungen, Großtopf bei Westenselb, Großer Gleichberg, Streufdorf, Straushain, Gellershausen, Holzhausen, Kieth, Heldburg, Schweickershausen, Sperberhölzchen bei Saalfeld).

2. Familie. Berberidaceen. Sauerborngewächse.

Borboris vulgaris L. (Sauerdorn, Berberite). Häufig angepflanzt und verwildert: Spitherge und Königsleite bei Meiningen, Ritschubausen, Reurieth, Brünnhof bei Häselrieth.

3. Familie. Nymphaeaceen. Seerosengewächse.

Nymphaea Smith. (Seerose). N. alba I. (Michelsteich bei Wigelrobe, Immelborner und Breitunger See, Knollbacher Teich, Schilbbachsmühlenteich bei Edardts, Alte Werra bei Belrieth, Bettelheden, Dubelteich bei Saalfeld, Ringelteich bei Gräfenthal), candida Presl (Oberlind).

Nuphar luteum Smith. (Rigblume, Mummel, gelbe Seerofe). Breitunger See, Teich nahe bem Landsberg bei Meiningen, in ber Milz bei Wilz, in der Kred bei Helbburg, in der Hellinge bei Lindenau nach Gleismuthbausen zu.

4. Familie. Papaveraceen. Mohngewächse.

Papaver L. (Mohn). P. Argemone L. Rhoeas L., dubium L. (nicht selten).

Chelidonium maius L. (Schöllfraut). Gemein. Die Abart laciniatum Mill. selten, 3. B. bei Meiningen.

5. Familie. Fumariaceen. Erdrauchgewächse.

Corydalis DC. (Lerchensporn). C. cava Schwgg. (nicht selten um Altenstein, Liebenstein, Weiningen, Kömhild, Themar, Hilburghausen, Roßhof, Stoffelksuppe, Gabel, Saalseld, Lehesten, Kößneck), intermedia P. M. E. (Liebenstein, Steinbach, Stoffelksuppe, Pleß, Geba, Kleiner Gleichberg, zwischen Lehesten und Lichtentanne, Katharinau), solida Smith (Salzungen, Renhos, Dauenhof, Walldorf, Saalseld).

Fumaria L. (Erdrauch). F. officinalis L., Schleicheri Soy.-Willm. (Meiningen, Saalseld), Vaillantii Lois. (Schweina; verbreitet um Meiningen; Themar, Hildburghausen, Beilsborf, Preilipp, Tümpling).

6. Familie. Cruciferen. Rreugblütler.

Nasturtium R. Br. (Brunnenfresse). N. officinale R. Br., ambium R. Br. (an ber Werra bei Salzungen, Jumelborner See), silvestre Br., palustre DC.

Barbaraea vulgaris R. Br. — bie Abanderung arcuata Rchb. 1fig um Saalfeld —, stricta Andrzj. (Salzungen, Westenfeld, Heßberg, alseld).

Arabis L. (Gänsekresse). A. glabra Bernh. (Schweina, Hauenhof, mpfershausen, Wasungen, Jüchsen, Ebenhards, Beilsborf, Streusdorf, mpertshausen, Forschengereuth, Saalseld, Arnsgereuth, Kranichseld), paucislorarcke (häusig auf Kalt um Meiningen, Themar, Hilburghausen, Saalseld, Kranichseld, Husberg, Queienfeld), hirsuta Scop. — die Abänderung rardi Besser an der Pöllnis und Losis bei Saalseld —, arenosa Scop. quis, Gleitsch und Roter Berg bei Saalseld); die in den Alpen verbreitete ata R. Br. kommt wohl nicht bei Pößneck vor.

Cardamine L. (Schaumfraut). C. impatiens L. (Altenstein, ba, Schnorr bei Jüchsen, Kahenlöcher und Wegfurt bei Einödhausen, Löhstein Kordheim, Gleichberge, Stirn bei Birkenfeld, Straushain, Höhenberg Heldburg, Vordere Gosis bei Saalseld, Probstzella), silvatica Link (Großeschwalz bei Liebenstein, Obernik, Weißbach im Kreis Saalseld), hirsuta L. aargrund und Sophienau bei Eisseld, Wallendorf, Probstzella, Weißbach), tensis L., amara L.

Dentaria bulbifera L. (Zahnwurz). Große hirschalz bei Steinh, Hoher Rain und Köpfchen bei hümpfershausen, Hahnberg bei Öpferssen; Still, Hutsberg, Weißbach, Halsberg, Wegfurt u. a. O. bei Meiningen, inberg bei Ebenhards, Kleiner Gleichberg, Heubach, Fehrenbach, Unterbrunn, südwestlich vom Kahlert bei Neustadt a. N., Lehesten.

Hesperis matronalis L. (Nachtviole.) Bisweilen verwilbert.

Sisymbrium L. (Rauke). S. officinale L., austriacum Jacq. mburg), Sophia L. (Salzungen, Wernshausen, Meiningen, Westenfeld, mbild, Milz, Steinfeld, Helburg, Einöd, Lehesten, Saalfeld u. a. O.), ctissimum L. (Kranichseld).

Stenophragma Thalianum Celak. Namentlich auf Sandern gemein.

Alliaria officinalis Andrzj. (Anoblauchsheberich).

Erysimum L. (Schotenbotter.) E. cheiranthoides L. (ziemlich vertet), hieraciifolium L. (Salzungen, Wernshausen, Welkershausen, Meiningen, immenthal, Einhausen, Themar), odoratum Ehrh. (Spitzberge, Habichtseg, Geba, Grimmenthal, Henneberg u. a. D. bei Meiningen, Kulm und

Roter Berg bei Saalfeld, Pößneck, Kranichfeld, Ofthausen), repandum L. (Breuberg bei Welkershausen, Herpf, Seeba, Geba, Sülzseld, Nordheim, Rentwertshausen, Wolfmannshausen, Mendhausen, Westenfeld, Haina, Kimbild, Milz, Dingsleben, Beinerstadt, Themar, Chrenberg, Streusborf, Roth, Compertshausen u. a. O.), crepidisolium Rohd. (Gräsenthal, Lehesten, Probsessella, Weißbach, Saalseld).

Conringia orientalis Andrzj. Auf Adern mit Ralts und Behmboben.

Brassica L. (Rohl) oleracea L., Rapa L. und Napus L. in vielen Abarten gebaut.

Sinapis (Senf) arvensis L. (gemein), alba L. gebaut und verwildert.

Erucastrum (Hundsrauke) Pollichii Schmp. u. Sp. und obtusangulum Rehb. Zuweilen eingeschleppt, daher unbeständig; ersteres bei Hilburghausen, letzteres bei Meiningen gefunden.

Diplotaxis (Rampe) muralis DC. Am Bahndamm bei Immelborn und Breitungen.

Alyssum (Stein: ober Schilbfraut) calycinum L.

Berteroa incana DC. (Graukresse). Gemein bei Saalfelb, vorübers gehend bei Meiningen, Themar, Hilbburghausen.

Lunaria rediviva L. (Mondviole, Silberblatt). Steinach, Gabel, Lehesten, Schmiedebach.

Erophila verna E. Meyer (Hungerblumden). Gemein.

Cochlearia Armoracia L. (Meerrettich). Berwilbert bei Reiningen, Römhild, Hilbburghaufen, Saalfelb.

Camelina Crantz (Dotter). C. sativa Crantz, dentata Pers. (seltener unter Flachs).

Thlaspi L. (Täschelkraut). Th. arvense L. (verbreitet), perfoliatum L. (ziemlich häufig auf Kalk- und Lehmboden), montanum L. (Blechhammer, Kulm).

Teesdalea nudicaulis R. Br. Auf Sand bei Liebenstein, Salzungen, Wasungen, Hilburghausen, Lind, Saalfeld, Kranichseld.

Lepidium L. (Kresse). L. Draba L. (Stebtlingen nach Willmars hin, Westenseld, Mönchshof), campestre R. Br. (Meiningen, Westenseld, Themar, Steinseld, Saalseld, Probstzella u. a. D.), ruderale L. (Salzungen, Weiningen, Grimmenthal, Themar, Hilbburghausen, Kloster Beilsborf, Rentwertshausen, Obernit, Unterneusulza), sativum L. (gebaut und bisweilen verwildert).

Capsella Bursa pastoris Monch (hirtentafchel). Gemein.

Coronopus Ruellii All. (Krähenfuß, Feldfreffe). Kranichfeld, terneufulza.

Isatis tinctoria L. (Waid). Zwischen dem Warthügel bei Milz d dem Irmelshäuser Holz.

Neslea paniculata Desv. Um Liebenstein und Steinbach nicht en; Bauerbach, Behrungen, Hilbburghausen, Helbburg und anderwärts.

Bunias orientalis L. (Zackenschote). Öftlich vom Landsberg bei einingen 1901; Grimmenthal 1894; in einem Grasgarten nahe der Todtenhle bei hildburghausen; Lehesten seit 40 Jahren.

Raphanistrum Lampsana Gärtn. (Heberich). Gemeines Unut auf Sand.

7. Familie. Resedaceen. Waugewächse.

Reseda L. (Wan). R. lutea L. (nicht felten um Liebenftein, einingen, Themar, Hellingen, Saalfeld, Gräfenthal, Kranichfeld), Luteola L. alzungen, Meiningen, Grimmenthal, Themar, Saalfeld, Gräfenthal, Probsta, Kranichfeld).

8. Familie. Cistaceen. Ciftrofengemachfe.

Helianthemum Chamaecistus Mill. (Sonnenroschen). Berbreitet.

9. Familie. Violaceen. Beilchengemächse.

Viola L. (Beilchen). V. palustris L. (Kennsteig bei Liebenstein, vor bei Stedtlingen, Betersee bei Ruppers, Grub, Bleß bei Eisfeld, Siegndsburg, bei Hibburghausen an mehreren Stellen, Augustenthal, Lehesten,
obstzella, Weißbach, Saalfeld, Riechheim), hirta L., collina Bess. (Spitzge bei Welkershausen, Breiter Berg bei Saalfeld), odorata L., mirabilis L.,
r verbreitet um Meiningen, im Grabseld, um Themar, Hilbburghausen,
caufhain, Neue Mühle bei Saalfeld, Kranichseld), silvatica Fries, Riviniana
ab., canina L. (häusig auf Sand), tricolor L.

10. Familie. Droseraceen. Sonnentaugewächse.

Drosera (Sonnentau) rotundifolia L. (Oberer Grund bei Bernsten, Rosa, Helmers, Meyels, Moor bei Stedtlingen, Betersee bei Ruppers, bburghausen am und im Wald, zwischen Sonneberg und Bettelhecken, benbach, Spechtsbrunn, Taubenbach, Lichtenhain, Gräfenthal, Lehesten, talfeld unweit der Kate).

11. Familie. Polygalaceen. Rreugblumengemachfe.

Polygala L. (Kreuzblume). P. vulgaris L., comosa Schkuhr, ara L. in mehreren Abanderungen, serpyllacea Weihe (zwischen Solz und irrensolz, Eselsgrund bei Fehrenbach, zwischen Gräfenthal und Lehesten).

12. Familie. Silenaceen. Leimfrautgewächse.

Gypsophila L. (Gipskraut). G. muralis L. Nicht selten namentlich f Sandboden; auch auf Ries (Schlechtsart). Tunica (Felsnelle) prolifera Scop. (Salzungen, Altenstein, Liche, Innelborn, Landsberg, Dreifigader, Dietrich u. a. D. bei Meini Bilburabansen am Schloft, Hindseld, Wenhansen, Gampertshausen, Saal

Dianthus L. (Relfe). D. Armeria L. (Salzungen, Löhlei Rentwertshanjen, Behrungen, hindjeld, Budenhof, Aleiner Gleichberg, Th Strensborf, Leitenhausen, Strausbain, heldburg, Bölferstausen, Schwertshausen, Saalseld), Seguierii Vill. (nahe der Landesgrenze bei seich), Carthusianorum L., deltoides L., caesius Smith (Felien bei Obe superdus L. (Liebenstein, Walldorf, Behrungen, Gleichberge, Gbensharras, Streisenhausen, Streusdorf, Linden, Straushain, Rieth, Gund a. C. bei heldburg, Giehibel, Unternenbrunn, Katharinan, Unterwir Kranichfeld).

Saponaria officinalis L. (Seifenfrauf). Ufer ber ? und Saele, and bei humpfershaufen und Gabegottes.

Vaccaria pyramidata Med. (Anhtrant). Auf Adern mit und Lehmboden (um Meiningen, Themar, Lilbburghaufen, Arani Ralmers).

Cuenbalns baccifer L. (Sulperbif, Tanbentrupi). Am ( ufer 3. 2. zwischen Camburg und Dibritiden.

Silene L., (Leimfrant). S. vulgaris Garcke, nutaus L., : flora L. (an mehreren Stellen bei Liebenfiein, Dreifigader, Banerbad, ( Hilburghansen, Leiberger Leite, Stranshain, Nater Berg und Cleitif Saalseld), dichotoma Erd. (verschleget bei Röuchild, Westenfeld, 30 Lanerbad) und Untermaßseld, Meiningen, Liebenstein.

Viscaria vulgaris Röhling (Peducife). Auf Cand, Rente im Dininger Bald verbreitet.

Coronaria sos cuculi A. Br. (Anducks ober Fleischlaum). Melandrynm Röhling (Lichtneste). M. album Gurcke (pungen, Reiningen, Kurbheim, Gestersbaufen, Saulfeld), ruhrum Gurcks Thüringervald binsig; Immelbern, Geba, an der Wern bei Meiningen der Saule bei Saulfeld, an der Im bei Kranichfeld).

Agrestemma Githage L. (Rate, Surmetch.

13. Samilie. Alsinaceen. Ricrengeradie.

Sagina L. (Neitrent). S. procumbens L. Chinfig en im Susten), apetala Ard. (priiden Sel; und Baltori, Biliershanien, pr Behrungen und Armusersbauien, Bolimanssbauien, Belienbaun, Si Landuit v. a. C. bei Santielt), subalata Torr. und Gray (priiden Sa und Bispart), nodesa Fenzi (priiden Gliefsbeum und bahen Kisch, Salp Jumesborn, Sinnersbauien, priiden Armusersbauien und Beljumgen, i seld), habenielben). Spergula (Spergel, Spark) arvensis L. (Auf Sandboden gemein, orisonii Boreau, auf Sand bei Kranichfeld.)

Spergularia rubra Presl. (Auf Sand verbreitet), salina Presl

Salzungen.)

Alsine (Miere) tenuifolia Wahlenberg (Spitherge und Breuberg ei Walldorf, bei Saalfeld am Gleitsch, Roten Berg und nach Garnsborf zu).

Moehringia trinervis Clairv. (Säufig).

Arenaria (Sanbfraut) serpyllifolia L. (Gemein). Holosteum (Spurre) umbellatum L. (Berbreitet).

Stellaria L. (Sternmiere). St. nemorum L. (im Thüringer Bald verbreitet; Roter Bühl bei Amalienruhe, Holostea L., glauca With. Salzungen, Wichels: und Knollbacher Teich, Immelborner und Breitunger ise, Untermaßfeld, Hildburghausen nach Schleufingen zu, Pößneck), raminea L., uliginosa Murray (an quelligen Orten, besonders im Thüringer 3alb verbreitet).

Malachium aquaticum Fries (Beichfraut). Berbreitet.

Cerastium (Hornfraut) glomeratum Thuill. (Wölfershausen, ildburghausen, Malmerz), semidecandrum L. (auf sonnigen Hügeln, sandigen elbern nicht selten), triviale Link, arvense L.

14. Familie. Malvaceen. Malvengewächse.

Malva (Malve) Alcea L. (nicht felten um Salzungen, Liebenftein, ümpfershausen, Meiningen, Themar, Kömhild, Hilburghausen, Schwarzensunn, Westhausen, Seidingstadt, Comperishausen, Saalfeld, Gabegottes, iechheimer Berg), moschata L. (Hümpfershausen, Welkershausen, Henneberg a. D. bei Meiningen, Ritschenhausen, Bauerbach, Queienberg, Westensch, Essangen und Großer Gleichberg bei Kömhild, Bahndanun zwischen utersdorf und Hensstädt, Ebenhards, Zeilseld, Harras), silvestris L. (Liebensein, Altenstein, Schweina, Unterrohn, Altensreitungen, Wernshausen,

ödit, Kranichfeld), neglecta Wallroth (überall), rotundifolia L. (Saal-ld, Linden).

Althaea officinalis L. (Eibisch). Angepflanzt und verwildert, B. Krautgärten bei Sildburghausen.

Lavatera thuringiaca L. (Saalfeld).

15. Familie. Tiliaceen. Lindengewächse.

Tilia platyphyllos Scop. (Sommerlinde), cordata Mill. (Winterlinde).

16. Familie. Elatinaceen. Tännelgemächfe.

Elatine L. (Tännel). E. hydropiper L., hexandra DC. und sinastrum L. (alle 3 bei Lausnit und Birkigt, ob noch?), hexandra DC. ei Hermannsroda, aber jenseits der Grenze am Großen Teich). 17. Familie. Hypericaceen. Hartheugewächse.

Hypericum L. (Johanniskraut). H. perforatum L. (gemein), quadrangulum L. (Hirschbalz u. a. O. bei Liebenstein, Breitungen, Salzetepfershausen, Mehels, Geba, Ebenhards u. a. O. bei Hildburghausa, Holzhausen, Helbburg, Käßlik, Forschengereuth u. a. O.), tetrapterum Frischgemein um Liebenstein, Geba, Grub, Tachbach, Ebenhards, Hildburghausa, Straushain, Helbburg, Einöd, Käßlik u. a. O.), humisusum L. (Helk, Rabelsgrube, Meimers u. a. O. bei Liebenstein, Oberrohn, Langenselb, Jmmelborn, Helmers, Wasungen, Wallbach, Wallborf, Solz, Stebtlingen, Hildburghausen, Straushain, Heide zwischen Saalselb und Pößneck), pulchrum L. (Salzungen, Solz, Beitenhausen, Stedtlingen, Ruppers, Hildburghäuser Wald, zwischen Harras und Eisselb, Gartenkuppen und Breiter Berg bei Saalseld, montanum L. und hirsutum L. (beibe ziemlich verbreitet).

18. Familie. Aceraceen. Ahorngewächse.

Acer Pseudoplatanus L. (Bergahorn), platanoides L. (Spitahorn), campestre L. (Maßholber).

19. Familie. Hippocastanaceen. Rogtaftaniengewächse.

Aesculus Hippocastanum L. (Roffastanie). Überall angepstant

20. Familie. Ampelidaceen. Rebengewächse.

Ampelopsis quinquesolia Michaux (wilber Wein) und Vitis vinisera L. (ebler Wein) sind häufig angepstanzt.

21. Familie. Linacoon. Leingewächse.

Linum L. (Lein, Flachs). L. tenuifolium L. (Spitherge, Helbe, Drachenberg, Dreißigacker, Ellingshausen, Grimmenthal, Ritschenhausen, Bausbach u. a. O. bei Meiningen, Themar, Grub, Ehrenberg, Pfersborf, Hillerieth, Wallrabs, Kraut: und Stadtberg bei Hilburghausen, Schlechtsan, Streufdorf, Poppenhausen, Fuchsstein und Neue Mühle bei Saalfeld, setzeufdorf, Boppenhausen, Fuchsstein und Neue Mühle bei Saalfeld, setzeitsche bei Kranichfeld nach Tannroba hin), catharticum L. (verbreitet), ustatissimum L. (gebaut).

Radiola linoides Roth (Zwerglein). Auf Sand; Rabelsgruß und Acter vor ber Heibe bei Liebenstein, Hilbburghausen nach Schleufings zu, Langenschabe.

22. Familie. Geraniaceen. Storchichnabelgemächfe.

Geranium L. (Storchschnabel). G. phaeum L. (Arnsbachtal bei Gräfenthal), pratense L. (verbreitet bei Meiningen, Kömhild, Themar, Hilbburghausen, Helbburg, Eisfeld; seltener bei Saalseld), silvaticum L. (Geth, Hutsberg, Hellingen, Schweickershausen, Käßlit und fast überall auf der Thüringer Wald), palustre L. (verbreitet), pyrenaicum L. (Landsberg, bei

teiningen häufig, Hilburghausen), sanguineum L. (Spittelberg und Schloßerg bei Liebenstein, Spitzberge, Dippersberg und Herenberg bei Meiningen, Aingshausen, Ritschenhausen, Queienberg, Kömhild, Ofterburg, Grub u. a. O. i Themar, Pfersdorf, Höhenberg und Brünnhof bei Ebenhards, Stirn bei irkenfeld, zwischen Stressenhausen und Bedheim, Gellershausen, Schlechtsart, beidingstadt nach Bölkershausen hin, Saalseld, Ködig, Königsstuhl bei Kranicheld, Gügleben), dissectum L., columbinum L., pusillum L., molle L. (? vielsicht übersehen), Robertianum L. — G. lucidum L. bei Eisenach.

Erodium cicutarium L'Heritier (Retherschnabel). Gemein; die banberung pimpinellifolium Willd. 3. B. bei Probstzella, Saalfeld, Gorn-

orf, Birfigt.

23. Familie. Oxalidaceen. Sauerfleegewächfe.

Oxalis L. (Sauerklee). O. acetosella L. (verbreitet), stricta L. neift in Gärten: Liebenstein, Wasungen, Walldorf, Meiningen, Einhausen, delrieth, Bedheim, Sonneberg, Saalfeld, Sommersdorf, Gabegottes, Probst. Ma), corniculata L. (zweiselhaft).

24. Familie. Balsaminaceen. Balfaminengewächfe.

Impatiens (Springfraut) Noli tangere L. (Überall im Thüringer Bald und aus diesem mit den Flüssen herabkommend; Geba, Hutsberg, lleichberge); parvistora DC. seit 1902 im Irrgarten zu Hildburghausen.

25. Familie. Rutaceen. Rautengewächse.

Ruta graveolens L. (Raute). Nur angepflanzt.

Dictamnus albus L. (Diptam). Spitherge bei Welkershausen, Milzer Jalb am Großen Gleichberg, Altenburg bei Leitenhausen, Wasmuthberge i Westhausen, bei Gompertshausen zwischen bem Alten Geheg und Schlechtzurt und nach St. Urfula hin.

### b. Calycifloren. Reldblütler.

26. Familie. Celastraceen. Celaftergewächse.

Staphylaea (Pimpernuß) pinnata L. Lichtentanner Mühle

Evonymus (Pfaffenhütchen) europaea L. (Liebenftein, Salzungen, Spitzberge bei Meiningen, Ellingshausen, Geba, Nordheim, Queienberg, Behingen, Gleichberge, Themar, Ebenhards, Brünnhof, Linden, Streufdorf, Stressenhausen, Westhausen, Straushain, Seidingstadt, Gellershausen, Heldurg, Hellingen, Kählitz, Bolkmannshausen, Schweickershausen, Saalseld u. a. O.).

27. Familie. Rhamnaceen. Kreuzdorngewächse. Rhamnus cathartica L. (Kreuzdorn). Berbreitet.

Frangula Alnus Mill. (Faulbaum, Bulverholz). Berbreitet, beonders auf feuchtem Boden.

28. Familic. Anacardiaceen. Terebinthengewächse. Diese Himilie enthält nur angepflanzte Sträucher aus der Gattung Rhus L (Sumach), so Rh. typhina L. (Hirschkolbensumach, Essigbaum) und Rh. Cetinus L. (Berückenbaum).

29. Familie. Papilionaceen. Schmetterlingsblütler.

Ulex europaeus L. (Stechginfter). Seit Jahren ein Strauch in Schweinaer Grund, im Wald bei Hilbburghausen und bei Bockstadt.

ĝ

Genista L. (Sinster). G. tinctoria L., germanica L.

Sarothamnus scoparius Wimmer (Besenstrauch). Berbreitet im Bezirk Salzungen: Heibe bei Liebenstein, Meimers, Unterrohn, Waldsisch, Langenselb, Kloster Allendorf, Hauenhof, Craimar, Breitungen, Wernshausen; am Hilbburghäuser Exerzierplat, am Bahndamm bei Reurieth und bei Eisfelb, zwischen Heldburg und Hellingen, Roter Berg, Unterpreilipp, Unterwimbach u. a. O. im Kreiß Saalselb; Kalter Grund bei Kranichselb.

Cytisus L. (Bohnenbaum). C. Laburnum L. (Goldregen; mut in Anlagen), nigricans L. (Breiter Berg und Gichhölzchen bei Saalfeld, Arukgereuth, Unterwirrbach, Probstzella). C. capitatus Jacq. kommt nicht mehr bei Saalfeld vor.

Lupinus (Wolfsbohne, Lupine) luteus L. und angustifolius L. werden auf Sand im großen gebaut, seltener L. albus L.; L. polyphyllus Lindl. bei Liebenstein nach Meimers zu und am Anollbacher Teich.

Ononis (Hauhechel) spinosa L. (namentlich im Grabfelb und bei Helbburg verbreitet; Saalfelb), repens L. (gemein), arvensis L. (höchst selten eingeschleppt).

Medicago L. (Schnedenklee). M. sativa L. (Luzerne, gebant und verwildert), falcata L., lupulina L., minima Bartal. (zwischen Saalfeld und ber Neuen Mühle, Pößneck), arabica All. (als Abventivpflanze bei Altenftein 1902).

Melilotus Lmk. (Steinklee). M. altissimus Thuill. (bei Saalfeld, oberhalb Gornborf und nach Reschwiß zu), officinalis Desr. (verbreitet), albus Desr. (nicht selten um Liebenstein, Schwallungen, Weiningen, Hilbburghausen und Saalfeld).

Trifolium L. (Alee). T. pratense L., alpestre L. (verbreitet), ochroleucum L. (an mehreren Stellen bei Seidingstadt), incarnatum L. (angebaut und auch verwildert), arvense L., medium L. (verbreitet), rubens L. (Sternberg bei Behrungen, Lerchenberg bei Pfersdorf, Seidingstadt, Gellershausen, bei Hellingen nach Helbburg, Rieth, Einöd und Lindenau hin, Kulm, Fuchsstein, Garnsdorf, Köditz u. a. D. bei Saalfeld, Hain und Königsstuhl bei Kranichseld), fragiserum L. (Unterrohn, Salzungen, Immelborn, Breitungen, Waldorf, Kömhild, bei Hilbburghausen am Wachtelrangen, sowie

zwischen Sophienthal und Meierei, Westhausen, Gompertshausen, Ummerstadt, Friedrichshall, Ködit, Kemschüt, Oberneusulza), montanum L. (verbreitet), repens L., hybridum L. — die Abänderung elegans Savi am Feldstein bei Themar —, spadiceum L. (auf dem Thüringer Wald häusig; Hümpfershausen, Kaltenlengsseld, Metels, Bauerbach, Stedtlingen, Ruppers, Ebenhards, Brünnshof, Strausshain, Sonneberg, Königsstuhl bei Kranichseld, Karthäuser Forst bei Riechheim), agrarium L., procumbens L., minus Relhan.

Anthyllis Vulneraria L. (Bundklee). Häufig auf Ralk, nicht felten auf Reuber.

Lotus L. (Schoten= ober Hornklee). L. corniculatus L. (gemein) — die Abart tenuifolius Rehb. bei Salzungen und Immelborn —, uliginosus Schkuhr (verbreitet).

Tetragonolobus siliquosus Roth (Spargelerbse). Hohenfelden. Galega officinalis L. (Geißraute). Berwildert bei Oberrohn, Salzungen und Saalfeld.

Glycyrrhiza glabra L. (Sußholz). Gebaut in einigen Dörfern bei Heldburg: Hellingen, Bolfmannshausen.

Colute a arborescens L. (Blasenstrauch). Angepflanzt, auch verwildert (Schauenforst bei Rödelwis).

Robinia Pseud-Acacia L. Säufig angepflangt.

Oxytropis (Spitfahne) pilosa DC. (Streffenhausen, Leitenhausen, Schlechtsart, Westhausen, Gompertshausen, Streufdorf, Seidingstadt, Gellers-hausen, Rieth, Hellingen, Bohlen und Gositz bei Saalfeld).

Astragalus L. (Tragant). A. Cicer L. (um Liebenstein, Meiningen, Kömhild, Themar, Hildburghausen, um Heldburg meist mit Oxtropis, Saalseld), glycyphyllos L. (verbreitet).

Coronilla L. (Kronwick). C. vaginalis Lmk. (um Meiningen sehr verbreitet), montana Scop. (Spisberge und Heiliger Berg bei Walldorf, Mittelberg und Ziegenberg bei Obermaßfeld, Neuberg bei Sülzseld, Eichelberg und Klauenberg bei Ritschenhausen, oberhalb der Neuen Mühle bei Saalfeld), varia L. (Landsberg, Bibras Berg, Königsleite u. a. O. bei Meiningen, Sülzseld, Henneberg, Großkopf bei Westenfeld, Grub, Wald bei Hildburgshausen, Stirn bei Birkenfeld, Harras, Obernit u. a. O. bei Saalfeld).

Ornithopus L. (Bogelfuß, Klauenklee). O. perpusillus L. (Langenfeld, Heide bei Liebenstein, Jumelborn, Übelroda, Schloß Kulm), sativus Brot. (als Serradella auf Sand gebaut).

Hippocrepis comosa L. (Hufeisenklee). Häufig auf Ralk, sonst zerstreut.

Onobrychis sativa Lmk. (Esparsette). Auf Kalkboden versbreitet und im großen gebaut.

Vicia L. (Wide). V. dumetorum L. (an mehreren Stellen zwischen Bairoba und der Klinge, sowie im hinteren Steinbacher Kopf bei Liebenftis, Hutsberg, Kleiner und Großer Gleichberg, Stirn bei Birkenfeld, Berge an ka Saale bei Saalfeld), Cracca L., tenuisolia Roth (Weißbach bei Meiningn, Sülzseld, Koter Bühl bei Amalienruhe, häusig um Saalseld), villosa kod (auf Feldern bei Liebenstein, Breitungen, Wernshausen, Meiningen, Winannshausen, Nordheim), sepium L., sativa L. (im großen gebaut — im Stammform angustisolia All. namentlich auf Sand verbreitet —), lathyroids L. (Saalseld), Fada L. (als Sau- oder Pferdebohne gebaut).

Ervum L. (Erve). E. pisiforme Peterm. (Berbreitet im Bejid Meiningen, um Römhild, Themar, Hilburghausen und Heldburg, zwischen Garnsborf und Arnsgereuth, Reue Mühle bei Saalfeld, Königsstuhl n. a. d. bei Kranichseld), silvaticum Peterm. (im Thüringer Wald sehr verbreit, anderwärts zerstreut), cassubicum Peterm. (Gleichberge und Altenburg in Kömhild, Linden, zwischen Schlechtsart und Gompertshausen, zwischen Gelechtswiesen und Westhausen, zwischen Gelechtswiesen und Westhausen, zwischen Kleingen wiesen und Westhausen, am ber Kate bei Saalseld), totraspermum L., monanthos L (auf Felbern zwischen Salzungen und Allendorf).

Lens esculenta Mönch (Linse). Im großen gebaut, bisweils verwildert.

Pisum sativum L. (Erbse). Gebaut; darunter bisweilen and arvense L.

Lathyrus L. (Platterbse). L. Nissolia L. (selten und unbeständig: am Eichig bei Herpf, Ahlberg bei Wölfershausen, Gleichberge, Ebenhard, tuberosus L., pratensis L., sativus L. (als Kichererbse hie und da geband, hirsutus L. (neuerdings an den Gleichbergen nicht mehr gefunden), silvester L. (verbreitet), heterophyllus L. (zwischen Garnsborf und Arnsgereuth), verwenderbreitet), niger Bernh. (Lögestöpse bei Liebenstein, Queiensch, zwischen Westenselb und Wolfmannshausen, Hartenburg, Gleichberge u. a. D. bei Könthild, Linden, Schlechtsart, Streusdorf, Straushain, Gellershausen, Gompertshausen, Rieth, Hohnberg bei Hellingen, Käßlitz u. a. D. bei helburg, Gosts, Steiger und Arnsgereuth bei Saalfeld), montanus Bernd. (nicht selten).

Phaseolus vulgaris L. (Schwertbohne) und coccineus L. (Fend bohne). Häufig gebaut.

30. Familie. Drupaceen. Steinobstgewächse.

Prunus avium L. (Bogel- ober Süßtirsche, in Wälbern und angepflanzt), Cerasus L. (Sauerkirsche, angepflanzt), acida K. Koch (OstheimerKirsche, angepflanzt und bei Meiningen vielleicht auch wild), Padus L. (Traubenkirsche

vischen Bairoba und Liebenstein, Helba, Klemer Gleichberg, Ebenhards, Imfer bei Kranichseld und in Anlagen), spinosa L. (Schlehe, Schwarzborn, gezein), insititia L. (in mehreren Abarten gezogen, auch verwildert), domestica L. Pflaume, Zwetsche, in vielen Abarten gezogen), cerasifera Ehrh. (Kirschsflaume, hie und da angepslanzt). Angepslanzt sinden sich auch der Mandelsaum (Prunus Amygdalus Stokes), der Pfirsich (Pr. Persica Stokes) und ie Aprikose (Pr. Armeniaca L.).

31. Familie. Rosaceen. Rofengemachfe.

Rosa L. (Rofe). R. pimpinellifolia DC. (amifchen Dingsleben und bendorf, Hartenburg, Breitschlag und Alte Pfanne am Großen Gleichberg, hrungen, Sohnberg bei Dilg, Schlechtfarter Band, Gleicherwiesen, Linden, Dheim, Streufdorf, Wefthaufen, Gellershaufen, Seidingftabt, Straufhain, buberg und Beigrangen bei Selbburg, Bellingen, Gompertshaufen, Gellersufen, Rieth, Schweidershaufen), einnamomea L. (vielfach verwildert), pomia Herm. (Donopstuppe bei Meiningen, Safelriether Berg, Stadt= und Kraut= ca bei Hilbburghausen, wahrscheinlich verwildert), tomentosa Smith (Horn Bernshausen, Spittelberg bei Liebenstein, Still, Saffurt, Beba, Sutsberg, visberge u. v. a. D. um Meiningen, Queienberg, Gleichberge, Grub, Bfersrf, Hilbburghausen, Beigbach, Kranichfelb — die Abart venusta Scheutz Ratharinau, Unterwirrbach —), trachyphylla Rau (bei Römhild und Held= rg nicht felten, Roter Berg bei Saalfeld, Breilipp, Wirrbach, Lichtenhain bei Jena), nina L. (gemein, auch in ben Abanderungen wie lutetiana Léman, dumalis Schstein), glauca Vill. (im frankischen Thuringen und bei Saalfelb), dumerum Thuill. (Weigbach, Saalfeld, Lichtenhain, Camburg), coriifolia Fries wifchen Saalfeld und Wittmannsgereuth, Ratharinau, Breilipp, über Lichtenin), tomentella Léman (Katharinau, Lichtenhain), rubiginosa L., micrantha m. (Breilipp), agrestis Savi (Weißbach, Breilipp, Lichtenhain), elliptica ausch (Lichtenhain), gallica L. in der Abart pumila Jacq. (verbreitet um einingen, im Grabfeld, um Römbild, Sildburghaufen, Selbburg).

Rubus L. (Brombeere, Hinbeere\*). R. suberectus Anders. (Meisigen, bei Saalfeld nicht selten), plicatus W. und N. (ziemlich verbreitet), ontanus Wirtgen (Saalfeld im Wirrbachtale), thyrsoidéus Wimmer (die bart candicans Weihe nicht selten), thyrsanthus Focke (im Wirrbachtale), llicaulis Köhler (Weißbach u. a. O. bei Saalseld), silvaticus W. und N. -hemar), tomentosus Borkh. (Hutsberg, zwischen Amalienruhe und Bauersch, Loquiztal unterhalb Probstzella, Koter Berg bei Saalseld), Sprengelii sihe (Grub), Radula Weihe (nicht selten), thyrsislorus W. und N. (Grub),

<sup>\*)</sup> Bon ben vielen neuerbings aufgestellten Rubus-Arten können bier nur einige auf-

Koehleri W. und N. (im Wirrbachtale bei Saalfelb), Bellardii W. und N. (im Wirrbachtale), serpens Weihe (Wirrbachtal), hirtus W. u. K. (Grub), dumetorum W. und N. (Wirrbachtal), caesius L. (gemein), Idaeus L. (himbeere; häusig in Wäldern und angepstanzt), saxatilis L. (Altenstein, Dongehege, Höchheimer Holz u. a. D. bei Liebenstein, Spittelberg bei Bairoda, Rohdot, Bibras Berg, Weißbach, Dipperstal, Still u. a. D. bei Meiningen, Henja Wald, Hutsberg und Reuberg, Themar, Grub, Gleichberge und Hinerbeg bei Kömhild, Brünnhof und Höhnberg bei Hilbburghausen, Beilsdorf, Schweidenhausen; Kalshede, Bockberg und Heide bei Gräsenthal, Lehesten, Kleingeschwend, auf Kals bei Kranichseld).

Geum L. (Relfenwurz, Benediktenkraut). G. urbanum L., rivale L. Fragaria L. (Erdbeere). F. vesca L. (gemein), elatior Ehrt (zerstreut, z. B. Haßfurt, Langbeinsberg u. a. O. bei Meiningen, Nordhein, Großer Gleichberg, Themar, Effelder, Lehesten, Probsizella, Saalfeld), collins Ehrh. (verbreitet).

Comarum palustre L. (Blutauge). Roßborf, Moor bei Stebt lingen, Betersee bei Ruppers, Hilburghausen, Burben, Gosmannsrod, zwischn Harras und Gisfeld, Bettelhecken, Lind, Zechengrund bei Saalfeld, Lebesten.

Potentilla L. (Fingerfraut). P. supina L. (Saalfelb nahe ka Grenze bei Könit), recta L. (Saalfeld nabe ber Grenze bei Eichicht, frühr bei Kranichfelb), pilosa Willd. (Ruine Liebenstein, Schloß Landsberg, Jenfalem, einzeln bei Ummerstadt, bei Hildburghausen seit 1896 nicht mehr), bas Bortommen von canescens Bess. bei Saalfeld fraglich —, argentea L (verbreitet), reptans L., procumbens Sibth. (Stedtlingen, Ruppers, Reubank, Reichmannsborf, Lebesten, Rulm, auf Sand bei Kranichfeld), silvestris Necker (Tormentillwurzel; baufig), thuringiaca Bernh. (Behrungen, Gleichberge u. c. D. bei Römhild, Höhnberg bei Milz, Stirn bei Hildburghausen, Alane bi Streufdorf, Straufbain, amischen Gellersbausen und Rieth, Langer Grund bei Hellingen, Milzberg und Mäusegrund bei Schweidershausen), opaca Rou (Dippersberg bei Meiningen, Klaue und Dipperts bei Streufborf, Seibingflad, Heldburg, Rieth, Gellershausen, Lache bei Compertshausen, Effelber, Saalfell, Aranichfeld), verna (L. z. T.) Roth (verbreitet) — ber Bastarb opaca x vern (am Tenfelsberg bei Effelber) — arenaria Borkh. (felten bei Liebenstein, # noch?), Anserina L. (gemein), rupestris L. (am Großen Gleichberg, bei Sadfelb ienseits ber Grenze im oberen Saaltal), alba L. (Löhlein bei Rentwerts baufen, bei Behrungen, Gleichberge und Merzelbach bei Rombild, Schlechtfat, Leitenhausen, Streufdorf, Seidingstadt, Westbausen, Gellershausen, Compett hausen, Hellingen, Rieth, Ginod, Linbenau, Boltmannshausen, Schweidel hausen, Käßlig), sterilis Garcke (Spittelberg, Dorngebege u. a. D. um mi in Liebenftein, Mühlberg und Bleft bei Salaungen, Gichig bei Berbf, Hakint Meiningen, Stedtlingen, Sondheim im Grabfeld jenfeits der Grenze, Nordstang bes Großen Gleichbergs, füdlich vom Straufhain).

Alchemilla (Frauenmantel, Sinau) vulgaris L., arvensis Scop. Sanguisorba officinalis L. (Wiesenknops) und minor Scop. echerblume).

Agrimonia Eupatoria L. (Obermennig). Berbreitet.

Filipendula Ulmaria Maxim. (verbreitet), hexapetala Gilib. täbelfüß, Erbeichel): Wiese an der Klinge bei Liebenstein, Rentwertshausen, olfmannshausen, Behrungen, Milzer Wald, Großes Hansland und Merzelstein Kömhild, Sicha, Linden, Westhausen, Streufdorf, Schlechtsart, idingstadt, Heldburg, Gellershausen, Gompertshausen, Holzhausen, Hellingen, Töd, Kieth, Bolkmannshausen, Schweickershausen, Poppenhausen, Käßlig, idenau, Finstertälchen bei Saalfeld, Weischwig, zwischen Beulwig und terwirrbach, Königsstuhl bei Kranichseld, zwischen dem Gügleber Holz und Riechheimer Berg).

Spiraea (Spierstaude) salicifolia L., opulifolia L. und andere ten häusia angepstanzt.

Aruncus silvester Kostel. (Beißbart). Oberer Lögestopf bei Sbenstein, Gleichberge, Werraufer an der Finkenmühle bei Hildburghausen, tichen Heßberg und Beilsdorf, Kümmelgrund bei Käßlitz, im Steinachgrund Sonneberg, Unterneubrunn, Sperberhölzchen bei Saalfeld.

32. Familie. Pomaceen. Rernobstgewächse.

Mespilus germanica L. (Mispel). Zechenwand bei Saalfeld, uft wohl nur angepflanzt und eingebürgert, 3. B. bei Lichtenhain bei Jena, umburg.

Crataegus L. (Beißborn). C. Oxyacantha L. (gemein), monona Jacq. (zerstreut).

Cotoneaster integerrima Med. (Zwergmispel). Um Meiningen d Saalfeld sehr verbreitet, sonst selten; Hutsberg, Großer Gleichberg, Pößcf, Kalkberge bei Kranichfeld nach Tannroda hin.

Amelanchier vulgaris Mönch (Felfenmispel). Nur bei Saalb: Neue Mühle, Obernit, Reichenbach, Rulm.

Cydonia vulgaris Persoon (Quitte). Selten in Garten an-

Pirus communis L. (Birnbaum) und Malus L. (Apfelbaum) beide felten wild; in vielen Abarten gezogen —, Aucuparia Gärtn. (Bogelsere, Eberesche; ziemlich verbreitet), domestica Sm. (Speierling. Kömhild), via Ehrh. (Mehlbeere; verbreitet um Meiningen und Themar, Debertshausen, vrdheim, Großtopf bei Westenfeld, Kleiner Gleichberg, Hildburghausen, Eichste bei Sonneberg), Aria × Aucuparia (Melkerser Felsen, Mittelberg bei

Obermatifeld, Fripenberg bei Amalienruhe), torminalis Ehrh. (Elsbette; 100 breizet um Meiningen, Römhild, Saalfeld, Aranichfeld, seltener bei Thene und Lilbburghanien.

33. Familie. Onagraceen. Radtletzengewächte.

Epilobium (Beibenröstien) angustitelium L. (hünfig), hirsutun L. (nicht felten), parvislorum Schreb. (nicht felten), montanum L. (ziemlich testeriet), collinum Gmel. (Saulield im Birrbachtale), adnatum Griseb. (Schiberg bei Souneberg). Lamyi F. Schultz (Beirungen, Kildburghaufen ; A. Charlottenbraun, Saulield), obseurum Schreb. (Rabeilgenbe, Schleifgrund it Steinbach, Gabelgrund, Raimerz, Saulield, Unterwirtbach, roseum Schreb. (Salgungen, Liebenbeim, Reimingen, Kildburghaufen, Saulield), Pranisseld), palustre L. (Rosegrund bei Bipelrobe, Liebenbeim, Breitungen, Rose it Sechelingen, Goldbach bei Kildburghaufen, Saulield). — Bastarbe: montanum × parvislorum (Stirn bei Birlenfeld), montanum × roseum (Salgungen) 1.4.

Denothera (Maktierz) biennis L. (Unterrafu, Salpungs, Jumelbers, Schwalkungen, Silviersberien; Sandberg, Biejenmähle und alle Jeriedhoj bei Killdurgharier, Saalielda

Circaea Ferentum) lutetiana L. (Altensiein, Siebenstein, Aloine mald bei Sinnersbauwien, ex der Gebe, Hutsberg, Gleichberge, Stunfbain, Benelhesten, Beildurig, Obergölith, innermedia Ebrik. (Siebestein, Steinkatz, Rene Midde bei Sauffeld, Authorinau), alpina L. (perferent im Thiringer Belbe: Hiristbalz bei Siebenstein, Renhert. Schrieben.)

34. Aurilie. Halerrhagidaceen. Renfermanidie.

Myriophyllum (Taxiendelle) verticilinum L. (Immeliant und Breitunger See, Schwellungen, Ballori, Cindunier, Ahrmar, Sanich, Hoherielden, späratum L. ins verige, isnic und Bernfifinier Ante mi Befrangen.

35. Freife. Hippuridaceen Tamentebegenable.

Hippuris (Lamenneich) velgues L. (Britinger Su, fo ber Teis.)

M Janie Lythraceen Bederitgenatie.

Lythrum Beiteich Salienin L. secheiser, Hymogistis L. einige Julie priider Remortsburier und Bekungen.

Peplis Portula L. Buchburgel. Grundste bei Salgungen, Rabelgrube bei Siebertein, am Breitunger Sen, proöden Benedikarien und zehand. bei Hilburghanien, Strauthain, proöden hannes und Wich.

37. Surffe. Philadelphaceen. Befenkunigenatie.

Philadelphus Beiferfrund, curumeins L. (milter Jahnit Angestaugt und bisweilen vertribert.

38. Familie. Cucurbitaceen. Rürbisgewächse.

Cucurbita Pepo L. (Rürbis) und Cucumis sativus L. (Gurke) ben häufig gebaut.

Bryonia (Zaunrübe) alba L. (Meiningen, Hilbburghausen, Saal-, Kranichseld); dioica Jacq. kommt nicht mehr bei Römhild und wohl auch t mehr bei Saalseld vor.

39. Familie. Portulacaceen. Bortulakgewächse.

Montia minor Gmel. (selten auf seuchtem Sandboben, 3. B. vor t Letten Heller bei Liebenstein, Geba, Lehesten), rivularis Gmelin (namentin ber unteren Region des Thüringer Waldes verbreitet; bei Liebenstein, melborn, Wallbachgrund bei Metels, Ebenhards, Hildburghausen, Bürden, ingeschwenda, Arnsgereuth).

40. Familie. Paronychiaceen. Baronphiengewächse.

Herniaria (Bruchkraut) glabra L. (Altenstein, Unterrohn, zwischen lbprechtroda und Langenseld, zwischen Wernshausen und Helmers, Schwalzen, Meiningen, Grimmenthal, Themar, Hilbburghausen, zwischen Schwarzenbrunn, Heide bei Saalfeld, Tümpling).

41. Familie. Scheranthaceen. Anauelgemächse.

Scleranthus (Knäuel) annuus L. (auf Sand gemein), perennis (Bernshausen, Hilbburghausen, Lichtenau, Sonneberg, Mürschnitz, Heibe bei alfeld, Kranichfeld nach Tannroba zu).

42. Familie. Crassulaceen. Didblattgewächse.

Sedum (Fetthenne) maximum Suter (verbreitet), purpureum Link eichberge, Straufhain, zwischen Streusdorf und Westhausen, Lache bei mpertshausen, zwischen Gellershausen und Rieth, Bolande bei Schlechtsart, ilik, Bettelheden, Judenbach, Steinach, Bohlen und Hintere Gosik bei Saalpindelberg und Ziegelhütte bei Gräsenthal), villosum L. (Pleß bei Salzungen, 1a, Forschengereuth, zwischen Buchbach und Spechtsbrunn, Buchberg bei Gräsens), album L. (Nene Mühle, Bohlen, Obernik, Gleitsch und Hintere Gosik bei Saalpuhndamm bei Wasungen, Schlosmauer in Untermaßselb, Kirchhosmauer in Itersroda), acre L., boloniense Lois., reslexum L. (Hartenburg, Gickelberg Größer Gleichberg bei Kömhild, zwischen Milz und Gicha, Linden, Spansel, Schlechtsarter Wand, zwischen Moth und Bedheim, Stressenhausen, bingstadt, Streusdorf, Westhausen, Rieth, Heldburg, Hellingen, Gellershausen, npertshausen, Schweidershausen, Käßlik, Saalseld, Gräsenthal, Probstzella).

Sempervivum (Hauswurz) tectorum L. (wohl nur angepflanzt verwildert), soboliferum Sims (an Felfen bei Cbernin, vielleicht nur verwildert).

43. Familie. Grossulariaceen. Stackelbeergewächse.

Ribes L. (Stachel- und Johannisbeere). R. Grossularia L., alpi-1 L. (Alinge, Hirschbalz, oberer Lögestopf u. a. D. bei Liebenstein, 1a, Gleichberge, zwischen Haina und St. Bernhardt, Brünnhof bei Eben-1ene Landentunde hen VI. hards, Hintere Gofit bei Saalfeld, Lehesten; vielsach auch angepflanzt), nign L. und rubrum L. (vereinzelt an der Werra und überall gebaut).

44. Familie. Saxifragaceen. Steinbrechgewächse.

Saxifraga (Steinbrech) decipiens Ehrh. (Weischwitz), tridactylitel (vorberster Spitherg, Haffurtsloch und Kreuzberg bei Meiningen, Habreißigader, Camburg), granulata L. (auf Sand und sandigem Reuper ziem häufig, fehlt nur strichweise).

Chrysosplen i um (Milziraut) alternifolium L. (auf dem Thūrium Wald und in bessen Borbergen; Träbeser Loch, Dolmar, Hümpsershausen, Gin hards, Hahnritz bei Bedheim, Straushain), oppositisolium L. (Große Hischus Böses Erlich, Thüringer Tal, Rennsteigswasser am Haperass bei Liebenstein, in Jungholzbach bei Friedelshausen, Weihersbrunnen bei Wasungen, Bleß bei Eisstein Saargrund, Sophienau, Siegmundsburg, im Steinachgrund, Reuhaus, Propositischen Leufelstanzel, Abessenschucht und Heibe bei Gräsenthal, Weißbach mit Bechengrund bei Saalseld, Kranichseld).

Parnassia palustris L. (herzblatt; berbreitet).

45. Familie. Um belliferen. Dolbengewächse.

S a n i c u l a europaea L. (Sanikel; verbreitet um Liebenstein, Meininga, Themar, Hilburghausen, zerstreut um Römhild, Helbburg, Gräsenthal, Aranichild).

Astrantia (Strenze) major L. (Holzhausen, Lindenau, Hellingen, Einob, Schweidershausen, Räglit).

Eryngium (Mannstreu) campestre L. (Camburg).

Cicuta (Wasserschierling) virosa L. (Profischer und Knolldacker Teiche, Hauenhof, zwischen Bußhof und Breitungen, Breitunger See, Moor bi Stedtlingen, Compertshausen, Lind, Dudelteich und unterm Grenzhaus bi Saalfeld).

Apium graveolens L. (Sellerie.) Bebaut.

Petroselinum sativum Hoffm. (Peterfilie). Gebaut, selim verwildert.

Falcaria (Sichelröhre) vulgaris Bernh. (verbreitet).

Aegopodium Podagraria L. (Beißfuß, Strenzel). Gemein.

Carum Carvi L. (Rümmel). Gemein.

Pimpinella (Bibernell) magna L. (verbreitet auf Ralf), Sur fraga L. (verbreitet).

Berula (Berle) angustifolia Koch (verbreitet).

Sium (Merk) latifolium L. (Breitunger See, Saalfelb).

Bupleurum (Hasenohr) falcatum L. (auf Kalk und Keuper w breitet), longifolium L. (Horn bei Bernshausen; um Meiningen, Themar n Hildburghausen verbreitet; Queienseld, Westenseld, Wolfmannshausen, Behrung Gleichberge u. a. O. bei Kömhild; Linden, Gleicherwiesen, Simmershaus lechtsart, Rieth, Westhausen, Gellershausen, Gompertshausen, Hellingen, weidershausen; Obernit und Sperberhölzchen bei Saalfeld; Kranichfeld), andisolium L. (verbreitet auf Kalk und Ton).

Oen ant he (Pferbesaat, Rebendolde) fistulosa L. (Salzungen, orgrund bei Wißelroda, Immelborn, Hauenhof, Breitungen, Schwallungen, istungen, nahe dem Nählteichle östlich vom Landsberg und Defertshausen bei iningen, zwischen Hensstell und Themar), aquatica Lmk. (Wasserschausen bei melborn, Breitungen, Defertshausen bei Meiningen, Untermaßselber Teich, schen Untermaßseld und Bachdorf, Wallrabs, Bucht und Kanal bei Hildzghausen, zwischen Hentwertshausen, Wolfzunshausen und Behrungen, bei Helburg, Lausnit, Hütten, Herrschorf, rfstiche bei Hohenfelden).

Aethusa Cynapium L. (Gleiße, Sundspeterfilie).

Seseli (Sesel) annuum L. (Großer Gleichberg, Spanshügel bei iben, Oberes Hölzchen bei Streufdorf, bei Streufdorf nach Stressenhausen b Westhausen hin, Gompertshausen, Käßlit, am Bohlen bei Saalfeld).

Libanotis (Heilburg) montana Crantz. (Altenstein, Steinbach, benstein, Melkerser Felsen, Ellingshäuser Berg, Herrenberg, Haßfurt, Dietrich b Kreuzberg bei Meiningen, Kömhild, zwischen Steinfeld und Streufdorf, ue Nühle bei Saalfeld, Bohlen bei Obernit, Langeberg bei Kranichseld).

Silaus pratensis Besser (Silau; verbreitet).

Meum athamanticum Jacq. (Bärenwurg; auf ben Gebirgswiesen Thüringer Walbes und von da in die Täler hinabsteigend, fast bis Hilderghausen, aber nicht bei Liebenstein).

Levisticum officinale Koch (Liebstödel. In Dorfgarten, 3. B. ngenfeld, Walbfifch, Geba, Henneberg, Nordheim, Behrungen, Biberfchlag).

Selinum Carvifolia L. (Silge; Alte Blöße und Nußköpfchen bei benftein, Langenfeld, Helmers, Stedtlingen, Bauerbach, Pfersdorf, Ebenzids, um Behrungen und Heldburg sehr verbreitet, Römhild, Cicha, Schlechteter Wand, zwischen Harras und Eisseld, Streufdorf, Seidingstadt, Gompertseifen u. a. D.).

Angelica silvestris L. (Bruftwurz; verbreitet).

Archangelica (Engelwnrz) officinalis Hoffm. (An ber Kred' schen Helbburg und ber Landesgrenze, im Schloßgraben zu Marisfeld, früher im Schloßgraben zu Nordheim).

Peucedanum (Haarstrang) officinale L. (Aspich bei Behrungen, rtenburg, Altenburg und Großer Gleichberg bei Römhild, Schlechtsart, enburg bei Leitenhausen, bei Gellershausen in der Lache und nach Rieth zu, es Geheg bei Gompertshausen, zwischen Heldburg und Hellingen), Cervaria (Hirschwurz; verbreitet), Oreoselinum Mönch (einzeln bei Saalseld), alsatieum L. (im Basaltgeröll am Oftabhang des Kleinen Gleichbergs vor ein par Jahren), palustre Mönch (jest wohl im Gebiet nicht mehr).

Imperatoria Ostruthium L. (Meisterwurz. Rur bei Lausch, Steinheid, Siegmundsburg, Igelshieb).

Anethum graveolens L. (Dill). Gebaut und verwildert.

Pastinaca sativa L. (Baftinaf). Berbreitet.

Heracleum Sphondylium L. (Barenflau; gemein).

Siler (Roftummel) trilobum Scop. (Rene Mühle bei Saalfelb).

Laserpitium (Laserfraut) latifolium L. (Klinge bei Liebenstein — hier asperum —; um Meiningen, Themar und Hilbburghausen auf Kall verbreitet; Queienberg; am Fahrweg vom Großen Gleichberg nach Gleichamberg bezw. Milz, Ostrand der Landwehr bei Boppenhausen auf Keupa, Sperberhölzchen dei Saalfeld, Ködig; Königkstuhl bei Kranichseld, Riechheims Berg), prutenicum L. (Behrungen, Mendhausen, zwischen Stressenhausen und Bebheim, Obernis).

Daucus Carota L. (Möhre, Mohrrübe). Gemein und im großen gebaut.
Orlaya grandiflora Hoffm. (Breitling; Bergäder auf Kalf un Meiningen, Themar, Kömhild, Hilburghausen verbreitet; Hümpfershausen, Crod, Stelzen, Schalkau, Fuchsstein bei Saalfeld, Treppendorf, Hohesfelden, Riechheim, Gügleben).

Caucalis daucoides L. (Hafttraut; gern auf Felbern mit Kaltboben).
Turgenia latifolia Hoffm. (auf Adern mit Kaltboben nicht gerabt selten, auch auf Keuper bei Behrungen, Streufdorf, zwischen Gellershausen und Compertshausen).

Torilis (Alettenferbel) Anthriscus Gmelin (gemein), infesta Kocl (vorübergehend bei Welfershausen 1884 massenhaft).

S c an d i x Pecten Veneris L. (Rabelferbel; auf Kalf verbreitet, in Reupergebiet 1899 zwischen Römbild und Mil3).

Anthriscus (Kerbel) silvestris Hoffm. (Pferbelümmel; gemein). Cerefolium Hoffm. (gebaut und verwildert). Las Vorkommen von A. vulgari Pers. erscheint zweiselhaft.

Chaerophyllum (Kälberfropf) temulum L. (gemein), bulbosm L. (zerstreut bei Liebenstein, Kloster Allendorf, Meiningen, Henftädt, Reurich, Hilbburghausen, Saalseld, am Schloß zu Kranichseld), aureum L. (verbreit um Liebenstein, Meiningen, Themar, Hilbburghausen und Kranichseld, Kleine Gleichberg, Crock, Lichtentanne), hirsutum L. (häusig im Thüringer Bald, a ber Geba, am Werrauser unterhalb der Walkmühle bei Meiningen, kleineth, Themar, Ebenhard, an der Bibra unterhalb Wölfershung, Crölpa, Pößned; scheint im Keupergebiet zu sehlen), aromaticum L. (vi Tonschiefer: Lehesten). Conium (Schierling) maculatum L. (zerftreut, z. B. Salzungen, Balldorf, Landsberg bei Meiningen, Halsberg bei Ellingshausen, Hutsberg, Iterburg bei Themar, Straufhain, Seidingstadt, Compertshausen, Kranichfeld).

Pleurospermum austriacum Hoffm. (Rippensame; 1876 im Dorngehege unterhalb ber Klinge bei Liebenstein, Königsstuhl bei Kranichselb).

Bifora radians M. B. (Hohlsame; eingeschleppt zwischen Malmerz und Weibhausen).

46. Familie. Araliaceen. Araliengewächse.

Hedera Helix L. (Gfeu; in Laubwäldern, aber dafelbst felten blühend).

47. Familie. Cornaceen. Sartriegelgewächse.

Cornus (Hornstrauch) sanguinea L. (Hartriegel; häufig). C. stolonisera Michaux und mas L. (Kornelkirsche) kommen nur angepflanzt und hie und da fast wie wild vor.

48. Familie. Caprifoliaceen. Beigblattgewächse.

Adoxa Moschatellina L. (Bifamkraut). Steinbach, Bairoda, im Sahl bei Sumpfershausen, Ratharinau.

Ebulum (Attich, Zwergholunder) humile Garcke (Hutsberg, Neuberg, Frizenberg bei Amalienruhe, Ahlberg bei Wölfershausen, Mönchshof, Stirn und Heßberger Leite, am Schleusenberg bei Poppenwind nahe der Grenze, Ibischen Sonneberg und Forschengerenth, Obergölis).

Sambucus (Hollunder) nigra L. (häufig), racemosa L. (verbreitet). Viburnum (Schneeball) Lantana L. (auf Ralt nicht felten, icheint

m Reupergebiet zu fehlen), Opulus L. (ziemlich verbreitet).

Lonicera (Geißblatt) Periclymenum L. (angepflanzt, ob wild bei Saalfeld fraglich), Caprifolium L. (Jelängerjelieber; angepflanzt und wie wild in der Schönleite und Altenburg bei Kömhild, zwischen Hellingen und Heldburg), Kylosteum L. (verbreitet), nigra L. (Großer und Kleiner Gleichberg, sowie in Thüringer Walde bei Eisfeld, Sonneberg, Lehesten, Wittmannsgereuth).—Lonicera tatarica L. und die Schneebeere (Symphoricarpus racemosus Mich.) inden sich häusig angepflanzt.

49. Familie. Rubiaceen. Rötegewächfe.

Sherardia arvensis L. (Aderrote; auf Kalt- und Tonboden verreitet, auf Reuper bei Käßlig).

As per ula (Meier, Meister) arvensis L. (Spitherge, Galgenberg 1. a. O. bei Meiningen, Utendorf, Amalienruhe, zwischen Bachdorf und Mariseld, Obendorf, Themar, Tachbach, Ehrenberg, Grub, Pfersdorf, zwischen Detschach und Beilsdorf, Treppendorf, am Riechheimer Berg nach dem Gügeber Holz zu, tinctoria L. (Saalseld, Crölpa, Kranichseld), cynanchica L. (verbreitet), glauca Besser (Oberniß, Saalberge bei Camburg), odorata L. (Baldmeister; verbreitet in Buchenwäldern, scheint auf Keuper zu sehlen).

Galium (Labkraut) cruciatum Smith (verbreitet), tricorne With (zerstreut), Aparine L. (gemein), uliginosum L. (ziemlich verbreitet), palustre L. (häusig), boreale L. (Klinge, Lögesköpse und Sandhecken bei Liebenskin Ziegenberg bei Obermaßseld, Löhlein bei Rentwertshausen, Behrungen, Große Gleichberg, Pfersborf, Streusborf, Seidingstadt, Gellershausen, Gompertshausen, Hellingen u. a. O. im Bezirk Helbburg, Historierbach), verum L. (gemein), Molluge L. (gemein), silvaticum L. (verbreitet), saxatile L. (verbreitet im Thürings Balb), silvestre Pollich (verbreitet); Mollugo × silvaticum (Nühlberg kin Salzungen), Mollugo × verum (Themar).

50. Familie. Valerianaceen. Balbriangewächse.

Valeriana (Balbrian) officinalis L. und dioica L. (häufig).

Valerian ella (Rapünzchen) olitoria Mönch (gemein), carinata Lois. (Saalfelb im Sormitgrund jenseits ber Grenze), dentata Polick (ziemlich verbreitet), rimosa Bastard (zerstreut z. B. Pfersborf, Heßberger Leite).

51. Familie. Dipsaceen. Karbengemächse.

Dipsacus (Karbe) silvester Huds. (stellenweise), pilosus L. (hilbburghausen in einem Zaun nahe ber katholischen Kirche und im Bogelschen Park, Kranichfelb).

Knautia arvensis Coulter (gemein).

Succisa pratensis Monch (Teufelsabbiß; verbreitet).

Scabios a Columbaria L. (Stabiose; verbreitet. Die Abart ochroleuca L. bei Camburg).

52. Familie. Compositen. Korbblütler.

Eupatorium (Kunigundenkraut) cannabinum L. (Bairoda, Alterstein, Gotteskopf bei Hümpfershausen, Wustung, Mehlweiß bei Herpf, Melkerschausen, Weistungen, Mehlweiß bei Behrungen, Hühnerberg und Gleichberge bei Kömhild, Steinfelber Mühle, am Bohlen bei Saalseld, Unterwirrbach, Druidenstein bei Oberloquis, Bocksberg bei Gabegottes).

Aster (After) Linosyris Bernhardi (Haart und Galich bei Gellers hausen, Wasmuthberge bei Westhausen, bei Hellingen in der Haart, am Gelprangen und nach Einöb hin, Flur Baiersdörstein bei Helbburg, Hoher Weisberg und Wartrangen bei Gomperishausen), alpinus L. (am Bohlen bei Obernit), Amellus L. (auf Kalk verbreitet, auch auf dem Weidenberg bei Behrungen, bei Westenseld, zwischen Rieth und Hellingen), Tripolium L. (Salzungen, Erlensee zwischen Salzungen und Immelborn), salicisolius Scholler (Salzungen, Desertshausen bei Meiningen, Feuerteich bei Hilbburghausen).

Bellis (Gänseblümchen) perennis L. (gemein).

Stenactis annua Nees (Feinstrahl; alter Friedhof in Hildburghausen). Erigeron (Berustraut) canadensis L. und acer L. (verbreitel) Solidago (Golbrute) Virga aurea L. (häufig), canadensis L. igebürgert bei Meiningen, Themar und Hildburghausen).

Telekia speciosa Baumg. (eingebürgert in Liebenftein, Meiningen, ibburghausen).

Buphthalmum salicifolium L. kommt bei Saalfelb und Rom-

In ula (Alant) Helenium L. (nur angepflanzt), germanica L. (Crölpa), icina L. (verbreitet), hirta L. (Mittelberg bei Obermaßfeld, Völkershausen, klershausen, Flur Baiersdörflein bei Heldburg, zwischen Gompertshausen, Schlechtsart, Mühlberg bei Volkmannshausen, Mönchsberg bei Poppenssen, zwischen Lindenau und Hellingen, Kranichseld), Conyza DC. (verzitet), Britannica L. (an der Saale bei Saalfeld, bei Pöhneck nach Brandensuch, einmal an einem Wiesengraben nahe dem Immelborner See).—I. hirta icina (am Mittelberg bei Obermaßfeld, Mönchsberg bei Voppenhausen).

Pulicaria (Flohfraut) vulgaris Gärtner (Salzungen, Frauensitungen, Simmershausen, Saalfeld).

Xanthium (Spitklette) strumarium L. und spinosum L. (3u-Ien eingeschleppt und unbeständig, so früher bei Hilbburghausen und alfelb).

Bidens (Zweizahn) tripartitus L. (gemein), cernuus L. (verbreitet, h minder häufig als voriger; die Abart minimus L. im Stedtlinger Moor).

Helianthus annuus L. (Sonnenblume) und tuberosus L. (Erd=
ne) werden vielfach gebaut und kommen nur selten verwildert vor).

Rudbeckia laciniata L. (zuweilen verwilbert).

Filago (Faben: oder Schimmelfraut) germanica L. (auf Sand nlich felten: Salzungen, Unterrohn, Allendorf, Dolmar), arvensis L. (auf nb nicht felten; Landwehr zwischen Poppenhausen und Käßlitz), minima ies (auf Sand verbreitet).

Gnaphalium (Ruhrfraut) silvaticum L. und uliginosum L. (veritet auf fandhaltigem Boben), luteo-album L. (auf Sand am Kulm bei alfeld, vor der Heibe bei Pößneck), dioicum L. (Katenpfötchen, nicht felten), rgaritaceum L. (Immortelle, bisweilen angepflanzt).

Helichrysum (Strohblume) arenarium DC. (um Salzungen, ts der Werra von Unterrohn bis Ruine Frankenstein, links der Werra bei

Iprechtroda und Immelborn; Saalfeld).

Artemisia (Beifuß) Absinthium L. (Wermut, angepstanzt und berwildert z. B. bei Salzungen), Abrotanum L. (oft in Gärten angemat), pontica L. (Roter Berg bei Saalfeld, bei Lichtenhain), vulgaris L. (Breitet), campestris L. (Bielstein, Galgenberg, Drachenberg, Donopskuppe Kreuzberg bei Meiningen, Dreißigader, Linden, Gleicherwiesen, Schlechtsart,

Seibingündt, Comperisbanien, Beübanien, Cellershaufen, Poppenhai zwiichen Ummeründt und Friedrichthall, Käzlig, Saalfeld), Dracunculu (all Güragon oder Oragun bisweilen angebant).

Achillea (Schrigarte) Prarmica L. Bertrum, verbreitel), li folium L. (genein).

Anthemis (gundefenille: tinctoria L. (verbreitet), arvens (hinny), Cotala L. (jienlich verbreitet).

Matricaria Chamonilla L. (Renille) und inodora L. (jie perfecier), discoidea PC. (1904 auf den Univer Refes in Meiningen.

Tanacetum vulgare L. (Rainiern, verfreitet), Balsanie (Frazenklett, hinzig in Girten engerkletzt), enrymbosum Schultz bip. Kall verfreitet, nicht seiner auf Kenpert, maerophyllum Schultz bip. (bürgert im Gerrenberg in Meiningen, sowie in Siebenbein und auf Allenbert, L. Misten, Allenbert, L. mete, Bernelbanien, finkeneite, Angewendult.

Chrysanthemam Substillum segeum L. Tairdu, ? ieir, Kibir, Cheindu, Schunger, Schwedindu, Alendarf, Ginneich Jumilian, Georgiaell, Arie, 1866 dei Seldarf, Gierdunde, nichtli Auserbilgten dei hildungharien, Seinestode, im Scheigung dei Esseisiberan, herdat, Jekendalt and a.C. ari den Thiringer Seld, dei Selfeld und Kirgerfa

> Leucauthemum (groje Gárickime) välgare Link, ge Tussilaga julimit Farfara L. (miknim).

Perusires Krimuz ichinals Minch zienlich serbemen. Gartner im Dairinger Sald : Thäringer Tal bei Sieberfein ganz publier Februahut und Guidelel, Sondiener, Sonneberg, Steinung, Sie san Gebenfaut bei Griffenhal, Leberfen, aber nicht bei Meininger und Ih

Darritium Geninum Pariadanies L. Onierberg.

Annin Southered nouses I ar Thirdhermalouses unde ar hadropharien and in Sal de Sanchad, ard de Sanchad de Fairlier, ar hidratery de Salu und diffici der Sanche dan hie und Manufenriad.

Selecie Krestun, Budgrei urgans II. u der Seikturi II. Siechanner, spanificus II. veitene um Men Venam um feldaupharier: Beitruger, Kindall. Swelder, Si hührte de Saniel, veiters I. gener, viscoss I. darig, sir I. veitener, veralis W. i. i. 1964 de Sanneberg, eranicius I. manusiel, un Graisel und in Leurophus veiteren, Jacobses I. ge manusiel. in Graisel und viener und vereint und andersie üringer Walb), Fuchsii Gmelin (nicht felten); fluviatilis Wallr. und paluus L. scheinen im Herzogtum zu fehlen.

Calendula officinalis L. (Ringel- ober Totenblume) wird in rten oft angepflanzt und verwildert nicht felten.

Echinops (Kugelbistel) sphaerocephalus L. (wohl nur verwildert und beständig, 3. B. bei Salzungen, Landsberg, Felsen der Habichtsburg und hligs Keller bei Meiningen, Saalfeld, Lichtenhain).

Cirsium (Arabbiftel) lanceolatum Scop. (gemein), eriophorum p. (einzeln bei herpf, Meiningen, Themar, Troftadt, Dingsleben, Gicha, bburghaufen, zwifchen Bellershaufen und Befthaufen, Selbburg, Saalfeld, michfeld), palustre Scop. (gemein), canum Monch (auf Wiesen an ber d von Neuhof bei Seldburg bis unterhalb Ginob, zwifchen Rieth und Mershausen), heterophyllum All. (Fehrenbach, zwischen Steinheib und ber ritmuble, zwischen dem ehemaligen Glücksthal und Oberlauscha, Igelshieb, Mendorf, zwifchen Biefau und Taubenbach, Leheften), acaule All. (gemein), alare Link (bei Römhild, fehr zweifelhaft), bulbosum DC. (bei Rentwerts: fen fublich bom Löhlein und gegen Berkach, um Bolfmannshaufen, rungen, bei Mendhaufen, Römbild, Linden, Streffenhaufen, Streufdorf, lingen, Bolfmannshaufen, Gompertshaufen, Boppenhaufen, Schweiders: fen, Räglig, Pfergborf, Sobenfelben), oleraceum Scop. (gemein - bie Aberung amarantinum Lang bei Heldburg), arvense Scop. (gemein - bie art argenteum Vest 3. B. bei Meiningen, Behrungen, Themar, Hilbburgifen). - Bahlreiche Cirsium-Baftarbe findet man nicht felten, fo acaule oleraceum, bulbosum × oleraceum, canum × oleraceum u. a.

Silybum marianum Gärtner (Mariendistel; hin und wieder gebaut verwildert).

Carduus (Diftel) acanthoides L. (ziemlich verbreitet, besonders Kalf), crispus L. (zerstreut; auf Reuper sehr selten, bei Colberg), tans L. (verbreitet); Personata Jacq. und defloratus L. kommen im Gebiet hi nicht vor, aber hin und wieder Bastarde.

Onopordon (Gfelsbiftel) Acanthium L. (hin und wieder, 3. B. Salzungen, Meiningen, Reuhof bei Helbburg, Saalfelb, Kranichfelb).

Lappa (Klette) officinalis All. (zerstreut), tomentosa Lmk. (veritet), minor DC. (häufig), nemorosa Körnicke (Liebenstein im Dorngehege, leifgrund bei Steinbach, zwischen Wasungen und Walldorf; bei Meiningen Erschberg, im Ellingshäuser Wald, nach Grimmenthal zu, im Still, an Seba und am Hutsberg; Themar, Hühnerberg und Großer Gleichberg bei mhild).

Carlina (Cherwurg, Betterbiftel) acaulis L. (verbreitet, namentlich Ralf und Reuper), vulgaris L. (verbreitet).

The second of th

Tentrological Communication of Communication (Communication Communication Communicatio

The variety of the second of t

The second secon

The second of th

Intermaßfelb und Bauerbach, Obendorf nach dem Kleinen Gleichberg hin, Feldstein bei Themar, Lerchenberg bei Pfersdorf, Höhenberg und Brünnhof bei Sbenhards, Stirn und Leite bei Birkenfeld, selten auf Keuper bei Behrungen, Streufdorf, Hellingen und Käßliß; Weißbach bei Saalfeld, Hain bei Kranichfeld).

Taraxacum (Ruhblume, Ringelftod) officinale Weber (gemein). Chondrilla juncea L. (Krümling; am Kilianshaut bei Befthausen).

Prenanthes (Hafenlattich) purpurea L. (im Thüringer Wald bei Liebenstein ganz einzeln, zwischen Sophienau und Fehrenbach, Probstzella und Lehesten; Großer Gleichberg am Hasenkeller).

Lactuca (Lattich) sativa L. (als Kopffalat gebaut), virosa L. (angeblich bei Kömhild), Scariola L. (Salzungen, Kloster Allendorf, zwischen Rentwertshausen und Nordheim, Kömhild, Buchenhof, nahe der Schillershöhe bei Heldburg, Gompertshausen, bei Saalfeld saalauf= und abwärts), saligna L. (Noter Berg dei Saalseld, nahe der Grenze), quercina L. (angeblich an der Feste Heldburg), muralis Lessing (verbreitet, jedoch im Keupergediet ziemlich selten: Hartenburg dei Kömhild, Gellershausen, Heldburg, Ummerstadt, Schweidershausen), perennis L. (dei Gellershausen an der Steinslur und am Hasmuthberge dei Westhausen).

Mulgedium (Alpenlattich) alpinum Cassini (nur im Thüringer Wald, Saargrund bei Eisfeld, Schenkermühle bei Steinheid, Lauscha).

Sonchus (Gänsedistel) oleraceus L. (gemein), asper All. (verstreitet), arvensis L. (gemein).

Crepis (Grundfeste, Pippau) foetida L. (Schweinagrund und Sohler Stein bei Altenftein, Meiningen, Grimmenthal, Ellingshaufen, Gulgfelb, Bauerbach, Queienfeld, Saina, Rombild, Silbburghaufen, Obernit, Camburg), setosa Haller fil. (felten eingeschleppt und unbeständig), praemorsa Tausch (Langer Ropf und Alte Bloge bei Liebenftein, Spigberge, Johannisberg, Safelberg, Königsleite, Dipperstal und Still bei Meiningen, Berpf, Gleimershaufen, Sulgfeld, Frigenberg bei Amalienruhe, zwischen Untermaßfeld und Bauerbach, Nordheim, Debertshaufen, Ragerobe, Mittelberg bei Obermaßfeld, Dullesberg und Schnorr bei Jüchsen, Behrungen, Römhild, Obendorf, Themar, Tachbach, Brub, Ebenhards, Streufdorf, Schlechtfart, Solzhaufen, Bellershaufen, Bellingen, Einöb, Schweidershaufen, Räglit, Sachsenborf, Königsftuhl bei Kranichfelb, Riechheimer Berg), biennis L. (gemein), tectorum L. (auf Sand nicht felten, boch nicht überall), virens Vill. (ziemlich berbreitet, z. B. Salzungen, Lieben= ftein, Schweina, Immelborn, Wernshaufen, Bettenhaufen, Lichtenau, Saalfelb, zwischen Kranichfeld und Barchfeld), pulchra L. (nach Brantl, Flora bon Babern, bei Hellingen), paludosa Monch (nicht felten), succisifolia

niów)

boberi

Reire i

Intr

Etre 1

Wibs Aults

(Lion

Inte

MI

31

þ

ģ

Jüchsen, Ahlberg bei Wölfershausen, Themar, Brünnhof bei Pfestel Kranichfelb).

Monotropa (Fichtenspargel) Hypopitys L. (im Renensis selten, sonst ziemlich verbreitet).

#### c. Corollifloren. Qranenblütler

57. Familie. Oleaceen. Ölbaumgewächse.

Ligustrum (Rainweide) vulgare L. (angepflanzt und verwillet, selten wild).

Syring a vulgaris L. (türfischer Flieder; angehstanzt und berwillech)
Fraxinus (Esche) excelsior L. (nicht selten; auch an Stripa angehstanzt).

58. Familie. Asclepiadaceen. Seibenpflanzengewächse.

Vincetoxicum (Schwalbenwurz) officinale Monch (berbreit, besonders auf Ralt).

59. Familie. Apocynaceen. Hundsgiftgewächse.

Vinca (Sinn: ober Immergrün) minor L. (oberer Lögeslet, Bacholberrasen und Dorngehege bei Liebenstein, Still und Drachenberz ki Meiningen spärlich am Rordwestabhang, zwischen Sülzseld und Sleimenhausen, Koter Bühl bei Amalienruhe, Fasanerie, Hutsberg, zwischen Unterharles und Schwickershausen, Queienberg, Hühnerberg und Sleichberge ki Römhild, zwischen Eichenberg und Lengseld, Birkenseld, Heßberger Leite, an Straushain sowie östlich von Seidingstadt und Westhausen, bei Gellershause und Schweickershausen, Reue Mühle bei Saalseld, Kulm).

60. Familie. Gentianaceen. Enziangewächse.

Menyanthes (Fieberklee) trifoliata L. (Salzungen, Michelstein bei Witelrobe, Schweinagrund, Schleifgrund bei Steinbach, Rabelsgruk, Immelborn, Breitungen, Anollbacher Teich, zwischen Georgenzell und Rost, Roßborf, Moor bei Stedtlingen, Petersee bei Ruppers, Massenhausen, Bürben, Brünn, zwischen Harras und Gisfeld, Linder Teiche, zwischen Bettelheden und Mürschnitz, Probstzella, Gräsenthal, Lippelsdorf, Weißbach, Hohenfelden, Riechbeim; scheint im Keupergebiet zu fehlen).

Gentiana (Enzian) campestris L. (zwischen Schwarzbach mb Lichtenau, Hinterrod, Lehesten), germanica Willd. (Alte Burg, Klinge und Wacholberrasen bei Liebenstein, Altenstein, Haßgurt u. a. O. bei Meiningen, Henneberg, zwischen Untermaßselb und Bauerbach, Nordheim, Obermaßselb, Belrieth, Bachdorf, Leutersborf, Themar, Grub, Brünnhof, Häselrieth, Hib burghausen, Mentwertshausen, Westenseld, Wolfmannshausen, Behrungen, Römhild, Gleicherwiesen, Streusdorf, Westhausen u. a. O. im Reupergebiet, Klein-

hwenda, Arnsgereuth, Sommersborf und Friedlersberg bet Gräfenthal, Denfelben), ciliata L. (Liebenftein, Altenftein; auf Ralt fehr verbreitet um iningen, Themar, Silbburghaufen und Aranichfeld: beggleichen auf Reuber: twertshaufen. Wolfmannshaufen, Römbild, Behrungen, Schlechtfart. reufdorf, Streffenhausen, Poppenhausen, Belbburg, Ginob, Lindenau, Iberg, Bolfmannshaufen, Sellingen, Räglit; Rleingeschwenda, Arnsgereuth, Im bei Saalfeld, Ralthede und Stachelberg bei Brafenthal), cruciata L. onigsleite, Sagfurt u. a. D. bei Meiningen, Gllingshaufen, Gulgfelb, termaßfeld, Ritidenhaufen, Neubrunn, Juchfen, Bermannsfeld, Bolfmanns= usen, Römhild, Tachbach, Grub, Ehrenberg, Häfelrieth, Pfersdorf, Leimrieth, nfenwälden, heßberger Leite, Stirn und Birfenfelber Grund bei hilbburgufen, Seibingftabt, Bellingen, Gompertshaufen, Ralthede bei Brafenthal, Im bei Saalfeld, Königsftuhl bei Kranichfeld, Hohenfelden), Pneumonanthe L. ache bei Bompertshaufen, Safnergaraben und Beiwiefen bei Räglit), verna L. isfeld). — G. obtusifolia Willd. (findet fich nahe ber Grenze in dem zum eis Schmalkalben gehörenben Teil bes Thüringer Walbes).

Erythraea (Taufendgüldenkraut) Centaurium Persoon (Wasterrasen bei Liebenstein, Unterrohn, Salzungen, Kloster Allendorf, zwischen Kooff und Sinnershausen, Windenhof, Lehmgrube bei Meiningen, Unterstell, zwischen Amalienruhe und Sülzseld, Stedtlingen, um Behrungen, endhausen, Wolfmannshausen und Sülzdorf, Löhlein bei Kentwertshausen, eienberg, Großkopf bei Westenfeld, Feldstein bei Themar, zwischen Grub d Oberstadt, Ehrenberg, Ebenhards, häselrieth, Pfersdorf, Kömhild, Sicha, ichenhof, Linden, Schlechtsart, Westhausen, Stressenhausen, Seidingstadt, reusdorf, Gompertshausen, heldburg, hellingen, Ginöd, Ummerstadt, Colberg, islit, Gabegottes bei Gräsenthal), pulchella Fries (Salzungen, Immelborn, impsershausen, hauenhof, Wustung Berkes bei Meiningen, Untermaßseld, hwarze Aspen bei Nordheim, bei Behrungen nach Kentwertshausen und nach ithhausen zu, Kochbrunnen bei Kömhild, zwischen Bedheim und Koth, zwischen jemar und Hensstädt und Lengseld, Birkenseld, zwischen Sophienthal und Weierei, Lache bei Gompertshausen, Reususza).

61. Famlie. Polemoniaceen. Simmelsleitergemachfe.

Polemonium coeruleum L. (Himmelsleiter; angehflanzt in irten; früher angeblich am Kleinen Gleichberg).

Collomia grandistora Douglas (zuweilen verwildert, 3. B. bei ralfeld).

62. Familie. Convolvula ceen. Winbengemächfe.

Convolvulus (Winde) Sepium L. und arvensis L.

Cuscuta (Flachsseide) europaea L. (zerftreut burch bas Gebiet, Mbart Viciae Koch bei Salzungen), Epithymum L. (ziemlich verbreitet),

Epilinum Weihe (felten auf Flachs), racemosa Martius (auf Luzerne, aber beständig z. B. bei Liebenstein, Meiningen), lupuliformis Krocker (angell an der Werra).

63. Familie. Boraginaceen. Boretichgewächfe.

Asperugo (Scharffraut) procumbens L. (Meiningen an Nachtigallenftrage und Schießmauer, Silbburghaufen im Georgental).

Lappula (Igelfame) Myosotis Monch (Salzungen, Sabidis

bei Meiningen, Gaalfelb).

Cynoglossum (Hundszunge) officinale L. (Berkes, Weißbett Meiningen und nach Utendorf zu, Walldorf, Welkershausen, zwischen Inacker und Bettenhausen, zwischen Melkers und dem Landsberg, Neukon Jücksen, Feldstein bei Themar, bei Hildburghausen selten und understättigen Seidingskabt und Bölkershausen, Neuhof, Gellershausen, Friedrichshall und Ummerstadt, Noter Berg bei Saalfeld), germanicum in (Huts- und Neuberg).

Borago (Boretsch, Gurkenkraut) officinalis L. (häufig in C

gebaut und verwilbert).

Anchusa (Ochsenzunge) officinalis L. (Saalfeld), arvensis I (verbreitet, namentlich auf Sand).

Nonnea pulla DC. (nur bei Saalfelb am Roten Berg, in

Nähe bes Gleitsch).

Symphytum (Beinwell, Schwarzwurz) officinale L. (bather

Pulmonaria (Lungenkraut) angustifolial. (Hakfurt bei Meinstellberg und Großer Gleichberg bei Kömhild, Straufhain, Haart und bei Gellershausen, Seegrund bei Rieth, Schweidershausen, Käßlit, Wiebei Bolkmannshausen), officinalis L. (häufig um Liebenstein, Geba, Behre Gleichberge, Pfersdorf, Hildburghausen im Irrgarten und am Schweißerger Leite, Beilsdorf, Streufdorf, Straufhain, Gompertshausen, bachgrund bei Heldburg, Mäusiggrund bei Hellingen, Neue Mühle bei Seld), montana Lejeune (Behrungen, Wolfmannshausen, Geiwiesen bei Mittellen bei Mittellen bei Mittellen Geiwiesen bei Mittellen Geiwiesen bei Mittellen Geiwiesen bei Mittellen bei Lestellen, montana Lejeune (Behrungen, Wolfmannshausen, Geiwiesen bei Mittellen bei Mittellen bei Lestellen Gelwiesen bei Mittellen bei Lestellen Gelwiesen bei Mittellen bei Lestellen Gelwiesen bei Mittellen Gelwiesen bei Mittellen Gelwiesen bei Mittellen Gelwiesen bei Mittellen Gelwiesen Gelwiesen bei Mittellen Gelber Gelwiesen Gelwiesen bei Mittellen Gelwiesen Gelwiesen

Cerinthe (Wachsblume) minor L. (angeblich bei Gleichettule

Echium (Natterfopf) vulgare L. (gemein).

Lithospermum (Steinsame) officinale L. (Altenstein, is Ellingshausen und Rohr), purpureo-coeruleum L. (Spisberge bei Kalhausen, Ellingshausen, Haßeurt, Weißbach, Langbeinsberg, Dippersbare Still bei Meiningen, Döttberg bei Obermaßseld, Ahlberg bei Wölferste Schnorr bei Jüchsen, Koter Berg bei Nordheim, Sternberg bei Behmaltenburg und Schönleite bei Römhild, Queienberg, Ofterburg bei Straufhain, Acerberge bei Gompertshausen), arvense L. (gemein).

Myosotis (Bergifmeinnicht) palustris Roth (gemein), caespitosa ultz (zerstreut), arenaria Schrad. (auf Sandboden gemein), versicolor Sm. fer unter der Mooshütte dei Liebenstein, Gänserasen am Kleinen Gleichs, Streusdorf), silvatica Hossm. (im Thüringer Wald verbreitet, namentlich Liebenstein, sonst zerstreut: Geda, Löhlein dei Kentwertshausen, Weichler Behrungen, Kleiner Gleichberg, Straussain), hispida Schldl. (nicht selten), rmedia Link (gemein), — sparsistora Mikan (ist im Gediet noch nicht gewiesen).

64. Familie. Solanaceen. Rachtichattengemachfe.

Lycium (Bocksborn, Teufelszwirn) halimifolium Miller (angepflanzt verwilbert z. B. bei Salzungen, Meiningen, Hilburghausen, Rieth).

Solanum (Nachtschatten) nigrum L. (gemein, selten die Abart ille Bernh. 3. B. bei Salzungen), — villosum Lmk. und alatum Mönch sind nachgewiesen —, Dulcamara L. (Bittersüß; zerstreut: an dem Grumbei Liebenstein, an der Werra von Salzungen dis hilbburghausen, an Rodach bei Colberg, an der Saale bei Saalseld, an der Ilm zwischen nichseld und Barchseld, auch sonst 3. B. Bernshausen, Knollbacher Teiche, dheim, Großes Hansland bei Kömhild, Weitersroda, Kümmelgrund bei lith), tuberosum L. (Kartossel, im großen gebaut).

Physalis (Judenkirsche) Alkekengi L. (Spikberge, Helba, Habichtszund Hasental bei Meiningen, Ellingshausen, Mittelberg bei Obermaßseld,
elberg bei Ritschenhausen, Belrieth, Henfstädt, Ofterburg und Eingefallener
z bei Themar, Tachbach, Grub, Häfelriether Berg gegen Wallrabs, in
sdorf am Schulgartenzaun, Gorndorf und hintere Gosit bei Saalfeld).

Atropa (Tollfirsche) Belladonna L. (Dorngehege bei Liebenstein, er Rain bei Hümpsershausen, Walldorfer Kopf, Spizberge, Dippersberg, ental, Haßeurt, Still u. a. D. um Meiningen, Geba, Hutsberg, Herpf, elberg und Klauenberg bei Ritschenhausen, Amalienruh, Henneberg, helmsloh bei Sülzseld, Rudelsberg bei Stedtlingen, Grimmenthal, Düllesbei Jüchsen, Großsopf bei Westenfeld, Gleichberge, um Themar, Brünnbei Ebenhards, Stirn bei Birkenseld, Kulm bei Saalfeld, Lippelsdorf, chelberg und Loquitgrund bei Gräsenthal, vom Riechheimer Berg nach nichseld zu — scheint dem Keupergebiet zu fehlen).

Hyoscyamus (Bilsenfraut) niger L. (zerstreut durch das Gebiet). Nicotiana (Tabat) Tabacum L. und rustica L. werden um ungen und Breitungen im großen gebaut.

Datura (Stechapfel) Stramonium L. (hin und wieder verwilbert unbeftändig, fo bei Salzungen, Möhra, Meiningen).

65. Familie. Scrofulariaceen. Braunwurzgewächse.

Verbascum (Wollfraut, Königsferze) Thapsus L. (nicht felten),

thapsiforme Schrader (zerstreut durch das Gebiet z. B. Unterrohn, Sal Schwallungen, Heide bei Saalseld), — von phlomoides L. sind sicher orte nicht bekannt —, Lychnitis L. (verbreitet, weißblühend z. B. be stein, um Meiningen, Themar, Kranichseld, gelbblühend bei Salzungen, hof bei Pfersdorf, Lichtenhain bei Jena), nigrum L. (nicht selten) Verdascum-Bastarde sinden sich, so Lychnitis — nigrum (Salzungen) nitis — Thapsus, nigrum — Thapsus (Mittelberg bei Grimmenthal)

Scrofularia (Braunwurz) nodosa L. (gemein), umbr mortier (nicht felten).

Antirrhinum (Löwenmaul) Orontium L. (nicht felten Liebenstein, Steinbach, Schweina, Bairoba, Walbsisch, Bauerbach, Neiebilingen, zwischen Roth und bem Großen Gleichberg, zwischen Verbstadt, zwischen Eicha und Schlechtsart, zwischen Gellershausen und hausen, Saalfeld, Probstzella gegen Leutenberg), majus L. (in Gärte und sehr selten verwildert).

Linaria (Leinkraut) minor Desk. (ziemlich verbreitet), Cyn Mill. (Zimbelkraut; Billa Feodora in Liebenstein, Englischer En Meiningen, Mauer an der Kirche in Sülzseld, Absat in Hildburghauser thal im Schleusegrund, Altenburg bei Bößneck), Elatine Mill. (Waspuria Mill. (Wand des Kothenbaches bei Saalseld?), arvensis Desk. (bei Bairoda, bei Salzungen, auch gegen den Grundhof, Prosisch gegen Lund gegen Walbsisch zu, Dörrensolz, bei Milz gegen Herbstadt un vom Irmelshäuser Holz, Bettelhecken), vulgaris Miller (gemein) — ikommen von genistisolia Miller unwahrscheinlich, ebenso daszen Gratiola ossicialis L.

Mimulus (Gauklerblume) luteus L. (an der Werra bei Einhausen, Meiningen, Salzungen).

Limosella (Sumpffraut) aquatica L. (spärlich am Beee, an der Werra hinter Untermaßfeld, Fasanerie, Ragerode, Heßbe

Digitalis (Fingerhut) purpurea L. (verbreitet im A Wald, Arnsbachtal und Bocksberg bei Gräfenthal, zwischen Grub uni berg), ambigua Murray (Queienberg, Lerchenberg bei Pfersborf, B bei Billmuthhausen, Bettelheden, Finstertälchen bei Garnsborf, Oberg nahe dem Saalselber Schießhaus, an mehreren Stellen bei Gräsenthal, der Grenze am Felsen bei Rohr).

Veronica (Chrenpreis) scutellata L. (Salzungen, A zwischen Börrensolz und der Geba, Geba beim Brunnen, Fasanerie lingen, Ruppers, Grub, Hildburghausen am Schafteich, Bürden, Wea. O.), Anagallis L. (verbreitet, die Abart anagalloides Gussone Meiningen), Beccabunga L. (gemein), Chamaedrys L. (gemein), mo

Bald zwischen bem Schleifgrund und Bosen Erlich bei Steinbach. ber Grenze am Dolmar und bei Ballenborf -, Brennergarun), offici-L. (zerstreut burch das Gebiet, namentlich im Nabelwald), prostrata L. blich bei Saalfelb), Teucrium L. (febr verbreitet auf Ralt um Meiningen, Lar und Silbburghaufen; Behrungen, Linden, Wefthaufen, Gellershaufen, pertshaufen, Bellingen, Belbburg, Seibingftadt, Streufborf), spicata L. zelbach bei Römhild und Großer Gleichberg gegen Milg, zwischen Gicha Schlechtfart, Spanshügel bei Linden, Wefthausen, Streufdorf, Seibing-Rieth, Hellingen, Compertshaufen), serpyllifolia L. (gemein), arvensis äufig), verna L. (Anopholy bei Wajungen, Sandberg bei Silbburghaufen, ribgrund bei Lehesten), triphyllos L. (nicht felten), praecox All. (Welfersn, Meiningen, Dreißigader, Berpf, Gilgfelb, Bauerbach, Ritfdenhaufen runn, Marisfeld, Themar, Obendorf, Degberger Leite, Geibingftabt, im ritgrund, Bögneck, Lichtenhain bei Jena, Kranichfelb), Tournefortii Gmelin felten um Liebenftein, Steinbach, Meiningen, Themar, Silbburghaufen, ten), agrestis L. (verbreitet), opaca Fries (ftellenweise), polita Fries (nicht 1), hederifolia L. (gemein).

Melampyrum (Wachtelweizen) cristatum L. (Spitherge und furt bei Meiningen; Merzelbach, Schönleite und Breitschlag am Großen Hberg bei Römhild, Obendorf, Dingsleben, St. Bernhardt, zwischen Themar Reurieth, Höhnberg bei Ebenhards, Lerchenberg bei Pfersdorf, Spanszt bei Linden, Klaue und Oberes Hölzchen bei Streußdorf, Gellershausen, echtsart, zwischen Gleicherwiesen und Haubinda, Gompertshausen, Schweickersen, Flur Baiersdörflein bei Heldburg, Riechheim), arvense L. (häusig, entlich auf Kalf), nemorosum L. (nicht gerade selten), pratense L. (häusig), ticum L. (im Thüringer Wald häusig und in die Borberge herabreichend in die Nähe von Themar und Hildburghausen).

Pedicularis (Läufekraut) silvatica L. (verbreitet im Thüringer d, fonst zerstreut durch das Gebiet, z. B. auch bei Eckardts, zwischen ershausen und Hellingen, Einöd, Heldburg, Schweickershausen, Käßlitz), stris L. (Thüringer Tal und unterhalb der Klinge bei Liebenstein, Moor Stedtlingen, Petersee bei Ruppers, Tachbachsgrund, Erlebach, im Saars d, Hohenselden — nahe der Grenze am Dolmar).

Alectorolophus (Klappertopf) minor W. u. Grab. (gemein), r Rehb. (häufig — die Abart hirsutus All. nicht felten um Liebenstein, tingen, Themar, Hildburghausen, Eisfeld, Kranichseld), angustisolius ahold (Zefenskopf bei Liebenstein, Utendorf, Häselrieth, Brünnhof bei hards, Krautberg bei Hildburghausen).

Euphrasia (Augentroft) officinalis L. — die Berbrettung ber bings aufgestellten Arten stricta Host, nemorosa Pers., gracilis Fries,

coerulea Tausch, montana Jordan und picta Wimmer bleibt nachzuweis verna Bellardi (verbreitet — die Herbstform hiervon serotina Lmk. sind gleichfalls z. B. häusig bei Salzungen —), lutea L. (Spizberge bei Bhausen, Eichelberg bei Ritschenhausen, Wachenbrunn, St. Bernhardt, zu Brünnhof und Pfersdorf).

Lathraea (Schuppenwurz) squamaria L. (Altenstein, Liebe im Klosterwald zu Sinnershausen, Geba, Eichelberg bei Ritschen, Langer Berg bei Einhausen, zwischen Bibra und Jüchsen, Queienberg, Eberg, Iltenberg und Feldstein bei Themar, zwischen Trostadt und Re Höhnberg bei Ebenhards, im Bodensteins Park in Hilburghausen, Stiedstein Biltenben, zwischen Wallrabs und Stressengen, in der Tillerin bei L

#### 66. Familie. Orobanchaceen. Sommerwurgemächse.

Orobanche (Sommerwurz) caryophyllacea Smith (Klim Liebenstein, auf der Geba nach Bettenhausen hin und oberhalb des LEba), rudens Wallr. (Landwehr dei Bairoda; Spiziberge, Ha Herenberg und Dippersberg dei Meiningen, Schnadel und Geschlossen dei Dreißigader, Geba und Kleine Geda, Ebene zwischen Geichels und Kleine Geda, Edene zwischen Brünnhof und berg dei Ritschenhausen, Henneberg, Höhnderg zwischen Brünnhof und rieth und Ebenhards, Stirn dei Birkenseld, zwischen Beilsdorf und Heise Königsstuhl dei Kranichseld), Epithymum DC. (Südabhang des Ahlberg Wölsershausen), — das Borkommen von major L., Cervariae Suar purpurea Jacq. im Lande ist fraglich.

#### 67. Familie. Labiaten. Lippenblütler.

Lavandula (Lavendel) officinalis Chaix (nur angepflanzi). Elssholzia Patrini Garcke (Kamminze). Selten verwi Meiningen, Unterneubrunn.

Mentha (Minze) silvestris L. (verbreitet; auch die Formen v. Auct. und crispata Schrad. kommen zuweilen vor), aquatica L. (nicht fe gentilis L. (zerstreut), arvensis L. (gemein). — M. aquatica × silve (nepetoides Lej.) einmal am Mühlteich südlich vom Großkopf bei Weste

Lycopus (Wolfsfuß) europaeus L. (häufig).

Salvia (Salbei) officinalis L. (nur angepflanzt), glutinos (Jerusalem bei Meiningen), pratensis L. (häusig), silvestris L. (nahe Donopskuppe bei Meiningen, Hartenburg bei Römhild, Altes Gehege Gräfenthal), verticillata L. (Hohler Stein bei Altenstein, Herb, Welningen, Sülzseld, Stedtlingen, Jüchsen, zwischen Bibra und kwertshausen, Queienberg, Wolfmannshausen, Hartenburg bei Römhild, burghausen, Hellingen, Kalkosen und Gleitsch bei Saalseld, Obernitz, zw Gorndorf und Röblitz).

Origanum (Dost) vulgare L. (verbreitet), Majorana L. (nur gebaut). Thymus (Quendel) Serpyllum L. (gemein), vulgaris L. (bisweilen ut).

Satureja (Bohnenfraut) hortensis L. (nur in Gärten). Calamintha Acinos Clairv. (häufig, namentlich auf Ralf). Clinopodium (Wirbelboft) vulgare L. (häufig).

Melissa (Meliffe) officinalis L. (hie und ba in Garten gebaut).

Hyssopus (Psop) officinalis L. (in Gärten, seltner verwilbert bei Meiningen auf dem Dietrich und zwischen der Donopskuppe und dem umenthaler Wege, bei Eichenberg).

Nepeta (Kahenminze) Cataria L. (zerstreut z. B. Liebenstein, elrode, Allendorf, Welkershausen, Landsberg, Obermaßseld, Stedtlingen, burghausen, Saalfeld, Böhneck, Kranichseld), grandistora MB. (kam früher vildert bei Meiningen und Hilbburghausen vor).

Glechoma (Gunbermann) hederaceum L. (gemein).

Lamium (Taubneffel) amplexicaule L., purpureum L., macula-L., album L.

Galeobdolon (Goldneffel) luteum Hudson (verbreitet; nicht auch die Abart montanum Pers.: Eisfeld, Schichtshöhn, Sonneberg).

Galeopsis (Hohlzahn) Ladanum L. in 2 Abarten: latifolia Hoffm. angustifolia Ehrh., — ochroleuca Lmk. wohl nicht bei Wizelrobe —, ahit L., bisida Bönngh. (zerstreut z. B. Salzungen), speciosa Mill. (Renustopf bei Liebenstein, Ernstthal, Steinach, zwischen Augustenthal und Stein-Wallendorf, an der Sorbitz und Loquitz bei Saalfeld, Arnsbachtal bei senthal, in der Griebse bei Pößneck), pudescens Besser (Bairoda, Metels, 1, Hutsberg, Schwarzbach bei Eisfeld, Lichtenau, Sonneberg, zwischen chengereuth und Hammern, Wallendorf, Schmiebefeld, Reichmannsborf, am ndamm bei Gabegottes).

Stachys (Zieft) germanica L. (um Meiningen verbreitet, bei Themar, burg, Saalfeld, Lichtenhain bei Jena, bei Kranichfeld auf Kalk ziemlich ig), alpina L. (zwischen Dreißigader und Bettenhausen und Gleimersen, Rudelsberg bei Stedtlingen, Dippersberg bei Meiningen, Hutse und berg), silvatica L. (häufig), palustris L. (gemein), arvensis L. (Bairoda, enstein, Steinbach, Walbsich, Unterrohn, Salzungen, Langenfeld, Wildstroda, Ettmarshausen, Immelborn, Wernshausen, Wahns, Bauerbach, Ifeld), annua L. (auf Kalksund Lehmboden um Meiningen und Themar reitet; Häselrieth, Gabegottes, Koter Berg bei Saalfeld, Hochenfelden, hen dem Riechheimer Berg und Gügleber Wald), recta L. (häufig auf um Meiningen, Themar, Hildburghausen und Kranichseld; Westenfeld, Wests

hausen, Schlechtsart, Gellershausen, Gompertshausen, zwischen Helling Rieth, Neuhof bei Helbburg, Obernit bei Saalselb).

Betonica officinalis L. (verbreitet).

Marrubium (Andorn) vulgare L. (Hilbburghausen zwisschleufinger Straße und bem Kümmelhag und bei Saalfelb).

Ballota (Gottesbergeß, Schwarzneffel) nigra L. (nicht selte Leonurus (Herzgespann, Löwenschweif) Cardiaca L. (nicht nueist in Dörfern: Salzungen, Wernshausen, Utenborf, Ellingshause hausen, Oreißigader, Nordheim, Wölfershausen, Ebenhards, West Stelzen, Altsaalfelb).

Chaiturus Marrubiastrum Rehb. (Katenschwanz), wohl nie im Moorgrund bei Witzelrobe und bei Salzungen.

Scutellaria (Helmkraut) galericulata L. (nicht selten au und Sand, auf Reuper bis jest nur im Helbburger Grund bei Hel hastisolia L. (Heide bei Saalfeld), minor L. (wohl nicht mehr bei Wit

Brunella (Braunelle) vulgaris L. (häufig), alba Pallas bei Streufdorf, Seegrund bei Seidingstadt, früher auch bei Meining Saalfeld), grandiflora Jaca, (perbreitet: Hobe Klinge, Golbbrunnen, ? Hohler Stein u. a. D. bei Liebenstein und Altenstein, Spipberge, u. a. D. bei Meiningen, Dreißigader, Rleine Geba, Ellingshausen, Dl Untermaßfeld, Bettenhausen, Dachstopf bei Gulgfeld, Henneberg, Be Rentwertsbaufen, Queienfelb, Weftenfeld, Wolfmann Nordheim. Behrungen, Wolfenheerd bei Haina, Tachbach, Grub, Oberftabt, Gi Ofterburg bei Themar, Pfersborf, Brunnhof, Safelriether Berg, Sti Rrautberg bei Silbburghaufen, Begberger und Beilsborfer Leite, D und am Westfuß bes Großen Gleichbergs bei Rombild, Schlechtfart, borf. Meierei bei Steinfelb, Befthaufen, Gellershaufen, Seibinaftabt, arund bei Heldburg, Bopbenhausen, Räglit, Gorndorf und Kulm bei & Lichtenhain bei Jena, Rranichfelb).

Ajuga (Günsel) reptans L. (gemein), genevensis L. (hä Kalk), pyramidalis L. (Stirn bei Birkenfelb), Chamaepitys Schrebenberge, Breuberg, Bielstein, Dietrich bei Meiningen, nach Ellingshausen zu, ader nach Seeba und Bettenhausen hin, Sülzselb, Felbstein bei Themar, bem Hölelriether Berg u. Afersborf, Bohlen, Roter Berg u. Kulm bei S

Teucrium (Gamander) Scorodonia L. (um Gräfenth selten, Hühnerschenke bei Saalfeld), Botrys L. (verbreitet, namentlich a — Scordium L. wohl nicht mehr bei Schwallungen —, Chamaedrys L. (! Kreuzberg und Weißbach bei Meiningen, Ellingshäuser Berg, Mitte. Grimmenthal, Bauerbach, Henneberg, zwischen Marisfeld und Themburghausen an der Straße nach Coburg, Heid, Obernit, Reue M

Ifelb), montanum L. (hinter ber Donopskuppe bei Meiningen fehr fparlich, ichen Mehels und Breuberg).

68. Familie. Verbenaceen. Gifenhartgemächfe.

Verbena (Eisenkraut) officinalis L. (Altenstein, bei Schweina en Gumpelstadt, Möhra, Salzungen, Melkers, Herpf, Meiningen, Bibra, na, Heßberg, Saalfeld, Böhned).

69. Familie. Lentibulariaceen. Wafferhelmgewächfe.

Pinguicula (Fettfraut) vulgaris L. (Laufcha, im Zapelsgrund Göffelsborf, Hohenfelden — ob noch bei Grub, ift fraglich).

Utricularia (Wasserhelm) vulgaris L. (Untermaßselber Teich, vor bei Stedtlingen, Gänseteich bei Colberg, Teiche bei Lind und Bettelhecken veit Sonneberg, Hohenselben), intermedia Hayne nicht mehr bei Birkigt minor L. wohl auch nicht bei Hilbburghausen.

70. Familie. Primulaceen. Simmelichluffelgewächfe.

Trientalis (Siebenstern) europaea L. (häufig in der oberen gion des Thüringer Waldes; sonstige Fundorte: Giebel dei Liebenstein, ischen Oberrohn und dem Grundhof, Pleß dei Salzungen, Meyels, Wallsh, Moor dei Stedtlingen, Ruppers, Grub, Eichenberg, Hildburghäuser Waldh Schleusingen und Wiedersbach zu, Moore dei Mupperg, Beulwitzer Tal Saalfeld, Arnsbachtal und Buchbach dei Gräfenthal, zwischen dem Riechmer Berg und Kranichseld).

Lysimachia (Gilbweiderich, Friedlos) vulgaris L. (verbreitet), notata L. (verwildert in Liebenstein zwischen Kirche und Billa Georg, Krautz und alter Friedhof bei Hildburghausen), Nummularia L. (Pfennigkraut, nein), nemorum L. (verbreitet im Thüringer Wald; bis nahe an Steinbach, hweina, Eisfeld und Saalfeld herabgehend).

An ag allis (Gauchheil) arvensis L. (gemein), coerulea Schreber cht selten, gern auf Kalk: Bairoda nach dem Wacholderrasen zu, Bernseisen, Roßdorf, gemein um Meiningen und Themar; Nordheim, Queienfeld, Häselschu. a. O.; Linden, Schlechtsart, Westhausen, Gompertshausen, Hellingen).

Centunculus (Kleinling) minimus L. (Oberrohn, Liebenftein ischen ber Mooshütte und den Rabelsgruber Teichen, Meimers, Sorga nahe Heibe, zwischen Behrungen und Rentwertshausen, Wolfmannshausen nach weipold hin, heide zwischen Saalfeld und Pöhnech.

Androsace elongata L. (Mannsichild. Um Gubrand bes Irmels=
ifer Holges bei Milg, jenseits ber Grenge).

Primula (Schlüffelblume) elatior Jacq. und officinalis Jacq. Hottonia (Wasserseber) palustris L. (Lehesten, ob noch?). Glaux (Milchkraut) maritima L. (Salzungen, Erlensee und Hauenhof). 71. Familie. Plumbaginaceen. Bleiwurzgewächse. Armeria (Grasnelfe) vulgaris Willd. (nur bei Unterrohn).

72. Familie. Plantaginaceen. Wegerichgewächse.

Litorella (Strandling) juncea Bergius (am Schonen Se Bernshausen, aber jenseits der Grenze).

Plantago (Begerich) major L., media L., lanceolata L

#### d. Monochlamideen. Rronblattloje.

73. Familie. Amarantaceen. Amarantgewächse.

Amarantus retroflexus L. (felten verschleppt, 3. B. bei Meiningen in ber Hofgartnern : anderen Garten).

Polycnémum (Knorpelfraut) arvense L. (zwischen Mit Herbstadt nahe der Grenze).

74. Familie. Chenopodiaceen. Ganfefuggemachie.

Suaeda maritima Dum. (Gänsefüßchen) und Salicornia berbaul. (Glasschmalz) wachsen nicht im Lande, sondern bei Artern und am Schrischen.

Blitum (Erdbeerspinat) virgatum L. (ift nur vorübergehend gestelle Beta vulgaris L. (Runkelrübe) und Spinacia olerson (Spinat) werden häufig gebaut.

Atriplex (Melbe) hortense L. (gebaut und verwildert), – nitens Schkuhr ein Standort nicht bekannt —, patulum L. (nicht ich hastatum L. (ziemlich verbreitet), — für roseum L. kein Fundort sicher bek

75. Familie. Polygonaceen. Anöterichgemachfe.

Rumex (Ampfer) maritimus L. (Wibelrobe, Profifch, nahr Immelborner See und Knollbacher Teich, neuerdings feltener; Teiche pe Saalfeld und Pößneck), obtusifolius L. (nicht felten), conglomeratus Mi (verbreitet), sanguineus L. (zerstreut), crispus L. (gemein), — für Hyd pathum Hudson ein sicherer Standort nicht bekannt —, aquaticus L. (a Werra bei Salzungen und Hildburghausen, an der Kreck von Gellerst zur Landesgrenze, an der Saale und Ilm), scutatus L. (felten gebaut berwildert), Acetosella L. und Acetosa L. (gemein), — arifolius All. nur die Schmücke und bei Oberhof. — Rumex-Bastarbe sind nicht selten.

Polygonum (Knöterich) Bistorta L., amphibium L., tomentosum rank und lapathifolium L. (nicht selten), Persicaria L. (gemein), Hydroer L. (gemein), mite Schrank (bestimmte Fundorte nicht angegeben), minus ds. (Liebenstein, Seen bei Immelborn und Breitungen, Moor bei Stedtzen), aviculare L. (gemein), Convolvulus L. (gemein), dumetorum L. streut z. B. bei Salzungen, Immelborn, Meiningen, Saalfeld), — Beldii All. stand mehrere Jahre am Gradierhaus in Salzungen.

Fagopyrum esculentum Mönch (Buchweizen) wird zuweilen im gebaut.

76. Familie. Thymelaeaceen. Seibelbaftgemächfe.

Daphne (Rellerhals, Seibelbaft) Mezereum L. (verbreitet).

Aus der Familie der Elaeagnaceen finden fich der Sandborn ippophaë rhamnoides L.) und die Ölweide (Elaeagnus angustia L.) hin und wieder angepflanzt.

77. Familie. Santalaceen. Santelgemachfe.

Thesium (Bergsachs) bavarum Schrank — montanum Ehrh. rub, Tachbach, Lerchenberg bei Pfersborf, Großer Gleichberg, zwischen eicherwiesen und Haubinda, Leitenhausen, Wand und Bolande bei Schlechtt, bei Gellershausen am Galich und gegen Rieth, Bohlen bei Saalfeld, iner Haselberg bei Pößneck, Kranichseld), linisolium Schrank — intermedium rad. (zwischen Streußdorf und Westhausen, Giebel und Finsterer Grund Seidingstadt, Lache und Steinflur bei Gellershausen, Gompertshausen auf Leite und gegen Schlechtsart), pratense Ehrh. (Atterode, Klinge und Heingeschwenda und Carlshausen, Hoheneiche, Hühnerzwie, Weißbach, Weischwitz, Morizberg bei Saalfeld, Creunitz, Lehesten), — inum L. im oberen Saaltal jenseits der Grenze.

78. Familie. Loranthaceen. Riemenblumengewächse.

Viscum (Mistel) album L. (auf Pirus, Acer, Tilia, Populus, glans, Abies schmarogend).

79. Familie. Aristolochiaceen. Ofterluzeigemächfe.

Aristolochia Clematitis L. (Ofterluzei. Helba, Meiningen, eißigader, auf dem Apfelberg bei Lengfeld; Kömhild am Nordabhang der rtendurg, auf einem Ader nahe der Försterei und gegen den Mönchshof; Poppenhausen nach Einöd zu). — Der Pfeisenstrauch A. Sipho L'Hér. det sich nur angepflanzt.

Asarum (Safelwurg) europaeum L. (verbreitet).

80. Familie. Empetraceen. **Arühenbeergewächse.** Empetrum (Rausch: ober **Arühenbeere**) nigrum L. (Sandka bei Steinheid).

ę

81. Familie. Euphorbiaceen. Bolfsmildgemachfe.

Euphorbia (Bolfsmild) helioscopia L. (häufig), platyphylkel. (Liebenstein, awischen Brosssch und Witelrobe, Rentwertsbausen, Rordbin Berlach, Behrungen, Süladorf, Queienfeld, Bestenfeld, Rombild, Tadbal Grub, Lengfeld, Chrenberg, Sophienthal, Meierei, Seibingstadt. Friedrichsball k Eisfeld nach Boppenwind, Sachsendorf und Bachfeld bin, Schalkan, Effelde, Saalfeld, Obernit, Kranichfeld, Gügleben), dulcis Jacq. (Meiningen im Dippet tal, zwifden Dreißigader und ber Weißbach, Roter Buhl bei Amaliennuk, Büdenberg bei Hermannsfeld, am Queienberg, Wolfmannshaufen. Behrumn und Mendhausen), verrucosa Lmk. (zwischen Meiningen und Serpf, Salziell. auf bem Still bei Untermaßfelb, Beiliger Berg bei Benneberg, awischen Ginde hausen und Sarles, zwischen Hermannsfelb und Bollershausen, Debertsbaufen, Behrungen, zwischen Wolfmannshausen und Bestenfeld, Saing, Obendorf, Römbild, St. Bernhardt, Dingsleben, Zeilfeld, am Wege von Reurieth ma bem Brunnhof, Seibingstadt, Bollershausen, Gellershausen, Befibania. Compertsbaufen, Rieth, Gelbburg in der Bansau, Hellingen, Schweickersbaufen, Boltmannshausen), — von palustris L. und Gerardiana Jacq. find Stand orte im Gebiet nicht bekannt —, Cyparissias L. (häufig), Esula L. (Lieba: ftein, Rentwertshaufen, Rombild, Milg, Sindfeld, gwifden Gellershaufen und Compertshausen, Weißbach im Areis Saalfeld, Lehesten), Peplus L. (gemein), - von segetalis L. und falcata L. find Standorte nicht bekannt -, exigna L (verbreitet), Lathyris L. (selten eingeschleppt).

Mercurialis (Bingelfraut) perennis L. (nicht selten), annus L. (Liebenstein, Wasungen, Kranichselb).

82. Familie. Callitrichiaceen. Waffersterngewächse.

Callitriche (Wafferstern) stagnalis Scop. (zerstreut z. B. Immelborn, Stedtlingen, Hilbburghausen, Hönbach, Saalseld), vernalis Kützing (zerstreut z. B. im Nonne'schen Park in Hilbburghausen, Eisseld, Sonneberg, Gefell), hamulata Kützing (Amalienruh, Meschenbach und Sormitztal bei Saalseld), — autumnalis L. kommt nicht vor.

83. Familie. Ceratophyllaceen. Zgellodgemächfe.

Ceratophyllum (Hornblatt, Igellod) demersum L. (Unterrohn, Salzungen, Erlensee, Immelborn, Breitungen).

84. Familie. Urticaceen. Reffelgewächse. Urtica (Brennessel) urens L., dioica L. Parietaria (Glaskraut) officinalis L. (Steinbach, Saalfeld, Obernis). 85. Familie. Cannabaceen. Sanfgemachfe.

Cannabis (hanf) sativa L. (hin und wieder gebaut und berwilbert).

Humulus (Hopfen) Lupulus L. (nicht felten wild, feltner im großen gebaut).

Hingen) und nigra L. (Saalfeld).

86. Familie. Ulmaceen. Rüftergewächfe.

Ulmus (Ulme, Rüfter) campestris L. (nicht felten wild, auch ansgepflanzt), effusa Willd. (Kleiner Gleichberg).

Platanus occidentalis L. ist zuweilen angepstanzt z. B. in Meiningen, Liebenstein, Salzungen. — Juglans regia L. (Walnuß) findet man häufig angepstanzt, auch J. nigra L. zuweilen.

87. Familie. Cupuliferen. Rapfchenfrüchtler.

Fagus (Buche) silvatica L. (Balber bilbenb).

Castanea (Kaftanie) sativa Miller (felten angepflanzt 3. B. Sinnershaufen).

Quercus Robur L. (Stiels ober Sommereiche), sessiliflora Smith (Steins ober Wintereiche).

88. Familie. Betulaceen. Birfengemachfe.

Corylus (Hafelnuß) Avellana L. (gemein), — maxima Mill. (nur angepflanzt).

Carpinus (Gain: ober Beigbuche) Betulus L. (verbreitet).

Betula (Birke) verrucosa Ehrh. (häufig), pubescens Ehrh. (Moor bei Stedtlingen, Hildburghausen nach Gerhardsgereuth hin.)

Alnus (Erle, Eller) glutinosa Gärtner (häufig), incana DC. (nur angepflanzt).

89. Familie. Salicaceen. Beibengewächse.

Salix (Weibe) pentandra L. (mit Sicherheit nicht nachgewiesen), fragilis L. (häusig), alba L. (häusig), amygdalina L. (nicht selten), — babylonica L. (nicht selten als Transrweibe angepslanzt), daphnoides Vill. b) pruinosa Wendland (als kaspische Weibe z. B. bei Salzungen angepslanzt) —, purpurea L. (häusig), viminalis L. (Korbweibe, häusig), Caprea L. (Salzober Sohlweibe, gemein), cinerea L. (nicht selten), aurita L. (verbreitet), repens L. (zwischen Ruppers und Hermannsseld, Hilburghausen am Charlottensbrunnen, Gesell, Hohenselben). — Auch in der Gattung Salix sind Bastarde nicht selten: alba » fragilis (Themar), amygdalina » viminalis (Saalseld), aurita » Caprea (Heldburg), aurita » repens (Gesell), cinerea » repens (Gesell), purpurea » viminalis (Meiningen, Themar) u. a.

bei

αri

M

€

U C

Populus (Pappel) alba L. (angepflanzt und verwildert), to mula L. (Espe, Aspe, häusig), nigra L. (wohl selten wild, aber nicht selta angepflanzt samt ihrer Abart pyramidalis Rozier) —, balsamisera L. (häng angepflanzt).

#### B. Monokotylen. Ginteimblättler, Spitteimer, Streifenblattler.

90. Familie. Hydrocharitaceen. Froschbiggewächse.

Elodea (Wasserpest) canadensis Rich. u. Mich. (in und neben de Werra bei Salzungen, Kloster Allenborf, Breitungen, zwischen Schwallunga und Wasungen, Einhausen, Belrieth, Themar und Hilbburghausen; bei hilbburghausen auch im Feuerteich und Bobensteinschen Teich; Bettelheden).

Hydrocharis (Froschbiß) Morsus ranae L. (in ben Seen bi Immelborn und Breitungen, früher auch bei Salzungen).

91. Familie. Butomaceen. Sowanenblumengewächse.

Butomus (Schwanenblume, Wasserliesch) umbellatus L. (Salzungen, Immelborn im See, Knollbacher Teich, Breitunger See, Wasungen, Wallborf, Meiningen, Sülzselb, Einhausen, Themar, Reurieth, Höllbburghausen, Birkenfeld, Beilsborf, Merzelbach bei Kömhild, Einöb).

92. Familie, Alismataceen. Froschlöffelgewächse.

Alisma (Froschlöffel) Plantago L. (gemein).

Sagittaria (Pfeilfraut) sagittifolia L. (Salzungen, Witzelrobe, Immelborn, Craimar, Knollbacher Teich, Frauenbreitungen, Cralach, Wasungen, Hilbburghausen, im Schafteich bei Poppenhausen, Lind, Bettelhecken, Lehesten, Saalfeld, Weischwitz, Virkigt).

93. Familie. Juncaginaceen. Blumenbinsengewächse.

Scheuchzeria (Blasenbinse) palustris L. (Moor bei Stebilingen, Petersee bei Ruppers, Weidhausen).

Triglochin (Preizack) maritima L. (Salzungen, Erlensee, Immelborn), palustris L. (Bairoda, Liebenstein, Salzungen, am Erlensee, Immelborn, Hauenhof, Walldorf, Haßpurital nahe dem Landsberg, Metzels, Herpf, Seba, Untermaßseld, Belrieth, Tachdachgrund, Birkenfeld, Gompertschausen, Bettelheden, Saalfeld, zwischen dem Stachelberg und Hain bei Gräfenthal, zwischen Kranichseld und dem Riechheimer Berg).

94. Familie. Potamogetonaceen. Samfrautgemächse.

Potamogeton (Sam= ober Laichfraut) natans L. (verbreitet), alpinus Balbis (Abflußgraben bes Forstloches bei Hauenhof und jenseits ber Grenze in den Gehegsteichen öftlich vom Rennwegskopf), gramineus L. (bei Saalfeld, ob auch in der Kreck?), lucens L. (Seen bei Jmmelborn und Breitungen, Schildbachsmühlenteich bei Ecarbts, Wasunger Teich, Seegrundsteich

Then), perfoliatus L. (in der Saale bei Saalfeld, ob auch in der Kreck?), ispus L. (nicht selten), compressus L. (Forstloch bei Hauenhof, Wasungen, wischen Saalfeld und Bößneck), acutifolius Link (Knollbacher Teich, Breitunger See), obtusifolius M. u. K. (Breitunger See), pusillus L. (Grundhofer Teich, Intermaßseld, Belrieth, Großkopfsteich bei Westenfeld, Themar), trichoides ham. u. Schldl. (Gänseteich bei Colberg), pectinatus L. (Salzungen, Kloster Ulendorf, zwischen Schwallungen und Wasungen; in der Kreck unterhalb Einöb Dis zur Grenze, Teich zu Erlebach), densus L. (in Teichen zu Untermaßseld).

Zannichellia palustris L. (Salzungen, Gräben und Teich beim Hauenhof, Wuftung Mehlweiß bei Herpf, Welkershausen, Haselbach, in der Sülze zwischen Sülzseld und der Werra, Untermaßseld, Mühlteich am Großtopf bei Westenseld, Marbachgrund bei Heldburg, Kreckquelle bei Gompertschausen, zwischen Ummerstadt und Friedrichshall).

95. Familie. Lemnaceen. Wafferlinfen.

Lemna (Wafferlinse) trisulca L. (Immelborn, Breitungen, Fasanerie u. a. O.), minor L. (nicht selten), gibba L. (Ober- und Unterrohn, Hausenhof, Craimar, Meiningen, Hilbburghausen, in der Kreck bei Gellershausen, zwischen Saalseld und Böhneck), polyrrhiza L. (zerstreut).

96. Familie. Araceen. Arongewächse.

Arum (Aron) maculatum L. (Aufental bei Altenstein, oberer Steinbacher Kopf u. a. D. bei Liebenstein, Hümpfershausen, Sinnershausen, Erscherg bei Walldorf, Helbaer Hölzchen, Haßeurt und Herrenberg bei Meiningen, Geba, Träbeser Loch, Herschuften, Melkerser Felsen, Langer Berg zwischen Belrieth und Neubrunn, Ahlberg bei Wölsershausen, Koter Berg bei Nordheim, Behrungen, Queienberg, Gleichberge, zwischen Dingsleben und Obendorf, Hensstädt, Tachbach, Osterburg bei Themar, zwischen Trostadt und Reurieth, zwischen Bedheim und Roth, zwischen Rieth und Gellershausen, Straushain, Gräsenthal, Riechheim).

Calla (Schlangen- oder Schweinefraut) palustris L. (Saalufer oberhalb Saalfeld, Gefell, Lehesten).

Acorus (Kalmus) Calamus L. (Teiche bei Rabelsgrube, Sorga, Möhra, Grundhof, Ettmarshausen und Knollbach, Breitunger See, Berns-hausen, Windenhof, Kirschgrund bei Wasungen, Walldorf, Helba, Hildburgshausen, Saalfeld, Birkigt).

97. Familie. Typhaceen. Rohrfolbengewächse.

Typha (Rohrfolben) latifolia L. (Profifch, Witzelrode, Röhrigshof, Walldorf, Kömhild, Themar, Hildburghaufen, Weidenbergsbrunnen bei Behrun-

gen, Erlebach), angustifolia L. (Sorga, Immelborn, Knollbach, Windenhift Wasungen, Haubinda, Erlebach, zwischen Saalfelb und Pöhneck).

alb

feh: Si

det

cl

98. Familie. Sparganiaceen. Igelfolbengewächse.

Sparganium (Jgelfolben) ramosum Hudson (nicht selten) – neglectum Beeby (Grundhof und wohl noch anderwärts) —, simplex Hudsenlich verbreitet), minimum Fries (Teich nordwestlich von Untermassch) Moor bei Stebtlingen, Betersee bei Ruppers, Katharinau).

99. Familie. Orchidaceen. Anabentrautgewächse.

Orchis (Anabentraut, Rududsblume) purpurea Huds. (Dorngeber bei Liebenstein, Spisberge, Konigsleite, Dipperstal, Haffurt, Weißbach un Still bei Meiningen, zwischen Meiningen und Ellingshausen; Rebner, Giche und Rlauenberg bei Ritichenhausen, Schnorr bei Juchsen, Ablberg bei Wolfers hausen, Frigenberg bei Amalienruhe, Schwidershausen, Debertshausen. Groß topf bei Westenfeld, Schönleite, Eselsrangen und zwischen ben Gleichbergen bei Römbild, Grub, Eishaufen, Maffenhaufen, Rulm bei Saalfeld, Konigsftul bei Kranichfeld), Rivini Gouan (Weißbach, Königsleite, Dipperstal, Still bei Meiningen, Saselberg bei Sulzseld, Gichelberg bei Ritschenhausen, Debertshausen bei Nordheim, Sternberg bei Behrungen, Reurieth, Saalfeld), tridentata Scop. (bei Schloß Altenstein, Obernit, Schlettwein, Camburg), ustulata L. (Beigrangenberge bei Sellingen, zwischen Sonneberg und Lind, zwischen Bettelheden und bem Ringleinsbrunnen, bei Saalfelb am linken Saalufer, Arnsgereuth. Birkenheibe, Grafenthal, Schlagg), coriophora L. (amifchen Behrungen und Rentwertshaufen und Wolfmannshaufen, und von ba nach ber Wuftuna Eichelbrunn zu, bei Saalfelb im Saaltal), Morio L. (Atterobe und Rlinge bei Liebenftein, awischen Edarbts und Sumpfershausen, awischen Bettenhausen und Stedtlingen, Fasanerie, zwischen dem Ahlberg und Bibra, Aroldshausen, zwischen Rentwertshausen und Bertach und Behrungen, Themar, Gbenhards, Tiergarten bei Silbburghausen, zwischen Maffenhausen und Lempertshausen, hindfeld, Linden, Schlechtsart, Bedheim, an mehreren Orten awischen Silbburghausen und Selbburg, Rieth, Wefthausen, Gompertshausen, Sellingen, Schweidershausen, Räflit und wohl noch anderwarts), pallens L. (Spitberge und Dippersberg bei Meiningen, Mittelberg bei Obermagfelb, Schnorr, Rangenund Schlotberg bei Juchsen, Rudelsberg bei Stedtlingen), mascula L. (verbreitet; im Reupergebiet ziemlich felten), sambucina L. (Bergwiesen bes Thuringer Balbes bei Gisfelb nicht felten, awischen Giegubel und bem Rablert, Schalkau, Sonneberg, Leheften, Herschorf), maculata L. (verbreitet), latifolia L. (häufig), incarnata L. (Wustung Berkes bei Meiningen, Monchshof. awischen Brunndorfs- und Ammerbach-Mühle und nahe bem Salaförftle bei Mila, nahe bem Feuerteich bei Streufborf, im Sellinger Bach bei Belbburg). Gymnadenia (Höse ober Händelwurz) conopea R. Br. (veret; auch die Abänderung densissora A. Dietrich findet sich zuweilen), da Rich. (Hühnerwiese am Rennsteig bei Liebenstein nahe der Grenze, spärlich; Bleß bei Eisseld, Friedrichshöhe, Sophienau, Schwarzbach, imersberg, Engenstein, Heubach, Fehrenbach, Merbelsrod, Steinheid, bei ehemaligen Glücksthal, Igelshieb, Judenbach, Lehesten, Weißbach, Rotental bei Saalseld).

Platanthera bifolia Rehb. (nicht selten, besonders auf Sand), rantha Custer (oberhalb des Feodorenplates bei Liebenstein 1905, Josisberg, Weißbach und Still bei Meiningen, Herpf, Eichig bei Stepferssen, zwischen Dreißigader und Bettenhausen, Hutsberg, Neuberg, Fritzens bei Amalienruhe, Bauerbach, Debertshausen, zwischen Obendorf und dem nen Gleichberg, Höhnberg bei Ebenhards, Stirn und Heßberger Leite—nt im Keupergebiet zu sehlen), viridis Lindley (Hirschalzwiese bei Steins, zwischen Sophienau und dem Rennsteig, Friedrichshöhe, bei dem eheigen Glücksthal, Limbach a. R., Lehesten, Weißbach, Arnsgereuth, Breiter g bei Saalfeld).

Ophrys (Frauenträne) muscifera Huds. (Schloßberg bei Lieben-1; nicht selten auf Kalkbergen im Kreis Meiningen, bei Themar und Hildghausen; bei Zeilfeld, Neue Mühle und Gleitsch bei Saalfeld; Kalkhecke bei ifenthal, Kranichfeld 3. B. im Kalten Grunde).

Herminium (Ragwurz) Monorchis R. Br. (Tachbach, Grub, Neuund Eingefallener Berg bei Themar, nahe der Grenze unterhalb der Felsen Rohr unweit Meiningen).

Epipogon (Widerbart) aphyllus Sw. (bei Altenstein, doch nicht ihrlich; 1905 wieder gahlreich).

Limodorum abortivum Sw. ift neuerdings bei Brunnhof nicht r gefunden.

Cephalanthera (Walbböglein) grandistora Babington (vertet auf Kalk, selten auf Keuper), Xiphophyllum Rchb. fil. (hinterer Steiner Ropf und Burgberg bei Liebenstein ganz einzeln, Spiziger Berg bei lzseld, zwischen Amalienruhe und Bauerbach, Themar, Grub, Kleiner Gleicht, Straushain), rubra Rich. (auf Kalk verbreitet bei Liebenstein, im Kreistningen und bei Themar; Gotteskopf bei Sinnershausen, Queienberg, pkopf bei Westenseld, Kömhild, Höglelrieth, Stirn bei Birkenseld, Kranichseld).

Epipactis (Sumpfwurz) latifolia All. (ziemlich verbreitet), rubissa Gaudin (Altenstein, Liebenstein, Horn bei Bernshausen; nicht selten im Weiningen und bei Themar; Queienberg, hildburghausen, Saalfeld und nichseld — scheint gleich der folgenden dem Keuper zu sehlen —), palustris ntz (Wustung Mehlweiß zwischen Herpf und Melkers, im Sürich zwischen

Walldorf und Megels, bei Sülzfeld, Weibigsgrund bei Jüchsen, wartschenhausen und Neubrunn, Ebenhards, häfelrieth, zwischen hildburg und Neuendambach, heibe bei Saalfeld).

Listera (Zweiblatt) ovata R. Br. (verbreitet auf Kalf und selten auf Keuper: zwischen Milz und Eicha, Käßlitz), cordata R. Br. burghausen im Walbe nach Schleufingen zu, Limbach, Igelshieb, Wob noch ?).

Neottia (Neftwurz) Nidus avis Rich. (verbreitet um Alei Liebenstein, im Kreis Meiningen und um Themar; Gleichberge, Hö-Hölfersteiler Berg, Heßberger Leite, Straufhain, Rieth, Bölfershaufa. burg, Einöd, Schweickershausen, Saalfelb).

Spiranthes (Drehähre, Wenbelorche) autumnalis Rick Wacholberrasen bei Liebenstein und Grundhof; seit einigen Jahmmehr gesehen).

Good yer a repens R. Br. (Bärengrube, Kalte Staube, Enabe ber Zillersruhe, Bibras Berg und Kreuzberg bei Meiningen, Edund Dornberg bei Ellingshausen, zwischen den Gleichbergen, Eingeld Berg und Neuhoser Berg bei Themar, zwischen Pfersdorf und Kausberg bei Hilburghausen, zwischen Bürden und Kloster Beilsborf, bei Gompertshausen, Sormisgrund bei Saalfeld, Großtochberg, über Lichts

Coralliorrhiza (Korallenwurz) innata R. Br. (1905 mb berg bei Liebenstein, Walldorfer Kopf, zwischen Meiningen und Derschenkal, Dipperstal und Dippersberg, zwischen Gleimershans Dreißigader und Stedtlingen, Haßfurt und Still, bei Sülzseld, Friedei Amalienruhe, zwischen Birkenfeld und Hetschbach).

Malaxis (Beichfraut) paludosa Swartz (fparlich auf ber bei Stedlingen und bem Beterfee bei Ruppers).

Cypripedium (Frauenschuh) Calceolus L. (Kaltenlerschausen, Haufen, Habigsteite, Dipperstal, 20 berg und Still bei Meiningen, zwischen Grimmenthal und Bachdorf, hausen, Schwickerschausen, Debertschausen, Ahlberg bei Wölferschausen, Seinhausen, Belrieth, Tachbach, Grub, Oberstadt, Gleichberge, Eduleischausen, Strauschain nach Nudelsdorf zu, zwischen Beilsdorf und hat Lichtenhain bei Jena).

100. Familie. Iridaceen. Schwertlillengewachfe.

Ir is (Schwertlilie) Pseud-Acorus L. (im Keupergebiet an ba von unterhalb Einöd bis zur Laudesgrenze und bei Erlebach, im A Gebiet verbreitet), sibirica L. (Hammelbad und Weidellerin in von Behrungen, Geißrangen bei Heldburg, Saalfeld nach der Held nach Enda hin, Aue am Berg, Weißbach, Königsstuhl bei Kram ir verwilbert kommen vor; germanica L. (Seibingstadt) und graminea L. Billersruhe bei Meiningen und vor dem Breiten Berg bei Saalfeld).

101. Familie. Amaryllidaceen. Amaryllisgemächfe.

Narcissus poeticus L. und Pseudo-Narcissus L. find häufig ngepflanzt und letztere bisweilen auch verwildert, so bei Salzungen, Römhilb.

Leucoïum (Märzglöckhen) vernum L. (zwischen Bairoba und ber Plinge; Dürrenberg bei Utenborf, Spitzberge bei Walldorf, Helba, bei Meiningen n der Häfter und im Still, Herpf, Henneberg, Amalienruhe, Bauerbach Rordheim, Belrieth, Einhausen, Neubrunn, Jüchsen, Behrungen, Sülzdorf, Mendhausen, Queienberg, Großkopf bei Westenfeld, Gleichberge, Obendorf, Exporf, Leutersdorf, Themar, Trostadt, Ebenhards, Sophienthal bei Hildburghausen, Heßberger Leite, Seidingstadt, Straushain, Bernhardsloch bei Schlechtart, Altes Geheg bei Gompertshausen, zwischen Rieth und Gellershausen, Holzhausen, Sichholz und Birkenbühl bei Gisseld, Eichberg bei Sonneberg, Saalseld), — aestivum L. wohl nicht bei Bockstadt.

Galanthus (Schneeglodchen) nivalis L. (nur in Garten).

102. Familie. Liliaceen. Liliengewächse.

Tulipa (Tulpe) silvestris L. (wohl nur verwildert: Nordhetm, Kömhild, Saalfeld).

Gagea (Goldstern) pratensis Schultes (Liebenstein, Knollbach, Wasungen, Wallborf, Hilbburghausen, Sormitzund bei Saalseld), arvensis Schult. (nicht selten), spathacea Salisb. (Löhlein bei Rentwertshausen, Donnersieibeschlag bei Wolfmannshausen, Wallenbrunn bei Behrungen), lutea Schult. (nicht selten) — für minima Schultes ist ein Fundort nicht bekannt.

Lilium (Lilie) Martagon L. (Türkenbund, verbreitet), bulbiferum L. und candidum L. nur in Gärten.

Anthéricum (Zaun= oder Graslilie) Liliago L. (Spigberge bei Balldorf, Still bei Meiningen, Frizenberg bei Amalienruhe, Streufborf, Hintere Gosts bei Saalfeld, Kranichseld), ramosum L. (verbreitet, besonders

auf Ralt, feltner auf Reuper).

Ornithogalum (Bogelmilch) umbellatum L. (einzeln bei Meiningen und Hildburghausen, zwischen Helbburg und Friedrichshall, Saalfeld, Crölpa), nutans L. (Englischer- und Palaisgarten in Meiningen, Schloßgarten in Saalfeld).

Scilla (Meerzwiebel) amoena L. (in Garten und felten verwilbert),

bifolia L. (in Balbern um Behrungen).

Allium (Lauch) ursinum L. (Schleifgrund bei Steinbach, Thüringer Tal bei Liebenstein, zwischen Bairoda und der Klinge, Sinnershausen, nahe der Landesgrenze am Dolmar und im Gründlein am Aspich bei Behrungen, Beginn bei Ginidhanien, hundberg, Schwer bei Judien, Arnsberg bei Bin Oneienbern, Genfelme bei Beitenfeld, Daine, bei Rombild am Aleinen Glei berg und im Ballgraben der Kurrenburg, profichen Dingsleden und Obenbei Labbath Bernarten in Gilbburgherrier, Beiberger Leite, Beilsborf, Stuss hain, Kirnberg bei Linden, in der Tillerin bei Rieth, Leheften?, Saalfeldi — non acutangulum Schrad, frin Stundort befonnt —, fallax Schil (Bachbari, Genth, Schleckrierter Band, bei Befthanien auf ben Babund bernen, sowie nach Bollersbaufen und Strensborf bin, Bolande bei Schlechiet Altes Gebeg bei Compertsbaufen, am Boblen bei Obernis), rotunden L (bei Mil; links ber Ril; nahe Frmelshanien, bei Lerichbach nach Leibeitt n Gaelchen), Scorodoprasum L. (Birlenield), vineale L. (Strofenhaufen, Gra Chrenberger Rapelle), oleraceum L. (berkreitet), Schoenoprasum L. (Sanii land; am Saaluier bei Saalield und Obernig, fowie hänfig gebent). — Ante hansia gebaute Arten sind noch sativum L. (Anobland), Porrum L. (Lend Borret), ascalonicum L. Scholotte), Cepa L. (Awichel) und fistuloum L. (Binter wiebel).

Museari (Befandpazinthe) racemosum Miller (Hartenburg bi Rombild und in Garten), botryoides Mill. (zwiichen Reiningen und heth Rater Berg bei Saalfeld, Obernis).

Hemerocallis (Taglilie) fulva L. und fava L. find hiefe enervillenzt und wohl auch selten verwildert.

Asparagus (Spargel) officinalis L. (hinfig gebant und bin m) wieber verwilbert).

Convallaria (Raiblume) majalis L. (banig).

Majanthemum (Schattenblume) bisolium Schmidt (verkeitel)
Polygonatum (Beihwurz) vertieillatum All. (Schleifgrund La. C. bei Liebenstein, Hümpfershausen, Geba, Hutsberg, Heiliger Benz bis Ballborf; Haziurt, Beihbach und Still bei Reiningen, Mittelberg bei Ober maßfeld, Ahlberg bei Bolfershausen, Gleichberge, Tachbach, Chemhards, Sitt bei Heiherg mud Beilsdorf, Straufhain, Aleingeschwende, Lehesten und Kraniffeld), ostieinale All. (nicht gerade selten), multislorum All. (ziemlich verkeitet um Liebenstein, Meiningen, Hilbburghausen und Kranichseld; Geba, Hutsberg, Beichberge, Band bei Schlechtsart, Straufhain, Lache bei Compethbungen, Gleichberge, Band bei Schlechtsart, Straufhain, Lache bei Compethbungen und wohl noch a. a. C.).

Paris (Ginberre) quadrifolius L. (nicht felten).

103. Familie. Colchicaceen. Beitlofengemächfe.

Colchicum autumnale L. (Gerbüzeitlose). Berbreitet.

104. Familie. Juncaceen. Biniengewächse.

Juncus (Binie) Leersii Marsson (zerftreut burd) bas Gelich esfusus L. (gemein), glaucus Ehrh. (nicht felten), filisormis L. (San is

rg, zwischen Unterneubrunn und Neustabt a. R., zwischen Masserg und m Kahlert, Weißbach bei Saalseld), — von capitatus Weigel ein Standzt nicht besannt —, lampocarpus Ehrh. (häusig), acutisorus Ehrh. (zerstreut trch das Gebiet z. B. zwischen Kentwertshausen und Behrungen), obtusirus Ehrh. (massenhaft zwischen Kranichseld und dem Riechheimer Berg), pinus Vill. (Weidhausen), supinus Mönch (zerstreut z. B. bei Hildburgzusen, Sonneberg, Pößneck), squarrosus L. (nahe dem Dreiherrnstein bei ebenstein, Metels, Grub, Hildburghausen, Eselsgrund bei Fehrenbach, ppelsdorf, Lehesten, Saalseld, Pößneck, Kranichseld), compressus Jacq. Cht selten), Gerardi Lois. (Salzungen), — von Tenageia Ehrh. im Gebiet Standort besannt —, busonius L. (ziemlich allgemein verbreitet; die Aberanarius Perr. und Song. nahe der Rabelsgrube bei Liebenstein). — Der stard: essus » glaucus bei Salzungen und Sonneberg.

Luzula (Hainfimse) pilosa Willd. (häufig), angustisolia Garcke milich verbreitet), silvatica Gaudin (Glöckner und Neusang bei Altenstein, Bennsteig, Hennsteig, Hennsteig, Sirschbalz bei Steinbach, Lögesköpfe bei Liebenstein), campestris . (gemein — die Abart multistora Lejeune z. B. bei Ruppers, Stebtlingen, Olsmannshausen, Weichler bei Behrungen, — die Abart pallescens Bess. B. am Kleinen Gleichbera —).

105. Familie. Cyperaceen. Rietgrafer.

Cyperus (Chpergras) fuscus L. (Salzungen, Frauenbreitungen, O1 bei Defertshaufen unfern Meiningen, Kloster Beilsborf?).

Schoenus (Knopfgraß) ferrugineus L. und Cladium (Sumpfgraß) ariscus R. Br. (Erlebach?) fehlen wohl im Lande.

Rhynchospora (Moorsimse) alba Vahl (einmal auf dem Moor i Stedtlingen), fusca R. u. Schult. (Moorgrund bei Wigelrode?, einmal ihe dem See hei Immelborn).

Scirpus (Simfe) palustris L. (verbreitet), uniglumis Link Salzungen, Altenstein, zwischen Westenseld und Haina, Georgental bei Hilberghausen, Birkenseld, Kranichseld), ovatus Roth (Birkigt?), acicularis L. m Salzunger und Breitunger See, zwischen Rentwertshausen und Behrungen) - caespitosus L. und parvulus R. u. Schult. kommen im Lande nicht r —, paucistorus Lightsoot (Hauenhof, Westenseld, zwischen Hilbsurghausen id Birkenseld, Pößned), setaceus L. (auf Sand hie und da: Rabelsgrube i Liebenstein, Stedtlingen, Hilbsurghausen, Mupperg, Kranichseld), lacuster (in Seen und Teichen bei Salzungen, Wistelroda, Immelborn, Knollbach, reitungen, Windenhof, Untermaßseld, Hilbsurghausen, Kuhsee bei Heldburg, rlebach, in der Kreck unterhalb Einöd dis zur Grenze), Tabernaemontani melin (Hauenhof, Knollbacher Teich), maritimus L. (Salzungen, Kloster

Allendorf, Hauenhof, Kömhild, Gleichamberg, Rieth, an der Kred bei hausen und Friedrichshall, Ummerstadt, Eichelsgrube bei Einöd, in der bei Poppenhausen, Hellingen, Birkigt), silvaticus L. (häufig), radicans a (angeblich bei Saalfeld und Pößneck), compressus Pers. (Luisental distein, zwischen Ellingshausen und Rohr, Sülzseld, Rudelsberg bei Sude Mühle am Großfopf bei Westenfeld, Ebenhards, Charlottenbrum de burghausen, zwischen Kranichfeld und dem Riechheimer Berg).

Eriophorum (Wollgras) vaginatum L. (Metels, Setebtlingen, Hilburghausen nach Schleufingen zu, Saar bei Siegum Lehesten, Lichtentanne), angustisolium Roth (nicht selten), latisolium (ziemlich verbreitet z. B. Wißelrode, Stedtlingen, zwischen Themar selb, Kömhild, zwischen Milz und Sicha, Stressenhausen, Streufdorf, bei Seidingstadt, Schafteichgrund bei Gellershausen, Kirche und hat bei Helbburg, im Grunde bei Volkmannshausen, Weißbach, Pohenfelden).

Carex (Segge, Rietgras) Davalliana Smith (Bairobe, & haufen, Berpf, Seeba, Welfershaufen, Buftung Berfes bei Deininga felb, zwifchen Untermaßfeld und Meiningen und Reubrunn, G Weftenfeld, zwifchen den Gleichbergen, Monchshof, Themar, Finter Silbburghaufen, zwifden ber Meierei und Seibingftabt, Bieje an Dipperts und am Feuerteich bei Streufborf, zwifchen Rranichfeld Riechheimer Berg), pulicaris L. (Lichtentanne), disticha Huds. (3000) breitet), - arenaria L. scheint im Lande zu fehlen -, vulpins felten), muricata L. (ziemlich berbreitet), virens Lmk. (angeblich bel - die Abart Pairaei F. Schultz bei Altenftein), teretiuscula Good bei Stedtlingen?), paniculata L. (Stedtlingen, Bleichberge, Sumpf zwischen Hobenfelden und Tonnborf), paradoxa Willd Leheften und Preilipp fraglich), praecox Schreber (Liebenftein, Eichenberg, zwischen Saalfeld und Robis, Bogned, pallida Lang zwifchen ben Gleichbergen, an ber Solzmühle bei Ren Charlottenbrunnen bei Silbburghaufen, bei Saalfelb), brizoides L hirschalz bei Steinbach, Gleichberge, Irrgarten in Silbburghaufen, Leheften), remota L. (Schleiffotengrund und Große Sirichbalg bei Thuringer Tal bei Liebenstein, Kalter Rasenbrunnen bei Ballbor. zwischen Queienberg und Großtopf, Großer und Rleiner Gleichberg, des Sühnerbergs bei Römhild, Irrgarten in Sildburghaufen, Gisfeld. Brunden öftlich von Seibingftabt, Fichtengrundgraben bei Sellingen), Murray (verbreitet), leporina L. (nicht felten), elongata L. (\$50 Ruppers, Hohenfelben), canescens L. (ziemlich verbreitet 3. B. Rab Stedtlingen, Silbburghaufen, Siegmundsburg, Rranichfelb, Sobeniell

r stricta Good. ein Fundort im Herzogtum nicht angegeben —, caespitosa L. rilbburghaufen vor dem Walbe, Strichendorf, Kranichfelb), vulgaris Fries erbreitet), acuta L. (ziemlich berbreitet 3. B. Rabelsgrube, Immelborn. reitungen, Meiningen, Stedtlingen, Silbburghaufen, Beigbach im Rreis galfelb), limosa L. (Moor bei Stedtlingen, Beterfee bei Ruppers und früher ich bei Salzungen), tomentosa L. (Helba, Still, Sulzfeld, Behrungen, leftenfeld, Gleichberge, Themar, Grub, Silbburghaufen, Maffenhaufen, Saalb. Lebesten, Beigbach, Konigsstuhl bei Kranichfelb), verna Villars (bereitet), umbrosa Host (Roter Buhl bei Amalienruhe, Weichler bei Behrungen, leichberge, Saalfelb), pilulifera L. (zerftreut, namentlich auf Sand, 3. B. ebenftein, Silbburghaufen, Beibe awifden Gaalfelb und Bogned, Granichfelb), ontana L. (auf Ralf nicht felten: Liebenftein, um Meiningen, Themar, Silbrahausen, Rranichfeld, Saalfeld; im Reupergebiet gerftreut: Landwehr zwischen rubinda und Linden, Ruhberge bei Gleicherwiesen, Dipperts u. a. D. bei treufborf, Steinflur bei Gellershaufen, Walb öftlich bon Rieth, Dublberg bei olfmannshausen), humilis Leyss. (Obernit, Breilipp und angeblich bei Themar), gitata L. (häufig auf Ralt; fehr felten auf Reuper: Sühnerberg bei Röm= (b), ornithopoda Willd. (Landsberg, Donopskuppe, Königsleite, Still bei einingen, Dreißigader, Rlauenberg bei Ritfdenhaufen, zwifden Untermaßfelb ib Bauerbach, Ahlberg bei Wölfershaufen, henneberg, Tachbach, Grub, ichenberg, Ofterburg und Gingefallener Berg bei Themar, Bohlen bei Obernit, aselberge bei Bögned, fehlt auf Reuper), - alba Scop. tommt weber in teiningen, noch überhaupt in Thuringen vor -, panicea L. (gemein), glauca urray (häufig), - pendula Hudson nur bei Coburg nachgewiesen -, allescens L. (nicht felten), silvatica Huds. (nicht felten), distans L. (Immelrn, Belfershaufen, Berfes bei Meiningen, Gulgfelb, - öftlich vom Renneastopf, aber icon jenfeits ber Grenze im Gebeasarund bei Brotterobe -). wa L. famt ber Abart Oederi Ehrh. (nicht felten). - Pseudo-Cyperus L. ich Emmrich am Dolmar —, acutiformis Ehrh. (zerftreut 3. B. Gülzfelb, eubrunn, Gleichberge, Silbburghaufen, Sormitgrund, Gobenfelben), riparia urtis (Salzungen, Grimmenthal, Mondshof, Milz, Großer Gleichberg, Saal-16, Bögned, Torfftiche bei Hohenfelben), rostrata With. und vesicaria L. erbreitet), filiformis L. (Geba, Moor bei Stedtlingen, Beterfee bei Ruppers), rta L. (häufig, namentlich auf Sand). Baftarbe: brizoides × remota sisfeld), leporina × muricata (Mühlberg bei Salzungen), rostrata × vesiria (Hildburghaufen) u. a.

106. Familie. Gramineen. Grafer.

Zea Mays L. (Mais, türfischer Weizen) hie und da gebaut.

Andropogon (Bartgras) Ischaemon L. (Roter Berg und Bohlen i Saalfeld, Crölpa, Brobstzella, Pößneck).

ftein, Leheften), trivialis L. (verbreitet), pratensis L. (gemein), compres (nicht felten).

Glyceria (Süßgraß, Schwaben) aquatica Wahlenberg (Salm See bei Immelborn, Schwallungen, Welkershausen, Meiningen, Themm, i burghausen, zwischen dem Straushain und der Meierei, Saalseld), in R. Br. (gemein), plicata Fries (Grundhof, Salzungen, Breitungen, I lingen, Themar).

Catabrosa (Quellgras) aquatica PB. (Themar, Hilblims Saalfeld, spärlich am Ostfuß des Riechheimer Berges).

Molinia coerulea Monch (Pfeifengras; verbreitet - bill form altissima Link bei Behrungen, zwischen Mendhausen und Wolfmann

Dactylis (Anaulgras) glomerata L. (gemein), Aschess Gräbner (Liebenstein).

Cynosurus (Kammgras) cristatus L.

Festuca (Schwingel) distans Kunth (Salzungen, Untermyuros L. (zwischen Langenfeld und Weilar), sciuroides Roth (cinnic halb ber Mooshütte bei Liebenstein — neuerdings nicht wieder gesche bei Pößneck?), ovina L. (gemein), heterophylla Haenke (zersteil) Behrungen, Großer Gleichberg, vor dem Walde bei Hildburghausen, Sirkenfeld, Kranichseld), rudra L. (meist nicht selten), silvatica Ehürtinger Wald), gigantéa Vill. (zerstreut z. B. an mehreren Edic Liebenstein und Hildburghausen), arundinácea Schreber (Saalseld?), diebenstein auch in der Form pseudololiacea Fries).

Brachypodium (Zwenke) silvaticum R. u. Schultes . B. Liebenstein, Meiningen, Hilbburghaufen, Saalfelb), pinnatum PB.

Bromus (Trespe) secalinus L. (häusig), arvensis L. (Nie Nordheim, Themar, Streusdorf, Kranichseld), racemosus L. (sett F z. B. Welkershausen, Tachbach, Grub, Sormitgrund, — vielleicht and Form commutatus Schrad. —), mollis L. (gemein), asper Murasselten, ebenso die Abart ramosus Huds.), erectus Huds. (zerstreut Welkershausen, Meiningen, Kalter Grund dei Kranichseld), inermis le (zerstreut z. B. Welkershausen, dei Meiningen am Herrenberg und natumäßeld zu, dei Hildburghausen an der Straße nach Coburg, Sesterilis L. (verbreitet), tectorum L. (meist nicht selten).

Triticum (Weizen) sativum Lmk. (wird in mehreren leis gebaut), repens L. (Quede; gemein), glaucum Desf. (angeblich bel wellenborn), caninum L. (nicht felten).

Secale (Roggen) cereale L. wird unter bem Ramen I überall gebaut.

h, Themar, Ebenhards, Bohlen und Kulm bei Saalfeld, Camburg; — am ihenberg bei Amalienruhe auch die Abart mit strohgelben Ühren flavescens F. W. Meyer).

Koeleria cristata Pers. (perbreitet).

Aira (Schmiele) caespitosa L. (gemein), flexuosa L. (namentlich) Sand und im Thüringer Wald verbreitet).

Weingaertneria (Silbergras) canescens Bernh. (Aut am rg und Haibe bei Saalfelb).

Holcus (Honiggras) lanatus L. (gemein), mollis L. (meift nicht ten, namentlich im Thuringer Walbe bei Liebenstein).

Arrhenatherum (Glatthafer) elatius M. u. Koch (gemein). Avena (Hafer) sativa L. (überall gebaut, zuweilen auch in der art orientalis Schred.), strigosa Schred. (felten gebaut), fatua L. (nicht ten — Stammart von sativa nach Haussknecht —), pudescens Huds. erbreitet), pratensis L. (zerstreut), caryophylléa Weder (auf Sand z. B. ebenstein, Meimers, Breitungen, Wernshausen, Hosa, Rosa, Wasungen, allbach), praecox PB. (auf Sand, jedoch seltener als vorige z. B. bei ebenstein, Meimers, Hauenhof, Hohleborn, Langenseld, Kranichseld).

Trisetum flavescens PB. (Golbhafer; nicht felten).

Sieglingia decumbens Bernh. (Dreizahn; um Liebenstein an vielen tellen, Meimers, zwischen Oberrohn und Grundhof, Langenfeld, Hauenhof, Imers, Mehels, Wölfershausen, Hilbburghausen, Heldburg, Harras, Saalsburg, a. O.).

Mélica (Perlgras) ciliata L. (auf Kalk: Spizberge, Landsberg, mopskuppe, Bielstein und Haßfurt bei Meiningen, Dreißigacker, Kuine uneberg, Obermaßseld, Henstität, Themar, Oberniz, Culm, auf dem Druidenin im Loquiztal bei Gräsenthal, Kranichseld — an vielen Orten baselbst d die Abart nebrodensis Parlat. —, scheint dem Keuper zu sehlen), tans L. (verbreitet), picta C. Koch (am Nordwestsaum des Waldes zwischen Aershausen und Rieth, bei Riechheim am Eichberg jenseits der Grenze), istora Retz. (auf Kalk verbreitet, auf Keuper zerstreut).

Briza (Bittergras) media L.

Sclerochloa dura PB. (Hartgraß; wohl nicht mehr bei Altensin, aber bei Behrungen und Mil3).

Poa (Rispengras) annua L.; bulbosa L. (bestimmte Standorte nicht gegeben), alpina L. (angeblich bei Obernitz), nemoralis L. (nicht selten), rotina Ehrh. (ziemlich häufig), Chaixi Vill. (Geba und im Thüringer Wald ichweise häufig, so Neufang bei Altenstein, Hirschlafz, Eselssprung, Lögeszife, Hennweg zwischen Rennwegskopf und Judenkopf bei Lieben-

109. Familie. Lycopodiaceen. Barlappgemächfe.

Lycopodium (Bärlapp) Selago L. (am Rennsteig zwisch Hirfchbalz und dem Inselberg, Hilbburghausen im Walde, Sophimm Bleß bei Eisfeld, Sandberg bei Steinheid, beim ehemaligen Glüdstal Sonneberg nach Mürschnitz zu), annotinum L. (im Thüringer Wald zu z. B. Hilbburghausen im Walde, Bleß bei Eisfeld, bei Sonneberg Mürschnitz hin und bei Judenbach, bei Lehesten in der Schönau und am Bewährscher bei Gräfenthal), inundatum L. (nur am Buchweg und im Sombei Hilbburghausen), clavatum L. (nicht selten im Thüringer Wald, wauf Sand in der Ebene z. B. im Rasenbrunnental bei Walldorf, im Hinter Hermannsfeld), complanatum L. (im Walde bei Hilbburghausen) Beih bei Eisfeld, Lehesten, Sormitzund, Heide bei Hilbburghausen und Bleß bei Eisfeld, Lehesten, Sormitzund, Heide bei Hilbburghausen).

110. Familie. Marsiliaceen. Schleimfarne.

Pilularia globulifera L. Billenfraut. (Unterneubrum; - Bögned neuerdings nicht mehr beobachtet; jenseits der Grenze bei Schlauf

111. Familie. Ophioglossaceen. Natterzungengemadie

Botrychium (Mondraute) Lunaria Sw. (Hirschbalzwiese, berlich, Obere Wiedleite und Alte Burg bei Liebenstein, bei Meiningsübergehend, Geba, Grub, bei Hilburghausen am Tiergarten, in und mit Walbe an der Straße nach Schleufingen und nahe dem Kalten Friedrichshöhe, zwischen Stressenhausen und Streufdorf; bei Gräfenhausen Helmbach, vor und hinter dem Biegt bei Göffelsdorf und bei Lidus Lehesten, Saalfeld, zwischen Riechheim und Schellrobe).

Ophioglossum (Ratterzunge) vulgatum L. (Geba, wiesen füdöstlich vom Mönchshof, nahe dem ehemaligen Glücksthal, In-

Almerswind).

112. Familie. Polypodiaceen. Tüpfelfarne.

Ceterach officinarum Willd. (Schriftfarn; nur bei Obenit Polypodium (Tüpfelfarn) vulgare L. (Engelfüß; nickt z.B. Schleifgrund bei Steinbach, Eselssprung und Spittelberg bei Lide Weißbach und Kalte Staude bei Meiningen, Queienberg, Gleichberge, Swirkenfeld, Gellershausen, Lehesten, Saalfeld, Kranichseld).

Phegopteris (Buchenfarn) polypodioides Fée (im Balb: bei Liebenstein, Lehesten, Probstzella, Kleingeschwenda, Saldryopteris Fée (häusig im Thüringer Wald; bei Liebenstein häusig. Estelland Weilar hin, Habichtsburg bei Meiningen, Hutsberg, Gleichbergt, burghausen, Saalfeld), Robertiana A. Br. (Schidberg, Dipperstal und

Der Grenze am Rohrer Felsen bei Meiningen, am Eingefallnen Berg bei Themar, Loquistal bei Brobstzella).

Aspidium (Schilbfarn) Lonchitis Sw. (am Damm der Werrabahn nahe der Schleuse bei Themar).

Polystichum (Punktfarn) Thelypteris Roth (Moor bei Stebtlingen), montanum Roth (Bleß bei Eisfeld, Rauenstein, Effelder), Filix mas Roth (Wurmfarn, häufig), spinulosum DC. (häufig, namentlich im Thüringer Walb).

Cystopteris (Blasenfarn) fragilis Bernh. (verbreitet 3. B. bei Liebenstein am Eselssprung und im Erdfall, zwischen Meimers und Bairoda, Haßsfurt bei Meiningen, Kleiner Gleichberg, Themar am Bahndamm nach Reurieth zu, Absahndauer in Hilbburghausen, an der Brücke über die Helling bei Rieth, im Sormikgrund bei Saalseld, Kleingeschwenda, an der Kirche in Kranichseld).

Asplen ium (Milz- und Streifenfarn) Trichomanes L. (nicht selten, namentlich im Thüringer Wald: bei Altenstein, Liebenstein, Hümpfers- hausen, Habichtsburg bei Meiningen, am Feldstein und Eisenbahndamm über die Schleuse bei Themar, Bohlen u. a. D. bei Saalseld, im Loquital und am Spizberg bei Gräfenthal, Kranichseld), viride Huds. (Kauenstein), Adiantum nigrum L. (Aloster Allendorf), Ruta muraria L. (gemein — die Abart pseudo-germanicum Heusl. bei Probstzella —), septentrionale Hossm. (nicht selten, namentlich im Thüringer Wald: an vielen Stellen bei Liebenstein und Gräfenthal, Gleichberge, Feldstein bei Themar), germanicum Weiss — Trichomanes — septentrionale (bei Themar am Eingefallenen Berg, bei Lichtenau, Kauenstein, im Theuerngrund, zwischen Gräfenthal und Gebersdorf, nahe der Grenze bei Bischofrode unweit Themar), Filix semina Bernh. (häusig).

Blechnum (Rippenfarn) Spicant With. (in der oberen Region des Thüringer Waldes nicht felten, doch auch tiefer, z. B. Große Hirschalz und von hier und von der Moltkebuche gegen den Dreiherrnstein dei Liebenstein, zwischen Ehrenberg und Zollbrück, Hilbburghausen im Walde nach Schleusingen zu, Sophienau, am Bleß dei Eisfeld, Zeupelsberg dei Fehrendach, auf dem Saar dei Siegmundsdurg, dei Lehesten in der Schönau und nach Brennersgrün hin, Teufelskanzel und Lichtenhain dei Gräfenthal, Unterwirrbach, Kațe bei Saalfeld).

Pteridium aquilinum Kuhn (Ablerfarn; nicht selten, 3. B. Wacholberrasen bei Liebenstein, Klinge nach Bairoda zu, Pleß bei Salzungen, zwischen Breitungen und Helmers, Stoffelskuppe bei Rosa, Metzels, bei hild-burghausen, zwischen Helbburg und Colberg, im Walbe süblich von Hellingen und von da bis ans Neugereuth bei Poppenhausen, Görsborf bei Schalkau; bei Saalselb, Gräsenthal, Lehesten und Kranichseld).

Onocléa Struthiopteris Hoffm. Straußfarn. (Wilb an i Schleuse von Walbau abwärts bis Aloster Begra unweit Themar, also wi leicht auch auf Meininger Gebiet; ferner angepflanzt bei ber Billa Feodom i Lieb enstein und bei Schloß Altenstein).

In ber 19. Auflage seiner illustrierten Flora von Deutschland, welt vorstehendem Berzeichnis augrunde gelegt wurde, führt Brof. Dr. A. Cart an einheimischen, eingeburgerten, verschleppten und häufiger angebauten Blim und Gefäßsborenbstanzen 2612 Arten in 717 Gattungen aus 130 Familie auf, wobei Abarten und Baftarbe nicht mitgerechnet find. Obige übent berfelben Aflanzen bes Herzogiums Meiningen enthält 1331 Arten in 58 Sattungen aus nur 116 Familien, ba die Familien ber Tamaritam Lobeliaceen, Rhodoraceen, Aquifoliaceen, Globulariaceen, Buraceen, Muth Diogioreaceen, Selaginellaceen, Najabaceen. Rioetaceen. niaceen. Osmundaceen und Homenobhbllaceen baselbst teine Bertreter baia Wenn wir außerbem inbetracht ziehen, bag in unfrem Berzogtum abie Bflanzen bis auf eine ganglich fehlen und mehrere, namentlich arteurik Sattungen wie Rosa, Rubus, Hieracium und Euphrasia noch eines grin lichen Studiums bedürfen, fo tann die Alora unseres Landes eine reiche p nannt werben, ba fle mehr als bie Sälfte aller beutschen Bflanzen aufweist. 3 artenreichsten Familien find die Korbblütler mit 154, die Grafer mit 100, Schmetterlingsblutler mit 79, bie Rosaceen mit 64, bie Rrengblutler mit 34, bie Rietgräfer mit 58. die Lippenblütler mit 56. die Dolbengewächse mit 55. bie Strofulariaceen mit 49, die Sahnenfußgewächse mit 40, die Orcibacm mit 34 und bie Liliengewächse mit 32 Arten.

Rachfolgende Tabelle enthält rechts von den Familien in der erste Reihe die in der Flora Deutschlands von Garde, in der zweiten Reihe die in vorstehendem Berzeichnis aufgezählten Pflanzenarten.

| Familien      | Zahl ber<br>Pflanzenarten |                          | Familien     | Zahl ber<br>Pflanzenarien |                        |
|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
|               | in Deutsch-<br>Land       | im Herzogt.<br>Weiningen |              | in Dentjd                 | dan Gergel<br>Meladapa |
| Ranunculaceen | 80                        | 40                       | Resedaceen   | 3                         | 2                      |
| Berberidaceen | 2                         | 1                        | Cistaceen    | 4                         | 1                      |
| Nymphaeaceen  | 4                         | 3                        | Violaceen    | 20                        | 9                      |
| Papaveraceen  | 9                         | 4                        | Droseraceen  | 4                         | 1                      |
| Fumariaceen   | 16                        | 6                        | Polygalaceen | 7                         | 4                      |
| Cruciferen    | 134                       | 58                       | Silenaceen   | 44                        | 20                     |

| şamilien .  | Bahl Pflanzer            |                         | Familien         | Bahl ber<br>Pflanzenarten |                        |
|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
|             | in Deutsch- in<br>land D | n Herzogt.<br>Leiningen | 0 4,,            | in Deutsch-               | im Bergog<br>Meininger |
| iceen       | 55                       | 24                      | Cornaceen        | 4                         | 3                      |
| ceen        | 8                        | 7                       | Caprifoliaceen   | 14                        | 10                     |
| een         | 2                        | 2                       | Rubiaceen        | 26                        | 18                     |
| naceen      | 4                        | 4                       | Valerianaceen    | 15                        | , 6                    |
| ricaceen    | 9                        | 7                       | Dipsaceen        | 10                        | 5                      |
| ıceen       | 4                        | 3                       | Compositen       | 329                       | 154                    |
| castanaceen | 1                        | 1                       | Lobeliaceen      | 1                         | -                      |
| lidaceen    | 2                        | 2                       | Campanulaceen    | 29                        | 15                     |
| een         | 8                        | 4                       | Vacciniaceen     | 4                         | 4                      |
| niaceen     | 19                       | 11                      | Ericaceen        | 8                         | 4                      |
| daceen      | 3                        | 2                       | Rhodoraceen      | 5                         | -                      |
| minaceen    | 2                        | 2                       | Pirolaceen       | 8                         | 8                      |
| een         | 2                        | 2                       | Aquifoliaceen    | 1                         | -                      |
| traceen     | 4                        | 2                       | Oleaceen         | 5                         | 3                      |
| naceen      | 4                        | 2                       | Asclepiadaceen   | 1                         | 1                      |
| ardiaceen   | 3                        | 2                       | Apocynaceen      | 1                         | 1                      |
| onaceen     | 130                      | 79                      | Gentianaceen     | 33                        | 9                      |
| aceen       | 14                       | 11                      | Polemoniaceen    | 2                         | 2                      |
| een         | 157                      | 64                      | Convolvulaceen   | 9                         | 6                      |
| ceen        | 18                       | 12                      | Boraginaceen     | 35                        | 22                     |
| raceen      | 26                       | 14                      | Solanaceen       | 16                        | 10                     |
| rhagidaceen | 3                        | 2                       | Scrofulariaceen  | 101                       | 49                     |
| nridaceen   | 1                        | 1                       | Orobanchaceen    | 23                        | 3                      |
| raceen      | 4                        | 3                       | Labiaten         | 79                        | 56                     |
| ricaceen    | 1                        | _                       | Verbenaceen      | 1                         | 1                      |
| delphaceen  | 1                        | 1                       | Lentibulariaceen | 8                         | 2                      |
| rbitaceen   | 5                        | 3                       | Globulariaceen   | 3                         | -                      |
| laceen      | 5                        | 2                       | Primulaceen      | 34                        | 11                     |
| nychiaceen  | 6                        | 1                       | Plumbaginaceen   | 5                         | 1                      |
| anthaceen   | 2                        | 2                       | Plantaginaceen   | 9                         | 4                      |
| ulaceen     | 23                       | 9                       | Amarantaceen     | 5                         | 3                      |
| ulariaceen  | 5                        | 4                       | Chenopodiaceen   | 38                        | 16                     |
| ragaceen    | 23                       | 6                       | Polygonaceen     | 34                        | 21                     |
| lliferen    | 101                      | 55                      | Thymelaeaceen    | 5                         | 1                      |
| aceen       | 1                        | 1                       | Elaeagnaceen     | 2                         | 2                      |

| Familien         | Zahl ber<br>Pflanzenarien<br>in Dentsch-imDerzogt<br>land Weiningen |     | Familien         |     | Zahl der<br>Pflanzenarin<br>in Dentid-im happ<br>land Mindag |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--|
|                  |                                                                     |     |                  |     |                                                              |  |
| Santalaceen      | 7                                                                   | 4   | Lemnaceen        | 5   | 4                                                            |  |
| Loranthaceen     | 2                                                                   | 1   | Araceen          | 3   | 3                                                            |  |
| Aristolochiaceen | 2                                                                   | 3   | Thyphaceen       | 4   | 2                                                            |  |
| Empetraceen      | 1                                                                   | 1   | Sparganiaceen    | 5   | 4                                                            |  |
| Buxaceen         | 1                                                                   | _   | Orchidaceen      | 55  | 34                                                           |  |
| Euphorbiaceen    | 21                                                                  | 11  | Iridaceen        | 16  | 4                                                            |  |
| Callitrichiaceen | 4                                                                   | 3   | Amaryllidaceen   | 4   | 4                                                            |  |
| Ceratophyllaceen | 2                                                                   | 1   | Dioscoreaceen    | 1   | _                                                            |  |
| Urticaceen       | 5                                                                   | 3   | Liliaceen        | 59  | 32                                                           |  |
| Cannabaceen      | 2                                                                   | 2   | Colchicaceen     | 5   | :1                                                           |  |
| Moraceen         | 2                                                                   | 2   | Juncaceen        | 36  | 17                                                           |  |
| Ulmaceen         | 3                                                                   | 2   | Cyperaceen       | 139 | 58                                                           |  |
| Platanaceen      | 2                                                                   | 1   | Gramineen        | 173 | 100                                                          |  |
| Juglandaceen     | 1                                                                   | 2   | Coniferen        | 9   | 6                                                            |  |
| Cupuliferen      | 5                                                                   | 4   | Equisetaceen     | 10  | 5                                                            |  |
| Betulaceen       | 10                                                                  | 7   | Lycopodiaceen    | 6   | 5                                                            |  |
| Salicaceen       | 32                                                                  | 15  | Selaginellaceen  | 2   | _                                                            |  |
| Myricaceen       | 1                                                                   | -   | Isoëtaceen       | 2   | _                                                            |  |
| Hydrocharitaceen | 4                                                                   | 2   | Marsiliaceen     | 2   | 1                                                            |  |
| Butomaceen       | 1                                                                   | 1   | Salviniaceen     | 1   | _                                                            |  |
| Alismataceen     | 6                                                                   | . 2 | Ophioglossaceen  | 6   | 2                                                            |  |
| Juncaginaceen    | 3                                                                   | 3   | Osmundaceen      | 1   | _                                                            |  |
| Potamogetonaceen | 25                                                                  | 13  | Hymenophyllaceen | 1   | _                                                            |  |
| Najadaceen       | 3                                                                   | _   | Polypodiaceen    | 36  | 20                                                           |  |



# Die niederen Kryptogamen.

Bon M. v. Lofede-Silbburghaufen,

nter Mitwirkung von Lehrer Adam Brückner-Coburg, welcher, von Coburg 18gehend, genauere Untersuchungen in der Nähe von Sonneberg und Eisfeld 1gestellt hat, und von Fr. Ruppert-Neustadt unterstützt ist, sowie von Prof. r. Jul. Köll-Darmstadt, früher Jena, welcher als gründlicher Kenner der Thüringer Laubmoosssora reichliche Zusätz zu geben die Güte hatte.

Literatur: Rabenhorst, Krhptogamenflora, Leipzig (Kummer) 1863, 2. Aufl. v. Winter 1883.

NB .: (Si) bedeutet nabere und weitere Umgegend von Silbburghaufen.

## Blaffe: Sphagninae, Torfmoofe.

Familie Sphagnaceae, Torfmoofe.

Sphagnum Ehrh. acutifolium Ehrh. (Hi, Steudach), cusdatum Ehrh. (Hi), squarrosum Pers. (Hi, Steudach), cymbifolium Ehrh. (Hi), rigidum, var. compactum Schpr. (Steudach), molluscum Bruch. (Gefell), ibsecundum Nees et H. (Nottmar), contortum Schultz (Steudach), papillosum indb. (Lauscha 1896), Girgensohni Russ. (Steudach), Russowi var. Girgendhnioides Warnst. (Steudach), teres Angstr. (Steudach), Dusenii C. Jens. Seudisch, Torsgräben).

# Blaffe: Bryinae, Moofe.

Ordnung I: Schizocarpi, Spaltfrüchtler.

1. Familie. Andreaeaceae. Steinmoofe (fehlt).

## Ordnung II: Cleistocarpi, Decellofe.

2. Familie. Phascaceae. Phafcaceen.

Sphaerangium Schimp. muticum Schimp. (auf einem Kleefelbe ei Grümpen).

Phascum Linné cuspidatum Schreb. (Almerswind).

3. Familie. Pleuridiaceae. Bleuribiaceen.

Pleuridium Brid. subulatum Br. et Sch. (Mottmar), alternioliumB. et S. (Mottmar).

## Ordnung III: Stegocarpi, Dedelfrüchtter.

- 4. Familie. Funariaceae. Drehmoofe.

  Physcomitrium Brid. pyriforme Brid. (Effelber).

  Funaria Schreb. hygrometrica Hedw. (St).
- 5. Familie. Splachnaceae. Schirmmoofe (fehlt).
- 6. Familie. Pottiaceae. Pottiaceen.
  Pottia Ehrh. minutola B. et S. (Straßengraben bei ke wind), truncata Br. E. (Almerswind).
- 7. Familie. Trichostomeae. Haarmündler.
  Trichodon Schimp. cylindricus Schimp. (Effelder).
  Trichostomum Hedw. rubellum Rab. (Emfladt), mallum Rab. (Sonneberg), flexicaule Br. E. (Trudenthal).

Barbula Br. et Sch. rigidula? (Seltenborf), muralis Imsubulata Brid. (Hi, ruralis Hedw. (Hi, unguiculata Hedw. (Hi, voluta Hedw. (Effelber), Hornschuchiana Schulz (Seltenborf), pulvim (Effelber), tortuosa W. et M. (Trucenthal, Effelber).

- 8. Familie. Distichiaceae. Diftichiaceen (febit).
- 9. Familie. Leucobryeae. Beigmoofe. Leucobryum Hamp. glaucum Schimp. (Si).
- 10. Familie. Weisiaceae. Weifiaceen. Weisia Hedw. microstoma C. Müll. (Schalfau), viridul. (Almerswind).

Oreoweisia B. et S. Bruntonii B. et S. (Steinach). Eucladium Bruch. verticillatum Br. et S. (Almersonia

11. Familie. Seligeriaceae. Geligeriaceen.

Campylostelium B. et S. saxicola B. et S. Taubelsberg).

Seligeria B. et S. pusilla B. et S. (Effelber, Sfoot borf), calcarea B. et S. (Seltenborf), recurvata B. et S. (Effelber)

12. Familie. Dicranaceae. Cabelzähnler. Ceradoton Brid. purpureus Brid. (Si).

Cynodontium B. et S. polycarpum Schimp. (Steins

Trematodon Rich. ambiguus Nees et Hornsch.

Dicranella Schimp. squarrosa Sch. (Hi), cerviculation (Sumpfwiese bei Heubisch), varia Sch. (Heubisch), rusescens Sch. (Heubisch), heteromalla Sch. (Sonneberg und Effelber).

Dicranum Hedw. montanum Hedw. (Sonneberg, Görsborf), cellare Hedw. (Gefell), longifolium Hedw. (Effelber), scoparium Hedw.), palustre La Pyl. (Hi), spurium Hedw. (Nottmar, Effelber), undulatum rn. (Hi).

Dicranodontium Br. et Schp. longirostre B. et S. (Seuher Sumpfwiesen).

Campylopus Brid. torfaceus B. et S. (3faat bei Bettelheden).

13. Familie. Cinclidoteae. Ufermoofe (fehlt).

14. Familie. Grimmie a e. Grimmien.

Hedwigia Ehrh. ciliata Hedw. (Effelber).

Schistidium Brid. apocarpum B. et S. (Si).

Grimmia Ehrh. pulvinata Smith (Si), Hartmanni Schimp. onneberg), ovata Web. et Mohr (Augustenthal).

Racomitrium Brid. lanuginosum Brid. (Si), canescens Brid.), aciculare Brid. (Sonneberg, Effelder), heterostichum Brid. (Effelder, th), affine, var. obtusum Lindl. (Sonneberg).

15. Familie. Orthotrichaceae. Orthotrichaceen.

Ulota Mohr. crispula Bruch. (Si).

Orthotrichum Hedw. anomalum Hedw. (Hi), obtusifolium rad. (Landstraße bei Almerswind), pumilum Sw. (Almerswind), affine rad. (Effelber), fastigiatum Bruch. (Effelber), speciosum Nees v. Esenb. ), Lyellii Hook. et Tayl. (Heldburg).

16. Familie. Tetraphideae. Biergabler.

Tetraphis Hedw. pellucida Hedw. (Effelber - 3faat - Si).

17. Familie. En calypteae. Glodenhäubler.

Encalypta Schreb. vulgaris Hedw. (Si), streptocarpa Hedw. udenthal).

18. Familie. Bryaceae. Briaceen.

Leptobryum Schimp. pyriforme Hedw. (Gisfelb).

Bryum Schimp. carneum Linné (Webera carnea Sch.) (Effelber—10th), bimum Schreb. (Heubisch), caespiticium Linné (Ht), argenteum Linné), nutans Schr. (Hi), crudum Schr. (Hi), pseudotriquetrum Schwgr. ottmar, Schwärzborf), erythrocarpum Schwgr. (Effelber), Duvalii Voit hwärzborf).

Rhodobryum Schimp. roseum Schreb. (Schaffau, Heldburg).

19. Familie. Mniaceae. Mniaceen, Sternmoofe.

Mnium Linné. cuspidatum Hedw. (Almerswind, Chnes), affine nd. (Effelber), undulatum Hedw. (St), hornum Linné (St), spinosum Reue Sandestunde Seft VI. Schwgr. (Effelber, Taubelsberg), punctatum Hedw. (H), stellare Hedw. Roth bei Almerswind), medium B. et S. (Effelber, Isaat), Seligeri J. (Effelber), rostratum Schwgr. (Grümpen).

Aulacomnion Schwaegr. androgynum Schw. (Steudach, Heubisch), palustre Schw. (Seitendorf).

20. Familie. Meesiaceae. Meefiaceen.

(Limnobryum palustre Reb. = Aulacomnium palustre Schw.)

Paludella Ehrh. squarrosa Ehrh. (am Subfuße bes Isaal, unmittelbar an ber Landesgrenze, sehr hänfig bei bem benachbarten coburgischen Dorfe Meilschnitz).

21. Familie. Bartramiace a e. Bartramiacen.

Bartramia Hedw. ithyphylla Brid. (Steinach-Blechhammen), pomiformis Hedw. (Hi, Saargrund), Halleriana Hedw. (Hi).

Philonotis Brid. fontana Brid. (Si).

22. Kamilie. Polytricheae. Bolptricheen.

Atrichum Pal. de Beauv. undulatum Pal. de Beauv. (Ht), tenellum Br. et Sch. (Effelber, Ragio).

Polytrichum Linné. nanum Dill. (St), aloides Hedw. (St), urnigerum Linné (St), juniperinum Hedw. (St), formosum Hedw. (St), piliferum Schreb. (St), gracile Diks. (Nottmar, Effelber — Haat), commune Linné (St).

23. Familie. Buxbaumie ae. Burbaumien.

Diphyscium Mohr. foliosum Web. et Mohr. (5t).

Buxbaumia Haller. aphylla Haller (Si).

24. Familie. Fontinale a e. Fontinaleen.

Fontinalis Dill. antipyretica Linné (Si).

25. Familie. Neckereae, Redereen.

Neckera Hedw. crispa Hedw. (Hi), complanata Hüben (Hi), pennata Hedw. (Renfang).

Homalia Brid. trichomanoides Schimp. (5i).

26. Familie. Leucodonteae. Beißzähnler.

Leucodon Schwaegr. sciuroides Schw. (Si).

Antitrichia Brid. curtipendula Brid. (5i).

- 27. Familie. Hookerieae. Huterien (fehlt.)
- 28. Familie. Leskeae, Leskeen.

Leskea Hedw. polycarpa Ehrh. (St), b. paludosa Hedw. (St). Anomodon Hook. u. Tayl. longifolius Hartm. (Straufhain), viticulosus H. et T. (St).

29. Familie. Pseudoleskeae. Bfeubotesteen (fehlt.)

30. Familie. Thuidieae. Thuibien.

Thuidium Schimp. tamariscinum Br. et Sch. (Hi), abietinum et Sch. (Trudendorf), delicatulum Br. et Sch. (Almerswind).

Heterocladium Br. et Sch. heteropterum Br. et Sch.

Platygyrium Br. et Sch. repens Br. et Sch. (Sonneberg).

31. Familie. Habrodonteae. Sabrodonteen (fehlt).

32. Familie. Pterogonieae. Schwingenmoofe.
Pterogynandrum Hedw. filiforme Hedw. (Sonneberg).
Pterogonium Swartz. gracile Swartz. (Sonneberg).

33. Familie. Cylindrothecieae. Balzenfruchter.
Climacium Web. et Mohr. dendroides Web. et M. (Si).

34. Familie. Hypneae. Sppneen.

Isothecium Brid. myurum Brid. (St).

Homalothecium Schimp. sericeum Br. et Sch. (5t).

Camptothecium Schimp. nitens Schimp. (Selbburg).

Brachythecium Schimp. velutinum Br. et Sch. (H), Rutaoulum Br. et Sch. (H), reflexum Br. et Schimp. (Sonneberg), albicans Br. et Sch. (Sonneberg).

Eurhynchium Schimp. striatum Schimp. (5t), praelongum Br. et Sch. (Grümpen), Stockesii Br. et Sch. (Almerswind).

Rhynchostegium Schimp. rusiforme Br. et Sch. (Almerswind).

Thamnium Schimp. alopecurum Br. et Sch. (Si).

Plagiothecium Schimp. silesiacum Br. et Sch. (Seltendorf, Zinfelhöhle), sylvaticum Br. et Sch. (Seltendorf, Zinfelhöhle), undulatum Br. et Sch. (Hi), denticulatum Br. et Sch. (Steudach).

Amblystegium Schimp. serpens Br. et Sch. (Hi), fluviatile Br. et Sch. (Heubisch, Mupperg), riparium Br. et Sch. (Oberlind), radicale Br. et Sch. (Effelder), filicinum Lindb. (Seltendorf).

Hypnum Dillen. chrysophyllum Brid. (Seltendorf), stellatum Schr. (Hi), aduncum Hedw. (Hi), exannulatum Gümb. (Heubisch, Torswiesen), uncinatum Hedw. (Heubisch, Torswiesen), rugosum Ehrh. (Esselber), cupressiforme Linné (Hi), molluscum Hedw. (Hi), Crista-castrensis Linné (Hi), cordisolium Hedw. (Schwärzborf), giganteum Schimp. (Esselber), cuspidatum Linné (Hi), Schreberi Wild. (Hi), purum Linné (Hi), stramineum Dicks. (Nottmar), sluviatile Br. et Sch. (Esselber), molle Dicks. (Esselber), brevirostrum Ehrh. (Almerswind—Truckendorf).

Apflicht niten Sching, spiendens Br. er Sch. He. squard der er Sch. Sp., unguerum Br. er Sch. He. dreim. Br. er Sch.

3. Amile Pissifertene Frumm.

Fissideus Reis, krysóks Reis, **Thræsoco**, und Reis, hi, «Kunsóks Reis hi, pasins Vis **Görle**).

## flafe: Lichenes. fleaten

Similar hanna affölhan kan fad ir de nibere ud sa Ungeşed von hildburgharin affölden.

> Literatur: Anbenhord, Ampungemenker: Zweite Albeikung. Leinzig (Annuer 1870).

## Reihe: Lichenes anomali Wallr. Croung: Phycopsorae.

1. Jamilie. Pyrenulaceae. Remicken.

Arthopyrenia Massal, epidermidis, a vulguris D. grissa Schleich.

Pyrenula Ach. minuta Naeg.

2. Jamilie. Opegrapheae. Rillenstechten. Graphis Adans.. scripta Ach.

# Reihe: Lichenes heteromerici Wallr. Crbung: Kryopsorae.

- 3. Jamilie. Verrucariaceae. Barjenflechten. Verrucaria Mass.. nigrescens Pers.
- 4. Jamilie. Pertusariaceae. Boren: oder Zurchbehrleitz. Pertusaria DeC., communis DeC., variolosa Rab.
- 5. Jamilie. Lecideaceae. Zellerslechten. Lecidea Ach., enteroleuca Ach., olivacea Mass., albeen lescens Ach.

Buellia De Nitris, parasema De Nitris, punctata Korb.

- 6. Hamilie. Baeomyceae. Bacompeen.

  Baeomyces Pers., roseus Pers., Sphyridium Fw., by ides Th. Fr. (Baeomyces rufus).
  - 7. Familie. Lecanoreae.

Lecanora Ach., pallida Rab.. a. albella Rab., b. cinerella subfusca Ach., scrupulosa Ach., atra Ach.

Placodium Anzi, murorum DeC.

#### Ordnung: Thallopsorae. Laubslechten.

3. Familte. Parmeliaceae. Schiffelflechten.

Xanthoria Th. Fr., parietina Th. Fr.

Physcia Fr., pulverulenta Th. Fr., stellaris Th. Fr., ciliaris DeC. Parmelia De Nitris, physodes Ach., saxatilis Ach., olivacea Acetabulum Duby, caperata Ach.

Sticta Schreb., pulmonaria Schaer (Lungenflechte), scrobiculata Ach.

9. Familie. Peltigeraceae. Schildtrager.

Peltigera Willd., venosa Hoffm., polydactyla Hoffm., canina r, rufescens Hoffm., aphthosa Hoffm.

#### Ordnung: Podetiopsorae.

10. Familie. Cladoniaceae. Uft-, Gaulenflechten.

Stereocaulon Schreb., tomentosum Fr.

Cladonia Hoffm., macilenta Hoffm., Cornucopioides Fr., pyxi-Hoffm., fimbriata Hoffm., cornuta Fr., gracilis Hoffm., verticillata Lk., nosa Hoffm., furcata Hoffm,, caespiticia Fek., stellata Schaer, rangi-L. (Renntierslechte).

11. Familie. Ramalineae. Aftflechten.

Evernia Ach., furfuracea Mann, prunastri Ach., divaricata Ach.
Ramalina Ach., calycaris Fr., a. fraxinea Fr., b. farinacea Nyl.
Cetraria Ach., islandica Ach. (išländifdes Moos), a. vulgaris,
ispa, glauca Ach.

12. Familie. Usneaceae. Usneaceen. Bartflechten.

Cornicularia Ach. (Horn: ober Stachelflechte), aculeata Ach.
Bryopogon Link, jubatus Link, a. capillaris, b. implexum.
Usnea Hoffm., barbata (L.) Fr., a. florida (L.) Fr., b. hirta (L.) Fr.

## Blaffe: Fungi, Pilse.

liche hierunter verzeichneten Arten find in der näheren und weiteren Um= b von Hildburghaufen gefunden. \* bedeutet: egbar, † giftig od. verdächtig.

Literatur: Rabenhorst, Deutschlands Kruptogamenflora, Fries, Epicrisis fungorum; Leipzig, Kummer, 1844.

## rdnung I: Coniomycetes, Keimpilze (Staubpilze, Rofte).

1. Familie. Uredinei. Staub-, Brandpilze.

Uredo Pers. Brand (Staubs, Bellenbrand) Caricis Pers., sito-Dit., segetum Pers., receptaculorum DeC., occulta, vesicaria Kef., lata Str., appendiculata Pers., Lini DeC., Euphorbiae Pers., Capraearum DeC., Vitellinae DeC., populina Pera., Potentillarum DeC., I Mart., Alchemillae Pera., Campanularum Pera., Rhinanthacearum a. Melampyri, b. Rhinanthorum, Raberum DeC., Rosae Pera., falva S c. Tussilaginum Pera., Senecionis Schum., Rubigo-vera DeC., candida a. Cruciferarum DeC., b. Compositarum Pera., Tanaceti Lasch.

A e c i d i u m Pers. (Barzenbrand) Compositarum Mert., b. I ginis Pers., Cichoracearum DeC., Asperifolii Pers., Grossulariae Ranunculacearum DeC., Euphorbiae Pers., elongatum Link, a Rhami b. Berberidis Pers., Phaseolorum Wallr., cornutum Pers., d. Sorbi.

Roestelia Rbt. Roftelie (Schlitz-, Bitner cancellata Rbt.

Puccinia Pers. (Stiel, SwiffingStrent) Graminis Pers., anacea Hedw., Caricis DeC., Menthae Pers., Compositarum Sche., An Link, Violarum Link, Lychnidearum Link, Buxi DeC., Tanaceti DeC

Phragmidium Link, Querwandspore (Facherbrand) incre Link, a. Rosarum Lk., b. Ruborum Lk.

Torula Pers. (Saftfaser) Urticae Pers.

2. Familie. Tubercularii Fries. Barzenvilze.

Dacryomyces Nees v. Esenb. (Tränen: ober Ti stillatus Nees v. E.

Tubercularia Tode, Hoderpils (Staubluopf, Ropflagel, Apils) vulgaris Tode, mutabilis Nees v. Es.

## Orbung II: Hyphomycetes, Fabenpilze (Schimmel

- 3. Familie. Byssacei Nees. v. Esenb. Moderpilze.
  Ozonium (Pers.) Link (Aftpilz) auricomum Link, stuposw
  Rhizomorpha Roth. (Burzelpilz. Rindenfaser) subterrane
  Erineum Pers. (Trichterflode) roseum Schulz, betulinum
  platanoideum Fries., populinum Pers., fagineum Pers., purpurascens
- Phyllerium Fries. (Blattstode) tiliaceum Pers., Ju Schleich., acerinum Fries.
- 4. Familie. Mucedinei Fries. Faserpilze.
  Oideum Link (Eischimmel) virescens Link, subramosum Li
  Penicillium Link (Binselschimmel) glaucum Link, roseum
  Aspergillus Micheli (Rolbenschimmel) glaucus Link,
  permus Link.
- 5. Familie. Mucorini Fries. Schimmelpilze.
  Cladosporium Link (Aftsporn) herbarum Link, I Link, epiphyllum Nees, Fries et Wall.

Ascophora Tode (Schlaudträger) Mucedo Tode, fungicela

Mucor Micheli (Ropffchimmel) Mucedo Linn., fusiger Link, us Link, tenuis Link, rufus Pers.

### Ordnung III: Dermatomycetes, Süffpilge.

3. Familie. Sphaeriacei Reichb. Schlauchlinge.

Leptostroma Fries. (Dünnscheibling) filicinum Fries., sali-Link.

Hysterium Fries. Tode (Migenschorf) elatinum Pers., conigenum quercinum Pers., fagineum Schrad., Pinastri Schrad.

Rhytisma Fries. (Atunzelschorf) acerinum Fries., salicinum Fries. Sphaeria Haller, Sphärie (Rugelstlz) punctiformis Pers., rae Sowerby, Robertiani Rab., aquilina Fries., acerina Wallr., Pinastri Pisi Nees, herbarum Pers., b. major Fries., surculi Fries., Xylostei conigena Duby, macularis Fries., Podagrariae Roth, bifrons Fries.

a Fries., nebulosa Pers., Laburni Pers., fusca Pers., quercina Pers. Hypoxylon Bull. (Solafphärie) vulgare Link. polymorphum Link.

7. Familie. Lycoperdacei Brngn. Streulinge.

Perisporium Fries. Balgsporling (Oberfeimer) populinum Wallr.

Erysibe Rebent., Mehlfeimer (Schimmelfeimer, Mehltau, Laubf) macularis Poterii Link., communis Link, a. Graminearum Link, rticacaearum Link, Convulvulacearum Link, Umbelliferarum Link, nculacearum Link.

Sclerotium Tode., Hartpilz (Fleischknopf, Kernkeimer) Clavus a. secalis, Sesleriae Wallr.

Aethalium Link, Kienrußpilz (Ruß-, Breitstäubling) septicum Fries. Leocarpus Link (Glattfrucht, Glanzstäubling) vernicosus Link. Elaphomyces Nees (Hrschling, Hrschling) granulatus Nees. Scleroder, ma Pers. (Fellstreuling, Hartbobist) vulgare Fries.

Lycoperdon Tournef (Flodenstreuling, Staubpilz) gemmatum ih, gemeiner Bovist (echinatum), saccatum Fries., Bovista (giganteum) i (gemeiner oder Riesenbovist), caelatum Bnll.

Bovista Fries. (Bovift, Lappenftreuling) plumbea Fries.

Geaster Mich. (Hüllenstreuling, Sternbalgling) hygrometricus Pers Cyathus Hall. (Becherpilz, Linsenträger) scutellaris Roth, Cruci-Hoffm., olla Pers., striatus Willd.

Phallus Mich. (Gidtfdmamm, Cichelpila) impudicus Linné.

8. Familie. Hymenini Fries. Fruchthäutlinge, Fruchtlagerschwämme. A. Tremellini Exidia Fries. (Lappenpilze) Auricula Judae. (Judasohr).

Guepinia Fries. (Guepinie) helvelloides Fries.

B. Clavariaceae Fries. (Reulenartige Bilge).

Calocera Fries. (Sornträger) viscosa Fries.

Clavaria Vaill. (Reulenträger) mucida Pers., Ligula & pistillaris Linn. (Herfule feule), nigrita Pers., argillacea Pers., crispula stricta Pers., gracilis Pers., flaccida Fries, abietina Pers., formosa laurea Schaeff., cristata Pers., coralloides Linné (Korallenschwamm), mus Linné, amethystina Bull., Botrytis Pers. (Traubiger R.\*), flava Pers (R. Bärentage, Ziegenbart, Usischwamm\*).

Geoglossum Pers. (Zungenpilz, Erbzunge) hirsutum Pers Mitrula Fries (Hauben- oder Mütenpilz) paludosa Fries. Spathulea Fries (Spatel- oder Leistenpilz) flavida Fries.

Sparassis Fries (Strunkschmm, Lappenträger) erispal brevipes Krombh.

C. Helvellacei Fries. Selvellaceen.

Bulgaria Fries (Bulgarie) sarcoides Pers., inquinans Fries, Peziza Dill. (Becherpilz) atrata Pers., chrysocoma Fries, phylla Pers., ferruginea Schum., pallescens Pers., aeruginosa Pers., silina Fries, Capula Fries, fructigena Bull., nigrella Pers., leporina Bullucostigma Fries, faginea Pers., lenticularis Bull., aurantia Oed., Adbulum Linné, Geaster?

Helvella Linn. (Helvella, Faltenmorchel, Lorchel) Monde Fries (Nonnen-H.), Infula Schaeff. (Inful-H.), suspecta Krbh. (verbächtige k esculenta Pers. (Speisemorchel, egbare H., Steinmorchel\*), gigas kri (Miesen H.\*), lacunosa Fries, crispa Fries.

Morchella Dill. (Morchel, Mauroche, Spismorchel) elenta Pers. (egbare M.\*), conica Pers. (kegelförmige Spismorchel\*), elosa Fries (köftliche M.\*), rimosipes DeC. (rissticlige M.)

D. Pileati Fries. Endl. Sutpilze (Agaricini Reichb.)

Thelephora Ehrh. (Warzenpilz) incarnata Pers., quel Pers., ochracea Fries, viscosa Pers., sulfurea Fries, laevis Pers., gigu Fries, sarcoides Fries, odorata Fries, rugosa Pers., sanguinolenta Al-Schw., purpurea Schum., terrestris Ehrh., caryphyllaea Pers., hirsuta W

Craterellus Fries (Rraterelle) clavatus Fries, cornucopid Pers. (Füllhorn-K., Totentrompete).

Grandinia Fries (Grandinie) crustosa Fries.

Irpex Fries (Halbstachelpilz, Egenschwamm) obliquus Friss, swiolaceus Fries.

Hydnum Linné (Stackelpilz) Erinaceus Bull. (Jgel-St.\*), or loides Scop., Auriscalpium Linn. (Ohrlöffel-St.), melaleucum Fries, for gineum Fries, aurantiacum Alb. et Schw., compactum Pers., suaved Scop., repandum Linn.,\* subsquamosum Batsch, imbricatum Linn. (ziegem förmiger St., braune Hifdzunge, Hirschschwamm, Habichtsschwamm\*), to tosum Linn., cyathiforme Bull.

Fistulina Bull. (Röhren-Zungenpilz, Leberreische) hepatica Fries erfarbiger R., Leber, Blut-, Rußschwamm\*).

Merulius Hall. (Abers, Holzs, Rets, Faltenschwamm) lacrymans

aum. (tropfender A., Hausschwamm), tremellosus Schrad.

Daedalea Pers. (Wirrichwamm) quercina Pers.

Trametes Fries (Tramete) suaveolens Fries.

Polyporus (Fries (Löcherpilz). versicolor Fries, zonatus Fries, sutus Fries, Ribis Fr., igniarius Fries (Feuer-L., unechter Feuerschwamm), nentarius Fries (Lunder-L., echter Feuerschwamm), betulinus Fries, hispidus ies, adustus Fries, fumosus Fries, destructor Fries, giganteus Fries, nfluens Fries (Semmelpilz\*), frondosus Fries (belaubter L., Alapperschwamm, hipperling, Eichhase\*), lucidus Fries, squamosus Fries, perennis Fries, inus Fries (Schas-L., Schaseuter\*), cinnamomeus Trog., sulfureus Fries.

Boletus Dill. (Köhrenpilz) cyanescens Bull. †, felleus Bull. †, aber Fries (rauher R., Birkenpilz, Kapuziner), rufus Pers. (rotbrauner R., otfopf, rotgelber Kuhpilz\*), edulis Bull. (Eßbarer R., Herren-, Stein-, Ebel-z\*), luridus Schaeff. (veränderlicher R., Sau-, Donner-, Schusterpilz, Juden-, renschwamm †), Satanas Lenz (Satans-, Blutpilz ††), pachypus Fries itterpilz †), calopus Pers. (Schönfuß, erdfahliger Kuhpilz †), subtomentosus nn (filziger R.\*), variegatus Fries (Sandpilz, gelber Kuhpilz), cavipes Fries, peratus Bull. (Pfefferpilz †), badius Fries, mitis Krombh. \*, bovinus Linn. chsen-R.\*), granulatus Linn. \*, luteus Linn. (gelber R., Butterpilz, Schmalz-g, Bomeisel, Steigsiger, boppeltes Schafeuter\*), elegans Schum. \*

Lenzites Fries (Senapila) sepiaria Fries, betulina Fries.

Cantharellus Adans (Faltenpilz, Krugschwamm, Pfefferling) spus Fries, infundibuliformis Fries, tubaeformis Fries, aurantiacus Fries broter F., giftiger ober falscher Eierschwamm †), eibarius Fries (Speise F., efferling, Chantarelle, gelber Champignon, Rehgeis, Rübling, Rödling, ulluschel, Gänsel, Gelbmännel, Gelbhänel, Rehling, Pfiffer, Pfifferling, Eierswamm, Geelichen, Geels ober Galöhrchen\*).

Russula Fries (Zäubling, Zellblätterpilz). alutacea Pers., aurata ith., integra Linn., fragilis Pers., foetens Pers., ochroleuca Pers., emetica ies (Brechen erregender 3. ††), lactea Pers., virescens Schaeff., rubra DeC. †,

rcata Pers., adusta Pers., nigricans Bull., integra Linn.

Gomphidius Fries (Reilblätterpil3). glutinosus Fries, viscis Linn.

Rhymovis Pers. (Nepblätterpilz) atro-tomentosa Pers., invota Fries.

Agaricus Linné. Blätterpilg.

A. Coprinus Link. Mifts ober Tintenblätterpilg,

ephemerus Bull., deliquescens Bull., congregatus Sow., fimetarius nn. (Mist= oder Krötenschwamm), fuscescens Schaess., atramentarius Bull. Linten-B.), comatus Müll.

#### B. Pratolla Pous. Misian cher Solfblatterpilg.

- a) Coprinarius Fries (Dungblättespilz) disseminatus campanulatus Linn., separatus Linn.
- b) Psathyra Fries (Mutbhiatterpils) microrhiza Lasch, losa Pers.
- c) Psilocybe Fries (Rahlfopfblätterpilg) callosa Fries, e Pers., uda Pers., foenisecii Pers.
- d) Hypholoma Fries (Sewebesaumblätterpilz) volutinum fasciculare Huds. (Schwefekopf), lateritium Batsch (Bitterschwamm).
- e) Psalliota Fries (Zaumblätterpilz) semiglobata Baeruginosa Curt., sylvatica Schaeff., arvensis Schaeff. (Ader-Z., Champignon, Gudemude, Heiberling, Träuschling, Angerling, Brachpilz, GuBeibling, Wiesen-, Haibeschwamm\*), campestris Linn. (Felb-Z., go Champignon, Herren-, Tafelschwamm, Brachmännlein, Erdgürtel\*), provitt., vaporaria Krbh. \*
  - C. Derminus Fries. Sautblättervila.
- a) Crepidotus Fries (Halbstiefelblätterpilz) variabilis mollis Schaeff.
  - b) Galera Fries (Helmblätterpila) Hypnorum Batsch, tener Sci
- c) Naucoria Fries (Solechiblatterpilz) furfuracea Pers., silla Fries.
- d) Flammula Fries (Flammenblätterpilz) flavida Schaeff., bonaria Fries, spumosa Fries.
- e) Hebeloma Fries (Jugenbblätterpilz). fastibile Pers., crust forme Bull.
- f) Inocybe Fries (Faserkopfblätterpilz). rimosa Bull., phylla Bull.
- g) Pholiota Fries (Schuppenblätterpilz). mutabilis Schaeff. (E Buchschwamm\*), muricata Fries, adiposa Batsch, squarrosa Müll., aur Batsch, praecox Pers.
  - D. Cortinarius Fries. Faferfaum, Schleimblätterpilg.
- a) Hydrocybe Fries (Wassersophilatterpils) decipiens castanea Bull., leucopus Bull., armeniaca Schaeff.
- b) Telamonia Fries (Mindenblätterpil3) brunnea Pers., a lata Fries.
- c) Dermocybe Fries (Hautschfblätterpilz) cinnamomea : eumorpha Pers.
- d) I noloma Fries (Fasersaumblätterpilz) traganum Fries, violaceum Pers., violaceum Pers., violaceum Linn.
- e) Myxacium Fries (Rosblätterpilz) collinitum Sow., tipes Lasch.

f) Phlegmacium Fries (Schleierblätterpilz) turbinatum Bull., hroum Pers., glaucopum Schaeff., Cyanus Pers., caperatum Pers. hfchwamm, Schulmeister\*).

Hyporhodius Fries. Rotfamiger Blätterpilg.

a) Eccilia Fries (Sohlblätterpil3).

b) Nolanea Fries (Glodenblätterpila) fumosa Rab., pascua Pers.

c) Leptonia Fries (Bartblätterpila) euchroa Pers.

d) Clitopilus Fries. Prunulus Scop. (Mehlichwamm\*)

e) Entoloma Fries. rhodopolium Fries.

f) Pluteus Fries (Sturmbachblätterpila) cervinus Schaeff., speci-Fries, bombycinus Schaeff.

Leucosporus Fries. Beißsamiger Blätterpilg.

a) Pleurotus Fries (Seitenblätterpilz) nidulans Pers., stypticus ostreatus Jacq. (Austernpilz, Buchenpilz, Drehling\*), corticatus Fries, us Pers., ulmarius Bull.

b) Omphalia Fries (Reldblätterpil3) cochleata Pers., lepidea

, Fibula Bull., Campanella Batsch, pyxidata Bull.

c) Mycena Fries (Quutblätterpil3) capillaris Schum., vulgaris, epipterygia Scop., galopa Pers., crocata Schrad., alliacea Jacq. eron, Mufferon), filopes Bull., metata Fries, alcalina Fries, galeria Scop., polygramma Fries, pura Pers.

d) Collybia Fries (Afennigblätterpil3) Rotula Scop., androsacea, scorodonia Fries, murina Batsch, dryophila Bull., esculenta Wulf.\*, les Bolt. (Gerbstmuceron, Nelsenblätterpil3\*), peronata Bolt., velutipes Curt., racea Bull., platyphylla Pers., longipes Bull., radicata Reth.,

uens Pers.

e) Clitocybe Fries (Geneigtfopfblätterpil3) laccata Scop., frag-Sow., suaveolens Schum., cyathiformis Hull., flaccida Sow., gilva Pers., icans Pers., phyllophila Pers., odora Fries, opipara Fries, fumosa Pers.,

pes Pers., nebularis Batsch.

- f) Galor he us Fries (Milchblätterpilz). fuliginosus Fries, glyciosmus, rufus Scop. †, subdulcis Bull., volemus Fries (Goldbrätling\*), chrycus Fries †, deliciosus Linn. (Reizter, Wachholderpilz\*), vellereus Fries lschwamm, Erdschieber, Kotschieber, Schieberling †), piperatus Linn. der Kuhschwamm †), pergamenus Swartz, plumbeus Bull., pyrogalus, flexuosus Fries, uvidus Fries, blennius Fries †, insulsus Fries, turpis 1. †, torminosus Schaess. (Leibweh erregender B., Giftreizter, giftiger oder T. Hirching, Birkenrietsche, Pferde-, Kuhreizter †), scrobiculatus Scop. schieber †).
- g) Tricholoma Fries (Haarsaumblätterpil3) nudum Bull., pertum Fries, tigrinum Schaeff., graveolens Pers. (Musseron, Maischwamm\*),

gambosum Fries (Hufmaifchwamm\*), Pomonae Lenz (Bomona-Maifchwam sulfureum Bull., virgatum Fries, saponaceum Fries, terreum Schaeff, 1 lans Schaeff., ustale Fries. albo-brunneum Fries, auratum Krombh.. equa Linn., Russula Schaeff.

- h) Hygrophorus Fries (Saftblätterpilz) psittacinus Schronicus Scop., puniceus Fries, miniatus Fries, coccineus Fries, ceru Wulf., virgineus Jacq., pratensis Pers. \*, pustulatus Pers., hypothejus Freburneus Bull.
- i) Armillaria Fries (Armringblätterpilz) mucida Schrad., mi Vahl. (Hallimasch, Hedenschwamm\*), robusta Alb. et Schw.
- k) Lepiota Fries (Mingblätterpilz) granulosa Batsch, clylaria Bull., procerus Scop. (Marafolpilz\*), cristata Fries, excoriata Schaller
- l) Amanita Fries (Bulftblätterpilz, Fliegenpilze) vaginata Bulaspera Fries, excelsa Fries +, rubescens Fries (Perlenschwamm, grauer Find pilz ++), pantherina DeC. (Pantherschwamm +), muscaria Linn. (gementiz ++), phalloides Fries (Anollenblätterpilz ++).



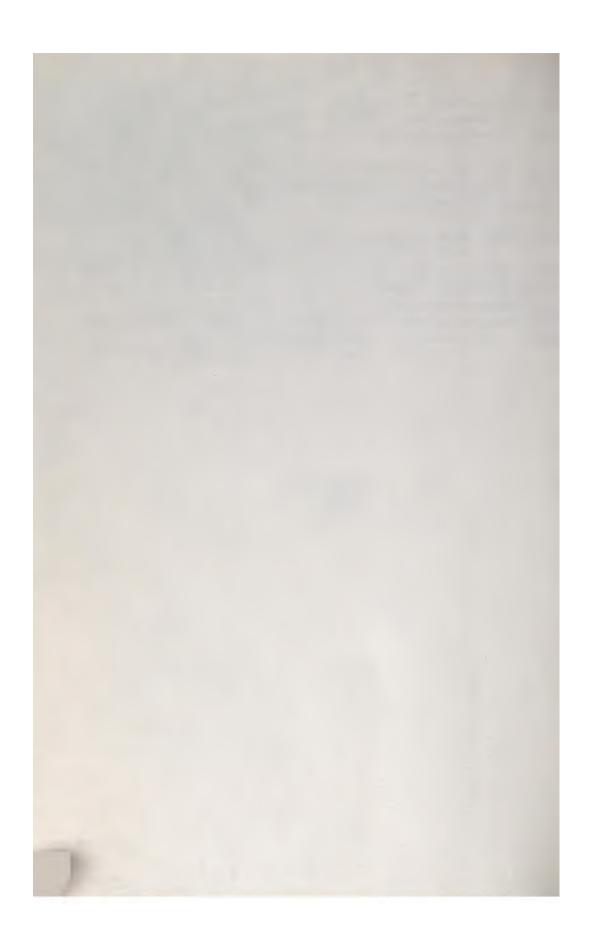



DD 801 524 N49 V.1

| DATE |  |   |
|------|--|---|
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  | - |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

